

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

932 € E.BIBL. RADCL



2017 e. 763

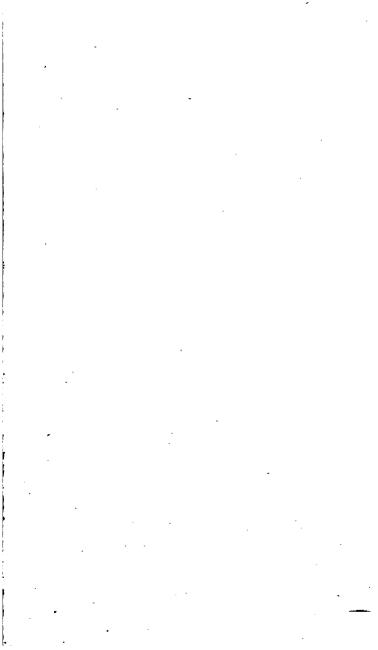

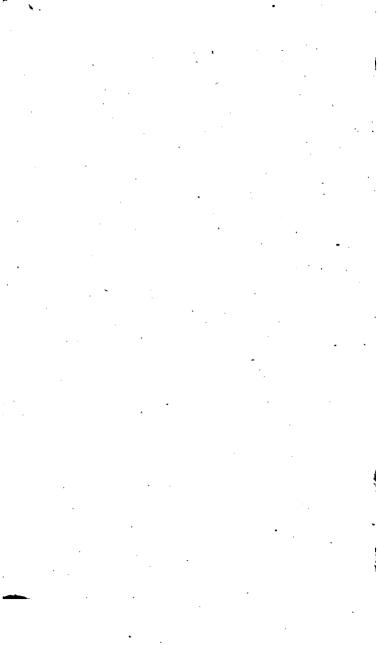

Sprolobin Kingingher Morbiler

D. Anton Friedrich Busching,

Ronigl. preuß. Deerconfiftorialrathe, Directore bes vereinige Ten Berlinifchen und Colniften Commafiums in Setlis, und ber bavon abbanenben Schulen.

# Erdbeschreibung

Fünfter Theil,

ber

die Einleitung

## in das deutsche Reich,

Böheim, Mähren, die Lausit und den östreichischen Kreis

Siebente rechtmäßige und stark verbesserte und vermehrte Ausgabe.

Bit Adm. Saif. und Churf. Sachl. wie auch ber hochl. Gibgenpffenfif, Barich, Glarus, Hafet, Appenzell und ber ibbl. Reichefiches St. Gallen, Orthibaufen und Biel, Frepheiten.

Samburg, ben Carl Ernft Bohn. 1789.



#### Raiferliches allergnabigstes

#### PRIVILEGIVM.

Mir Joseph ber Andere, von Gottes Gnaben ermablter Romifcher Kaifer, ju allen Zeiten Debrer bes Reichs, in Germanien und ju Jerufalem Ros nig, Mitregent und Erbtbronfolger ber Ronigreiche Ungarn, Bobeim, Dalmatien, Croatien und Glavonien, Erzberzog ju Deftreich, Bergog ju Burgund, und Lothringen, Großbergog ju Tofcana, Großfürft ju Siebenburgen, Bergog ju Mapland, und Bar, gefürfteter Graf ju Sabeburg, Flandern, und Eprol zc. 2c. Befennen öffentlich mit diefem Brief und thun fund allerman. niglich, baf Uns Unfer, und bes Reichs lieber Getreuer, Carl Ernft Sobn, Buchhanbler in Unfer und bes heiligen Reichs Stadt Samburg, unterthanigft ju vernehmen gegeben, mas magten bas feinem abgelebten Bater, Johann Carl Bobn, von Unferes herrn Baters und nächtem Borfahrers am Reich, wepland Aufers Franz Majekat, glorwurdigften Andenkens, über bas Buch füh titulo: bes Doctoris et Profelforis Anton Griebrich Bufchinge neue Erbbefdreibung audführlich und in Ausjug ober Compendie, fowobl in Deutsche als Rrangbfifder Sprache in Octavo, unterm Sechszehnten Januari Siebzehnhundert Acht und Funfzig gudbigft ertheilte, und bem Seche und zwanzigften Augusti Siebenzehen Sunbert Sechs und Sechiig auf andere Beben Jahre erneuerte Privile-gium impressorium ju exspifiren beginne, und Une babere er Supplicant allerunterthanigst gebeten, Bir fothanes Privile-gium, nunmehro nach Absterben bes gedachten feines Naters auf ihr tranferibiren, und auf andere Beben Jahre, jeboch alapfupriorum, extendiren ju faffen gugbigft geruben mochten.

Benn mir nun milbeftangeseben solch des Carl Ernst Bohn demuthigste ziemliche Bitte; als haben Bir ihme, seinen Ersben, und Nachkommen, die Gnade gethan, und Freybeit gegesben; thun solches auch hiermit wisseutlich in Fraft dieses Briefs also und dergestalten, daß gedachter Carl Ernst Bohn, seine Erben und Nachkommen, abyesagt Anton Friedrich Buichings neue Erdbeschreibung aussübrlich, und im Anstuge aber Compendio sowohl in Deutscher als Französischer Sprache, in Octavo gleichfals in offenen Pruck ausgegen, ausgeben, hin und wieder ausgeben, feil haben und verkaufen lassen mögen, auch ihnen solche niemand ohne ihren Consens, Wissen oder Willen imerhalb deren ferneren Zehn Jahren vom Verlauf des erkerten Reiselichen Privlegii an zu rechnen im beil. Römischen Aniche weder mit, noch ohne Namen des Berfassers, oder auch Vaus weder mehren Eitul weder gauz, noch extractiveise, weder Deutsch

moch Bangofifch, in feinerley Rormat nachbrucken und verlaus find gebieten barauf allen und jeben Unfern und bes beit. Reiche Unterthanen und Getreuen, infonberheit aber allen Buchdrudern, Buchführern, Buchbinderu, und Buchbanblern. ben Bermeidung einer Don von Behn Mart lothigen Golbe, Die ein jeder, fo oft er freventlich hiermider thate, Une halb in Unfere Raiferliche Rammer, und ben andern halben Theil mehrbefagtem Bobn ober feinen Erben und Nachkommen unnache läßig zu bezahlen, verfallen fenn folle, hiermit ernfelich, und wollen, das ihr, noch einiger aus euch felbst ober jemand von euretwegen obangeregte Bufdings neue Erdbefdreibung innerhalb ben bestimmten ferneren Bebn Jahren obverfandener maagen meder mit noch ohne Damen bes Berfaffers, von beneu barinnen beschriebenen einzelnen Landeren, meder Auszuge, noch vielmeniger gang fothanes Werf nachbrucket, diftrahiret, feil habet, umtraget ober verfaufet, noch auch folches andern gu thun geffattet, in teinerlen Beife noch Bege, alles ben Bers meidung Unferer Raiferlichen Ungnade und obbestimmter Bon ber Bebn Marf lotbigen Golbs, auch Berlierung beffelben eu-ren Drucks, ben vielgemelbter Bohn ober feine Erben und Dachfommen ober beren Befehlsbabere, mit Bulfe und Buthun eines jeden Orte Obrigfeit, mo fie bergleichen bes euch und einem jeben finden werden, alfo gleich aus eigener Gewalt obne Berbinderung manniglichen ju fich nebren, und bamit nach ihrem Gefallen handeln und thun mogen.

Dingegen folle er Bohn, ben Berluft diefer Raiferlichen Frenheit, bie gewöhnlichen Junf Eremplarien von jeder Fornt und Sprache ju Unferm Kaiferlichen Reichs . Sof . Rath ju lies fern, und diefes Privilegium andern jur Nachricht und Warnung bem Berke poran brucken ju laffen, schuldig und verbunden fenn.

Mit Urfund biefes Briefs besiegelt mit Unserm aufgebrucken Raiserlichen Secret - Insiegel, ber geben aft ju Bien den Fünften Angust Anno Siebzehn hundert Sechs und Sieben sig, Unsers Reichs im drepzehnten.

Joseph mppr.

(L. S.)

Vr R. Burft Colloredo mppr.

Ad mendatum Sec. Cael. Majestatis proprium

Andreas Chier von Stod.



## Vorrede

zu der ganzen Beschreibung des deutschen Reichs.

Ch have im Anfange meiner geographischen Arbeit selbst weber gewußt, noch geglaubet, daß uns Deutschen, aller geographischen Bucher ungeachtet, das deutiche Reich noch fo fehr unbefannt fen, als ich nachher ben angestellter genauer Untersuchung gefunden habe. Um besto mehr preife ich die gottliche Regierung, welche Furften, Grafen, Pralaten, Reicheftabte, Regierungs-Collegia, und einige hundert gelehrte und erfahrne Männer von allen drenen im heiligen romischen Reich fenerlich privile= girten Kirchen, willig gemacht hat, mich, burch Uebersenbung erwünschter Bentrage, in ben Stand zu segen, bas bentsche Reich •llac

vollständiger, genauer und richtiger zu beschreiben, als anderen, die vor mir gearbeis tet haben, möglich gewesen ift. Weil ich nicht unmittelbar aus allen und jeden Candern des deutschen Reichs, die zu ihrer Beschreibung nothigen Nachrichten ha= be bekommen konnen; auch ben einem solchen Werk, als das meinige ift, vele Bucher nothwendig gebrauchet werden muffen : so ift mir von 1754 bis 1761 der vortreffliche gottingische Universitäts Buchersaal ungemein ju statten gekommen. Denn ber großen Menge historischer und geographischer Werte, die berselbe enthalt, nicht ju gedenken, so ist mir ber wichtige Vorrath von so= genannten Debuctionen, ober Staatsschriften, die die Streitigkeiten, die über viele Reichslander geführet worden find, angehen, eben so nothig als nuglich, obgleich sehr muhfam ju gebrauchen, gewesen. Wer erwäget, wie viele Zeit und Muhe es koste, aus einigen hundert Deductionen, und weit mehreren Buchern, die jum Theil fehr weitlauftig und unangenehm geschrieben sind, das Wefentlichste und Nothwendigste heraus ju suchen, ju gleicher Zeit einige taufend geographische Briefe ju schreiben, die durch Lesung und Briefwechsel gesammleten Nachrichten

zu beurtheilen, in Ordnung und fruchtbare Rurge ju bringen, und bie boufig vorfommenden Dunkelheiten, Schwierigkeiten und Widersprüche, so viel es möglich ist, theils felbft, theils burch Briefwechfel ju heben: wird die funf Jahre, die ich auf die erfte Ausarbeitung biefer Beschreibung des deutfchen Reiche gewendet habe, eher für zu furz, als für zu lang, halten; zumal ba ich in benfelben einige Sauptveranderungen meiner außern Umstände erfahren, und viele andere pflichtmäßige Arbeiten zugleich ausgerichtet habe. Db nun gleich meine tagliche Bemuhung ben dieser Arbeit unbeschreiblich groß gewesen ist; und ob ich gleich mit Wahrheit behaupten kann, bag ber Lefer hier nicht mir in Anfehung bes gangen beutschen Reichs, fondern auch der einzelnen dazu gehörigen Lander, eine neue Grundlage, und allenthalben etwas neues finde, bavon alle vor der meinigen geschriebene Geographien nichts haben: so ift doch an diesem Werk noch viel zu verbesfern. Es sind noch Schreib : und Druck : Fehler in Ramen, Bahlen und Borten ju verbeffern; es sind noch Stellen übrig, wo ich entweder aus Mangel an hinlanglichen und beutlichen Radyrichten, oder durch eine unrichtige Vorstellung, gefehlet habe. Die erste Ausgabe, **a A** 

be, die in Anfehung bes erften Banbes 1757, und in Ansehung bes zwenten und britten 1759 an bas Licht getreten ist, hat mehrere dergleichen Kehler und Mangel, als die zwente, die in Absicht auf den ersten Band, 1758, und in Absicht auf die benden übrigen 1759 fertig geworden. Die dritte Auflas ge von 1761 ist weit vollkommener, als die benden vorhergehenden, weil ich zu derselben viel neue schriftliche Nachrichten bekommen habe. Roch vollkommencrist die vierte Auflage von 1765, in der nicht nur viele einzelne Artikel, sondern auch viele ganze Capitel verbessert worden. Die fünfte Ausgabe von 1771 hat wieder ansehnliche Vorzüge vor allen vorhergehenden, und noch größere vie sechste, von 1779, wie einen jeden, der sie mit den vorhergehenden berglichen, der Augenschein gelehret hat. Nichts bestoweniger ist noch viel zu verbeffern übrig geblieben, woran theils ber Mangel an Bulfsmitteln, theils menschliche Schwachheit Schuld ift; und beständige Beranderungen bringt die Natur der in biesem Werke abgehandels ten Materien mit sich. Den Mangeln und Fehlern habe, ich ben dieser siebenten Ausgabe großen Theils abzuhelfen gesucht: allein es hat Gott gefallen, mich im Maymonat 1788

1788 so krank und schwach werden zu lassen, daß ich weder habe arbeiten können noch durfen, ja daß mir und anderen mein Abschied von der Erde mehrmals ganz nahe und unvermeidlich zu senn geschienen hat, weil die auf meiner Lunge liegende gichtische Materie, mir schwere Stickslusse verursachet hat. In diesem Zustande, habe ich doch aus Drang des an beständigeArbeit gewöhnten Semuths, zur Verbesserung dieses fünften Theils mehr gethan, als man verlangen und erwarten können, ja ich habe Wöheim sast ganz umgearbeitet.

Dieser Theil nebst ben bren ober vierfolgenben, handelt das deutsche Reich nach seiner jegigen Staatsverfassung ab. habe also die von dem Reich abgeriffenen, und jum Theil fenerlich abgetretenen Lander, in biesem Theil übergangen, und nur diejenis gen, die jest wirklich jum deutschen Reich gehoren, beschrieben. Solchergestalt suchet man hier Elfaß, Lothringen, bas preußische Antheil an Schlesien, u. a. m. vergeblich; hingegen der burgundische Kreis, so weit er noch unter ber Oberherrschaft des deutschen Reiche ftebet, hat hiefelbft Plas finden muffen. Sternachft habe ich die Rreisabtheilung genau beobachtet; benn ob fie gleich sehr vermor\*

werten ift, weil die Lage der Lander ben berfelben schlecht wahrgenommen worden, so ift fie boch die eigentliche politische Abtheilung bes deutschen Reichs, und muß also in einem Buch, welches beffelben Ctaatsverfaffuna richtig barftellen foll, jum Grunde geleget merden. Ja, ich bin noch ftrenger ju Wer-Le gegangen, und habe auch die Lander und Stande eines jeden Kreises, nach ber Ordnung, in welcher fie auf ben Kreistagen Gis und Stimme haben, fo weit folche ju erforschen gewesen ist, abgehandelt; hingegen Diejenigen Lander, Die ju folchem Sig- und Stimm = Recht ben ben Kreisen noch nicht gelanget sind, ob sie gleich im Umfange berfelben liegen, habe ich von jenen abgesondert, und am Ende ber Beschreibung bes beutschen Reichs angeführet. Ben Diefer forgfältigen Bemubung, habe ich bie Unrichtigkeiten und Mangel ber Reichs : und Ufual = Matrifeln ungahligemal beklaget: benn sie sind ber gegenwartigen Staatsverfaffung bes beutschen Reichs nicht gemäß; wovon ich aber hier nicht weitlauftig handeln kann. Wer auch nur in dieser Absicht mein Buch mit ben übrigen Geographien, die allerneuesten und besten nicht ausgenommen, (sie waren benn aus der meinigen entlehnet, oder wenigftens durch

durch dieselbige verbessert worden,) vergleichen will, wird sich uber die Berwirrung und Unordnung, die in benselben herschet, bermundern, und finden, bag bie Lehrer bes beutschen Staatsrechts Urfache gehabt haben, mit ben Geographien, die vor ber meinigen herausgekommen find, unjufrieben ju senn. Doch ist nicht zu leugnen, daß auch die Erdbeschreiber Grund haben, über die Publiciften ju flagen, weil biefelben viel Unrichtiges und Werführerisches lehren. Alle menschliche Bemühungen sind unvollkom: men, und es werden noch viele Jahre verfließen, ehe unsere Erkenntniß auch nur von benjenigen Fehlern und Mangeln, die betannt find, und gehoben werden tonnen, befrenet wird. Die allgemeine Berfassung eines jeden Kreifes habe ich vorläufig, aber wegen Mangel bes Raums, nur in ihrem Grundriß, vor Augen gelegt.

Ich habe mich aber benühet, bas deutsiche Reich nicht nur im Ganzen, sondern auch in Ansehung der einzelnen Länder, aus welchen es bestehet, staatsmäßig abzuhandeln. Daher habe ich die politische Verfassung eines jeden unmittelbaren Reichs und Kreisstandes zuerst überhaupt, und zwar bald weitläuftig, bald kurt, je, nachdem es die Wichs

Dertern richtiger haben, nicht aufgesucht und gebraucht, sondern mich bloß auf meine unsmittelbaren Sammlungen eingeschränket habe. Die geographischen Bücher haben diesses mit den Calendern gemein, daß sie alle Jahr sehr verändert werden mussen. An meiner Aufmerksamkeit auf alle Beränderungen, wird es Lebenslang nicht fehlen, wennt es Gott gefällt, mich länger auf der Erde zu lassen, und zu stärken: gefällt ihm aber wesder dieses noch jenes, so unterwerfe ich mich völlig seinem Willen, und danke ihm für den Benstand, den er mir bisher ben diesem Werk geleistet hat. Berlin am ersten Juslius 1789.

## Nadricht ·

#### bon ben

gehabten schriftlichen Bulfsmitteln.

Meine Beschreibung der gesammten zum bent schen Reich gehörigen Erblande des Erzhauses Destreich, ift durch die garforge bes verstorbenen Freyheren Philipp Ludwig von Molte, Raiferl. Kon. wirklichen geheimen Rammerers, Sof Rriegeraths, General Belomarfcalls, Dbriften eines Regiments zu Fuß, und Burggrafen ju Bulfren, von gelehrten und erfahrnen Mannern durchgefeben, von vielen Sehlern gereiniget, und mit ungabligen nuglichen und betrachtlichen Anmerfungen bereichert worden. Borguglich aber hat fich ber nun verftorbne taiferl. tonigl. Regien rungs Rath Friedrich Wilh. von Taube, um biefe Abschnitte febr verbient gemacht, nicht nur pu ber Zeit, als er noch Secretar bes eben gebachten Frenherrn von Moltke war, fonbern auch Es war mir diese Suife um befto nothiger und wichtiger, je mangelhafter und fehlerhafter bisher alle geographische Nachrichten von diesen gandern gewesen find. Bon Bobeim if verschiedenes angebracht, das nachher in meinen wochentlichen Nachrichten gebruckt worden: und bas Lagerbuch von Bobeim, aus welchem in dem 13ten Theil meines Magazins ein Auszug ftebe, hobe ich ben diefer siebenten Ausgabe gebrancht. Die

Die Beschreibung des Markyrafthums Mahren , ift nach Anleitung eines Berzeichniffes aller ju jedem Rreise geborigen Serrichaften und Bater, und ber baju gehörigen Unjahl ber Lahnen und Saufer, eingerichtet. Die vorberoftreis chischen Lande feben jest gang anders aus, als ebemals, und durch ihre richtigere Abhandlung, ift eine betrachtliche Lude in ber Erbbeichreibung ausgefüllet worden. Das Rapitel von Stevermart, bat einem berühmten Gelehrten viele Berbefferungen zu verdanken, und um die Befchreis bung der gefürsteten Graffchaft Tyrot, bat ein gelehrter Gonner große Berdienfte. Bon ber Staatsverfaffung, ben Manufakturen und bemt Sandel ber Oberlaufin, ift mir ein großer Worrath wichtiger gefchriebener Urfunden und Madrichten, von einer freundschaftlichen Perfon mitgetheilt worden. Bon ben burgundischen Areislanden, babe ich feine fdriftliche Dachrichten gehabt; besto mehrere aber von ben niederrheis nisch = westphalischen Areislanden. Bon bes Berzogehums Cleve und der Grafichaft Mart Befchaffenheit, Berfaffung und Abtheilung nach ben Landgerichten, Rreifen, Memtern, Rirchfpielen, Bauerfchaften zc. find mir febr genaue Rache richten gutigst mitgetheilet worden. Bon der Grafichaft Mart hat mir auch der verstorbene, um die westphalische Geschichte sehr verdiente J. D. von Steinen, einen Auszug aus seiner großern Befchreibung berfelben, por ihrem Druck mitgetheilet. Von der Grafschaft Ravensberg, habe ich burch die Gutigfeit eines berfelben genau

genau fundigen Mannes, eine vollständige Beschreibung erhalten. Von den Zerzogthumern Julich und Berty, habe ich schon zum Behuf der fünften Ausgabe lange gemunfchte Nachrichten zur Berbefferung und Erganzung meiner Befchreibung, von dren gutigen und bienstfertigen Mannern, auch endlich die Landesmatrikeln von diesen Landern erhalten. Bon dem Bisthum Paderborn hat der verstorbene Prediger, Philipp Johann Dorrie, zu Wobbeld in der Grafichaft Lippe, eine Befchreibung aufgefest, und mir überlaffen, ein bischöflicher Bedienter aber bat mein fcon gedrucktes Rapitel von Diesem Lande durchgeseben, und verbeffert, und ich habe nachher die Landes. matrifel schriftlich erhalten. Die Beschreibung bes Bisthums Osnabruck, ist aus sehr umständlichen und genauen Nachrichten entstanden, die mir von daher find jugeschiefet worden, und mit welchen der verstorbene R. Strodtmann ben Anfang machte. Gben bergleichen habe ich auch vom Sürstenthum Minden erhalten, und das Sürstenthum Berden ist ganz aus schriftlichen Nachrichten abgefasset. Bon der Abtey Corvey habe ich unterschiebene gute Dadrichten erhalten. Die Beschreibung der nassauschen Lande, ist ju Dillenburg burchgefeben, und verbeffert mor-Bu Bertrams geographischen Beschreibung des Surftenthums Oftfriedland, haben mir einige Gonner und Freunde Zufage und Berbefferungen, andere aber wichtigere politische Nachrichten, mitgetheilet. Das Zurstenthum Mors, ift großentheils aus schriftlichen Dachrichten be-5 Cb. 721. fdrie:

schrieben. Von der Grafschaft Wied=Runkel hat mir der regierende herr Graf derfelben, eine vollständige Beschreibung durch Seinen Geheimen Rath und Oberamtmann, Freyherrn von Gubenus, gnabig übersenden laffen: und von der Grafschaft Wied-Nenwied hat mir der Herr Erbaraf Friedrich Rarl, eine Beschreibung anadig überschieft. Von der Grafschaft Schau= enburt, sowohl lippischen als hessischen Untheils, habe ich genaue Verzeichniffe aller baju geborigen Memter, Dorfer, Borwerte und abelichen Guter, Von dem nunmehrigen herzogthum Oldenburg, hat mir der verstorbene Etatsrath Abalrich von Witken, seine vollständige und grundliche Beschreibung, mitgetheilet, mit wel= . cher des Kanzlen = Affessors und Archivarius Jo= hann Zeinrich Schloifere Beschreibung derselben, die mir gleich alle jum Geschenf übersandt worden, und nun in meinem Magazin gedruckt fteht, vortrefflich übereinstunmet. Bon der Graf= schaft Lippe, habe ich unterschiedene beträchtliche Rachrichten, und von der dazn gehärigen Grafschaft Sternberg eine genaue Beschreibung erhalten. Won den Grafichaften Bentheim, Steinfurt, Tecklenburg, Lingen, Ravens= berg, Zoya, Diepholz und Spiegelberg, und von den Zerrschaften Jever und Aniphausen, habe ich vollständige Beschreibungen empfangen, insonderheit bat ein fehr gefälliger Mann mir einige Jahre nach einander von der Grafichaft Teklenburg erhebliche Nachrichten jugeschicket. Meine Nachrichten von ben Reichestadtstadten Coln und Aachen, find burch einige Freunde verbeffert worden. Die Beschreibung des Braftifts Mayng, haben ein Paar Gonner ju Manng, bor dem Druck gelesen, und durch unterschiedene Anmerkungen bereichert und verbef. fert, und die Stadt Erfurt mit ihrem Gebiet, und bas Bichefeld infonderheit, find aus von Daber mitgetheilten, umftanblichen, genauen und zuverläßigen Machrichten beschrieben worden. Gin gutiger Freund bat mir betrachtliche gefchriebene Nachrichten, Die unterschiedene Stude ber Staatsverfassung der churpfälzischen Lande betreffen, mitgetheilt. Von den Bisthumern Worms und Speyer, und von der Probstey Weissenburg find mir vollständige Beschreibungen von gutigen Sanden überfandt worden. Meinen Artikel von der Reichsprobstey Odenheim, hat auch eine gutige Sand mit einigen Unmerfungen vermehret. Bom Sürstenthum Zweybrucken, hat mir ein berühmter Gelehrter, auffer feinen eigenen Anmerkungen, ben Extrait du denombrement du Duché de Deux-Ponts, det 1694 an Die frangofische Reunionskammer zu Des hat eingeschickt werden muffen, mitgetheilet, und ein bochfurstlicher Rammerrath hat bas übrige, mas jur Berbefferung Diefes Articels nothig gewesen ift, aufgesest. Ein anderer schon verftorbener Gonner, bat mir einen genquen geograpischen Entwurf ber Zessen : Darmstädtischen Lande, und ein auderer Freund eine schriftliche Nachricht von der Berrschaft Itter übersandt, noch ein Sonner aber meine Beschreibung ber Beffere -

Casselschen Cande durchgesehen, und bin und wieder verbeffert. Die Beschreibung der Grafschaft Sponheim, habe ich größtentheils einer gutigen Sand ju verdanten. Gin unbefannter geschickter Mann hat mir, jur Beschreibung aller in der Wettetau belegenen Lander, badurch febr gedienet, daß er mir den bekannten wetterauischen Geographum, mit feinen bengeschriebenen betrachtlichen Verbefferungen und Vermehrungen, gutigft zugesendet bat. Meinen Abschnitt von ben Maffau = Saarbrud = Ufingischen Landen, bat ein berfelben febr fundiger Gonner, verbeffert. Von der Grafschaft Waldect, hat mir der verforbene geschickte Rector Mitolai ju Corbach, auf Befehl ber bochfürstlichen Regierung, gute Nachrichten ertheilet. Bon den Grafichaften Zanau-Münzenberg und Zanau-Lichten-berg, habe ich auch schriftliche Nachrichten gebraucht. Die Beschreibung ber Lande des fürstlichen und gräflichen Zauses Solms, habe ich größtentheils aus den schriftlichen Mach-richten eines gutigen Freundes verfertiget. Won ber Grafschaft Ober = Psenburg, hat ein vornehmer Gonner burch einen geschickten Mann eine Beschreibung fur mich auffeben laffen. Paar berühmte Belehrte haben mich mit betrachtlichen Nachrichten von den wild = und rhein= graflichen Landen, beschenket. Bon dem Lande des hochgraflich = leiningen = wester= burgischen Zauses-habe ich sehr branchbare schriftliche Nachrichten gehabt, dergleichen ich auch von ben Landen des hochgraflich = leinin = . ten=

ten = bartenburtischen Zauses gewünschet und gesuchet, aber nicht erhalten habe. Meine Beschreibung der Grafschaft Witgenstein, hat die bochfürstlich = vormundschaftliche Sayn-witgen- und hohensteinische Regierung 1761 durchgefeben, und einige Unmerfungen barüber mir gutigft mitgetheilet. Der regierende Berr Graf von Wartenberg, hat meine Beschreibung der Grafschaft Wartenberg durch Seine Ranglen vollständiget machen laffen. Artistel von den Reichsstädten Worms und Speyer, find von erfahrnen Mannern baselbst gutigst verbeffert und erganget worden. Die Beschreibung bes Berzogthums Würtemberg, ift jum Theil aus mir freundschaftlich mitgetheile ten gefdriebenen Radprichten entstanden. Seine Bochfürstliche Durchlauchten der regierende Berr Markgraf zu Baaden = Durlach, baben gnadigft geruhet, mir von Sochstderoselben Landen eine vollständige Beschreibung burch Dero hofrath und geheimen Secretar, herrn Cellarius, mittheilen zu laffen. Bon ben fürftlichund graflich = ottingischen Landen, habe ich einige schriftliche Machrichten gehabt. Die Beschreibung des Stifte Salmaneweyler, bat ber hochwurdige Pralat berfelben, Berr Anselmus II mir burch Seinen Archivarium Schindele juschicken lassen. Von der Grafschaft Eberstein, habe ich unterschiedene, von den Landen der Reichsgrafen Jugger auch einige, wer unzulängliche, und von den Landen der Richsgrafen Truchsessen von Waldburg, beffere 63

beffere schriftliche Nachrichten gehabt, welche leg. te durch gnadige Furforge eines vortrefflichen Herrn Diefes hoben Saufes, von beffelben gelehr-ten und erfahrnen Sofrath aufgefest worden. Aus der Reichsstadt Memmingen sind mir von einer Magistratsperson Berbefferungen meines Artifele von berfelben und ihrem Gebiet jugeschickt worden; und von der Reichostadt Schmabifch = Sall und ihrem Gebiet, habe ich eine ausführliche Beschreibung erhalten. Vom Boch= stift Salzburt und von den oberpfälzischen Landen, habe ich unterschiedene Rachrichten gehabt, und ber hochmurdigft bochgebohrne Reichs= fürst, Probst und Zerr zu Berchtesgaden, hat meine Befdreibung der gefürsteten Probsten burch Seinen Rangler Lohr verbessern und erweitern laffen. Aus Bamberg habe ich ein Berzeichniß der zum Sochstift Bambery gehörigen Memter und Derter, nebst einer allgemeinen Dachricht von biefem Bisthum, bekommen. Von den Kurstenthumern Culmbach und Onolzbach, habe ich nicht nur unterfchiedene schriftliche Rachrichten in Sanden gehabt, fondern es haben auch des regierenden Zerrh Markgrafen zu Brandenburg = Onolzbach, Christian Friedrich Carl Alexanders Sochfürstliche Durch= laucht, meine unterthanigste Bitte um Verbefferung meiner Befchreibung bochftderofelben Gurftenthums, guadigft aufgenommen, und Dero geheimes Rathscollegium hat Diefelbe burch ben gelehrten herrn Archivrath Stieber bewertfielligen laffen. Doch wichtiger find die Berbefferungen

#### von ben schriftlichen Sulfsmitteln. XXIII

gen meiner Beschreibung bes Fürstenthums Banreuth gewesen, Die mir auf gnadigften Befehl Gr. Zochfürstlichen Durchlauchten des regierenden Zerrn Markgrafen Friedriche, Söchstderoselben geheimes Ministerium durch den bochfürstlichen Regierungerath und geheimen Secretar herrn Arauf überfandt bat. Bu der Beschreibung des deutschen Ordens Meisterthum und deffelben Balleyen, haben einige Freunde, insonderheit M. S. Cnopf, etwas bengetragen; ich habe auch aus Utrecht eine Machricht von der Ballen Utrecht erhalten, von der man vorher in Deutschland nichts gewußt hat. Der hoch= löbliche Magistrat der Reichsstadt Roten= burg ob der Tauber, hat mir einige Anmerfungen über meine Beschreibung berfelben gutigft uberfandt. Aus den churfürstlich = fachfischen Landen des obersächsischen Rreises, find mir viele Nachrichten von den dazu gehörigen Dertern und Landschaften übersandt worden: es hat mir auch ein vornehmer Gonner einen geschriebenen Generalplan von ber jegigen Gintheilung ber churfachsischen Lande in Rreife, Memter, Stabte, Rlecken und Dorfer mitgetheilet, aus welchem ich die angeführte Anzahl der Dorfer, Schrift- und Umtfaffen genommen habe. Ueberhaupt aber hat sich der geschickte Herr Johann Gottlob Jinmanuel Breitkopf um meine Beschreibung des Churfurstenthums Sachsen auf mehr als eine Weise verdient gemacht. Die Beschreibung der Fürstenthümer Gotha, Altenbung und Coburg, habe ich, ehe fie gedruckt worden, ju Go-

tha und Coburg von geschickten Mannern verbessern lassen. Sowohl von der Mark Brandenburg überhaupt, als insonderheit vom Za= velland, von der Grafschaft Auppin, von der Utermart, von ber Neumart, und vom foldinischen Rreise berfelben, haben mir unterschiebene Freunde und Bonner fehr gute Machrichten nach Gottingen jugesendet, ich habe auch M. S. Muthreiche ungebruckte Beschreibung von Solbin, gebraucht: zu ber fünften und fechsten Austiabe aber habe ich vorzüglich viele Unterftugung erfahren, die ich jederzeit in dankbarem Angebenken behalten werde. Bom gangen Bergon= thum Pommern, hat mir ein unbekannter, aber geschickter und dienstfertiger Mann, eine von ihm aufgefeste Befchreibung überfandt, und ein erfahrner und gutiger pommerscher Edelmann bat mich ebedeffen von der Rreisverfaffung des tonigl. preuß. · Dommerns unterrichtet. In Ansehung Des Surstenthums Unhalt, und insonderheit des cothenschen, bernburgischen und Berbfter Antheils Deffelben, find mir Die Rachrichten einiger Freunde febr ju ftatten gekommen. Bon ber Braffchaft Manofeld habe ich eine schriftliche Beschreibung jur Sand gehabt, Die ein an den Churfurften Friedrich III ju Brandenburg abgeftatteter Bericht eines churfurftlichen Bedienten ift; es bat fich auch Paftor Birine und dessen Sohn wie um Die Landcharte von Diefer Graffchaft, alfo auch'um meine Befdreibung von berfelben, burch ihre Berbefferung verdient gemacht. Bon den fürftl. und graflich roußischen Berrschaften, habe ich eine sebr

fehr genaue ichriftliche Beschreibung erhalten; in Ansehung deren sich ein werther Freund große Muhe gegeben hat. Eben dergleichen ist mir auf gnadigen Besehl der gesammten Herren Reichegrafen von Schönburg, von hochderoselben Graf- und Herrschaften zugesendet worden. Die Grafschaft Wernigerode ist bloß aus schriftlichen Nachrichten, die mir von einigen Freunden und Gonnern mitgetheilt worden, beschrieben. Bon der Grafschaft Sohnstein habe ich auch Nachrichten gehabt. Bon dem niedersächsi= ichen Breise habe ich den großesten Vorrath von guten Nachrichten zusammen gebracht. In Unsehung der gesammten chur-braunschweigischluneburgischen Lande, habe ich vorzügliche Sulfsmittel gehabt, und folche insonderheit ber gnadigen Furforge der koniglichen und churfürstlichen hohen Landebregierung zu Banover unterthänig zu verdanken. Es fertigte nämlich dieses hohe Collegium 1755 an alle Aeniter in den Surstenthumern Calenberg, Luneburg, Grubenhagen und Lauenburg, und in den Grafschaften Zoya und Diephol3; und die konigliche Regierung zu Stade an alle lenter im Bremischen und Verdischen, eine gedruckte Berordnung aus, fraft welcher fie, jum Behuf meiner geographischen Beschreibung von Gr. tonigl. Majestat deutschen Landen, Die benannten-Beschreibungen der Aemter, in welchen sie bestellet worden, verfertigen und einschicken follten, aus welchen derfelben Große, Lage und naturliche Be-foffenheit, Rirchfpiele und Dorfer, Landesproducte.

bucte, Gewerbe und Rahrung erseben werden fonne. Bu diesen mir nach ihrer Ankunft von ber hohen Regierung gnabig mitgetheilten Befchreibungen, ist nicht nur ber zur Renntniß aller Stabte, Stifter, Rlofter und geschloffenen abelichen Berichte in ben Fürstenthumern Calenbert und Grubenhatten, und der daju gehörigen Dorfer fehr brauchbare Extract cataftri der fammtlie chen Gebaude, Die ju den - in den Furftenthumern Calenberg und Grubenhauen errichteten Brand - Affecurationsfocietat gehoren, die mir die hochlobliche calenbergische Landschaft hochgeneigt geschenket hat, und Rotheins geographische Beschreibung der Herzogthumer Bremen und Verden, die man nur handschriftlich hat, gekommen; fondern es haben mir auch sowohl Magistratspersonen vieler Stadte, als unterschiedene in diesen Landen angesessene, erfahrne und gutige Personen, adelichen und burgerlichen Standes, theils auf meine Bitte, theils aus eigner Bewegung, viele und febr nubliche Nachrichten von Stadten und Diffricten überfandt. Auch zu ber fünften Ausgabe haben einige Gonner und Freunde unterschiedene Unmerkungen und Nachrichten gelie-Vom Sürstenthum Wolfenbuttel, habe ich durch unterschiedene Gonner und Freunde viele gute Nachrichten, und insonderheit vom We- ? ferdiftrict beffelben, von einem geschickten Mann eine vollständige Beschreibung erhalten. Abhandlung des Sürstenthums Zalberstädt, baben mich einige Gonner mit erwunschten Rach. richten unterftußet. Bon ben acht Aemtern bes Ser

#### Bon ben schriftlichen Bulfemitteln. XXVII

Zerzogthums Meklenburg = Schwerin, die dem chur = und fürstlichen Saufe Braunschweig und Luneburg verpfandet waren, hatte ich schon genaue Beschreibungen, und von dem stargardie schen Breise der meklenburgischen Lande unterschiedne Rachrichten erlanget: als Seine hochsürstliche Durchlaucht der regierende Zer-30g von Meklenburg = Schwerin Fries drich gnadigst geruheten, mir vollstandige Berzeichuisse von allen Dero Domainen - Aemtern und bazu gehörigen Sofen, Mublen und Dorfern, und von allen adelichen Gutern Dero Lander, aus Dero Regierung und Rentkammer zufertigen zu laffen. , Es hat mich auch eine freundschaftliche Sand mit einer vollständigen Beschreibung des Surftenthums Raneburg verfehen. Bon bes Bisthums Lubecks Alemtern und bazu gehörigen Dertern, hat mir ein Mitglied des hochwurdigen Domfapitels ein genaues Berzeichniß, gutigft ertheilt. Von dem Zevzogthum Zolstein, Biethum Zildesheim, und der Grafschaft Ranjau, habe ich auch die ausführlichsten und binlanglichften Nachrichten in Sanden, die mir von vielen tandesfürftlichen Beamten und andern erfahrnen und dienstfertigen Mannern, nach und nach gutigft mitgetheilt worden. Die Befchreibung der Reichostadt Bremen, ift blos aus fchriftlichen Nachrichten entstanden, und die Beschreibung der Reichestadt Zamburg, habe ich fo eingeruckt, wie fie bafelbft von der geschickten Sand eines Gonners aufgesett worden, anger daß ich schon in der vierten Auflage Die Beschreibung thres.

ihres Gebiets verandert und erweitert, und die funfte Ausgabe mit neuen nothigen und erheblichen Rachrichten, die mir gutigst zugeschickt morben, bereichert habe. In Unsehung ber unmittelbaren reichsritterschaftlichen Kreise, bin ich von unterschiedenen Gonnern unterfluget morden. Ich muß zum Beschluß noch diejenigen dantbarlich ruhmen, die fich die Mube gegeben haben, entweder meine ganze Erdbeschreibung, und infonberheit die Bande vom beutschen Reiche, von vielen Schreib - und Druck-Rehlern, und andern fleinen Unrichtigkeiten zu reinigen, ober fonst viele Bu ben-Stellen ju erganzen und ju verbeffern. felben gehoren vornehmlich ber ehemalige Profesior Meuschen zu Berlin, und der vormalige R. R. Regierungsrath Friedrich Wilhelm von Taube.

Die Tachricht von den bey des deutschen Reichs Beschreibung gebrauchten vielen hunsdert Büchern, lasse ich weg, weil ich sie jetzt nicht ganz vollständig machen kann: denn eines Theils habe ich viele vergessen, und andern Theils sehlet es mir an Kraft, alle aufzusesen und nachzuseben. Ben den ersten vier Theilen habe ich die Verzeichnisse der gebrauchten Bücher, die in den ersten Ausgaben meines Werkes stehen, auch weggelassen, es ist auch nun nicht mehr so nothig und nüßlich, sie zu liesern, als es im Ansteng war. Wer etwa Verzeichnisse gebrauchter Büscher in neuern Geographien sindet, der wisse und ersinnere sich, daß ich dergleichen zuerst geliesert und eingesühret habe, ob ich sie gleich jest weglasse.

## Einleitung

Beschreibung

deutschen Reiches.

5 Tb. 🛪 A.

ગ્ર

## Einleitung

in die

### Befchreibung des deutschen Reiches.

Ş. 1.

nter den vielen Charten von Deutsch= land, geboren bit homanniffhe pos 1741, weiche made Maggebung Der foagischen Anfangegrunde methobifch illuminiret ift, und die große eifenschmithiche auf 4 Bogen, melde auch von homann an bas' Licht gestellet, und 1758 gu Paris von Julien wieder aufgelegt mor-ben, ju den brauchbarften. Alleur, wie wenig Diefe und alle vorhergehenden Charten von Deutschfand taugen, wenn manifpre innere Gute genau untersuchet, beweiset die vortreffliche Mappa criries Gernania, welche Lobing Maper mit aufo licher Dube zu Stande gebracht , tun m's baffa bie bomannifden Erben ferausgegeren bau Bid. moge berfelben, haben wir bis babin nur von einigen 20 Dertern ihre mabre Lage und Entfernung gewußt, und Deutschland ift von ben alten Erbbe-Schreibern um einen ganzen Grad zu weit gegen Diten ausgedehnet worden. Diefe Bemuhung hat Lambert zu Berlin, fortgesetet, und die Lage vieler folder Derter bestimmet, die in der manerschen Charte nicht vorkommen, auch durch zuverlagige genaue Beobachtungen nicht bestimmet maren. Seine Lafel ber Lange und Breite der mehreften Stabte Deutschlandes, nach aftronomischen Beobachtungen und richtigen Ginfchaltungsarten bestimmet, welche man in der berlinischen Atademie aftroaftronomischem Sandbuch für bas Jahr 1777 fin-Det, welches 1775 gebrucket worden, hat in einem Raum von einer guten Quartfeite weit mehr Derter, als die manersche auf einem Bogen in dem gevohnlichen Landchartenformat. So lange nicht von noch mehreren Dertern ihre wahre Lange und Breite aussindig gemacht, und die Lander, aus welchen Deutschland bestehet, richtig gemessen, und regelmäßig abgezeichnet worden, ift feine gute allgemeine Charte von Deutschland zu erwarten. Unterdeffen hat die homannische Werkstäte zu Rurnberg bie meiften und beften Landcharten von Deutschland geliefert, von welchen 1752 der erfte Band unter dem Litel: Atlas Germaniæ specialis, - susammengetragen worben. Er enthalt alle Charten von Deutschland, die in der homanufchen Berfftate bis an bas Ende bes Jahrs 1753 an das Licht getreten, und deren 125 find, welche 146 Blatter ober Bogen ausmachen. Seit diefer Zeit find unterschiedene dieser Charten von S. L. Guffefeld für die homannische Werkstäte umgezeichnet.
und verbeffert worden, unter welchen nun auch (1789) die allgemeine Charte von bem deutschen Reich ift. Die obengenannte mayersche Charte ift in bem erften Banbe Die achte. Die Charte von . Deutschland, welche bie Alfabemie ber Biffenschaften zu Berlin 1762 zum zwentenmal herausgegeben, und J. C. Rhode gezeichnet hat, übertrifft bie obengenannte eisenschmidt-homannische, dienet and jur Postcharte. Sie grundet sich theile auf de mapersche mappam criticam, theils auf einige andere Unterfuchungen, bat aber teinen fo beutliden.

#### Einleitung in bie Beschreibung

den und angenehmen Stich, als man manfchet. wird auch burch bie Striche, welche ben lauf ben Poften anzeigen, undeutlich. ABabricheinlicherweise liegt fie jum Grunde, ben ber wach einem größern Maasftabe, gezeichneten, und : que vien großen Bogen, die zusammengesetet werben tone nen, abgedruckten Map of the empire of Germany welche L. de la Rochette ju Lonvon geliefent bats Bir haben feine fo gute Charte von gleicher Groffe in Deutschland, an auslandischen Charten aber Fann ihr die nouvelle Carte d'Allemagne en neuft seuilles grand aigle, par M. Chauchard, Capiteine d'Infanterie, Paris ben Dezauche, an bie Seite gefeget, ja vorgezogen werden; benn fie bat ein gutes Maag ber Große, ift fchan, grandet fich auf gute Sulfemittel an Charten und Buchern und auf Mochain Bestimmung bergange und Breite vieler Stadte; ift aber in ben Ramen zu fehler-: baft. Des Abts Courtelon Atlas elementaire de l'empire d'Allemagne, ift ein Berf großen Bleifes, und in Anfehung ber Staatsverfoffung und Geographie von Doutschland, groftentheile richtig. Auf deutsche Charten von Deutschland wieder gut. kommen, so hat die homannisthe Officin 1764... Fr. Joh. Hegers große Posicharte von Deutsche land an das Licht geftellet, welche in Anfehung bet! Posten febr brauchbarift. Allein die anfehnlichite Charte von Deutschland, bat von 1768 au, die: jägersche Buchhandlung zu Franksurt am: Mann, auf 81 Bogen im gewöhnlichen Format geliefert. Sie bat ben Borjug, daß alle Blatter . von einerlen Große, auch nach einerlen Maafifteb. geliegeliefert sind, und also zusainmengesehet werden konnen, um eine einzige große Charte auszumachen. Sie ist nach den besteugestochenen Sperialcharten, zum Theil auch nach ungestochenen Charten gezeichnet, kann also im statt vieler Sperialcharten gebrauchet werden. Db sie num gleich nicht so vollkommen ist, als zu wünschen wäre, so hat sich doch ihr Herausgeber, ber Ingenieux Capitain-Lieutenant JuW. Jäger, durch dieselbe

ein nahmhaftes Berbienft erworben.

5. 2. Anfanglich erftredte fich Deutschland gegen Abend nur bis an den Rhein, und gegen Dittag bis an die Donau. Als es aber ein Theil der großen frankischen Monarchie ward, wurden beffelben Grangen gegen Mittag über die Donau bis an Belvetien und Stalien ausgebehnet. Es granget alfo gegen Mitternacht an Die Giber, ben holfteinischen Canal, u. die Offfee, gegen Morgen an Preußen, Polen, Ungarn, Glawdnien u. Croatien, gegen Mittag anden Benediger Meerbufen, Italien u. Selvetien, und gegen Abend an den Rhein, die vereinigten Niederlande und die Nordfee. Mach biefem Umfang, ist Deutschland auf ber vorhin angezeigten manerischen Charte abgebilbet worden, lieget nach seiner außersten Ausbehnung zwischen 45 Grad 4 Min. und 54 Grad 40 Min. nordlicher Breite, bet Lange nach aber zwischen 23 Grab 30 Min. und 36 Grad 52 Min. und ist 11124 beutsche Quadratmeilen groß.

s. 3. Das deutsche Reich hat zu verschieder um Zeiten einen verschiedenen Umfang gehabt. Als es nach K. Ludwigs I Tod ein eigenes unabhangiges Reich murbe, tremnete es ber Rhein vom lothringischen Reich, außer daß bas Erzbisthum Manny und die Bisthumer Worms und Spenet. mit zum beutschen Reich geschlagen wurden. Gein erster König Ludwig, brachte die eine Hälfte, und Dieses Sohn gleiches Ramens, Die andere Salfte Des Lothringischen Reiche an das deutsche Reich : allein, Frankreich hat von bemfelben die Bisthumer Mes, Loul und Verdum das Elfas und Sundgau, und gang Lothringen an fich gebracht, und Die fieben vereinigten Provinzen find eine unabhangige Republik geworden; alfo daß bas beutsche Reich von bem lethringischen Reich jenseits Des Rheins, nur noch ben Reft des burgundischen Rreis fes, die herzogthumer Julich und Cleve, die Erze ftifter Colln und Erier, das Bisthum Luttich, Die Pfalz, und unterschiedene fleine Fürstenthumer, Graf-und herrschaften, die zu dem oberrheinifchen Rreife gerechnet werben, ubrig bat. Das arelatische oder burgundische Reich wurde zwar 2033 auch mit dem deutschen Reich verknupfet: allein, Frankreich hat Dauphine, die Graffchaft Burgund, und Provence an fich gebracht, Selvetien hat sich in Frenheit gesehet, und es werden pur noch das Herzogthum Savonen, das Bisthum Bafel, die gefürft. Graffch. Mumpelgard, bas Bisth. Chur, und der Erzbifchof zu Bifang, jum deutschen Reich gerechnet, wiewohl ber Bergog von Savonen und der Erzbischof zu Bifang fich weder zu einem Rreise halten, noch ben Reichstag beschicken. Man fann die Große des deutschen Reiches auf mehr als 12000 geographische Quadratmeiten schäßen; unter

ünter welchem Anschlag das Berzogehum Savoden nicht, hingegen ganz Schlesten mit begriffen ist. Denn obgleich der König von Preußen den ihm 1742 durch den Berliner Ftieden abgetretenen, und 1745 durch den Breibener, auch 1763 durch den Huberts-burger Frieden, bestätigten größten Theil von Schlessen, aus aller Berbindung mit dem deutschen Reiche gesehet hat: so hat doch das Reich den Drestdner Frieden nur salvis juribus imperii garantirt. Sonst ift nach das römische Raiserthum, und das italienische oder longobardische Reich mit dem deutschen Reich verbunden.

S. 4. Das beutsche Reich wird sowohl von den Deutschen selbst, als von anderen, mit unterschiesdeuen Benennungen beleget. Man nennet es das Reich, im vorzüglichen Berstande, und auch das deutsche Reich, (Regnum-Germanicum.) Der Name Imperium wird ihm auch schlechthin, und auf diese Weise sonst keinem Reich, bengeleget. Der Name Germanien, wird heutiges Lages schwerlich anders, als in der kaiserlichen und churmanzischen Litniatur, gebrauchet. Der französsische

Mit biefer Beneimung muffen andere nicht verwechteit werden; es pflegen namlich die Sachien, Deftreit der und andere, im gemeinen Leben den Theil des deuts schen Reichs, welcher aus Franken, Schwaben und dem Rheinftrom besteht, im vorzüglichen Verstande das Keich zu nennen; es wird auch die Gegend um das Staddschen Jahn zur Oreneichen in der Graffchaft Ober. Jendung, im besondern Verstande das Reich gewenntet; und die chemaligen Reichsoberfer im Untern Eisas, welche unter der Landvogten Jagenau gestanden haben, werden in kleckensteinlichen Urkunden aus dem 14ten Jahrhundert, auch das Reich genennet.

fflije Rame Allemagne, if and bem lateiniffen Ramen Alemannia entflanben, ber chebeffent nicht bloß von Schwaben, fonbern auch zuweilen in weitern Berftande von gang Deutschland, ges brauchet werden. Das romtsche Reich obes Kaifetthum, (Imperium romanum) ift ein Name, welcher bem bentschen Reich eigentlich nicht zu Mmitt ; benn bas romifche Raifercham und beutfiche Reich find zwar unzertrennlich verfmupfet, aber boch an und für sich felbst gang von einander unterfchieben. Den Ramen Des beil. Reiche, facrum Imperium) hat es ganz eigenthumich, und mais balt bafur, bag er baber rubre, weil ber Raifer ber Befchuger und Befchirmer bes Stuble gu Rott, und der gangen Chriftenbeit ift. Mußerbent nemtet man es das beil. romische Reich, sacrum romsnum Imperium) das romisch veutsche Reich, (Imperium romano-germanicum) Das romifche Reich deutscher Mation, und das heil. romis the Reich deutscher Nation, (sicrum Imporium romano - germanicum.)

film romano-germanicum.)

5. 5. Obgleich Deutschland überhaupt eine gemäßigte Luft hat, so bemerket und empfindet man
doch, in Ansehung der Wärme, Reinigkeit, Lieblichkeit und Gesundheit derselben, einen großen
Unterschied. Dieser rühret nicht nur von der südlichern oder nordlichern Lage, von der Nühe und
Entsernung der Neere, sondern auch von dem Unterschiede des Bodens her. Die ebenen Gegenden
haben eine andere Enft, als die bergichten; die tiefen, seuchten und morastigen eine andere, als die
Joheren, trockneven und sandichten. Daher werden

längften lebten.

5. 6. Es glebt in Deutschland viele Berge, und zum Theil große Gebirge. Zu den letten gestern das füderische Gebirge zwischen Boheim und Mahren auf einer, und Schlesien auf der audern Seite, der Rableberg, welcher sich aus dem Lande unter der Ensbis in Krain erstrecket, det Birnbaumerwald in Krain, die Alb und der Schwarzwald in Schwaben, der Zarz, n. a. m.

In alten Zeiten war Deutschland ein fehr malbichtes Land, ift and noch hentiges Lages mit nus baren Dalbern überhaupt reichlich verfehen; boch werben fle immer banner, und manches Land hat foon groffen Mangel am Bau - und Brenn-Sols, branchet aber jum Theil statt bes lesten, Corf. Steinkohlen und Strob. Unter ben großen Balbeen find die berühmteften und anfehnlichften, ber große bobeimische Wald, der Spessart, bet Schwarzwald, Sarzwald und Churingers wald. Die bentschen Balberliefern Gichen-Bu then-Fohren- ober Riefern- weiße und rothe Lannen-Erlen- Efchen- Birten- Linden- Afpen - ober Pappein- Lerchen- u. Aborn-Baume, ac. Granten, und insonderheit das bambergifche Gebiet, hat viel Cuffini; bie Unterpfalz und bie Bergftrafe gange Caftantempalber, auch viele Delbaume, und vornehinlich eine Menge Ruffbaume. Zum Behuf bes Seibenbaues werben in einigen Lanvern viele weiffe 24 5 MaulMaufbearbäume gezogen. Die Schringen und Währen, geben vontreffliche Schweinmast; es wird auch viele Baidasche geben vontreffliche Schweinmast; es wird auch viele Baidasche gebereitet, und in den Barz, und Pech-Wäldern werden hin und wieder Pech und Holzkohien ged macht. In einigen Vergenigiebt es merkwürdige Töhlen und natürliche Grotten, derzseichen find insonderheit in Krain, im Herzegthum Wirtenderg das Nebelloch und Erdloch, und nickt weit von Blankenburg die berühnte Baumaunshöhle. In alten diesen Hohlen, werden viele seichme und prächeige Figuren von Tropsstein gefunden.

5.7. Deutschland hat viele fleine und große' Gluffe, unter welchen einige schiffbare find. Ich nenne nur die Sauptfluffe, welche inegesammt

schiffbar sind:

1. Die Donau, Danubins, enspringet in Schwasben, und zwar, der gemeinen Meynung nach, ben dem sürstenbergischen Städtchen Doneschingen. Es ist zwar gewiß, daß von dem Wasser, welches unterhald Doneschingen sließet, und die Donau gemennet wird, ein größerer Theil aus dem Wictensbergischen in den kleinen Flüssen Briege und Vreege herkomme; allein, der von Doneschingen kommende Bach, ist von alten Zeiten her im Besis des Namens Donau. Graf von Marsigli, hat den Ursprung der Donau auf 3 großen halben Bogen abgebildet. Oberhald Ulm, woselbst der Fluß Iler in die Domaufallt, wird sie schisster. Unterhald Donawerth nimmt sie den Leck, der aus Lycol komme, unsterhald Deckendorf den Fluß Iser, der auch in Iprol eutspringt, bep Passanden Inn, der aus dem

Lende ber Branbanbuer tommt, und ben Ene die Eine, Die im Erzbisthum Salzburg entspringet, nebft andern Buffen, auf. Gine halbe Meile une ter Grein in Oberoftreich, nicht weit von ber Rapelle St. Nicolas, ift ein Strubel und Wirbel in berfelben, beffen Durchfahrt, wegen der vielen Rlippen, die dafelbft unter bem Baffer maren, und ben niedrigem Strom hervortagten, gefährlich war. Der Wirbel war gefährlich, weil baben ein unterwarts gerichteter Zug war, alfo, baß kleine und große gor ju fchwer belabene Schiffe unterfinten toniten. Wenn der Strom groß war, fo hatte es ben bem Strudel feine Moth; denn das Waffer gieng alebenn boch über bie Rlippen weg, aber ber Birbel war alsbenn besto ungestumer und gefabe licher, meil er fich ftarter umbrehte und anzog; und fein Umfang großer mar. Diefe Gefahr vermehrte alsbenn noch ein Gegenstrom, ber rechter hand, von dem sogenannten Loch, dazu kam, welches ein schmaler Bang ift, ber fich um ben großen Felfen herumschlinget, und ben niedrigem Baffer gang troden ift: machfet aber baffelbe an, so können daselbst die kleinern Schiffe durchkommen, und dem Birbel foldergeftalt ausweichen. Auf Der rechten Seite bes Strubels, gehet auch ein folder fleiner Arm ber Donau für fleine Fabrjeuge herum, welcher ber Befigang genennet wird, und ben hobem Baffer befahren werden fann. Bar bas Baffer niedrig, fo bielt fich ber Birbel gang enhig, und man konnte alsdann ohne ale Gefahr, sowohl darüber, als darinn herumfebren: ju ber Zeit aber fam man ben bem Strubel

bel ivegen ber hervorragenben Gelfen befte foweret burch, und man mufte einen bes Orts mohlerfalbenen und nuchternen Schiffer haben. Diefen 26fichwerlichfeiten und Gefahren war fcon 1781 viel abgeholfen, nachbem bie taiferlich sonigliche Ra-Bigations-Direction an ber Donau in ben Wintern, ba feine Schiffahrt auf ber Donau tft, in bem Strubel 30240 Cubit Buf Gelfen meggefprenget unb aus dem Baffer gehoben hatte, baburch die Schif-fahrt weit bequemer geworden. Die Einfahrt in ben Strudel war fcon gang rein und ficher, und ber Seitenstrom, ber Die Schiffe in bas gefährliche Wildnis jog, mar fcon febr vermindert. Es fam, um bie Schiffahrt burch ben Strubelgang ficher gu machen, nur noch barauf an, baf noch ein Theil des Ufers Ber Insel Worthe, und eines bagegen liegenden Felfens weggesprenget, und haburch bie Fahrt breit und tief genug gemachet murbe. Unter-halb ber Stadt Saimburg, verläßt die Donau Deftreich und Deutschland, und trit in Ungarnein. Ihren ferneren Lauf habe ich im erften Theil befchrieben. Sie ift der größte Strom in Europa, und zugleich einer von ben wenigen, Die von Abend gegen Morgen laufen. Der Saufen (Antuccus), welcher ber größte Bluffifch ift, und in Rufland, feiner weiffen Farbe wegen, Beluge beißet, wird in biefem Strom gefangen.

2. Der Rhein, Rhonus, entflehet in Selvetien, und zwar im obern ober grauen Bund, und wird in Anfehung feines Urfprungs, obern oder vordern, mittlern und hintern Abein abgeebeilet, wie in ber Beichreibung Del-

heiveriens umfändlicher angegeben wird. Ben ben Stadt Chair ift der Rhein fcon fchiffbar. Rheineck falle er in ben Bobenfee, que melchem er ben Cofinis wieder herausfommt, aber gleich drauf wieder durch ben Theil beffelben, welcher der Bellerfee geneunet wird, fließet. Sowohl nebeng als eine fleine Stunde unter Schafbaufen, ben & Dettern, Ramens Laufen, bat er einen Fall, und nimmt nachher bie Gluffe Chur und Aar auf. Ben Leufenburg bas er wieder einen gall, und Bafel if bie foger helvetifche Stadt, welche er berührete Beg Raunheim nimmt er den fchiffbaren Weckap: auf, der im Serzogthum Wirtemberg onte fpringet, and ben Manus den Mayustrom, bis dabin er det Obenehein, von hieran aber der Tiederrhein genennet wird. Unter Bingen, fliefet et burch bas fogenannte Bingenloch, welche Segend. für die Schiffe gefährlich ift. : Ben Goarshaufen ift in bemfelben ein Guendel, ber die Werb oden: Bimf genennet wird. Ben Dberlahnstein utmmt er den Fluf Labn, oder Labn, Lobn, ben Coblenz det die schiffbare Mosel auf, die in dem masguifden Bebirge entflehet, und fich mit folcher Befthwindigkeit in ben Rhein fürzet, daß man. kepber Strome Baffer eine ziemliche Strecke weit von einander unterscheiben fann, Ben Duisburg fließt die Roer in den Rhein, und ben Wesel die Lippe. Bon seinem Lauf und Schicksal in den. bereinigten Mieberlanden, muß man die Befereibung berfelben nachlesen. Unter ben 36hen, welche Diefer Strom reichlich beget, find infenderheit die Salmen oder Lachfe, welche ben

mob berlieret fich endlich im bentfchan Meer, aber

Es ift insonderheit ben der Eibe angemerken; haß fich bie Ebbe und Fluth aus ber Ranbfee uns gefähr 22 Deilen weit in Diefelbe hinauf erftredet, b bağ jur Zeit ber Fluth, bie etma fünf Stune den mabret, ber naturliche Lauf bes Seroms ite Die See hivein gar nicht: gu bemerten ift. Ben fartem Westwind und haber Finch, fonnen bie mit telmäßig beladenen Schiffe bis im Die Begend von hamburg tommen; ben niedrigem Baffer aben muffen, infonderheit bie fchmer beledenen Schiffe, etwa eine Meile unterhalb Diefer Stade Don Linken iegen; um fobann gelofchet, b. i. von ihren Baaten erleichtert zu werben, mozu man theils anbeit mittelmäßige Schiffe, melche man Lichter wennet theile auch fleipere, welche Ener und Promen ger nannt merben, gebrauchet. Wenm fie aber geles febet find, tonnen auch bie größten von ihnen bis in ben Dafen ber Stadt Samburg gebracht werben. Dherhalb ber Stadt Ramburg aber merben faft nur platte Sabnjeuge ju weiteter Berfendung ben Magren gebrauchet. Bur Erleichterung und Siderhoit ber Schiffahrt duf ber Elbe, find von ber Stade Samburg viele Unstalten gemacht worben. Uebrigens findet men in ben bafigen Calendern von den mancherlen Gattungen von Sifchen, bie in der untern Elbe gefangen merden, und unter welchen infonderheit die Lachfe, Store, Rarpfen, Rarautichen, Braffen, Alander, nebft anberen, von gutem Geschmad find, ein nach bem Monaten eingerichteten Werzeichniß; auch find im den

senseiben die Abwechselungen der Ebbe und Auch bemerket, deren Gintritt taglich ungefahr um eine Stunde unterschieden ift.

- s. Die Oder, Ader, Odera, Viadrus, ente springet in Mahren, im Olmuser Kreise, zwischen Bautsch und Span, nicht weit von Hof, sangt ben Rativor in Schlesien an, schlessen zu werden, und tritt, nachdem sie ganz Schlesien durchstossen, und unterhald Crossen den Zober und die Teiste aufgenommen hat, in die Mark Brandenburg, darinn sie die Warte empfänger, aus derselben aber in Pommern, ergießet sich in das große Saf, und aus demselben in die Ostee. Es giebe biele Sandbanke darinn, welche ihre grössere Schissbarkeit hindern. Unter ihren Fischen sind Lachse, Wesse, Zanter, Lampreten, Neunaugen, in a. m.
- 6. Die Weser, Visurgis, entstehet aus den benden Flüssen Werra und Julda, davon jene im Fürstenthum Hilburghausen, diese aber im Fuldaischen entspringet. Beyde vereinigen sich ben Münden im Fürstenthum Calenberg, und heißen alsdann die Weser, welches aber keik neuer Name, sondern mit Werra einerlen ist, als welcher aus jenem zusammen gezogen worden. Nachdem sie im Fürstenthum Berden die Aller, und im Herzogthum Bremen die Wümme ausgenommen hat, erweitert sie sich ansehnlich, und sällt in die Nordsee. Die großen Schiffe können mit ihrer Ladung nicht dis Bremen kommen, sondem müssen bei Brake oder Stelleth, drey die dier Reisen unterhalb der Stade, ausgeladen 5 Th. 7 A.

werben, und alle Aufchlage zur Berrirfung ben Weler, find bieber vergeblich gewefen. Sie iff and reich an Fifchen.

9. 8. Ban ber Offfee, Vordker, und bem Golfo di Venetia, an metche Deutschland granz get, ift fdon im erften Theil, in ber Ginfeitung ga-Guropa, gehandet worden. Es giebe auch große und fleine Landfeen in Deutschland, unter molchen folgende die merkwurdigften find : Der 2304 Denfee, der and der Roftniger und Bregenzen See, imgleichen bag deutsche Mieer genenneg wird, und smifden Gowaben und Dewetien liege; der Chiemsee, ober das so genannte bayertiche Meer; ber Cipfninger See, im Bergogthum Rrain, welche nicht feiner Große megen, fonbern um besmillen gu bemerken ift, weil fein Baffer auf eine sonderbare Beife ab und wieder anlauft; ber Seeburger fife und gefalzene See, in ber Grafschaft Mannsfeld; das große und kleine frische Saf in Pommern; einige mecklenburgis fche Segn, und ber Dummer Ses, swifthen der Graffchaft Diepholz und dem Bisthum Münfter.

S. 9. Deutschland überhaupt genommen, iff ein gesegnetes Land, welches mit allen Dingen, die zur Nothdurft und Bequemlichkeit des Lebens gehoren, theils reichlich, theils hinlanglich verseben ist. Es hat zwar nicht durchgangig einem fruchtbaren Boben, sondern viele mittelmäßige und schlechte Gegenden: allein, es erseset nicht nur eine Landschaft durch ihren Uebersluß dem Mangel der aubern, sondern es kann auch Deutsch-

ined einen ausehnlichen Theil von festien Landes. früchnen und Gutern auswärtigen Landern überlaffen. Es wird auch noch immer beffer angebauet,: und alfo auch immer fruchtbarer, reicher unb. schöner. Es hat alle Arten bes Getreiden, als Roggen, Beigen, Mang ober turfifden Beigen; Spelt aber Dintel, Gerften, Safer, Erbfeit, Bohnen, Wicken, Linfen, Richern, Sirfe, Buchweisen ober Beibeforn, überflußig, und fann ein nen guten Theil Davon ausführen : in einigen Cane dern bauet man auch Reis. Man hat Schwaden. ober Manna, bauet Sanf, Flachs, Sopfen, Anis, Rummel, Labact, Farberrothe, Baib; Safran, Ralmus zc. Es giebe Eruffel, Rartuffeln, vielenlen und vortreffliche Gartengemachte und Ruchenfraucer. Un beilfamen und nüstlichen Pflangen, findet man mancherlen Arten. bat allerlen gemeines, französisches und italienifches Obft, als Aepfel, Birnen, Rirfchen, Pflaumen, Raffanien, Mandeln, Oliven, Mifpeln, Reigen, Pfirichen, Apricofen, Pomerangen, Ciwiffe, und malfche Ruffe. Deutschland bat Weine, die es mit den frangofifchen und ungarifden vergleichen, ja ihren entgegen fegen fann. Die besten machfen in bem niederrheinischen Rreife, und find die vielerlen Rheinweine (unter welchen. die Rhingauer die edelsten in Deutschland sind,). und Moselerweine. Die Franken- Meckare Rocher = und Muscateller-Weine find auch zum Theil febr gut. Man bat auch rathe Weine und Bleicherte, In Deftreich giebt es treffliche Beine: Die

Die bofeimificen, mafprifchen, miebenlaufififen (anter welchen der gubenfche rothe Wein der bornehmfte.ift.) sind die oberfachfischen, haben so viel ruthe auf fich, wie die voohergehenden. Die Bieminducht ift erheblich. Die Viehzucht ift febr anschnlich und wichtig, fo bag bie Menge ber Pherbe, Ochsen, Ribe, Schafe, Biegen und Schweine, umbeschweiblich großift. Die Marfite lander im herzogthum Solftein, Fürstenthume Offfriedland, herzogehum Bremen, 20. lieferne Rafe und Butter bon ber vortrefflichften Wet inber größten Menge. An jahmen Gebervieh, bat man Subner, malfche Subner, Peribuhner, Lauben, Ganfe und Enten. Es giebt feiner Storde, Loffelganfe, wilde Ganfe und Enten, Schwane, Trappen, Fafanen, Auer-Sabne und Subner, Rephubner, Birt und Safelbubner, Schneppen, Berchen, Krammetevogel, Ortolanen, Bachteln, und anderes Geflügel, imgleichen Salten, Reis ger, Sabichte, und bergleichen mehr. Die Wildbahnen und Jagden sind zahlreich und. gut. Man hat Hirsche, Rebe, wilde Schweine, Safen, Raninchen. In Stepermart, Deftreich, Eprol und Salzburg sind Gemisen, und in den benden legten Landern auch Steinbode. Esgiebt and Baren, Wolfe, Luchfe, Buchfe, wilde Ras ben, Dadife, Marber, Hamfter, Biber, sc. ja itt Magren auch eine Art von Leoparden. Die mugabligen Buffe, Bache, Landfeen und Triche, find. wich an manderlen guten und angenehmen Sifchen. Gie tiefern Saufen, Store, Welfe, Ladyfe, Sechte, Karpfen, Forellen, Renngigen, Bark fce, 2 3

sche; Karauschen; Barben ober. Noshbätte, Zaneer, Muranen, Aalraupen, Aale, und viole andere Arten, imgleichen Krebse; der vielerlen Seesische nicht zu gedenken, welche von den Einwostnem der an der See liegenden Länder gefan-

gen werben.

S. 10. Das Mineralreich ist anschnlich. Bon Erbarten, will ich nur ber mancherlen Satbenerden, bes mannigfattigen Thons, ber gefiegelten Erbe, ber feinen Porcellanerbe, und bes Triepels gebenten: Bon Steinarten, nenne ich wur ben mannigfaltigen einfarbigen und gespred-Telten Marmor, ben Alabafter, Schiefer, Sandffein, mancherlen Achat, als Carneol, Chalcedonier, Onnr, imgleichen Jaspis, Lagurstein und Jafonir, Criftalle, und Edelfteine, als Diamanten; Rubinen, (in Bobeim) Supphire, Topafen, Smoragde, Chryfolithe, Amethyfte, Granate und Haginthe. Bon Erzarten will ich aufüheen die fanten Satze, Bittiol, Maun, und Calpeter, ferner bas Berg pober Stein Salj im Lande ob der Ens, in Eprol und Galzburg, bas Brunnenfalt, an welchem Dentschland unter allemeurophifthen Staaten ben größten Reichtham bat, imgleichen das solisser, egersche, 2c. Salz, Stein-kehlen, Gehwefel, Quecksiber, Zimober, Spies-glas; Koboth, Wismurth, Galmen und Arsenkt; und am Metallen, Eisen, Stahl, Rupfer, Ku-Pfermaffer ic.: Blen, Binnt, (in Bobeim und Reifen, ) Giber, baran es unter allen emopaithen Staaten bie größte Menige bat, und Golb, wiches leste nicht nur in Bergwerten, fonbern and

auch in Flussen, als im Rhein; ber Ever, und and deren, gefunden wird. Die Menge und Manning-faltigkeit ber versteinerten Sachen, ist graß. Man gräbet auch an verschiedenen Orten Anochen von großen und in Deutschland angewöhnlichen Thieren aus der Erde.

Die filberfarbigen und zum Theil michten bei filberfarbigen und bei filberfarbigen und zum Theil mildweißen bober-

mifchen , hervorthun.

5. 11. Die Anzahl ber vortrefflichen Sauetbrunnen und warmen Baber, ift groß, and bie Bfreichifchen Rreislande haben Die meisten. a 3ch will aber nur die berühmteften nennen. In Bobeim the bas Carlebad, das Lopliserbad, und ber Sauerbrunn ju Eger. "In beit Broffchafte Glas kennet man das warme Bad zu Landede; und ibie Sauerbrunnen zu Kodowa, Reinerz, und Mis-wilmisborf. In Schlessen ist das warme Bad zu Barmbrunn, welches auch bas birfcbergijehe genennet wird, berühmt. In Bayern ift bas Bildbab gu Abach befannt. Unter ben fehmabischen warmen Babern; thut fich vornehmlich das Bilbbab im Bergogthum Birtemberg hervor, und un-ter ben Sauerbrunen fennet man ben Goppingen, und andere mehr... Die oberrheinischen und dunt-Beinifchen Rreislande, find vorzäglich Leich qu minetalifchen Baffern; Die warmen Baber pu Ems und Bisbaben, und bas Schlangenbab, reie Samerbrumnen ju Schwalbach und Nieben-Gelters; find febr bechhmt, ber Tonniegfteines- Sauerbrunnen ift auch befangt. In Franten giebt -5H4

giebt es viele Sefundbrumien, als das Wittbas zu Mart-Burgbernfein. Den ober und niebers sachsischen Kreislanden fehlts auch nicht an mineralifchen Wassen, und in den westphalischen ist vorsehnlich der Pyrmonter Sauerbrunn beruhmt.

6. 12. Bor Altere maren in Deutschland weber Stadte noch Sestungen. Man bauete an bequemen Orten einzelne von einander abgefonderte Bohnungen auf, die mehrentheile Strobe butten, jum Theil aber übertunchet waren. Die verschanzten Plage find alter, ale die Stabtes Die Romer haben die erften Caftele in Deutschland angeleget, und biefes Ginwohner folgeen gum Theit bem Benfpiel berfelben, andere aber bebienten fich nur der Fluffe, Graben und Zaune, (welche Sas gen, Seden, Sommen und Rnide genennet wurd ben,) ju ihrer Befchugung. Beil am Abein einige Jahrhunderte lang ber Streitplat ben Dentiden und Romer gewesen, so find anch in ber Gegend deffelben zur Sicherheit die erften Stadte angeleget worden, als Mannz; Trier, Colln, Bonn. Unter Die erften befestigten Derter gehoten Eresburg und Sigeburg, Iwo Festungen der Sachsen. Bur Beit ber frankifchen Raifer, wurden Rlofter, Ricden u. anbere Gebaube nach fo genannter gothifder Bauart aufgeführet, und alle Berge und Sugek mit Caftelen befeget. Die Kriege Der hunnen veranlaffeten den Ronig Seinrich I, Stadte und Festungen anlegen zu laffen, und von der Zeit an ift die burgerliche - u. Rrieges-Bautunft in Deutschland immer bober gestiegen. Sch babein Bobeim? Mabren, Schlefien, Glag und ber Laufig, in Det

iben 2300 Städte) und in deurührigen Reichalandely, üben 2300 Städte) und nach etwas mehrene Ufarkflecken, (welche man in Niederheutschland Statten schlechschingenet,) gezählet. Unter den Statten ist manche sehr ausehnliche, große und Ctabten ist manche sehr ausehnliche, große und Schole, auch wichtige Festung. Die Anzahl der Porfer schäfter, Schlösser und Ristersiße nicht zu gedenten.

. S. 13. Deutschland murde in aften Beitmoon piolerten Casionen bewohnet, meterwelchen eiwige, namitch die Felvetien, Boier, Tectosa Her und Goshiner, celtischen Ursprungs was wens und die Derger, welche sich auf durum; due mum und bona endigen, gebanet haben: und ohr gleich alle Mationen feit vielen Jahrhunderten une ter dem allgemeinen Mamen der Deutschen begrife fen werden, fo find doch auch noch Namen einzelwer Rationen übrig geblieben; benn es giebt in Deutschlaus Banern, Schmaben, Franken, Gachfen, Thuringer, u. a. m. Im nordlichen upd offlichen Theil von Deutschland, haber fich im fünften Jahrhundert Glamen ober Wenden nice dergelaffen, von melchen die Namen ber, fich auf in, win und leben oder leven endigenden Derter augen, und feit bem Ende bes iften Johrhuite berts baben fich viele taufend Frangofen nach Deutschland zu wohnen begeben. Den allgemeie nen Ramen Dautscha, leiten einige von ben Centanen, oder besser Thencanen, her, welche auf ben Infeln, Die ist jum Ronigreich Daner mark geharen, neben ben Cimbriern gewohner, und in tri.

in Gefellschaft berfelbeneinen Einfall in bie Länder der Romer vorgenommen, nachmals aber sich fast burch bas gatize jegige Deutschland ausgebreitet hatten, ba ber Name allen barinn wohnenben Nationen und bem gangen Cande gemein geworben. Andere gebenken an das drutsche Wort Deut ober Dot, ein Bermanbter, und fagen, unter ben Stammeneines unalten und großen Volks, welches in den Gegeniten bes Cafpifchen und fcmargen Meeps gemehnet, waren einigegemefen, die fich van dannen meggezogen, und zwifchen bem Rhein und ber Beichfel miedergelaffen batten, Bu benfelben batten die ju Tacitus Beit fo genaunten Tungrer gebort, die entwetter als nabere Verwandte, ober als Berbundera gegen bin Gallier, oder megen bender Urfachen zugleich wondem Wort, Deut oder Dot, Deutische, zusammen gezogen, Deutsche, genennet morden, poer fich felbft genennet batten. Diefen Ramen hatten die Romer burch Germani, d.i. Bruder, überfehet, wie Lacitus in feinem Buch de situ, moribus et populis Germaniz c. 2. in folgenden melde: Cererum Germaniæ vocabulum retens et nuper audinum; quoniam, qui primi Rhenum transgressi Gallos expulerint, ac nunc Tungri, tunc Germani vocati funt. Ita nationis nomen, non gentis evaluisse paulatint, ut omnes primum a victore ob metum, mox a se iplis, invento notaine, Germani vocarentur.

Gin aufmerkfanwe Reifender, niment unter ben Deutschen einen merklichen Unterschied in Anligung der Sieten, Gamiethe, und Lebens-Aus mabe, welcher nicht undeutlich anzeiget, daß sie aus vielerlen

lekten Nachonen bestehen; und diesellnterschieldungs inerkmale werden wohl sollbanern. Uebrigens ger keichet es den Deutschen-zu großer Ehre, daß sall alle Reiche in Europa von Prinzen ans deutschem Geblüt beherrschet werden, vornehmlich Großbein kannien und Jurland, Danemark und Nachtegen, Schweben, Ungarn, Preussen, Wöhelm, und selbst Russland. Die Könige von Frankreich sammen in den Franken von deutschem Blut ab, und solglich auch die jestgen Konige von Spanien und benden Sicilien; des drutschen Bluts, welches durch das weibliche Geschlecht in die königlischen Häuse der Königlischen Königlischen Königlischen Königlischen Königlischen Königlischen Königlischen Königlischen kaufe ist nach deutsches Bute.

Die Bevolkerung der Provingen, aus welchen das deutsche Reich bestehet, ist sehr werschieden; denn sie steilend benn sie steilend Denn sie steilend Denschen innerhalb einer deutschen Quadratmeile, im Durchschnitt berechnet. Also kann man des ganzen Deutschlands Bevölkerung, nicht nach der Bevölkerung eines einzelnen Theils desselber bestimmen, denn ben diesem Versahren wurden jene dald zu klein, dald zu groß angegeben werden. Man kann aber wohl annehmen, daß in Deutschland im Durchschnict innerhalb tausend Quadratmeilen, zwer Williowen Menschen, und also in ganz Deutschland vier und zwanzig Millionen Wenschen sind. Einige glauden berechtigt zu sehn; noch eine ja zwen Millionen mehr anzunehmen.

Die Dieutsche Sprache hat nicht imr eines große Beranbering erfahren, baff nur wenige Sagrie wie beuefchen Schriftfteller ber mittlein Bet, og. E. winen Ottfriedig venftebeng Jondern es ist auch noch jest die Anssprache, Mundait, und ber Wortergebrauch fo sehr meterschieben, daß ein Dentafder oftmals-ben andern nicht berftebel Dirallerweitigsteit schreiben und sprechen bie beut fche Sprache beicht und rein, und die Sprachiehe rei find und bleiben; im Anfehung ber Grundfage und-Regeln unterfchiebaner . Menning; ibelches Shidfahaber, bick Sprache mitrallen unbern fo genannten lebenbigen Sprachen gemein but. find mar bom Aufang ben parigen Jahrhunberts an bis jege, in Deutschland nach und nach vielt Gefalfchefent gestiftet marben, bie zur Dets spellenung Dendentschen Spunche Soffung gemachet haben, und man findet noch bergleichen in feiphig; Bena; Gottingen; Seinefabt; Greife milbe, Breuten, mit an amberen Orten: allein, fiehaben fock bloß die Boblerbenheit zur Abficht, und verabstuman hingegen die eritischen Autobie dungen Der Dantbauten, Worter, u. f. m. bosh eife biefe Mounentung die bremifthe nicht, welche sich dared das breinisch uiebenflichschlische Abbrece budy, um bie bentiche Sprache verdient gemacht hat. Adenft aberngiebt:die beittsche Sprache jest an Berlichfleit. Bartichteit und fieblicher Annehm lichteit: Teuer ringigen Sprache etwas nach. Die Naturifche Spineho, ift die zwepte Haups winde in Reutschland, und mirb in Bobeim, Mahneng Dorrkauffer. einem Toell von Stenes Come and in dea before and micera

dinel, und is Arain gelebre: Die Memischeit Jaben nuch große Neigung und Fühigkeitzur Elerbung wieler underen, spisohl isbenden als witen Spisuben, so daß ihnen darinn kann ein anderes Bull gleichet.

gleichet. Bomiben Bikerperit mit Dametwin Denfichland, will ich nur anmerken, daß bloss in meterschiedenen Ländern; z. E. in Frankelt, Gemaken, am Sheinisc. gemeiniglich foene Leute sind, wder doch nur gewisse Frohildenste leisten und. Beltwigaden enteichten: hingegen in der Mark Brandenburg, Pommeen, der Laistis, Mahren, Böheim, Defreich ic. in diner Art der Unferwheie auf unterschiedene Weise leben; und daß unterschiedene Sinde aufgehliche Rechte, auch zuweilen haben Wiesen find die einzeichten rechten Unterspanelt in Deutschland.

Mady Capithe Bericht, waren ehemals fit Mentfehland, : außer bem 2lbel, (nobiles) noch Sreyneborne, (ingenui) Breynelaffent (libera) and Anechte, (fervi) angutreffen. In ben mittfern Zeiten, erwurd fich ein Theil ber Freingebare. nen durch besonbere Berdienfte gewiffe Borginge, Spre und Frenheiteng bie ihnen por ben ibetgen ju ihrer Claffe gehorigen Einwohnern, ein großes Unfeben gaben, auch auf bie Ander gebracht, und mit bem Mainen bes 21Dels gleichfalls beleget wurdens Da aber Diefer aus Der Cluffe der fo genannten Freigebornen herftammende Abel, von dem vorzäglich fo genankten Abel untebfifteben blieb :. fo england hieraus die noch fortonuernbe Einsheilung in den hohen und niedern Adel. Ber'

Wer Plieder imiles, benn dazimal war ber Mame eques moch nicht gewöhnlich;) werden wolles, wels de Ehre auch bie vom hoben Moel, (ja felbft Ronige mid Raifer ausahmen,) mußte povher ale Schilderager ober Aneche, Anape, Edel-Enscht (mentiger, buniubis,) ben dem Rriegesheev gebienet haben. Der niebere Abel war in Unfehung feiner Lehen entweder gu Rriege - ober Sofbienfen : verpflichtes, und ben ber letten Berpflichtung befam man ben Ramen Dienstrnahn. (ministernalis). Der Rame Barott, ber in ben diteften Zeiten überhaupt einen Matin anzeigee; fiche pritig aber in dem Sinneines Gerengebrumpt wurde, ward enblich ein Ehrenstel Des gangen haben Abels. Nachher ward er gebraucht, einen Donnfleu ober Freyboren anzuzeigen; Die Dynafin aber haben nach und nach ben graffichen Litel angenommen, und bie jehigen Barone ober Juppeccen find von jenen weit unterfchieben, haben auch vor bem alten Stammabel teinen Bergug. Die Parricien, finder man erft gegen ben Ausgang bes raten Jahrhunderts genennet, and nespennglich belegte man mit biesem Damen eigentlich biejenigen, Die um ifrer Goburt willen, ein Recht hatten, an bem Stadtregiment Antheil zu nehmen, und andere Burger, bie nicht von gleichmäßiger Geburt maren, Davon entweber ganglich, vber boch in Unfehung gewiffer Memcer, auszuschließen. Alles biefes hat Chrift. Amb. Scheide, in seinen bistorischen und diplomatischen Nachrichten von dem Hohen und miedenn Moel in Doutschland, unf eine (44 benhenfallsmårdige Art beiviefun: Darmiedeticklikal ober Ritterstand ist in Deutschland sehr zahlreich, und ber alte hat por bem neuen in bielen Gallett ansehnliche Berginges, es:wird auch für teine Misheurath gehalten, weinn einer uom haben Abel, ein Reichefürst und Reichsgraf, fich mit einer Perfon bom Ritterftend; die aus einem giten Beschlecht ift, vermählet.

.. f. ig. Die alten beutschen Rationen wanert amar Beiben, hatten aber boch weit verminftigener Grundfage in der Religion, ale die Grieden und: Romer. Bon ber driftlichen Lebre, ift ihnete gegen das Ende des siebenten Jahrhuntlete von Dem irelandifden Bifchof Rilinn, ben Englandern: Suibbert und Emald und Ruprecht von Worms, ber fich zu Galzburg niedergelaffen hat, etwas bekannt gemacht, worden. In achten Jakehundert wurde diese Bemuhung durch Conbion aus. Charcres, und noch mehr durch Winfried aus. England fortgefest, melcher leste unter ben Thus: ringern, Seffen und Sachfen geprediget bat, int: Jahr 723 ju Mom jam Bildof ber Deutschen. jenfeits des Rheins, veroudnet, und Bonifactus: genennet worden; auch nachmals gar das Pallium und die erzbischassliche Warde über Deutschland,: Er hat vielen Gifer angemendet, bekommen bat. um, webft der chriftlichen Lebre, ben Geborfam gegen die ronniche Kirche auszubreiten, auch gegen diejenigen Bifchofe-und Priefter, welche fich der romifchen Bothmaßigfeit und Ginrichtung bes Gottes-Dienftes nicht unterwerfen wollten, foggr gbrigkeitlichen Zweng gebraucht. Die meisten Bifchife Hup

und Mebes, die er vergebnete, waren Englinder, die sich auch der Sprache wegen dazu am besten schieften. Der sedntische König Raul brachte die Sachsen durch einen langwerigen Rvieg dahin, das ihr Mundsich jum Vekennenis des christlichen Namens entschief, insonderheit als ihr König Wittekindsich im Jahr 785 zu Artigni taufen ließ. Sein Sahn, der sehr gotes Penstliche Ludwig, beschunkte die Stiftskirchen und Rloster aufs reiche lähfte und häusigste mit Ländern.

Amfanglich waren die Rlofter ihren Mebten, Diese aber sowohl, als die Bischose und gesammts der Landesobrigkeit unterworfen. Beifilichteit, Mach und nach murben die Rlofter ber Gerichtsbarteit ber Bifchofe, in beren Sprengel fie jagen, untermunfig gemacht; trachteten aber wieber noch ihrer ehemaligen Frenheit, und fnehten fich ben bifcheflichen Gerichtsbarfeit zu entziehen, welches ihnen auch nicht mislung. Es geschah aber ihre Befrenung vom 8ten bis xxten Jahrhundert nicht anders, als mit Bewilligung ber Konige und Gurften, und felbft der Bifchofe, und es bedurfte der papftlichen Bestätigung nicht; fie gefchah auchnur in Ansehung gewisser Stude: Diejenigen aber, welche vollig fren wurden, (dabin insonderheit die taiferlichen und toniglichen Rlofter gehorten,) fanden entweder bloß unter ben Raifern und Ronigen, ober murben zuweilen mit berfelben Bewilligung bem romifchen Stuhl unmittelbar untergeben. Allein ums eilfte Jahrhundert fieng ber Papftan, sone Einwilligung ber Ronige und Jucken, und wider den Willen der Bischofe, nicht nur einzelne Rio-

Ribfter, sondern auch gange Orben von ber bis Spofitchen Gerichtebotefeit loozusprechen; und beng somischen Stuble unmirtelbar zu unterberfeit. Goldbergeftalt eniffanbibet Unterfchieb ninter und Mittelbaren und inittelbaren Aebten und Dras laten, ber bis auf ben Bentigen Lag forebauert. Dash Beinrichs V Beit Rechten Ble Raffer Die nichterliche Gewalt, weithe bie beufchen Ronige bis fprechlich gehabt und ausgeübet, nebft ber Brenbeit bet beutschen Rirche, wieder hergustellen; Wid auf Der allgemeinen Rirchenversammlung zu Cofinis 1415 f. wurden Die neuen Befrenungen ber Rice chen und Rlofter, bie nach bes Dapfter Bregonius XI Lod von beffeiben Rachfolgern'ertheilet waren, für ungultig etflaret: allem, ber Did-brauch ber Befrebingen konnte boch ficht gang gehindert werden. Gewiffe Decrete ber Basler Rirchenversammlung, sind, wie Borix 1743 ges Beiget bat, ber Grundbertrag, auf welchen bas Berhalenis ber beutschen Rirche zu ben ronifichete Stuhl beruhet; 1448 aber murben von bem Raifer Priederich III und einigen geist und weltlichen Meicheffanden, bem Papft Difolaus V noch ju Afchaffenburg gewisse Ausnahmen eingeräumet, welche man mit Unrecht Concordata nationis ger-monica nennet; wie Joh. Phil. Gregel, wohl bemerket hat, mit welchen die geist = und weltlichen Meicheftande nicht gufrieben maren. Unterbeffen ift doch der Afchaffenburger Auffat in Uebung gebummen, und wird noch jest burch die kaiserliche Bableapitulationen, auch sonft bestätiget, boch ío,

so, baß der Raiser verpflichtet wird, den diesem Vertrag zuwider laufenden vielfaltigen Gingriffen und Uebertretungen des romischen Hoses, abzubelfen, zugleich wird aber festgesest, daß er wider die evangelischen Stande keine Rraft haben soll.

Der unbeschreiblich große und hochft beklagenswurdige Verfall, in welchem die Lehre und Bucht ber Rirche in den mittleren Zeiten gerathen mar, verurfachte ben redlichen Perfonen aller Jahrhunderte, viele wehmuthige Empfindungen; erregte aber auch ihre feurige Sehnsucht nach einer bal-Digen Berbefferung. Diese ward endlich im 16ten Jahrhundert von D. Martin Luther muthig versuchet. Die Stande des Reichs, welche Die Rirchenverbefferung eingeführet hatten, proteflirten 1529 wider ben Schluß bes Reichstags ju Spener, burch welchen alle Veranderung in Religionssachen bis auf erfolgten Ausspruch einer anzustellenden Rirchenversammlung für unrechtmäßig erklaret wurden, und wurden daber Protestan-ten, von ihrem Glaubensbekenninis abet, meldes fie im folgenden Jahr auf dem Reichstag zu Augsburg feverlich übergaben, augsburgische Confesions-Verwandten benennet. ligionsfrieg, welcher 1546 entftand, wurde 1552 vorläufig durch den passauischen Vertrag geendiget, durch welchen sowohl, als durch den 1555 ju Augsburg in dem Reichstags-Abschied fenerlich und formlich gestifteten Religionefrieden, Die augsburgischen Confesions - Verwandten in ihrer volligen Religionsfreyheit und Verfassung bis zu 5 The 7 2. endlis

endlicher Bergleichung bender Religionen, und wenn dieselbe nicht erfolgte, auf ewig, bestätiget worden. Zur Festhaltung dieses wichtigen Reichs-Grundgeseses, haben sich die Kaiser und romisch-tatholischen Stände oft auss neue verpflichter, und insonderheit die ersten dasselbe allemal in ihren Wahlcapitulationen beschworen. Die darüber entstandenen Zweisel, sind 1648 durch den westephälischen Frieden gehoben, der Religionsfriede ist auch in einigen Stücken geandert worden.

6. 16. Bermoge biefes erneuerten und beftatigten Religionsfriedens, soll keine andere, als die romisch = katholische, und evangeli= sche, (das ist: evangelisch=lutherische und evangelisch = reformirte) Religion, in dem beil. romischen Reich eingeführet oder geduldet werden. Dennoch giebt es wirflich Partheien in demfelben, die fich zu feiner von diefen breven fogenannten Religionen ober Rirchen bekennen, und both an einigen Orten fogar freie Religionsubung haben. Gin jeder Landesherr ift verbunden, feine Lehnsleute und Unterthanen. welche einer andern Religion, als er, jugethan find, in dem Befit der offentlichen und Privatober Haus-Religionsubung, wie auch aller zu bent Religions - und Rirchen-Wefen gehörigen Gachen, als, Rirden, Schulen, geiftlicher Guter und Einfunfte, Consistorien zc. ju laffen, fo, und wie fie am ersten Jenner 1624 (welches Jahr ber annus decretorius genennet wird,) fich barinnen befunden haben; wenn aber die Landesberren und Unterthanen

thanen darinn freywillig eine Beranderung verabreben, fo kann und barf folche gemacht werben. Wo aber in einem Lande Unterthanen find, Die einer Religion benpflichten, welche in bemfelben 1624 Jahr weber offentliche noch Privatubung gehabt bat, over funftig eine folche ermablen, (als welches ihnen fren fteht, und von dem Candesherrn nicht gehindert werden foll,) fo fteht es ben dem Landesherrn, ob und wie lange er fie in feinem Lande bulden will, ober nicht. Errichtet er mit ihnen Bertrage, und verfpricht ihnen in benfelben, fie zu dulden, fo muffen folche fomobl von ibm als feinen Nachfolgern gehalten, und die Rechte folder Unterthanen nicht gefranket wer-den. Bill er fie aber nicht dulben, fo muß er benen, welche fich fchon jur Beit bes weftphali-fchen Friedens in feinem Lande aufgehalten haben, wenigstens 5 Jahre, benen aber, welche nachher in daffelbe gefommen find, ober die Religion geandere haben, wenigstens 3 Jahre verstatten, Damit fie ihre Sachen in Richtigkeit bringen tonnen, das ift, ihre Guter entweder verfaufen ober behalten, und im legten Fall verwalten laffen, auch beswegen ab- und gureifen durfen. Er muß fogar einen Leibeigenen fortziehen, und die Leibtigenfchaft gegen einen billigen Abtrag fallen laffen. Er barf auch niemand nothigen, an gewiffe befimmte Derter du zieben. In sofern nun obige Einschrankungen es verstatten, haben alle Reichs-fande, als ein Stud der Landeshoheit, das Reformationsrecht, bas ift, fie tonnen fomobl eingefoligene Behler in gottesbienflichen Gachen verbeffern,

bessern, als eine Religion abschaffen, und eine andere einführen, andere Religionsverwandte budben ober vertreiben. Ift die Landeshabeit ftreitig, fo bleibt bas Reformationsrecht bem, ber 1624 im Befig beffelben gewesen; boch fonnen die Unterthanen, fo lange ber Streit unausgemacht ift, niche gezwungen werden, wegen indeffen verauberter Religion bas Land ju raumen. In einem wieder eingelofetem Lande, fommt es auf einen Bergleich zwischen bem wiebereinlofenben Lanbesherrn und ben Unterthanen an, wiefern jener diefen ihre offentliche Religionsubung verstatten will. Ein Landeshert fann jum Behuf feines und feines Sofftaats Privat-Gottesdienftes, an dem Ort feiner Refideng, wenn berfelbe einer andern Rirche juge= than ift, eine Schloffapelle erbauen, auch fonft an seinem Soflager aller Orten in feinen Zimmeen Gottesdienst halten laffen. Db ein Landesherr befugt fen, ohne Machtheil der andern und alten Rekgionsvermandten, in einem Lande ober an einem Drt eine daselbst 1624 nicht gewesene offentliche Religionsubung zu verstatten? ift eine noch uneutschiedene Frage. Go viel ift gewiß, daß bas fogenannte fimultaneum wider ben mestphälischen Frieden fen, wenn es den altern Religiousberwandten auch nur die geringste Beschwerlichfeit. verursachet.

Aatholische geistliche Stande, üben bie geistliche Gerichtsbarkeit über die ihrer Rirche zugethanen Unterthanen nicht als Stande des Reichs, sondern bloß als geistliche, namlich als Erzbisschöfe, Bischofe u. s. w. und zwar nach Borschrift

des canonischen Rechts, und abhängig von dem. Papst, aus. Hingegen die weltlichen katholischen Reichsstände, überlassen nach dem Grundsas ihrer Kirche, die gesammte geistliche Gerichtsbarkeit über die ihrer Kirche ergebenen geist- und weltlichen Unterthanen, dem Papst, dessen, in deren Sprengel sie liegen, je nachdem, vermöge der papstlichen Kirchenrechte, eine Sache vor diesen oder jenen gehöret. Jedoch genießen viele, in Ansehung der ihnen über ihre mittelbaren Klöster gemeiniglich zuständigen Vogten oder Kastenvogten, oder des Patronatrechts, auch in Kirchensachen mancherlen Gerechtigkeit.

Von der geist- und weltlichen katholischen Landesherren-Gewalt in Rirchensachen über ihre evangelischen Unterthanen, wird sowohl zwischen den Lehrern des Staatsrechts, als den Standen des Reichs selbst, heftig gestritten; und die evangelischen Unterthanen bringen viele Klagen vor.

Ueber die evangelischen Reichostande und ihre Unterthanen, ist die geistliche Gerichtsbarkeit des Papstes, und der übrigenkatholischen Geistlichekeit, die zum endlichen gutlichen Vergleich bender Religionen, eingestellet; und da derselbe vermuthich nie erfolgen wird, so ist sie wirklich und in der That ganz aufgehoben. Sie sind also, in sofern als die Reichsgesetze ihnen nicht in einigen Studen die Handen, in Religionssachen vollkommen fren und unabhängig. Ein jeder evangelischet Stand kann das Kirchen und Schul-Wesen in seinem Gebiet nach Gefällen einrichten und ändern, in

in benjenigen Stucken ausgenommen, in welchen ihn etwa die mit feinen Landftanben und Unterthas nen errichteten Bertrage, einschranfen. Daber ift auch die außerliche Berfaffung bes Rirchenund Schul-Wefens in ben evangelischen ganbern bes beutschen Reichs fehr unterschieden. Um ben allgemeinften und furzeften Begriff bavon ju geben, so behalt sich ber Landesherr gemeiniglich ben Musichlag in allen wichtigen Sachen por, feget ober bestätiget, verfeget, beforbert, schaffet ab ober bestrafet sonft bie Rirchen- und Schulbe-Diente; machet Rirchenordnungen, richtet Die Beft : Saft - und Bustage ein, und bestellet Collegia, die in seinem Namen bas übrige Rirchenwefen beforgen. Gemeiniglich werben bon ben ebangelischen Standen Consistoria bestellet, die mehtentheile aus welt - und geiftlichen Rathen zugleich besteben, die aber eine fehr unterschiedene Ginrichtung und Bewalt haben, wie benn auch an einigen Orten mehrere, und an andern wenigere Gachen bavor gehoren. An unterfchiedenen Orten find auch noch besondere Synoden und Rirchenrathe vorhanden. Die Kirchen- und Schulbe-Dieute, werden entweder von bem Landesherrn; ober von ben Confistorien, ober von ben Rirchen-Melteften, oder von ben Patronen, ober auch pon ben Gemeinen bestellet, und benselben Inspectores, ober Probfte, ober Superintenbenten, und manchmal auch wohl General. Superintendenten, borgefeget.

Die Gewalt der evangelischen Stande über ihre katholischen Unterthanen, ift eben dieselbe, welche

welche Die fatholischen Stanbe über ihre evangelifchen Unterthanen haben. Begen berjenigen, welche 1624 offentliche Religionsubung gehabt haben, ift verfeben, daß die katholischen Bischoke, unter Deren Sprengel sie gehoren, Die geistliche Berichtsbarteit über folche, fofern fie 1624 in dem Befig berfelben gewefen, behalten follen. Folglich find die, welche nur eine besondere Uebung ibrer Religion gehabt haben, ober bie nur aus Gnaben gebulbet werden, auch in diefem Stud ber Dberbothmäßigkeit des Landesherrn vollig ubertaffen, der ihnen aber nichts, was mider die Grundsage ihrer Kirche lauft, anmuthen kann. Es foll auch fein in ben Landen ber evangeli-Schen Landesherren gelegenes Rlofter, in einen andern Orden verwandelt werden, es fen benn ber vorige vollig erloschen; aber auch in biefem Sall foll das Rlofter nur mit Beiftlichen befeget merben, beren Orden schon vor den entstandenen Religionsirrungen üblich gewesen.

Endlich haben die Evangelischen unter einander verabredet, daß, wenn kunftig ein lutherischer Landesherr zu der resormirten Kirche übertreten, oder ein derselben zugethanes Land erhalten wurde; wie auch, im umgekehrten Fall, derselbe alsdann die Unterthanen ben ihrer Religionsübung, gesammten Versassung des Kirchens und Schulwessens, und allen Gerechtigkeiten lassen solle ober eine Gemeine sich von selbst zu des Landesberrn Kirche bekennen, so solle ühr zwar die diffentliche Religionsübung zugestanden werden, jedoch auf eigene Kosten, und ohne der andern Nachseil.

theil. Die Consistorialrathe, Superintendenten und Professores der Theologie und Philosophie, follen ber Religion zugethan fenn, welche zur Reit bes westphalischen Friedens im Lande ublich. gewefen ift.

Es werden auch viele tausend Juden im beutfchen Reich gedulbet, welche fraft ber Reichsgefege von benen, welche Regalien von bem Reich haben, oder darauf privilegiret find, in ihrem Lande und Gebiet aufgenommen werden fonnen. und benen auch, vermoge bes Reichsherkommens, an vielen Orten ber offentliche Gottesbienft verstattet wird. Chemals hatten fie große Rechte und Borguge, fie find aber durch Berleumdungen ber vormaligen Monche immer mehr verhaßt gemachet, gebrucket, und ihrer alten Rechte beraubet, ober vertrieben worden.

S. 17. In Ansehung ber Gelebrfamteit, machen die Deutschen jest allen Boffern den Borjug streitig. Nicht nur die naturliche Sabigfeit und starke Nachahmungsbegierde, sonbern auch bie Menge ber Berrschaften in Deutschland, Die Eifersucht unter denfelben, und ben den Protes fanten, die ziemlich große Frenheit, nach ihrer Einsicht zu schreiben, bat ben Wiffenschaften in Deutschland die ansehnlichste Aufnahme verschaffet. Die Begierde zu lefen, ift, infonderheit unter ben Protestanten, febr groß und allgemein, so daß man es dem weiblichen Befchlecht, und Lenten bon allerlen Lebensart, für unanständig halt, michts zu lefen ober gelefen zu haben. Ge wird auch nirgends in ber Welt mehr gefchrieben und

gebruckt, ale unter ben Deutschen; und obgleich Die Schreibsucht sehr viel mittelmäßiges und schlechtes wirfet, so treten boch auch von Zeit zu Zeit viele erhebliche und wichtige Schriften und Werke an bas Licht. Die Franzofen hatten ebebeffen ben Rubm, baß fie in den fo genannten fconen Biffenfchaften alle Bolter übertrafen: aber jest haben fie darinn vor ben protestantischen Deutschen feinen Vorzug. An ber Ginrichtung Ber niedern und hohen Schulen, und gesammten Anstalten zur Beforderung der Gelehrsamkeit, ware zwar vieles zu verbessern: es kömmt aber Doch auch barinn fein Bolf ben Deutschen gleich. Man jählet im deutschen Reiche 37 Universitäten, namlich 18 protestantische, zu Astorf, Bugom, Duisburg, Erlangen, Franffurt an der Oder, Sieffen, Göttingen, Greifswalde, Halle, Helmstädt, Jena, Kiel, Leipzig, Marburg, Rinteln, Rostock, Tubingen, Wittenberg; 18 romisch-katholische, ju Bamberg, Breslau, Colln, Dillingen, Freyburg, Fulba, Grag, Ingolfadt, Inspruct, Lowen, Mannz, Olmus, Paderborn, Prag, Salzburg, Trier, Wien, Wurzburg; und 2 vermischte, ju Erfurt und Beidelberg. Die Anzahl der Ritter-Akademien, Collegien, Gymnasien, Padagogien und lateinischen Schulen, ist groß. Es giebt auch gelehrte Gesellschaften, als die kaiserlich-keopoldische Akademie der Wischen die Akademie der Wischen der Makursorscher, die Akademie der Wischen der Makademie der Wischen der W fenschaften zu Berlin, Die Gesellschaft ber Wiffenfcaften zu Gottingen, die Atademie der Biffenfcaften ju Dunchen, u. a. m. Unter ben offentli-, chen

## 4 Einleitung in die Befchreibung

eine sichere Urt vorzunehmen getehret hat. . Ste ber Chemie, hat nie eine Ration mehr geleiftet, die die deutsche. Bon ihren Erfindungen in berfeiben, zeugen bas schone achte Porzellan, beri Phosphorus, das Rubinglas, das Berliner Blau und viele vortreffliche Arzenepen, die ber gangen Welt zustatten tommen. Den geschickten Münnern Pott und Marggraf, wird niemand. ihren vorzüglichen Ruhm in ber Chemie ftreitig machen. In der Philosophie, ist der Ruhm Ber Deutschen groß, insonberbeit aber find ber großen Gelehrten Leibnin und Wolf Berdienfte, unsterblich, obgleich einige Stude ihrer Philosophie nicht ungegrundeten Biberfpruch gefunden faben. Wolf hat nicht nur die mathematische Lehrart zuerft in ber Philofophie angebracht, fonbern auch die ganze Philosophie, insanderheit die Ontologie, fehr verbeffert, und die theoretische Philosophie mit ber Cosmologie, und die practifiche mit der allgemeinen Sittenlehre, vermehret. Das Recht der Natur, ist durch Puffendorf, Thomasius und Wolf, sehr aufgeklaret worden. Die Erfindung und Ausführung ber Aefthetit, welche die Anfangegrunde aller schonen Biffen. fchaften enthalt, wird ben verdienten Mannern Aler. Gottl. Baumgarten und Georg Fr. Meier zugeschrieben. Die Raturlehre, ift von ben Deutschen mit wichtigen Entbedungen und Erfinbungen bereichert worden. Mur einige berfelben zu nennen, so hat Otto von Guericke die Lustpumpe erfunden, Repler und Zunriche aber haben vorzügliche Erflarungen der Ebbe und Fluth gege=

gegeben; und die Deutschen haben den Ansang gemacht, mit electrischen Rugeln Versuche anzustellen. Die Naturgeschichte hat den Deutschen wiel zu danken. Die Mathematik ist von Wolfen insonderheit mit der Aerometrie, und von andern Deutschen mit andern wichtigen Lehrssäsen und Entdeckungen bereichert worden; dem so hat z. E. Leibniz sich durch die wichtige Disserential- und Integralrechnung verdient gemacht; in Ansehung der Astronomie hat Simon Marius zuerst die Trabanten des Jupiters entdeckt; Replex hat gesunden, daß die krumme Linie, in welcher sich die Planeten bewegen, eine Ellipsis sen; Meyern hat man eine genauere Kenntnis des Mondes, und seiner Vewegungen zu danken; Euler war außerordentlich groß in der Analysis. u. a. m.

In dem gesammten Umfang der Geschichte, haben die Deutschen vortrefflich gearbeitet. Die Staatslehre ist zuerst und am meisten in Deutschland auf Universitäten vorgetragen worden, und nürgends wird sie häusiger gelehret, noch frever und besser darinn geschrieben, als im deutschen Reich. Die Deutschen haben die besten Erdbesschreibungen geliefert. In der gelehrten Kenntmis der Sprachen, haben sie viel geleistet.

S. 18. In den schönen Aunsten, haben sich auch die Deutschen ausnehmend hervorgesthan. In der Conkunst, können sie sich der Werke eines Telemann, Hendel, Graun, Bach und Hasse, rühmen. Einige ihrer Dichter haben pvortresslich gesungen, sodaß sie den besten auslän-

. dischen

Die Seibenmanufakturen werben immer baufiger und vollkommener werden. Man fpinnet mancherlen flächfern Garn, welches jum Theil gezwirnet wird, webet grobe, mittelmäßige und feine Leine wande, machet auch bunte Leinwande, infonderbeit die vortrefflichften Damastleinwande, ferner gestreifte, geaugelte ober gesteinte, gewichsete, geleimte, gefarbte, gebruckte und gemalte Leinwande, und Zwillig oder Drell. Man verfertiget Schreib = Druck = Pack = und Lofch : Papier, gefarbtes, gemaltes, Gold = Siiber = und Brocat= Papier. Der Zwirn wird auf mancherlen Beife, als zu Band 2c. hauptsächlich aber zu Spigen, verarbeitet, welche man von der feinsten Art verfertiget, Aus Sanf wird mancherlen Arbeit gemacht. Die Tabaksblatter, werden zu Rauchund Schnupf Labat zugerichtet. Die Barberrothe und der Baid werden ju allerlen Farben geschickt gemacht. Die Buckerlauterungen find baufig. Die Baumwolle wird zu mancherlen Beweben und Sachen angewendet. Man verfertiget mancherlen irdenes Gefchirr, Labatspfeifen, unachtes und achtes Porzellan, und aus Farbenerden macht man Farben zu allerlen Bebrauch. Man gießet die ansehnlichsten und vortrefflichsten Spiegel, blafet auch andere Spiegel und ichone Glafer, bereitet Bitriol, siedet Alaun, Salpe-ter und Schwefel, macht Zinnober, Arfenif, und blaue Farbe ober Schmalte. Gold und Silber, werden nicht nur zu allerlen Zierarten, Geschmei-Den und Gerathschaften verarbeitet, und zu dunnen Blattern geschlagen, sondern man ziehet auch Gold. Gold- und Silberdrath, plattet denselben zu Lahn, spinnet ihn über seidene Jaden, und versertiget Borten, Spisen, Fransen, Trotteln und Stickernen. Rupser, Eisen, Jinn und Blen, imsteichen die künstlichen Metalle, Messing, Prinzmetall, Tomback, Pinschedack, Glockengut und Stahl, werden auf alle gewöhnlichen Weisen verarbeitet. Aus Häuten und Fellen, werden allerslen Lederarbeiten bereitet. Die Schaswolle (sowohl einheimische, als seine ausländische) wird zu allerslen Tüchern, Zeugen, Tapeten, Strümpsen, Müßen, Kamisslern z. auch mit Seide und seinnenem Garn vermischt, verarbeitet. Die Haare der Menschen und Thiere, werden zu vielerlen Gebrauch angewendet. Aus Seide werden Band, Borten, Stossen, Zeuge, Strümpse, und ansdere Sachen versertiget. Das Wachs wird gesbleichet, gefärbet, zu gegossenen und positten Fisynen, und zu anderm Gebrauch verwendet.

S. 20. Zum Zandel hat Deutschland große Bequemlichkeit; benn es gränzet nicht nur an das deutsche Meer, die Offfee, und den Benediger Meerbusen, (S. 2.) sondern wird auch von unterschiedenen schiffbaren Flussen durchströmet (S. 6.), und liegt überdieß mitten in Europa. Solchersestalt kann es sowohl den Ueberslußseiner Landesgüter und Manusakturwaaren bequem aussühren, als auch auswärtige Waaren an sich ziehen. Zur Beförderung des innern Handels, sind auch zwissen den vornehmsten Handelsstädten so viele Landsuhren eingeführet worden, daß die Fracht auf einen mäßigen Preis zu stehen kömmt. Sin zehr 7 A.

jeder Landesherr im deutschen Reich ist befugt, allerhand Manufakturen anzulegen oder anlegen zu lassen, ausländische Waaren zu verdieten, oder mit Abgaben zu belegen; die Aussuhr der rohen. Landeswaaren zu untersagen oder einzuschränken, den Fremden den Handel im Lande; außer den Jahrmärkten, zu verdieten, oder ihn einzuschränken: auch Kauf Dandels und Wechsel-Ordnungen ausgehen zu lassen, und Handels-Collegia zu bestellen: nur sollte nichts auf einen Alleinhandel binauslaufen.

Ungefähr in der Mitte des 13ten Sahrhunderts traten viele Stadte in Deutschland sowohl, alein andern an der Nord - u. Oft-Gee belegenen Landern, . . zur Sicherheit und Beforderung der Sandlung und Schiffahrt, in einen Bund mit einanber, und wurden Davon Sansestadte benennet. Ob nun gleich ihr Sandel im 15ten Jahrhundert febr in Berfall gerathen ift, und ber Name bes Bunbes mie der Zeit aufgehoret hat, so pflegen sich doch noch bie Banbelestabte Samburg, Lubed und Bremen Sanfeftabte zu nennen, haben auch noch wirklich einen Bund unter fich, und schlieffen unter bem angezeigten Damen mit auswartigen Staaten Sandlungsvertrage; es ift auch in Der neueften Raiferl. Wahlcapitulation einiges zu ihrent Beften verfeben. Samburg ift die wichtigfte Sanbels : Stadt in Deutschland, und hat ihr Unfeben vornehmlich ber Schiffahrt ju banken, wie fie benn auch von Englandern und Sollanbern unter allen deutschen Stadten am meiften besuchet wird. Die übrigen vornehmften Sandeloftabte find,

find, Frankfurt am Mann und an der Oder, Leipzig, Rurnberg, Augsburg, Wien, und Trieste, welche leste Stadt ein Frenhafen ist. Es haben auch unterschiedene Stadte von dem Kaiser das Necht bekommen, Messen, oder große freie Jahrmarkte zu halten. Frankfurt am Mann halt die wichtigsten, und hiernachst Leidzig; die übrigen sind zu Braunschweig, Frankfurt an der Oder, Naumburg und

Mannz.

Die Waaren, von welchen aus Deutschland in die benachbarten und entsernteren Lander für diele Millionen Thaler ausgeführer werden, sind Getraide, Tabak, Pferde, magere Ochsen, geräuchert Fleisch, Butter und Kase, Honig, Syrup, Weine, insonderheit Rhein und Mosels Weine, Leinwand, Lücher, Garn, Band, seisdene, Leinwand, Lücher, Garn, Band, seisdene, baumwollene und wollene Zeuge, Nürnaberger Waaren, Ziegenselle, Wolle, allerlen Holz, insonderheit zum Schissbau, eiserne Plate ten und Ofen, Kanonen, Kugeln, Bomben, Granaten, Blech, Stahlarbeit, Kupser, Messingdrath, Porrellan, irden Geschirr, Spiegel, Gläser, Bier, braunschweigische Mumme, Weine stein, Sassor, sächsische blaue Schmake, (Farbe, Starfe,) Verliner Vlau, Schweineborsten, Buche bruckerschwärze, und viele andere.

S. 21. Das Recht zu munzen, hat in Deutschland ber Kaiser ursprünglich und eigensthümlich, die Churfürsten haben es kraft der golsdenen Bulle, und die Reichsgesetse verstatten es aberhaupt den Reichsständen, welche eigene Vergewerke haben, doch nur in so fern, daß sie die Ausen

3) a

beute berfelben zu vermungen berechtiget fenn follen. Die meisten Reichsfürsten, gewiffe Pralaten und Aebtiffinnen, viele alte Grafen und herren, auch Reichsstädte, haben bas Mungrecht entwe-Der fraft faiferlicher Frenheiten, ober fraft alten Berfommens. Bermoge ber faiferlichen Babledpitulation, foll und will der Raifer mit der Mungfrenheit niemanden begaben und begnadigen, ohne Borwiffen und Ginwilligung ber Churfurften, und ohne Bernehmung und billige Beobachtung des Bedenkens bes Kreises, in welchem ber neue-Mungfand anfässig ift. Der Kaifer und alle Churfurften haben bas Mungrecht im hochften Grad, in Gold und Silber. Ginigen anderen Reichsständen iftes ausdrücklich erlaubet, in Gold und Silber zu mungen, anderen nur in Gilber, andere durfen nur Scheidemungen pragen laffen, andere nur gewiffe Sorten, entweder von groben ober Scheidemungen, ober nur fo viel als fie ober Die ihrigen nothig haben: anderen ift die Munggerechtigfeit überhaupt verliehen, ohne etwas zu benennen, und ohne Ginschranfung. Doch bedienen sich viele Reichsstande zur Ersparung der Roften biefes Rechtes felten, ober gar nicht. einem jeden, der die Munggerechtigfeit bat, ift erlaubet, eine eigene Mungftate anzurichten, fonbern es follen in jedem Kreife nur 3 ober 4 Mungftate fenn, es mare benn, daß ein Reichsstand eigene Bergwerfe batte, und eine Dungftate baneben halten wollte. Es foll auch feiner, ber Die Munggerechtigfeit bat, diefelbe andern verfaufen ober verleiben, vielweniget mit bem Mungmeis

meifter ben Bewinn theilen, fondern auf feine elgenen Roften und eigenen Berlag mungen. Jahr follen in jedem Rreife von den Mungenossen i oder 2 Munzprobationstage gehalten werden, und der Raifer verfpricht in der Bablcapitulation, darob zu fenn, daß fie in allen Kreifen gehalten werden. Das deutsche Reich hat keine allgemeine Munge, die unter des Raifers Namen, Litel und Bapen ausgepräget worden: benn bie unter des Raifers Bild, Namen ic. vorhandenen Mungen, find entweder Privatmungen bes Rais fers, oder fie rubren von den Reichsftadten ber. Die 1559 auf dem Reichstage zu Augsburg beliebte und fehr gute allgemeine Reichs-Mungorbnung, ift vorlangft nicht mehr beobachtet worden. 1667 verabredeten die Churfurften ju Sachfen und Brandenburg im Rlofter Binna, daß fie ben guß des Reichsthalers nach der Reichs-Balvation von 1559 benbehalten, ju Grofchen und fleineren Munzsorten die feine Mark, (welche man bisher für 9 Thir. 2 Gr. ausgemunzet hatte,) für 10 \frac{1}{2} Thaler ausmunzen wollten. Diesem zinnals schen Suß, trat auch Braunschweig ben, es sollen auch der frankische, banerische und schwäbische Rreis benfelben angenommen haben. 1690 trafen Chur-Sachsen, Chur-Brandenburg und Braunschweig - Luneburg zu Leipzig einen neuen Bergleich, vermoge beffen die collnische Mark fein in 3, Jund & Studen fur 12 Thir. in 2 Grofoen-Studen fur 12 Thir. 9 gl. und in Sechepfennig-Studen fur 13 Thir, ausgemunget werben Diefes ift der fogenannte Leipziger Suf. follte. D 3 1753

1753 murde zwischen Destreich und Baneen, bee fo genannte Conventions = Suf verabrevet. Die Convention faget, Der Leipziger Buß fen megen ber ben demfelben befindlichen gar ju großen Dispraportion zwischen Stiber und Gold, nicht aufrecht zu erhalten, noch ohne namhaften Schaben und ohne gangliche Berfchwindung bes Gilbers gur Ausubung ju bringen. Gie hatten fich alfo perglichen, 14, bochftens 144 Mart Gilbers, gegen i Mart Bolbes ju fegen, Die collnifche Mart Sithers, vom Thaler bis jum Grofchen, ju 20 Fl. und bie collnische Mark feinen Goldes ju 283 Fl. g Rr. 3 47 Fl. auszumungen, also ben Ducaten auf 4 Gl. 10 Rr. ju fegen. Den Zustand bes Mungwesens in Deutschland, so wie er jest ift, betreffend, fo munget man in Deftreich, Banern, Chur-Sachsen, Franken, Schwaben und am Rhein, nach bem Conventions Suf von 20 Bl.; es werden auch alle Sorten bis auf die 6 Rv. Stud por Stud juftiret; allein, es ift boch ein Unterfchied vorhanden, der darinn besiehet, daß ber Conventions-Thaler in Deftreich und Chur Sachfen nur 2 31. und ber Ducat 4 31. 71 Rr. gilt, in Bayern, Schwaben, Franken und am Rhein aber gilt ber Conventions Thaler fatt & St. noch \$4 Ry, mehr, der Ducat aber 9 Fl. und sa andere Sopten nach Proportion. Alfo gilt Die Mart Silber doch 24 Fl., und also zu wenig in Ansehung Chur-Braunfchmeig und ber Bergog bes Goldes. von Braunftymeig mungen nach bem Leipziger guß. Die Reichsftabte Samburg und Lubed, und ber Bergog zu Medienburg Schmmin, mungen ben Ducq.

Ducaten und Reichsthaler nach dem so genannten Reichssuß aus, das ist, aus einer collnischen Rark von 23 Karaten 8 Gran seinem Gold, 67 Ducaten, und aus einer collnischen Mark von 14 Loth 4 Gran seinem Silber; 8 ganze Species-Reichsthaler. An Courantgeld von 2 Mark bis 2 Schill. Stücken zu rechnen, wird eine collnische Mark seinen Silbers zu 11 zhaler, in Ansehung der Scheidemunze aber zu 12 Thalern an einzelnen Schillingen, und zu 12 Thalern an Sechslingen und Drenlingen, ausgemunzet. Der Hamburger Banco-Reichsthaler gleichet dem Amsterdammer Banco-Keichsthaler.

Ich nenne auch die deutschen goldenen, silbernen und kupfernen Mungen,

An goldenen Mingen, pragen hamburg und Lubect die größten, namlich Portugaloser von 10 Ducaten. Man hat auch halbe, und ju Samburg auch Wiertel. Die Destreichischen Severis nen oder Souvereynen, sind zu 3 Ducaten. Man hat auch halbe. In unterschiedenen gan-bern hat man auch Goldfrude von gleichem Werth mit bem vollwichtigen alten franz. Louisb'or von Ludewig XIV, als August d'or in Sachsen, Carolined'or in Pfalz und Banern. Carl d'or in Braunschweig, Georgs d'or im Churf. Braunfcmeig-Luneburg, Friedrichs d'or in den preußifchen gandern, u. f. w. Bon allen hat man auch halbe und doppelte. Die banerifchen Mar d'or find ju 12 Sl. 16 Rr. Die Ducaten, welchein Deutschland gepräger werden, find von gleichem Werth D 4 mit

mit den hollandischen. Man hat auch Goldenis

den zu 2 Reichsthalern.

Un silbernen Munzen hat man Species-Thaler ju if Thaler. Bon ben übrigen filbernen und tupfernen Mungen, will ich angeben, wie viel derfelben auf I Thaler geben, und Diefelben in alphabetischer Ordnung nennen: Albuffe, ober - und churreinsche 45, collnische 78, und beffifche 32, auf einen Thaler. Bagen, 22 auf einen Thaler. Blafferte, 193 auf einen Thaler. Blas-muser, 8 einen Thaler. Busche, 324 auf einen Thaler. Denare, 480 auf einen Thaler. Dreyer, 96 auf einen Thaler. Dreylinge, 192 aufeinen Thaler. Drittel, 3 auf einen Thaler. Dutgen, eingebildete Munge, 16 auf einen Thaler. Settmannchen, clevifche 120, collnische 117 auf einen Thaler. Slinderke und Slinviche, 18 auf einen Thaler. Suchfe, 240 auf einen Thaler. Gosgen, 48 auf einen Thaler. Grofchel, 120 auf einen Thaler. Groschen, gute Grofchen 24, Kaisergroschen 30, Mariengroschen 36, weiße Groschen 45, auf einen Thaler. Grote, (-4 Pf.) 72 auf einen Thaler. Gulden, Reichsgulben 11, collnische 3, lutticher 44, aadener 12 auf einen Thaler, meisnische Gulben, eine eingebildete Munge von 21 guten Grofden. Seller, in Ober- und Niedersachsen, 576 auf einen Tha-ler. Zopstück, zu Bremen 6, zu Frankfurt am Mann, Nurnberg 2c. 4½ auf einen Thaler. Areuzer, 90 auf einen Thaler. Landmungen, 36 auf einen Thaler. Mart, Nachener, 72, Bremer, eine eingebildete Dange, of, bamburgifche,

gifche, lubedische und medlenburgische, 3, offfriefische auch 3, sundische 6 auf einen Thalen. Matthier, (- 4 Pf.) 72 auf einen Thaler. Dertigen, 216 auf einen Thaler. Ortjee, 320 auf einen Thaler. Petermannchen, Aadener 72, Coblenger 18 große und 54 gemeine aufeinen Thaler. Pfennige, in Ober - und Nieder-Sachsen 288, osnabruggifche 252, weiße 270, munfterfche 336, ju Frankfurt am Mann, Murnberg zc. 360, clevische, 480 auf einen Thaler. Schafe, 27 auf einen Thaler. Schillinge, Madener, clevifche und luttider 8, oftfriesische 9, osnabruggifche 21, munfterfche 28, ftettinfche 36, Bremer, Hamburger, Lubeder, medlenburgifche und ftralsundische, 48 auf einen Thaler. Schocke, eingebilbete Munge, alte 20 Ggr. neue 60 Ggr. Schware, 360 auf einen Thaler. Secholinge 96, Sechspfennige 48, Silbergroschen, 30 auf einen Thaler. Stuber, oftfriefifche 54, elevifche 60, luttichische, 80 auf einen Thaler. Syferts, 108 auf einen Thaler. Weispfennige ober Albuffe, 45 auf einen Thaler. Witten, luneburgische 96, stettinische 144, stralsundische 192, oftfriesische, 540 auf einen Thaler. Zweydrittel ober ein Reichsgulden, 14 auf einen Thaler.

G. 22. In den ersten Jahrhunderten nach der Geburt des Herrn, war Deutschland in viele kleine Staaten vertheilet, die kein gemeinschaftliches Oberhaupt hatten. Nach dem Untergange des abendlandischen romischen Reichs, entstanden 6 hauptnationen, nämlich die Schwaben und

Alemannen, Franken, Friefen, Sachen, Thuringer und Banern. Die Fraufen machten fich unter Unfuhrung ihres Roniges Rlodmig, Gallien unterwurfig, und bezwungen endlich auch bie ebengenannten deutschen Rationen, fo bag unter Rarl dem Großen gang Deutschland zu einem Reich verbunden, jedoch nicht unabhangig, foubern ein Theil ber franklichen Mongrchie warb. Anfänglich hatten bie bezwungenen beutschen Bolfer ihre eigenen erblichen Berjoge, und eigene Gefege; Rarl aber schaffte jene ab, und regierte Die Landschaften durch Grafen und Missos regios; Die von Altere ber gewöhnlich gewesenen Reichstage aber murben benbehalten. Rart brachte auch im Nahre 800 die erneuerte Würde eines romischen Raifers auf fich und sein Saus. Er legte aber seinem Sobn Ludwig die konigliche Wurde nicht eber ben, als bis alle Stande barein gewilliget Diefer fein Sohn und Rachfolger, Ludwig I, theilete das Reich unter feine Sobne, mit Bewilligung ber Stande; allein, es entstunden über biefe Theilung die großten Unruhen, die im Jahr 843 durch einen ju Berdun gestifteten Bertrag bengeleget murden, ba benn Ludwig ber Deutsche, Deutschland bis an den Mhein, nebst ben 3 Stadten, Spener, Worms und Manni, befam, und Deutschland solchergestalt ein eigenes unabhängiges Reich ward. Zestgepachter Ludwig brachte im Jahr 870 die eine Salfte bes lotharingifchen Reichs, und fein Gohn Ludwig der Jungere 879 die andere gn sich. Es hatte fich ber leste 876 mit seinen benden Brudern in das

Das naterliche Reich gethellet, fo bag Rarlmann Ronig in Bayern, Ludwig, Ronig in Oftfranken, und Rarl ber bide, Ronig in Alemannien gemorben. Db nun gleich der lebte feine Bruder uberlebte, und nicht nur ihre Lander, fondern auch bas Raiferthum, nebft Italien und Frantreich an fich brachte, und alfo bie ganze alte frankische Monarchie beherrschte; so war er boch von fo fcmachen Leibes - und Bemuthe Rraften, und versahe baber die Regierung so schlecht, daß ibn Die beutschen Stande 887 abfesten, und feines Pruders Karlmann natürlichen Sohn Arnulph jum Ronig in Deutschland machten. Diefer fchlug die Normanner, die in Deutschland eine große Bermuftung angerichtet batten, und bezwang die Bobmen, jedoch mit Sulfe ber Sunnen, welchen baburch ber Weg ju ben nachmaligen Einfallen in Deutschland gebahnet mard. Sein Sohn Ludwig das Kind beschloß gag mit seinem Lod die Deutsche karolingische Linie.

5. 23. Nach Ludwigs des Kindes Tod, wollten die deutschen Stande den Herzog Otto zu Sachsen zum König machen; er lehnete aber solche Würde ab, welche hierauf einem franklichen Herrn, Namens Conrad, der von Ludwig des ersten Tochter abstammete, durch einmüthige Wahl zu Theil ward. Er hatte seinen Feind Heinrich, Berzog von Sachsen, des vorhin gedachten Otto Sohn, den er sferbend den Standen entpsohl, zum Nachfolger im Neich, Um diese Zeit sind die Herzogschünger Schmaben, Franken und Nachfolger im Keich

Reich, Otto, brachte Lothringen, Italien umb bee faiferliche Burbe wieder an bas Reich, machte fich auch gang Jutland und Bobeim unterthanig. Mit Beinrich II gieng der mannliche Stamm ber bisherigen sächsischen Ronige und Kaifer 1024 3um Ende. Die Stande ermählten biernachft ben Tribur auf offenem Beld am Rhein, Conrad II, mit bem Bunamen Salicus, ju ihrem Ronig, bagu ihn auch bie italienischen Stande annahmen, worauf er auch die Raiserwurde erhielt. Er brachte in feinem Gobn bas Ronigreich Burgund an das Reich, machte bemfelben auch Polen unterwurfig, feste aber in einem Bergleich mit Danemart, Die Eiber wieder jur Grange bes Deutschen Reiches. heinrich III, feste 3 Papfte, Die fich wider einander aufgeworfen batten, ab, und einen andern ein; von welcher Zeit an die Erledigung des papstlichen Stuhls dem Kaifer allemal berichtet, von demfelben aus Deutschland eine Person nach Rom geschicket, und nach des Raifers Billen ein Papft ermablet worden. Ungarn wurbe zwar dem deutschen Reich zinsbar; gieng abee gur Beit ber Unrugen unter Beinrich IV und V, wieder verlohren. Heinrich IV murde von dem Papft in ben Bann gethan, und barüber von den Beimrich ber V nahm, als Standen abgeseßet. nachfter Anverwandter, die mathilbifche Erbichaft in Befis. Er verglich fich 1122 auf bem Reichetage ju Worms mit bem Papft Calirt II, entfagte ber Belehnung ber geiftlichen Burbe, Die bisher burch das Zeichen des Ringes und Stabes gefcheben war, und behielt fich bloß bie Belehnung bee Geist-

Beifflichen, wegen ihrer weltlichen Guter und Regalien , burch ben Scepter , vor. Mit ihm ftarb 1125 der mannliche Stamm der franklischen Kaifer aus. Der Papft brachte es babin, daß ber Herzog in Sachsen, Lotharius oder Luther, gewählet, und endlich, nach einem zehnfahrigen Rriege, von gang Deutschland angenommen wurde. Mach ihm gelangte Conrad von Sobenfaufen zur Krone. Raifer Friedrich I hat' feine Dberherrichaft über bie Stadt Rom noch ausbrucklich ausgeübet, auch die Oberherrschaft über das Königreich Arelat, burch die Kronung zu Arles benbehalten, und Polen jum Eribut und Lehneid gezwungen. Seinrich VI bemubete fich vergeblich, Die Rrone ben feiner Familie erblich ju machen. Ben der streitigen Wahl Philipp und Otto des Bierten, maßete fich ber Papft viele Gewalt an, wurde auch von ber Zeit volliger und einziger Berr ber Stadt Rom, und bemachtigte fich ber gangen mathildischen Erbichaft. Die Friederich II gieng alles Ansehen ber beutschen Raifer in Italien ver-Nach des legten schwäbischen Raisers, Conrad des Bierten, 1254 erfolgtem Tode, marb Wilhelm, Graf von Holland, ermablet, kam aber nach 2 Jahren um, und es entstund bas große Interregnum; benn obgleich auf einmal 2 Konige, namlich Alphonfus von Castilien, und Richard von England, ermablet wurden, fo fam doch jener gar nicht, und dieser nur zwenmal auf turge Zeit nach Deutschland, so daßer in der That eben foviel war, als wenn bas Reich gar feinen Ronig gehabt batte. S. 24.

S. 24. Deutschland fieng an, fich von feiner Zerrüttung zu erholen, als 1273 ber Audolfvon Sababury, Durch einen Compromis der übrigen Churfursten, welche die Babl dem Pfalzgrafen Ludwig überließen, jum Oberhaupt beffelben erwählet wurde, welcher der Stammvater des oftreichischen Zauses geworden. Sein Rachfolger, Graf Adolf von Nassau, ward auch durch ein Compromif von dem Churfürften von Manng ermablet: aber meder biefe benden romifchen Ros nige, noch Albrecht ber I von Deftreich, find zu romifchen Raifern gefronet worden. Beinrich VII, Braf von Lugelburg, wurde burch bevollmachtigte Cardinale, und Ludwig von Banern, gar erft burch ben Præfectum ju Rom, und hernach burch ben von ihm aufgeworfenen, nachmals aber wieber verlaffenen Papft, gefronet. Geine Begenfaifer waren Friederich von Deftreich und ber bobels mifche Pring Karl; welcher legte nach Ludwigs Lobe einmuthiglich jum Ronig angenommen, ju Rom burch bevollmachtigte Carbinale jum Raifer, und ju Arles jum lestenmal jum Ronig von Arelat gekrönet worden. Dieser Karl IV hat 1356 auf bem Reichstage ju Nurnberg, und auf bem Churfurstentage zu Meg, Die beilfamen Berordnungen, megen ber beutschen Ronigsmablen, gemacht, welche bis auf benbeutigen Lag unter bem Mamen der goldenen Bulle befannt find, und beobachtet werden. Er ließ ben feinen Lebzeiten feinen Sohn Wengel jum tomifchen Ronig mablen. Alle biefe Ronige haben Die papftliche Bestätigung gefucht, obgleich schon 1338 burch einen Reichefcbluß

foluß festgeseitet worden, daß es derfelben niche bedurfe. Es hat aber weber Wengel, noch ber Pfalzgraf Ruprecht, Die tomische Kaiserkrone em-pfangen: wohl aber Sigmund, der 1414 eine allgemeine Rirchenversammlung nach Coftnis, und 1431 eine andere nach Basel ausschrieb, auf welther erften 3 Papfte ab = und ein neuer, eingefeßet, auch Johann Bug und hierennmus verbrannt: auf der aten aber die Beschwerden der Nation vorgetragen, und unterschiedene berfelben abgestellet wurden. Albrechts II von Destreich Regierung war turg. Friederich III von Destreich, erhielt nach ber italienischen Krone, von bem Papft auch die kaiserliche. Sein Sohn Marimilian ward ben feinen Lebzeiten zum romifchen Ronig erwählet, und erhielt nachmals, ohne nach Rom zu tom-men, vom Papft den Litel eines erwählten romischen Kaisers. Auf dem ersten Reichstage, den er 1495 zu Worme hielt, ward sowohl der langstgewünschte ewige allgemeine Landfriede, als ein allgemeines kaiserliches und Reichs - Rammergericht gestiftet; und 1512 murde das Reich in jehn Kreise abgetheilet. Karl V beschwor eine Capiculation, fubrte gleich Anfangs den Licel eines erwählten romifchen Raifers, ließ fich aber boch hernach ben feiner Durchreife burch Italien Dom Papft die Kaiferfrone auffegen. Der Religlone Rrieg und Friede geboren unter die wichtigfien Mertwurdigfeiten feiner Regierung. Auf fein Begehren, mard fein Bruder Ferdinand I fcon . 1531 jum romifchen Konig ermablet, nachbem er gleichfalls eine Capitulation beschworen batte.

## 64 Einleitung in bie Befchreibung

Er fliftete ben Reichshofrath. Diefes Cobn Marimilian II ward sowohl, als fein Cohn Rubolph II, jum remischen Konig ermablet; ber leste aber mar nicht zu bewegen, einen Dachfolger ben feinen Lebzeiten mablen zu laffen. 3hm folgte fein Bruder Matthias, in deffen Capitulation jum ersteumal gesetet worden, daß funftig die Churfürsten, auch wiber Willen bes Raifers, einen nomischen Ronig zu mablen befugt fenn follten. In-Berdinand des Uten Zeit, fällt der zojährige Krieg, ber unter seinem Sohn Ferdinand III (ber noch ben feinem Leben jum romifchen Ronig. ermählet wurde,) im Jahr 1648 burch ben westphalischen Frieden geendiget ward. Diesem folgte 1658 fein Sohn Leopold, burch einmuthige Bahl. Der ju feiner Beit 1663 ju Regenspurg eröffnete Reichstag, bauert noch fort, und das Kammergericht ward 1689 von Spener nach Beglar verleget. Er eribeilte bem Bergog Grnft August von Braunschweig-Luneburg die neunte Churwurde. Ihm folgte sem Sohn, der romische Konig Jofeph, in ber taiferlichen Burde, und biefem fein Bruber, Karl VI, welcher 1713 eine Berordnung in vim fanctionis pragmatice, wegen ber Erbfolge in feinem Saufe, machte, und 1740 ohne mannliche Erben ftarb. 1742 ward Karl VII aus Bapern, mit Sufpendirung ber bobeimifchen Stimme, und nach seinem Tode 1745 ber Großherzog von Loscana und Herzog von Lothringen Frang I, jum Raifer ermählet: bem fein Sohn Joseph II in der taiferlichen Burde folgte.

h. 25. Das beutsche Reich besteht aus einigent hundert gemeinen Wesen, von unterschiedener Größe, Wichtigkeit und Würde, welche mit einsander in Verbindung stehen, und ein gemeinsschaftliches Oberhaupt haben. Eins derselben ist ein Königreich, die übrigen aber heißen Erzbissthümer, Bisthümer, Abtenen, Probstenen, Herzogthümer, Markgrafschaften, Fürstenthümer, Landgrafschaften, (deren aber nur einige die fürstliche Würde haben, als Hessen,) gefürsssie sie fürstliche Würde haben, als Hessen,) gefürsssie und Reichsstädte. Zu denselben kommen noch gewisse ritterschaftliche Gebiete, Gamerben, (communes heredes, condomini,) und Reichssbedörfer.

S. 26. Diese gemeinen Wesen haben ihre bessondere Regierungen, welchen die Landeshoheitmic allen davon abhangenden und dazu gehörigen Gestechtsamen zukömmt. Unterschiedene derseibene haben andere Erzbischöse, Bischose, Pralaten, Herzoge, Fürsten, Grasen, Herren, Ritter und Edelleute unter ihrer landesherrlichen Bothmäßigseit. Die Landesherren werden unmittelbare Glieder des deutschen Reiches, ihre Basallen und Unterthanen aber mittelbare Glieder dessel-ben genennet.

S. 27. Unter den Landesherren giebt es nicht nur solche, welche einige und mehrere der gemeis nen Wesen, aus welchen das deutsche Reich zusammengesetset ist, besitzen, und also unterschiesdene Herzoge, Fürsten, Grafen und Herren vorstellen; sondern auch solche, welche Könige in anz Th. 721. bem europäischen Reichen find, aber boch, in fo fern sie unmittelbare Glieder des deutschest Reiches sind, unter demselben und seinem Dber-

baupt fteben.

5. 28. Die meiften biefer gemeinen Wefen, find in 10 Breife vertheilet. Raifer Wenzel ift ber erfte gewefen, ber versucht hat, bie Stanbe bes Reichs in 4 Parthenen ober Zirkel einzutheie len, welches fein 1383 ju Rurnberg errichteter Landfrieden bezeuget; es gelung ihm aber nicht: indeffen haben fich nachher die Raifer Gigismund 1415, 1427, 1435 und auf anderen Reichstas gen, und Albrecht II im Jahr 1438 darauf bezogen. Der lette theilete im gebachten Jahr auf bem Reichstage zu Murnberg bas Reich in 4, und gieich hernach auf einem andern Reichstage in 6 Rreife; fie find aber nie ju Stande gefommen. Maximilian I theilete Deutschland 1500 auf dem Reichstage ju Augsburg, ju befferer Sandhabung des Landfriedens, in folgende 6 Rreife ein. namlich in den frankischen, banerischen, schwabifchen, oberrheinischen, mestphalischen und fachfie fchen, unter welcher Abtheilung aber weber bie Churfurften, noch Deftreich, noch Burgund, noch Boheim begriffen waren. Daber murden 1512 auf dem Reichstage ju Colln, noch der offreichis sche, burgundische, dur ober niederrheinische und oberfachfische Rreis binzugethan, und die gesammte Einrichtung der 10 Kreise 1521 mard auf dem Reichstage zu Worms, und 1522 auf bem Reichstage zu Nurnberg bestätiget. Sie Dienen gur Erhaltung und Beforderung ber innern Rube

Rube und Sicherheit, jur Abhaltung feindlichet Bewalt, jur beffern Ueberlegung und Beranftal tung folder Sachen, Die bas gemeine Befte betreffen, jur richtigeren Gintheilung und Bufammenbringung der vom Reiche bewilligten Sulfe an Mannschaft ober Gelb, zur Bollziehung ber Ur-theile ber bochften Reichsgerichte wiber bie Reichsftande, jur Ernennung ber Kammergerichts Affefforen, fur Berhinderung ober Abhelfung bee Boll - und Mung - Unordnungen, u. f. w. Diefe Rreife haben feinen vollig ausgemachten Rang unter fich, fondern werden in den Reiche-Ordnungen, Recessen und Accen in febr unterfchiebener Ordnung angeführet. Wenn man aber auf ben Rang ber von ben Rreifen prafentirten Rammergeriches Affefforen, und auf bie unter einigen Rreifen verglichene, ober fonft hergebrachte Ordnung fiebet, fo tommt folgende Ordnung der Rreife beraus: der östreichische, burgundische, durrhet-nische, frankische, baverische, schwäbische, ober-theinische, niederrheinisch-westphälische, ober- und nieber-fachfische.

Es ist aber die Eintheilung der Kreise unvollsommen. Denn 1) sind nicht alle Stande und Länder des deutschen Neichs unter diesen Kreisen begriffen; wie hernach gezeiget werden wird.

2) Ben der Einrichtung der Kreise, ist nicht genng auf die Lage der Länder gesehen worden; z. E. ein Theil der Länder des östreichischen Kreises, lieget durch ganz Schwaben zerstreuet, und einige Länder des oberrheinischen Kreises, liegen auch in Schwaben, da doch alle diese Länder süglicher E.

gum schwäbischen Kreise geschlagen wären. Die jesige Vermischung der Länder des westphälischen, chur- und ober-rheinischen Kreises hätte auch verhütet werden können, u. s. w. 3) Es werden zuweisen Reichsstände zu einem Kreise gerechnet, die doch in demselben keine unmittelbare Lande haben, ja dergleichen wohl überhaupt gar nicht besisen. So ist das fürstliche Haus von Thurn und Laris, ein Stand des churrheinischen Kreisses, ohne in demselben ein unmittelbares Land zu haben. Die Grasen von Plate, haben wegen der Grasschaft Hallermund Sis und Stimme auf ben westphälischen Kreistagen, besisen aber von dieser Grasschaft nichts.

Ein jeder Kreis kann nach Belieben neue Mitglieber annehmen. Ginige haben einen Zuwachs bekommen, andere aber, insonderheit der oberrheinische, sind verringert worden. Bon Rechtswegen sollte sich kein Kreisskand einem Kreise ent-

gieben; es gefchieht aber doch mobl.

In Ansehung der Religion werden die Kreise abgetheilet, theils in ganz katholische, welche sind der dikteichische und burgundische, cheils in ganz evangelische, welche sind der ober- und nieder-sachsische, theils in vermischte, dahin die übrigen gehoren.

Die Kreise haben ihre Kreis ausschreibende Fürsten, welche die Zusammenkunfte einzelner Kreise ansehen, die Kreistage regieren, alle au die Kreise einlaufende Sachen annehmen, und den andern Standen mittheilen, die wider einen Stand ihres Kreises ergangenen Urtheile der hoch sten

fen Reichsgerichte bollziehen, u. f. w. Wonben 6 alteften Rreifen, bat jeder 2 folche Rreis-ausfcreibende Fürsten, nämlich einen geiftlichen und einen weltlichen, von den 4 neuern aber hat jeder nur einen. Die lesten find zugleich Directores der Areise; und im banerischen Kreife sind bende Rreis = ausschteibende Furften auch Directores, in den 5 übrigen Rreifen aber ift nur einer bet Rreis - ausschreibenden Fürsten Director des Rreis fes. Gin jeder Rreis follte nach ben Reichsgefeben einen Areis-Oberften ermablen und baben, der ehemals Kreis-Sauptmann genennet wurde; heutiges Lages aber manchmal ben Litel als General Feldmarschall bekomme, und den Befehl und die Ober-Aufficht über die Rreisfoldaten und Rriegesgerathschaft haben follte: allein, einige haben nie einen gehabt, und in anberen ift diefes Amt eingegangen; fo daß jest nur ber frankifche und oberrheinische Rreis einen Dbriften hat. Ein jeder Kreis Dbrifter aber foll feine Bugeordneten haben, von welchen der erfte ein Rachgeordneter beißet. Andere geringere Rreisbediente, übergebe ich mit Stillschweigen.

Das Beste des Reichs und der Rreise, sollauf den Areistagen berathschlaget werden. Solche Kreistage sind entweder allgemeine, da die Kreissausschreibenden Fürsten, und nebst solchen auch wohl die Kreis-Nach- und Zugeordneten aller Kreise, zusammen kommen, und von Chur-Maynz ausgeschrieben, aber sehr selten gehalten werden, und heute zu Tage nicht mehr zu vermuthen sind; oder sie werden von einzelnen Kreisen angestellet,

Dergleichen aber im offreichischen und burgunde fchen, weil jeber nur unter einem Beren fteht, und im ober - und nieberfachfischen, wegen innerlider Berbrieflichkeiten, nicht üblich find, in ben abrigen aber gehalten werden, und zwar fo, daß entweder alle Stanbe jufammen tommen, ober nur Ausschußtage angestellet werben. Wer Sis und Stimme auf einem Rreistage bat, ift ein Areisstand. Wenn in einem Kreis alle Arten von Stanben vorhanden find, fo pflegen fie fich auf Rreistagen in 5 Bante ju theilen, namlich in Die Bant ber geiftlichen und weltlichen Fürften, der Pralaten, ber Grafen und herren, und der Reichsstädte. Die Churfürsten figen mit auf ber Fürsten-Bant.: Seit 1691 Saben die französisschen Kriege mehrmals eine Verbindung der pordern Reichstreise, die dem Rhein am nachsten liegen, veranlaffet, beren Zweck somobl ihre gemeinschaftliche als bes Reichs Beschusung gewesen ift. Endlich werben auch von bem frantiichen, schwabischen und baverischen Rreife, jum Beften des Mung-Wefens, fo genannte Mung-Probationstage wechselsweise ju Murnberg, Augeburg und Regensburg gehalten, und von dem Bifchof zu Bamberg ausgeschrieben.

S. 29. Es giebt aber, wie vorhin schon berühret worden ift, noch andere unmittelbare gemeine Wesen, die nicht zu diesen 10 Kreisen gehören; und diese sind das Königreich Böheim, die Markgrafschaften Mähren und Lausis, das Herzogth. Schlesien, die gefürst. Grafsch. Mumpelgard, unterschiedene unmittelbare Graf und Berefchaften, ble im Umfang einiger Kreife liegen, die Graffchaften, herrschaften und Gueter ber unmittelbaren Reichsritterschaft in Schwaben, Franken und am Rhein, einige unmittelbare. Abtenen, unterschiedene Ganerben, und einige

Reichsborfer.

S. 30. Das beutsche Reich ift von feinem Unfang an und allezeit ein Wahlreich gewesen: man ift aber gemeiniglich ben einem einmal ermable ten Sanfe, fo lange baffelbe gedauret bat, geblie-Roch heutiges Lages muß ein jedes ermabltes Oberhaupt des Reiche, aller Bemuhung, das Reich auf feine Erben und Rachtommen erblich gu bringen, fenerlich entfagen. Unter den unmittel-baren Erzbifchofen des Reichs find 3, und unter den unmittelbaren Reichsfürften find 6, die Das Recht haben, im Namen bes gangen Reiches, bemfelben ein Oberhaupt gu ermablen, und megen diefer Chur (Zur) oder Bahl, Churfursten, amennet werden. Ihr eigentlicher Urfprung, tann nicht genau bestimmet werben. Ginige meynen, fie maren fcon jur Zeit Rarle bes Großen aufgekommen; andere fegen ihren Urfprung in bas Jahr 996, andere sagen, daß von K. Heinrich IV an, Die eigentlichen Bablftimmen nur auf 7 bis 8 Fürften beruhet hatten, und daß man nach Abgang der hohenstaufischen Ronige, ben der Bahl Alphonsus und Richards schon beutliche Spuren von 7 Churfürsten finde, Die schon von undentliden Jahren das Wahlrecht gehabt hatten. Go biel ift gewiß, daß R. Karl IV die Churfurften, beren bamals 7 maren, burch bie golbene Bulle E 4 in

in isten Rechten und Vorzägen bestätiget habe. Zest sind 8 Churfürsten. Die geistlichen sind, die Erzbischöse zu Mannz, zu Trier und zu Collnt die weltlichen sind, der König zu Vöheim, der erstgebarne Herzog zu Sachsen vom albertinischen Stamm, der erstgeborne Markgraf zu Vrandenstung von der altesten Linie, der erstgeborne Pfalzseaf ben Rhein rudalphischer altesten Linie, und der erstgeborne Herzog zu Vraunschweig und der erstgeborne Lenie.

S. 31. Die Wahl eines Oberhaupts des Reichs, wird innerhalb 4 Bochen nach erhaltener Rachricht von des vorigen Lode, von dem Churfürsten zu Mannz durch Gesandte und offene Schreiben ben jedem Churfursten auf einen Zermin pon 3 Monaten angesaget, und ju Frankfurt am Mann verrichtet. Bleibet ein Churfurft aus, so ift die Bahl body gultig. Die Churfurften erscheinen entweder in Perfon, ober burch Gefandte, deren gemeiniglich 2 bis 3 find, und mit genugfamer Bollmacht, und gang freger Gemalt verfeben fenn muffen. Dach vollendeten Berath-Schlagungen sowohl über die Wahlcapitulation, als andere von den Standen, fremben Gefandten, nder anderen angebrachte Sachen, und nachdem allen Fremden, die nicht zu bem Gefolge ber Churfürsten oder ihrer Gesandten gehoren, angefündiget worden, fich vor bem Bahltag aus der Stadt zu begeben, gehet die Bahl vor fich. Es begeben fich namlich die gegenwartigen Churfürsten in ihrer besondern Churkleidung, und der abwesenden erste Sefandten in einem feverlichen Aufzuge, reitend bon

von bem Rathhaufe nach der Rirche des heil. Bar-tholomans, versprechen, nach vollendeter Messe, por bem Altar eiblich, daß fie ben tuchtigften mablen wollen, und verschließen fich alsbann in ber Bahlcapelle. Nachdem fie fich noch einmal verpflichtet haben, Die meiften Stimmen gelten gu laffen, werden die Stimmen von Churmanny nach ber Rang = Ordnung ber Churfurften gefammlet, und julest wird Chur-Mann, von Chur-Sachfen um feine eigene befraget. Wer mehr als bie-Salfte der Stimmen des ganzen Collegiums für fich bat, ift ermählet; es fann auch ein Churfurft fich felbft bie Stimme geben. Rach gefchebener Bahl, muß der Erwählte oder fein Bevollmachtigter, die Wahleapitulation sogleich beschmoren und unterschreiben; worauf ibm Glud gewunfchet, und Die Babl in der Rirche offentlich befannt gemacht wird. Wenn ber ermabite romifche Ronig nicht felbst gegenwartig ift, muß er noch einen besondern Revers, wegen Festhaltung der Mahlcapitulation, ausstellen, und dieselbe vor der Kronung in Person besthworen, bis dahin er sich auch der Regierung nicht annehmen barf, fondern diefelbe den Reichsvermefern über-Bon der Wahlcapitulation, wird laffen muß. einem jeden Churfurften eine bon dem Ermablten ober beffelben Gefandten unterschriebene, und mit jenes Insiegel befraftigte Urfunde jugestellet; hingegen bas churfurstliche Collegium läßt dem Ermählten ein Bablinftrument zustellen, und, wenn er abwesend ift, nebst einem Befanntmadungs. Schreiben burch einen Burften überbringen.

gen. Sierauf bestimmet berfelbe einen Lag ju feiner Rronung, die zwar in der Reichsftadt Machen geschehen follte, aber nunmehr jederzeit in ber Wahlftabt verrichtet, ber Stadt Nachen himgegen ein Revers gegeben wird. Die Reiches Fleinodien, werden theils zu Aachen, theils zu Rurnberg vermahret, und follen meiftens von Rarl bem Großen bertommen. Gie werden gegen einen Revers abgefordert, und an ben Ort ber Rronung fenerlich geliefert. Außer unterfchiebenen Rleidungsftuden, geboren babin die goldene Rrone, bas filberne Scepter, ber golbene Reichsapfel, 2 Ringe, 2 Schwerdter und 1 Degen, 1 Evangelienbuch, 2c. Am Tage der Kronung, begleiten ihn die weltlichen Churfurften und ber abmefenden Gefandten, mit Bortragung ber -Reichskleinobien, reitend aus feiner Bohmung in Die Rirde, mofelbft ibn auch Die geiftlichen Churfürsten empfangen. Unter ber Messe, schworet ber Ermabite einen allgemeinen Regenteneib, und gelobet unter andern auch bem Papft und ber Rivde gebuhrende Chrerbietung. Hiernächst wird er entweder von dem Churfurften ju Danng, oder bem zu Colln, fiebenmal gefalbet, alsbann mit der alten Rleidung und ben Reichsinfignien versehen und gefronet, und nochmals beeidiget. Er fchlagt fodann Ritter, laft fich ju einem Chorberren der Marien-Stiftsfirche ju Machen aufneb. men, und wird alsbenn im fenerlichen Aufzuge zu Fuß auf das Rathhaus zur Tafel begleitet, vor welcher die hernach zu beschreibenden Erg- ober Erb.Beamte ihre Memter verrichten. Bisber ift - fein

lein anderer, als ein vomisch-tatholischer Fürk zum Raiser ermählet worden, nothwendig aber ist we um deswillen nicht, weil die Protestanten mit den Ratholisen in Deutschland gleiche Rechte haben.

9. 32. Aus bem obigen furgen Bufammenhang ber Geschichte (f. 22-24.) des deutschen Reiches, erhellet, daß das Oberhaupt ober der Ronig bef felben jugleich, und fobalb er gemablet worden, auch 1) erwählter romischer Raiser sey, welden Litel er fich auch feit Marimilians I Zeit bestandig bengeleget hat; das romische Raiserthum aber ift feit Otto des Großen Zeit mit dem deutschen Reich verbunden. Bis auf Rarl den funften ließen fich die Raifer zu Rom von dem Papft franen, und nenneten sich alsbann schlechthin romifche Raifer: feit ber Zeit aber ift biefe papftliche Kronung unterblieben, ber Titel eines Raifers aber beständig fortgesetet worden, und zwar mit dem obgedachten Benfag. Der Raifer bezeuget gleich nach angetretener Regierung, bem Papft burch eine Gefanbschaft seine Chrerbietung, (ob. servantiam er reverentiam,) nicht aber, wie der Papfi verlanget, Gehorfam. (obedientiam.) Es ist aber das romische Raiserthum, wenn man 21 Reichsleben, Die in dem Rirchenstaat liegen, ausnimmt, ein bloger Titel. 2) Italienischer oder Longobardischer Konig. Es erstredet fich biefes Reich von ber Grange des Berzogthums Savopen und der Schweiz, bis an den Rirchenftaat, und ift von bem Raifer Otto theils burch Krieg, theils durch Heurath (in Ansehung der Allodialien)

an bas beutsche Reich gebracht worben ; boch haben Die Ronige und Raifer niemals bavon weber Litel noch Wapen geführet, fich auch feit Rarls V Beit nicht mehr als Ronige in Italien fronen laffen. Es ift auch heutiges Tages Die Gewalt bes Raifers in diefem Reich geting; indeffen übet er boch noch folgende Gerechtfame aus: (1) Rimmt er Stanbeserhohungen vor, und verleihet den Gliebern Diefes Reichs, ihren Landern und Unterthanen. allerhand Frenheiten. (2) Somohl die unmittelbaren als mittelbaren Glieber Diefes Reichs; muffen in Sachen, Die ihre Perfonen und Lande betreffen, vor bem Reichshofrath erscheinen; wer's ben auch wohl, wenn fie widerfpenftig find, und es mit den Feinden des Reichs halten, in die Ache erflaret, und ihrer Guter beraubet; boch wollen bie machtigere Glieber Die faiferliche Obergerichtsbarteit nicht erfennen. (3) Der Raifer und bas Reich haben noch viele Leben in Italien, Die am taiferlichen Sof eingetheilet werben, a) in lombardische, beren 13 find, als die Herzogthumer Manland, Mantua und Montferat, alle gonjagische Fürstenthumer, und das Fürstenthum Mirandola, u. f. w. b) in ligurische, beren 19 find, von welchen die Gurften d'Oria die vornehmften besigen; c) in bononische, beren 20 sind, worunter die Herzoge von Modena, Ferrara, Die Kürsten Spinola, d'Oria, u. a. m. d) in tosca=. nische, beren 10 find, barunter bas Großherzog. thum Loscana, Piombino, Soramo, Comacchio u. f. w. e) in tirnisanische, beren 11 sind, da= runter die Fürsten zu Masia, Malaspina, u.a. m. (4) An (4) In Kriegeszeiten muffen sie Steuern entrichsten, welches sie aber selten ungenötziget thun. Außerdem aber bestehen die Einkunste des Raisers aus diesem Reich, in Friedenzeiten in den Laudemien, Sporteln, 2c. und insonderheit in den Einkusten des Herzogthums Mantua, welches als ein verwirktes Reichslehn eingezogen ist, und von dem Raiser im Namen des Reichs besessen werden sollte. Es kann aber der Kuiser, ohne Einwilligung der Chursürsten, Fürsten und Stände des deutschen Reichs, über die italienischen Lande nichts verfügen.

§. 33. Der Titel des Raifers ift also: M. von Gottes Gnaben, ermablter romifcher Raifer, (electus romanorum imperator) ju allen Zeiten Mehrer des Reichs, (semper Augustus,) in (zu) Bermanien König. (Germaniæ rex.) Hiernachst solgen die Litel der kaiserlichen Erblande. Die Reichsstände geben dem Kaiser den Litel: aller-Durchlauchtigfter, großmachtigfter, und unüberwindlichster romischer Raifer, auch in Germanien Konig, allergnabigster Raiser und Berr. Raisers und des Reichs Wapen ist ein schwarger mit ausgebreiteten Glügeln ichwebenber Abler, mit 2 Salfen und Ropfen, im golbenen Felbe; unb über ben Ropfen des Ablers erblicket man die fais. ferliche Rrone. Die Bapen der Erblande, fommen auch noch hinzu. Manchmal wird noch ben Lebzeiten eines Raifers bemfelben ein funftiger Nachfolger in der Regierung, von den Churfurften ermablet; und eine folche Perfon beißet ein romischer Ronig. Er wird eben so wie ein Rais

Raiser gewählet und gekrönet, ist ein wirklich ged krontes haupt, bekommt das Chrenwort Majesstät, führet den Litel, allezeit Mehret des Reichs und König in Germanien, und hat einen einsköpfigen Adler im Bapen. Wenn er wirklicher Raiser wird, zählet er die Jahre seiner Regierung nicht nach dem Antritt derselben, sondern von seisner Wahlan.

6. 34. Vor Alters, als die Raifer und Ros nige zur Sandhabung ber Gerechtigfeit umberreiseten, hatten fie bin und wieder auf ihren Domainen Palatia, auf beutsch Pfalzen genannt; beraleichen auch in Stadten errichtet wurden, Die daher Kaiserliche Pfalzstädte hießen. Sie haben aber vorlängst aufgehöret, und das Reich hat bem Raifer feine Refibeng angewiesen; er foll fich aber, (es erfordere benn ber Buftand ber Beitett. ein anderes,) nirgends anders, als im Reich: aufhalten. Daber halten die Raifer ihr Boffager, schon feit langer Zeit, in ihren Erblanden, und Wien ift der Raifer, aus dem öffreichischen Saufe, ordentlicher Sig gewesen. Bas ben Bof = und Cangley=Staat des Raifers betrifft, & bat er zu feiner Bedienung:

1. Die Reichs-Erzämter, die alle durch Churfürsten versehen werden, wie denn alle Churfürsten Erzämter entweder wirklich haben, oder doch nach der gemeinen Mennung, haben sollten weil sie aber nicht allemal zugegen sind, wenn ihre Erzämter auf Wahl- und Krönungs-Tagen, und zum Theil auch auf Reichstagen, zu verrichten sind; so haben sie ihre Verweser, die ben den welt-

weltlichen Churfürsten Erbamter heißen, durch melde die Erzämter allezeit und allein vertreten merden. Diervon folget unten eine genauere Abhandelung.

2. Seine besondere Zofamter, deren Anzahl, Rang, Verrichtungen zo. lediglich von des Kaisers Willführ und eigenen Unkosten abhangen. Weil der Reichs-Vicceanzler ober Reichshof-Viceanzler, den Chur-Mannz an seiner Statt ernennet, sich jederzeit an dem kaiserlichen Hof aushält,

fo balt der Raifer feinen Sofcangler.

Die Reichsfachen, die an den kaiserlichen Sof gehoren oder gelangen, merden theils in des Raifers geheimen Rath, theils in dem Reichshofrath (Davon bernach ein mehreres,) überleget. 2Bas ber Raifer ale Viefer beschließet, wird durch die Reiches Kangley ausgefertiget,, die aus dem Reichs = Bicefangler, ben faiferlichen Sofrathen ober gebeimen Reichshoffecretarien und Referendarien, deutscher und lateinischer Aussertigung, und andern Bedienten, bestehet. Alle diefe Personen nimmt Chur-Mainz als Reichs-Erzfanzler an, und hat die Oberbothmäßigfeit über diefelben. In der Reichstanglen wird feine andere, als die deutsche und lateinische Sprache, gebraucht. Das Reichsarchiv, ober bas am faiserlichen Sof befindliche Reichsarchiv, weldes aus der geheimen Reichs-Sof-Registratur, und aus der geheimen Reichs-Sofrathe-Registratur beflehet, ift ein Theil ber Reichstanglen, und wird baber ben derfelben aufbehalten, stehet also auch unter churmannzischer Aufsicht.

S. 35. In alten Zeiten haben die Raifer anfehnliche Ginfunfte aus großen ihnen unmittelbar juftebenden Landschaften, aus anderen Landen aber, und von verschiedenen Rioftern, Binfen oder andere Befalle, auch alle Bolle, Munggefalle, Bergwerke, Salgruben, ober boch den Zehenden von denfelben, gehabt, und biefe Ginfunfte betrugen jur Beit Friebriche I fast 60 Tonnen Goldes, unter Rudolph I aber nur 20 Lonnen Goldes. Sie find nach und nach an Reichsfrande verpfandet und veraußert, auch an Die Stifter und Rlofter verfchenket worden. Daher flagte schon R. Beinrich IV gar fehr über den schlechten Buftand ber faiferlichen Ginfunfte, und ju R. Lubwigs von Banern Zeit, war fast nichts mehr übrig. Gegenwartig bestehen die gemiffen Ginfunfte Des Raifers,bloß in einigen geringen Steuern, die unterfchiedene Reicheftadte dem Raifer jabrlich geben; allein, entweder haben fich die meiften Stadte bavon tosgemacht, oder fie find auf mancherlen Beife an andere Stande des Reichs oder Privatpersonen gerathen: und was jest noch einkommt, mag etwa 12000, hochftens 20000 Fl. betragen. Doch in deine gotting. bift. Magazin B. 4. St. 1. Urt. 7. flebet ein authentischer Beweis, daß sich famtliche orbentliche Ginkunfte eines Raifers jahrlilich nur auf 13884 Fl. 32 Rr. belaufen. Die Raifer Rarl VI und VII haben Die Rronffeuer, Die ehemals alle Juden im romischen Reich dem Raifer benm Unfang der Regierung erlegen mußten, und ihren jahrlichen Opferpfennig um Weihnachten, wieder einzuführen gesuchet, aber nicht burchbringen fon-Unter die ungewissen Ginfunfte, geboren Die Reichshofrathegefalle, die aber alle vertheilet und angewiesen find, frenwillige Berehrungen einzelner Reichsstände, ober eines und bes andern Collegiums derfelben, und frenwillige Beschenke der Reichsritterschaft. Als Rarl VII feine Erblande entbebren mußte, wurden ihm einmal 10 Romermonate bewilliget. Bur Bermehrung ber faiferlichen Ginkunfte aufs Runftige, verfpres chen die Raifer in ihren Wahlcapitulationen, baß, weim funftig erhebliche Leben bem Reich burch Lobesfälle ober Berwirfung eroffnet werben, fie folde zu des Reichs und ihrer Unterhaltung benbehalten wollen, welcher Sall fich aber nicht leicht gutragt, auch ba er fich mit ber 1760 eroffneten Grafichaft Sobenembs zugetragen bat, anders behandelt worden ist; imgleichen, daß sie die Reichssteuern ber Stabte und andere Gefalle. Die besonderen Personen verschrieben find, wieber jum Reich zieben, und zu deffelben Rugen anwenden wollen, wozu aber auch feine Soffnung ift.

S. 36. Diejenigen Chursursten, die das deutsche Reich entweder nach dem Tode eines Kaissers die zur Wiederbesesung des Throns, wenn kein römischer König vorhanden ist, oder während der Minderjährigkeit, oder auch ben langer Abwessenheit des Kaisers außer dem Reich, und wenn derselbe durch andere Umstände gehindert wird, der Regierung vorzustehen, regieren, werden Keichsverweser (in der goldenen Bulle, Provisores imperii,) genennet. Vermöge der goldenen Bulle, sind nach dem Tode eines römischen Kaisers, die Chursürsten zu Pfalz und Sachsen, Reichs-Vicarii: jener am Ahein, in Schwaben und

und im frankischen Recht; (über welcher lesten Borte Berftand man ftreitet,) Diefer aber in ben Begenden, wo bie fachfischen Rechte gur Beit ber golbenen Bulle ublich gewesen find. aber Bagern burch ben weftphalischen Frieden Die alte pfalzische, und Pfalz eine neue Chur erhielt, entftand zwifchen benden Saufern megen bes Reichs - Vicariats Streit : und ob fie fich gleich 1724 in ber Stille verglichen, daffelbe gemeinschaftlich zu führen, welches auch 1740, 41 und 42 wirklich gefchah; fo murde boch biefe Gache in R. Franzens Bablcapitulation ju volliger Entscheidung an den Reichstag verwiesen, und auf bemfelben 1752 ber zwischen benden boben Saufern 1745 getroffene Vergleich, baß fie bas Bicariat wechselsweise führen wollten, bestätiget. Seit bes bayerichen Saufes Abgang, verwaltet es Pfalz alleiu. Ginige Lander, namlich Deftreich und Burgund, erkennen gar keines Reichs- Vicariat-Hofgerichts-Jurisdiction, und Manny hat mie Pfalg 1658 einen Bertrag errichtet. Die Gemale Diefer Reichsverweser mabret fo lange, bis ein neuer Raifer die Wahlcapitulation perfonlich befcmoren bat, und beftebet darinn, daß fie Bicariat - hofgerichte halten, wie benn auch bas Reichs-Rammergericht mabrend folder Zeit alles unter benber Namen ausfertiget; baß fie Rirchenpfrunde vergeben, die Reichs-Ginfunfte beben, mit Den Reichsleben (die Fürsten- und Sabnleben, ober Die Leben, die vor dem faiferlichen Thron empfangen werden, ausgenommen,) belehnen, (fo bag Diefelben von dem neuen Raifer nicht wieder empfans

pfangen werden durfen,) und einen Reichstag bal-

S. 37. In Ansehung fremder Staaten, bestehen des Raisers Vorzüge theils darinn, daß er von allen anderen gekrönten Häuptern und Staaten in Eutopa, für den ersten europäischent Potentaten gehalten, und folglich auch ihm und seinen Gesandten der Rang gelassen wird, theils in dem obgedachten Litel, (S. 33.) theils in der Benennung des Advocaten und weltlichen Haupts der Christenheit. In Ansehung des deutschem Reichs, hat er den Vorzug, daß er desselben Oberhaupt ist und genenner wird, und als ein solches allerlen Rechte hat. Seine Sewalt in Resserungs-Sachen des deutschen Reichs, ist durch die Bahlcapitulation und andere Reichsgeses und Berträge, imgleichen durch das Reichsherkomsken, eingeschränket.

Diejenigen Rechte aber, die er allein und some Zuziehung der Reichsstände ausüben fann, werden seine Reservate genennet: doch ist er auch darinn nicht souverain, es bestehet auch in denselben seine größte Gewalt nicht, und se sind den Gerechtsamen der Reichsstände nicht

entgegen.

Seine Rechte in Ansehung der Airchen-Sachen, sind theils das Schuprecht über die Christenheit, den Stuhl zu Rom und den Papst, und über die christliche Kirche, sowohl die katholiche, als evangelisch-lutherische und resormirte; stills die Erneurung der Reichsgesetze von Relizionssachen, an welchen er aber nichts andern,

2 noch

noch etwas neues befehlen barf; theils die Beffin tigung ber geiftlichen Stiftungen, theils bas Recht Commiffarien ju den Wahlen der Erzbischofe. Bischofe und Aebte ju schicken, damit fie in gebuhrender Ordnung geschehen; doch ift der Come miffarius ben ber Babl felbft nicht jugegen; theife bas Recht der ersten Bitte (jus primariarung precum), fraft beffen er in allen Stiftern und Rloftern des Reichs, fomobl fatholifchen als evans gelischen, (ben den unmittelbaren, wo er es vor Dem westphalischen Frieden ausgeübet hat, bey ben mittelbaren aber, wenn er am 1 Jenner 1624 im Befig gewesen,) in der Zeit feiner Regierung einmal eine Pfrunde (beneficium) an eine nach ben Statuten berfelben dazu tuchtige Perfon vergeben fann, die, wenn sie eine erledigte Stelle mit Borzeigung der faiferlichen Bitte, ben bemjenigen, ber fie vergiebt, innerhalb Monatezeit fuchet, allen andern vorgezogen werden muß; theils das Recht, auf ein jedes Stift ober Rlofter in dene Reich, einen Panis Brief auszustellen, fraft beffen. Daffelbe verpflichtet wird, Diejenige Perfon Die bergleichen von dem Raifer erhalt, in bas Rlofter aufzunehmen, und Lebenslang mit Effen, Erinken, Kleidung und anderer Leibesnothdurft zu Undere geringere Rechte, ubergebe berforgen. ich mit Stillschweigen.

In Ansehung weltlicher Sachen, besteht bes Kaisers einseitige Gewalt, in folgenden Studen. Er kann den Reichsständen, und andern unmittelbaren Personen und Communen, aller-hand Begnadigungen ertheilen; namlich er hat

bas Recht, perfonliche Stanbeserhöhungen vorjunehmen, j. E. Ebelleute, Chle, Ritter, eble Berren, Frenherren, Grafen, gefürstete Grafen, Burften ic. zu machen, Die Lander und Bebiete in einen hohern Stand ju erheben, hohere Canjtentitulaturen benzulegen, andere Burben und Memter, z. E. eines Pfalzgrafen 2c. und Bapen juertheilen, auch, die letten zu vermehren, zu verbeffern und ju andern. Hiernachft hat er bie Macht, Privilegien zu verleihen, als, de non appellando, de non evocando, electionis fori, ber Austrage, Universitaten zu bestätigen und ibnen die Macht zu ertheilen, akademische Burben gu vergeben, bas Meß - und Martt-Recht zu ver-Riben, das Recht zu geben, einen andern an Rin-Des Statt aufzunehmen, einen Dregu einer fichern Buffucht zu machen, (jus alyli,) bas Recht zu ertheilen, fich von feinen Gutern zu fchreiben, und daß der unterlaffene Gebrauch erlangter Privilegien, nicht nachtheilig fenn foll, u. f. w. Er hat ferner Die Gewalt, eiferne Briefe, (moratoria, bie einen Schulbener wiber feine Glaubiger in Sicherheit segen,) Schugbriese wider unrecht-maßige Gewalt, (conservatoria, die von abnli-hem Inhalt mit den vorigen,) und das Necht der Bolljährigkeit, zu ertheilen; er kann außer der Che geborne Rinder, ben ebelich gebornen gleich machen, Die Bergleiche und Bertrage der Reiches glieder bestätigen, Reichsgliedern die abgedrungenen Gibe in fo fern erlaffen, daß fie ben andern wegen ber Sache, moruber fie ben Gib geschwoten haben, rechtlich belangen tonnen; Diejenigen, mel F 3

welche Leben von bem Reich besigen, bamit belebe men, und in Reichslebenfachen fprechen; er hat ouch das Postrecht, und bie Fürsten von Thurn und Taris tragen bas General - Reichs - Erb - und Kaiferliche Sof-Postamt von bem Raifer und bem Reich zu einem Thronlehn; boch haben viele Stande bes Reichs eigene Posten angeleget. Ansehung der mittelbaren Glieder des Reiche. Fann er allerlen Begnadigungen, als perfonliche Standeserhöhungen, Litel und Bapen, und Privilegien ertheilen, doch die legten fo, daß bene Rechten ber Landesherren baraus tein Nachtheil ermachfe. Sieher geboret auch das Recht, Privilegien wegen bes Bucherbruds, und über neuerfundene Runfte zc. zu ertheilen, u. a. m. Ansehung fremder Machte, fann er, wenn er von denselben von Reichs wegen angegriffen wird, fich aller bem Reich unnachtheiligen Sulfe bedienen, und folglich einen Defensiv-Rrieg fubren; er ift auch befugt, fremden Machten, mit bes Landesherren Bewilligung, juweilen Berbungen in dem Reich zu verstatten.

Die gemeinschaftlichen Rechte des Raissers und der Churfürsten, betreffen die Reichsbündnisse, Reichstriege, Beräußerungen oder Berpfändungen der Reichslande, imgleichen die Wiedererwerbung der von dem Reich abgerissenen Stücke, und alle des Reichs Sicherheit und Scaat angehende Sachen, als worinn der Raiser, ohne Zuziehung und Sinwilligung der Churfürsten, nichts thun soll; worüber sich aber die Reichsfür-

ften beschweren.

Die gemeinschaftlichen Rechte des Zaifers, der Churfursten und gewisser anderes Stande, betreffen das Recht, Bolle ju verleiben, zu erhoben, und die nur auf eine gewiffe Beit gegebenen zu verlängern ober zu verweigern; Die Stapelgerechtigfeit ju ertheilen, Mungen ju schlagen, und die Berleihung großer Frenheiten an unttelbare Reichsglieder. Endlich ift ber Raifer nicht befugt, ohne Bewilligung ber gesammten Stande des Reichs, einen Reichsftand in Die Acht ober ben Reichsbann, bes Reichs Ungnabe zc. ju er-Flaren, Reicheguter entweder zu veraußern, oder zu befdweren, einen Reichestand von Sig und Stimme in den Reichscollegien auszuschließen, neue Reichsgefege gu machen, alte gu verbeffern ober gu erlautern, Bundniffe in Reichs-Sachen gu fchließen, Reichstriege anzufangen, und Werbungen anzuftellen, einen Reichsfrieg zu regieren, Reichsfrieden zu schließen, Reichesteuern anzusegen, Reichemung. Gachen einzurichten, Reichsfeftungen gu erbauen, und Religions-Angelegenheiten und Streitigfeiten abzuthun.

5. 38. Beil der Raifer zu den wichtigsten Resierungsgeschäften der Einwilligung der unmittelbaren Reichsglieder bedarf (h. 37.), so wird zur gemeinschaftlichen Berathschlagung über des deutschen Reichs Angelegenheiten, eine Versammlung gehalten, die der Reichstatz genennet wird. Alle mmnittelbare Reichsglieder, die Sis und Stimme auf demselben, entweder besonders, oder Theilmehmungsweise haben, sind Reichsstände. Er wird von dem Kaiser ausgeschrieden, der auch, nach

nach geschehener Berabrebung mit ben Churfure ften, Beit und Ort beffelben bestimmet, und er mich im deutschen Reich gehalten werben. Sollte er einmak aufhoren, fo muß er boch wenigstens alle To Jahre erneuert werben. Der erfte Reichstag eines Raifers follte ju Rurnberg gehalten werden. Der jegige, hat 1663 ju Regensburg feinen Anfang genommen, und ift bisher ohne eine neue Ausschreibung fortgeseget, auch nur 1713 wegent ber Dest nach Augsburg, und 1742 vom Raiser Rarl VII auf einige Jahre nach Frankfurt verleget worden. Die Ausschreibung gefchiehet burch gebrudte, und von dem Raifer felbst unterschriebene Patente, Die in Beftalt eines Schreibens gea meiniglich 6 Monate vor dem Anfang bes Reiche tags an feden Reichsstand insbesondere abgeschicket werden, und jugleich die Beranlaffung und Die wichtigsten Stude ber Berathschlagung fürzlich anzeigen. Der Raifer erscheinet entweber in Person, oder halt einen Principal. Commissas rius, der heutiges Tages allemal ein Fürst ift, und bem gemeiniglich ein Con-Commissarius Bugeordnet wird, bet ein alter Reichshofrath, und in den Adel - oder Frenberren - Stand erhobe. ner Gelehrter zu senn pfleget. Die Stande tonnen entweder felbft erscheinen, ober Gefandte fchiden, oder ihre Stimmen einem andern Stand, oder deffen Befandten, auftragen, Auf Seiten ber Stanbe, führet der Churfurft ju Manns, ober Deffen Gefandte, das allgemeine Directorium, und Diefe Befandten legitimiren fich allein ben bem Principal=Commissarius, der dieses dem Reich durch

burch ein Commiffions - Decret befannt machet; alle übrige Gefandte ber Stande aber legitimiren fich fomphi ben Chur-Manns oder beffen Gefande ten, ats ben dem faiferlichen Principal Commis farius. Die Reichsstande theilen fich in ihren Bepathschlagungen in 3 Collegia, nämlich in das hurfürstliche, fürstliche, welches die Prälaten, Grafen und Herren mit begreifet, und reiches ftabtische. Die ersten benden, werden die bos bern Reichs=Collegia genennet: Ein jedes Collegium, hat seine eigenen Haupt - und Nebenzimmer, alle 3 Collegia aber versammlen sich jut Unborung bes faiferlichen Bortrags, und beh ber Auswechselung ber Schluffe ber benben bobern Collegien gegen bas reichsstädtische, auf dem Remb Correlations-Saal. In jedem Collegium wird der Schluß nach den mehreren Schumen gemacht; doch tommet es nicht auf die Mehrheit der Stimmen an, wem-Religionssachen abgehandelt werben, ober Sachen, ba die Stande nicht als ein einiger Rorper betrachtet werden konnen, oder mo alle Ratholifen (corpus carholicum) einer, und alle Protestanten (corpus evangelicum f. evangelicorum) einer andern Mennung find. Sind alle 3 Collegia einig, so wird ein Schluß der 3 Reiche = Collegien, und aus diesem ein Reichegutachten an ben Raifer ober beffen Principal-Commissarius, abgefasset; find aber nur 2 Collegia mit einander einig, so wird ihr Schluß, nebst bes britten besondern Schluffe, anstatt eines Reichsgutachtens der faiferlichen Commission übergiben. Wenn der Raifer entweder bas Reichs.

8 5

gutachten, ober ben Schluß zwener Collegien genehm halt, so wird ein verbindlicher Reiches
schluß daraus, und fogleich zur Bollziehung, am Ende eines Reichstages aber in den Reichsabs
schied gebracht.

6. 39. Bon ben Reichoftanden, ift jest eine genauere Machricht nothig. Das Recht ber Reichsstandschaft, und die Aufnahme in das fürstliche oder grafliche Collegium, wird nicht anders erlanget, als wenn einer Befiger eines unmittelbaren Rurftenthums, oder einer unmittelbaren Reichsgraffchaft, ober wenigstens Berrichaft ift, und fich mit einem ftandesmurbigen Reichsanschlag Deffentwegen auf bem Reichstag vorher bas Nothige festgefest ift), in einen gemiffen Rreis eingelaffen und verbunden hat, und außerdem neben dem churfürstlichen, auch bas fürstliche Collegium, und Die Bant, barinn er aufgenommen werben foll, in die Aufnahme orbentlich gewilliget bat. Man hat zwar fcon oft, fomohl ben Gurften, als Grae fen, nachgeseben, wenn fie gleich teine unmittele bare noch ftandesmäßige Guter gehabt, fondern nur einen gewiffen Unfchlag übernommen haben; boch ift allemal baben bedungen worden, baß folches fünftig von niemand zu einiger Folge angezogen werden, hingegen ber neue Stand fich balbmoglichft mit unmittelbaren Gutern verfeben, ober bas Gig : und Stimmrecht feinen Erben nicht ju aute fommen folle. Das Recht, Gis und Stimme auf Reichs - und Rreis-Lagen ju fuhren, haftet eigentlich auf bem Lande, und nicht auf ber Perfon. Es giebt aber in Deutschland Fursten, Die auf dem

Reichstage weder eigene Siße und Stimmen, noch an einem voto curiato Theil haben, und doch unsstreitige Reichsstände sind, auch die übrigen Gerechtsame der Stände des Reichs genießen. Die Ursache davon ist, entweder weil sie ihr Necht nicht ausüben wollen, oder weil die Ausübung desselben gewisser Ursachen wegen suspendiret wird. So wenig ein jeder Reichsstand deswegen auch ein Rreisstand ist, (s. oben S. 63.) eben so wenig ist ein jeder Rreisstand deswegen auch ein Reichsstand. Die unmittelbare Reichs-Nitterschaft, gehoret nicht zu den Reichsständen, im eigentlichen Verstand also genannt, ob sie wohl gleicht anderen Ständen unmittelbar unter dem Raisserstehet.

s. 40. Die Neichsstände sind theils geistlischen, theils weltlichen Standes. Die geisdlichen standes. Die geisdlichen sind entweder evangelisch oder katholisch, ausgenommen, daß das Bisthum Osnabruck wechselsweise mit einem evangelischen und katholischen beseist wird. Die evangelischen Stande sind alle evangelisch-lutherisch, außer der Aebtissinn zu Herford, die reformirt ist. Sie sind fermer entweder Bischofe, als Osnabruck und Lübeck, oder Aebtissinnen, als Quedlindurg, zc. entweder Fürsten, wie bende genannte Bischofe, oder gesfürstete Aebtissinnen, als Quedlindurg, Herford, zc. Sie gelangen alle durch die Wahl zu Osnabruck, Lübeck und Quedlindurg, eingeschränket. Sie haben weder des Kaisers, (es wäre denn durch ein besonderes Herkommen gewöhnlich,) noch des

**9**3

fes Beftatigung, weber eine Orbination, noch bas Pallium nothig, leiften niemand einen Gib. fteben unter feinem Metropolitan, und geben feine Annaten, fondern mefben fich nut innerhalb Jahr und Lag nach ihrer Bahl ben bem Raifee wegen der Belehnung mit der Landeshoheit über ihe Stift. Gie muffen bestanbig ben Titel, ermable ter oder poftulirter Bifchof, zc. führen; befommen aber die ben ben fatholischen geistlichen Standen ihres gleichen üblichen Titel, und durfen wenn Die Capitulation nicht im Bege fteht, heurathen, führen fich auch sonst vollig als weltliche Standespersonen auf. Die katholischen geistlichen Reichestande, find entweder meltliche Beiftliche, ober Ordensleute, oder Erzbischofe, Bifchofe, Mebte, Probite, Mebtiffinnen, Primate, (welchen Litel der Erzbischof zu Salzburg und Bischof zu Fulda führen,) und legari mei des Stuhls ju Rom; (fo fcbreiben fich ber Churfurft gu Colln, und die Erzbischofe zu Galzburg und Drag;) es geboren auch ber Soch und Deutschmeifter, und 2 deutsche Ordens : Land : Commenthure, imgleis chen der Grofiprior des Johanniter-Ordens in Deutschland, hieher. In Ansehung ber weltliden Burde, find fie Churfurften, Furften, und fowohl gefürstete als gemeine Aebte, Probste und Mebtiffinnen, und üben in ihren Landen und Gebiethen alle Landeshoheit aus. Gie gelangen auch burch die Wahl der Domcapitel ober Klosterconvente zu dieser Burde; boch sind durch die concordata nationis germanicæ einige Salle ausgenommen. Die Bahl wird entweder von dens Davft.

Papft, oder (welches von den nicht befreneten Abtenen gilt,) von dem Bifchof, unter beffen Sprengel bas Klofter geboret, bestätiget. Ste muffen ihr Glaubensbetenntnig ablegen, und bem Papft den Eid der Treue leiften, worauf alebenn Die Confecration und Benediction erfolget. Diejenigen, welche bas Recht bes Pallii baben, mufe fen diefe theure Binde von weiffer Bolle, innerbalb 3 Monaten nach ihrer Confectation, von bem Papft lofen. Alle neuerwählte Erzbifchofe, Bifcofe und Aebte, muffen von den Ginfunften, Die fie in ben erften benben Jahren gieben, bem Papft eine ftarfe Summe bezahlen, welches Geld man die Annaten nennet. Die Erzbischofe fteben insgesammt unmittelbar unter bem Papit; ihre Lande heißen Erzstifte, ihr geistliches Ge-biet eine Provinz, und die Domfirche eine Metropolitantirche. Jeder Bischof steht unter einem Erzbifchof, der fein Metropolitan, er aber beffelben Suffraganeus beißt; boch find bie Bifcofe zu Bamberg, Regensburg und Paffat ausgenommen, die unmittelbar unter dem Papft steben. Ihre Lande heißen Sochstifte, die Domfirchen werden Cathedralfirchen, und ihre Gebiete Rirchsprengel, (Diocefen) genennet. Die Mebte Stehen unter ben Bifchofen, in beren Rirch. fprengel fie liegen, es mare benn ein Rlofter von bem Papft bießfalls befonders befrenet, in welchem gall es exemt genennet wird. Die Rloffer heißen Stifte. Biele unmittelbare Stifte und Rlofter, haben ihre Advocaten, ober Vonte, Raftens vonte, Schung und Schirm-Zerren. Endich pflegen

pflegen alle geistliche Neichsfürsten, gefürstete Nebte und Aebtissinnen, gewisse fürstliche, grässische, frenherrliche oder adeliche Familien, mit ihres Stifts-Erb-Kämmerer-Truchses-Schenken-Marschall- und andern Aemtern zu belehnen, vornehme Familien aber solche wieder an andere niederigere Familien, als Afterlehen zu geben.
Die weltlichen Stande, sind Chursür-

sten, Sursten, Grafen, Zerren und Reichs= ftadte, die aber einander nicht unterworfen find. Sie gelangen jur Regierungenachfolge burch Beblute Erbfolge, Bewilligung des Raifers und Reichs, öffentliche Bertrage, Erbfchaft und Erbverbruderungen. Orbentlicher Beife gelangen nur die Sohne jur Erbfolge, und das Recht der Erftgeburt wird nach u. nach in allen fürftlichen - u. graffichen Saufern eingeführet. Die von der Regierung ausgeschloffenen Gobne, werben gemeiniglich apanagirte, beffer abernicht regierende Berren genennet, und entweder mit Land und Leuten, ober, welches immer mehr gewöhnlich mird, mit Geld abgefunden. Die Stande des Reichs, find, vermoge des Reichsherkommens, verbunden, fich eine ftandesmäßige Gemablinn au ermahlen, wenn anders die Gemahlinn und Rinder gleicher Burde theilhaftig merden, und leste des Vaters Lande erben follen. Die Bermablung eines Churfurften oder Furften mit einer Grafinn, und eines Surften und Grafen mit eines bon altem Abel, ift nicht unstandesmäßig.

S. 41. Bon dem muthmaßlichen Urfprung der Churfurften, und von ihrem Recht, den Raifer

zu wählen, ist oben (h. 30.) gehandelt worden. Jest find andere Borrechte berfelben anzuführen. Der Raiser giebt feit . 1711 ben Geiftlichen ben Litel: hochwurdigfte und Meven; ben weltlichen gber, burchlauchtigste und Obeime. Die weltliden haben ben Titel, Churfurftl. Durchlaucht, franz. Son Altesse électorale Serenissime, angenommen, Die geifflichen aber, Die feine geborne Pringen find, fubren noch ben Litel Churfurftl. Gnaden, franz. Son Altesse electorale. Auffchriften wird ein geistlicher Churfurst Sochwurdigfter, Reverendissimus, und ein weltlicher, Durchlauchtigster, Serenissimus, genannt. De gleich von Alters ber die geistlichen Churfürsten ben erzbischöflichen, und die weltlichen, den berzoglichen, mart - und pfalg-graflichen Sitel, bem churfurstlichen vorsegen, so ift und bleibt doch die durfürftliche Burbe bober, als die erzbifchofliche, berzogliche, mark = und pfalzgräfliche. Sie feben and ihr Erzamt vor bem durfürstlichen Litel. Ben ihren Belehnungen, find fie fren von den Gportein. Gie fonnen Gefandte von bem erften Rang an ben Raifer schicken, und zwar zu gleicher Zeit mehr als einen. Gin neuermablter Raifer muß ihnen fogleich ihre Frepheiten und Burde bestätis gen. In Ansehung Des Reichsbundniffe, Reichsfriege, Beraußerungen und Berpfandungen ber Reichslande, 2c. und aller der Reichs Sicherheit und öffentlichen Staat angehenden Falle, kann ber Raifer nichts ohne Zuziehung derselben thun; benn sie sind, wie die Wahlcapitulation saget, feine innerfte Rathe. Die Reichstage, werden non .

von dem Raifer mit ber Churfurften Bewillique oder auf derfelben Berlangen, gehalten. Churfurft hat das Recht, wenn die Bahl der 50 Affessoren voll ift; 2 Kammergerichts-Benfiger gu prafentiren, es gehen auch die von ihnen pra-fentirten Affefforen den vom Raifer felbft prafen. tirten, im Rang vor. Ihre Churlande haben ein unumschränktes privilegium de nonappellando. Sie haben ihre besondere 1338 abgefaßte, und nachmals, insonderheit aber 1521, erneuerte Bereinigung und Berbindung unter fich; fie fonnen zu gemeinschaftlichen Berathschlagungen zufammen tommen, oder fogenannten Churfurftentage halten; man fann an ihnen das Berbrechen der beleibigten Majestat begeben, und ihre eigentlichen Churlande sind untheilbar, so daß fie jederzeit auf den erfigebornen fallen; ja nunmehr verbleiben demfelben die fammtlichen Lande. Sie haben fich in ber faiferlichen Bablcapitulation ausbedungen, daß ihre Gefandten den Fürsten in Person ohne Unterschied vorgeben sollen: Diefe aber beschweren sich sowohl baruber, als über einis ge andere Stude. Gie weichen zwar ben Ronis gen, und ihre Gefandten ben foniglichen Gefande ten; hingegen erhalten fie und ihre Befandten von allen Staaten alle Ehrenbezeugungen, ben Ronigen und ihren Gefandten wiederfahren, und geben weder einem Cardinal, noch einem papft-Uchen Befandten, noch auch einer fregen Republit ben Rang. Auswärtige Konige nennen die weltlichen Churfurften und von ben geiftlichen, bie, welche geborne Prinzen find, Bruber. Endlich

ift noch zu bemerken, daß ein Churfürst nach zu-rückgelegtem 18ten Jahr volljährig sen.

5. 42. Das befondere Ergamt, welches erblich und ungertrennlich auf dem Ergftift und weltlichen Churland haftet, und bie besonderen Bor-

rechte eines jeden Churfürsten, sind folgende.
1. Der Churfürst zu Maynz, des heil.
rom. Reichs Lrzkanzler durch Germanien ift Director bes durfurftlichen Collegii, ober, wie er fich felbst nennet, auch oft von andern genennet wird, Dechant, (Decanus) besselben, macht das Absterben eines romischen Raifers seinen Dite-Churfurften bekannt, fchreibet ben Babltag aus, nimmt ben fammtlichen Churfurften ober ihren Befandten den Bableid ab, sammlet ihre Stimmen, und verfundiger die geschehene Babl, falbet den ermablten Raifer, wenn die Rronung deffelben in feinem Sprengel geschiehet: wird fie aber an einem Ort verrichtet, ber meder in seinem noch in des Erzbischofs von Colln Sprengel lieget, fo wechfelt er mit demfelben ab. Auf bem Reichstage fubret er bas allgemeine Directorium; und ber Raifer foll ibm feinen Ginhalt thun, wenn er, ber kaiserlichen Proposition zufolge, und bem Reich jum Beften, ein und andere Sachen, wie auch ber flagenden Stande Beschwerniffe, in bas churfürstliche, ober in alle Reichscollegia, bringt, noch fonft dem Churmannzischen Erzkanzelariat und Reichsbirectorio Ziel und Maaß geben, noch baran hinderlich fenn wellen, tc. Ben ihm oder feinen Gefandten, legitimiren fich alle Gefandte, sowohl der Reichsstande, als der auswärtigen 5 Tb. 721. Mach.

Machte. Er ernennet einen Reichs-Bicekangler ober Reichs - Bof - Vicefangler, ber ihm fomobl, als dem Raifer; schworen muß, feget alle Be-Dienten ber Reichskanzlen, und hat die Oberbothmaßigfeit über bieselben, wie auch bie Aufficht über das Reichsarchiv. Der Raifer laft durch ihn den Reichshofrath visitiren. Er hat die Drotection über das Postwesen im romischen Reich. und feine Rathe bezahlen fein Poftgelb auf ben Reicheposten. Der Raifer nennet ibn seinen lieben Neven, Churfurften und Rath. Worrechte übergehe ich stillschweigend.

- 2. Der Churfurst zu Trier, ist des heil. rom. Reichs Erzkanzler durch Gallien und Das Ronigreich Arelat, welches aber jest nur ein bloger Titel ift, ohne Berrichtungen. einer romifchen Ronigswahl, bat er bie erfte Stimme, und gehet Chur-Colln bestandig vor: por Der Bahl nimmt er ben Gib von Chur-Manns ab; fonft aber wechselt er mit dem Churfürsten von Colln im Range ab.
- 3. Der Churfürst zu Colln, ist des heil. rom. Reiche Ergfangler burch Italien. (welches jest auch nur ein bloßer Litel ift,) hat, ben der Wahl eines romischen Ronigs die zwente Stimme, und wenn berfelbe ju Machen und in bem collnischen Ergftift gefronet wird, bas Recht, folche Krönung allein zu verrichten; geschiehet sie aber an einem britten Ort, der meder in feinem noch im mannzischen Erzstift lieget, so wechselt er darinn mit Chur - Manns ab.

4. Der König und Churfürst in Bobeim, ift Erzschenk des heil. rom. Reichs, (davon er aber weder Litel noch Wapen führet,) und überreichet als folcher dem romifchen Raifer ben mit Wein und Baffer angefüllten Credenzbecher, und erften Erunt an ber Tafel in einem filbernen Becher, von 12 Mart fchwer, ber hernach, nebst bem Pfeed, feinem Vicarius zu Theil wird. Seine übrigen Worrechte find, baf er allen anbern weltlichen Churfursten vorgebet, in Proceffionen unmittelbar nach dem ömifchen Raifer gebet, ba ihm benn die romifche Raiferinn und die Churfurften von Manny und Colln folgen; im durfürftlichen Collegium die britte Stimme bat, u. a. m. Er hat zu Reichs-Erbschenken feit 1714 die Grafen von Althan, don bes Grafen Michael Johannes, gewesenen faiferlichen Obriftstallmeis fters, Linie, Die deswegen einen Becher im Baven führen.

5. Der Chursürst von Pfalz-Zayern, ist des heil. rom. Reichs Erz-Truchses, (oder Erz-Auchen-Meister) und sühret wegen dieses Erz-amts, außer dem Litel, auch den goldenen Reichsapfel im Wapen; träget dem Kaiser ben der Krd-nung den Reichsapfel vor, hat seine Stelle gleich nach Wöheim, setzet ben der kaiserlichen Krönung 4 silberne Schüssen, 12 Mark schwer, auf die kaiserliche Lasel, und überreicht die erste Speise. Zu Reichs-Erb-Truchsessen, hat er die Grasen von Waldburg, die dieserwegen den goldenen Reichsapfel im Wapen haben. Schon 1329 verglichen sich die benden hohen und verwandten

#### 100 Einleitung in die Beschreibung

Baufer, Bayern und Pfalz, daß die Chur unter ihnen mechselsweise umgeben follte: Pfalz aber eignete sie fich bald allein zu, und wurde 1356 barinn bestätiget: allein, 1623, als ber Churfürft von der Pfalg, wegen der bobeimifchen Sanbel, in die Acht erklaret wurde, bekam ber herzog Marimilian von Banern die Chur; die auch im westphalischen Frieden benm banerschen Sause blieb. 1706 murde Banern in die Acht erklaret weil es auf die frangosische Seite trat, und da? bekam Pfalz beffelben Erzamt und Borzuge; Banern aber ward im baadenschen Frieden vollig. wieder hergestellet. Als der Bilbelminsche Mannsstamm des Hauses Bavern 1777 ausstarb, siel die bayersche Churwurde nebst dem Erzamt wieder mit dem alten Rang an das haus Pfalz, welches feitdem Pfalg - Bayern genennet wird. des auf dem Erztruchseffen - Umt haftenden Bicariats, maren ehebeffen zwischen Banern und Pfalz große Streitigkeiten, Die nun wegfallen. Sonft bat bas haus Pfalz die Schuggerechtigkeit über alle Regler eines großen Diffricts, ift burch gang Deutschland Schusherr bes Johanniter Drbens, tann abeln, und Ebelleute in ben Grafenstand erheben, und hat das Wildfangsrecht, fraft dessen es alle unehelich geborne und andere fremde: Personen, die innerhalb Jahr und Lag feinen. nachfolgenden Beren haben, an folden Dertern, Die bergleichen Gerechtigfeit unterworfen find, au Leibeigenen machen tann, alfo, daß fie fich ju ben Churpflichten, und jur Erlegung eines gewiffen

wiffen Bahrzinfens und zu Sterbegefallen verpflichten muffen.

6. Der Churfurst zu Sachsen, ist des heil. rom. Reiche Erzmarschall, und führet, außer dem Sitel, Diefermegen 2 freugmeis über einander gelegte Schwerdter im Mapen. Begen ber den Churlanden anklebenden Pfalzgraffchaft, ist er, wenn das Reich fein Oberhaupt hat, in' ben Landen des sachsischen Rechts, und in andern in solches Vicariat gehörigen Gegenden, Vicarius des Reichs. Auf den Reichstagen und bep andern fenerlichen Gelegenheiten, traget er bem Raifer das Reichsschwerdt vor; reitet auch ben der Kro-nung in einen Saufen Safer, und füllet von densel-ben ein silbernes Maaß voll. Wenn Chur-Sachsen auf den Reichstagen jugegen ift, fo überschicket Chur = Mann; demfelben die Citationszettel jur Reichsversammlung, die berfelbe fo fort bem Reichs - Erbinarschall zusendet, um die Zusammenberufung ber Churftrften und anderen Stanbe zu veranstalten; weiset auf den Reichstagen ben Chursursten, weitet auf ben Reichstagen ben Chursursten oder ihren Gesandten durch seinen Erbmarschall die Quartiere an, durch den er auch andere Anstalten, wegen der Lebensmittel und Sicherheit, machet; hat, so lange die Reichs-tage währen, die Gerichtsbarkeit über alle churfürstliche und anderer Reichsftande Bediente, auch in Criminalfachen; bat ferner, wenn bas durmannzische Directorium erlediget ift, das Directorium auf dem Reichstag, und die Schugge-rechtigfeit über die Reichsstadt Mublhausen, im-gleichen über alle Trompeter im gangen ebmischen G 1 Reich.

### 102 Einleitung in Die Beschreibung

Neich. Zu Reichs-Erbmarschallen, hat er bie Grafen von Pappenheim, die wegen dieses Amts auch die churschstschrischen Schwerdter im Wapen führen. Auf den Fall des pappenheimisschen Hauses, haben die Grafen von Calenberg zu Musta, die Anwartschaft auf dieses Neichs-Erbamt bekommen.

7. Der Churstrest zu Brandenburg, ist des heil. rom. Reichs Erzkammerer, träget dem Kaiser das Scepter vor, welches er auch im Wapen, so wie das Erzamt im Titel, führet; reichet dem Kaiser in einem silbernen Handbecken das Wasser, um die Hande zu waschen; darf mit seinen Lehnschaften, Fürstenthümern und kandern, als mit Allodialgütern verfahren, nach eigenem Gefallen neue Zolle, und auf allen Strömen Mühlen anlegen. Sein Erdkammerer, ist der Fürst von Hohenzollern, der zum Wapen akreugmeis und schräg gestellte goldene Scepter im rothen Schilde, und auf einem goldenen gekrönten Helm, ein gerades goldenes Scepter, im Wapen sühret.

8. Der Churfürst zu Psalz, war ehemats Erztruchses, in dem westphälischen Frieden aber ward er Erzschammeister; welches Erzamt er im Litel, und wegen desselben die kaiserliche Krone im Wapen sührte, und seit 1653 die Gressen von Sinzendorf zu Neichs-Erb-Schasmeistern hatte, die deswegen die kaiserliche Krone ihrem Wapen einverleibet haben. Als der Churfürst von Bayern in die Neichsacht erkläret ward, und Psalz das Erztruchsessent wieder

erhielt, bekam der Chursürst zu Braunschweigz Lüneburg 1706 das Erzscharmeisteramt, von welchem er sich auch nachher beständig schrieb, und welches nach des Churhauses Bayern gänzlichem Abgang, da Pfalz in desselben Stelle getreten, dem Churhause Braunschweigzlüneburg völlig eigen geworden. Der Erzscharmeister wirft bey der Krönung des Kaisers goldene und silberne Krönungsmunzen unter das Volk, und träget den dem seperlichen Umgange diekaiserliche Krone. Das chursürstliche Haus Braunschweigzlüneburg hat die umwechselnde Regierungssolge im Hochstist Osnabrück, und einige andere Rechte und Privilegia. Kaiser Leopold erhob zwar das durchlauchtigste hannöverische Haus, wegen der ihm und dem Reich geleisteten vortresslichen Dienste, schon 1692 zur neunten Churwürdez es bekam aber erst 1708 Sis und Stimme im chursürstlichen Collegio.

S. 43. Dem Range nach, folgen hiernachst die Reichsfürsten, das ist, diejenigen Fürsten, die auf dem Reichstag im Reichsfürstenrath ein vorum virile sühren, die theils geistliche, theils weltliche, theils alte, theils neue, (die erst seit Ferdinands II Zeit in diesen Stand erhoben worsden,) und zum Theil auch nur gefürstete Pralaten und Grasen sind. Die geistlichen, sind entwesder Erzbischofe, oder Bischofe, oder gefürstete Nebte und Probste, und zu denselben gehören auch der Hochsund Deutschmeister, und der Joshannitermeister. Der Kaiser nennet sie ehrwursdige, und im Zusammenhang, Dr. Andacht,

#### 104 Einleitung in die Beschreibung

wenn sie aber von fürftlicher hertunft find, Dr. Andacht und Liebden. Unter den weltlichen ift ein Erzherzog, und die übrigen find herzoge, Pfalzgrafen, Markgrafen, Landgrafen, Furften und gefürstete Grafen. Der Raiser giebt ihnen den Titel: Sochgebohrner lieber Better und Gurft, und im Zusammenhang, Dr. oder Dero Liebben, boch haben Die meiften alten fürstlichen Saufer bom Raifer ben Litel Durchlauchtigfte Sochgeborne, und in Sandfchreiben ben Titel, Guet Liebben , erhalten. Dr. foll Deiner heißen, wird aber gern Dero gelefen. In dem reichefürstlichen Collegio oder Rath find 3. Banke. Auf ber fogenannten geistlichen Bank, figen die geistlichen Fursten, nebst ben Erzherzogen ju Deftreich und Herzogen zu Burgund, und zwar so wechselt Destreich täglich mit Salzburg in der ersten Stelle ab; es haben auch die Directoria der Reichspralaten unten auf Diefer Bank ihren Gis. übrigen Reichspralaten sigen zwar nicht auf dieser Bank, aber boch mit im furstlichen Collegio. Auf der weltlichen Bant, figen die übrigen meltli-den Fürsten, und Die Directoria ber Reichsgrafen, die übrigen Reichsgrafen aber haben ihren besonderen Plag im Reichsfürstenrath. Endlich figen auf der Querbank die Bifchofe von Lubeck und Osnabruck, wenn ber legte evangelisch ift.

Die geistlichen Reichsfürsten, welche Sig und Stimme im Reichsfürstenrath haben, sind die Erzbischöfe von Salzburg und Bisanz, (Besangon,) welcher lette aber den Reichstag schon seit langer Zeit nicht mehr beschicket, der Hochund Deutschmeister, die Bischofe zu Bamberg, WürzBurzburg, Borms, Sichstädt, Spener, Straßburg, Costanz, Augsburg, Hilbesheim, Paderborn, Frensingen, Regensburg, Passau, Trident, Briren, Basel, Münster, Osnabrück, Lüttich, Chur, Lübeck, Fulda, der gestiftete Abt zu Rempten, der gefürstete Probst zu Berchtolsgaden, die gefürstete Probsten Beissenburg, die gefürsteten Abtenen Prüm, Stablo und Corven;

Jusammen 33.

Die weltlichen Reichsfürsten, welche Sis und Stimme im Reichsfürstenrath haben, find ber Erzherzog ju Destreich, die Berzoge ju Burgund, Bayern und Magbeburg, ber Pfalzgraf ju Lautern, ju Simmern und Reuburg, ber Bergog ju Bremen, der Pfalzgraf zu Zwenbru--den, ju Belbeng und Lautered, ber Bergog gu Sachsen - Weimar, ju Gifenach, ju Coburg, ju Gotha, ju Altenburg, ber Markgraf ju Bran-benburg = Culmbach; und ber Markgraf ju Branbenburg - Qnolybach, ber Bergog zu Braunfdmeig. Bell, ju Grubenhagen, ju Calenberg und ju Bolfenbuttel, ber Furft ju Salberftabt, ber Berjog ju Borpommern, ju hinterpommern, ju Berden, zu Mecklenburg - Schwerin, zu Mecklen-burg - Gustrow, zu Wirtemberg, ber Landgraf-von Hessen - Cassel und von Hessen - Darmstadt, ber Markgraf von Baaben Baaben, von Baaben = Durlach, und von Baaben - Sochberg, ber Sergog ju Solftein Bludftabt und ju Solftein-Gottorf, der Herzog zu Sachsen Lauenburg, der Furft zu Minden, der Bergog von Savonen, (der fich aber feines Sig und Stimm-Rechts nidye

### 106 Einleitung in die Beschreibung

nicht bedienet,) der Landgraf zu Leuchtenberg, die Furften ju Unbalt, Die gefürfteten Grafen ju henneberg, Die Burften zu Schwerin, ju Camin, ju Rageburg, ju Berefelb, ber gefürftete Graf ju Dumpelgard, (obige pflegen ju ben alten und bie folgenden zu ben neuen gerethnet zu werben,) ber herzog von Aremberg, die Furften zu Sobengollern, ju Lobkowis, ju Galm, ju Dietrichftein, ju Naffau-Habamar, zu Naffau-Dillenburg, zu Aursberg, von Oftfriesland, von Gurftenberg, von Schwarzenberg, von Lichtenftein, von Thurn und Laris, (beffen Aufrufung die altfürstlichen Sauser beständig widersprechen,) und Die Fürsten von Schwarzburg, zusammen 61. Diefe Reichsfürsten haben zum Theil viele Rangftreitigfeiten unter fich, in Unfehung beren bie von Dommern, Mecklenburg, Birtenberg, Seffen, Baaben und Solftein-Gludftabt fich verglichen haben, und daher die alternirenden oder umwechselnden Saufer genennet werden. Ben . bem Aufrufen in dem Reichsfürstenrath, wird von der geiftlichen auf die weltliche Bant abgewechfelt.

Julich, Cleve und Berg haben unstreitiges Recht zu fürstlichen Stimmen im Reichsfürstenrath, die aber seit 1609 dergestalt ruhen, daß sie nicht einmal aufgerusen werden. Die übrigen Fürsten aber haben bisher noch keine Stelle im Reichsfürstenrath erhalten; doch haben sich schon unterschiedene darzu gemeldet, einige haben auch entwedet aller, oder doch einiger Reichscollegien SchlutSchluffe, und andere des Raifers Empfehlung,

für sich.

6. 44. Die Reichspralaten ober Aebte, Probfte und Aebtiffinnen, die Sis und Stimme auf bem Reichstage haben, theilen fich in die schwabische und rheinische Bant, beren jede in dem Reichsfürstenrath nur eine Stimme bat, und wechselsweise mit ben Grafen aufgerufen wird. Die Pralaten und Aebtiffinnen auf ber schwabischen Bant, find die Aebte zu Galmansweiler, Beingarten, Ochsenhaufen, Elchingen, Drice, Urfperg, Ranferebeim, Roggenburg, Roth, Beisenau, Schussenried, Marche thal, Petershaufen, ber Probst ju Wettenhausen, der Abt zu Zwiefalten, der Abt zu Gengenbach, Hogbach, Gutenzell, die Aebtissinnen zu Roten-munfter, Baind, und Neresheim. Auf der rheinischen Bank, follen ber Sage nach, figen, der Landcommenthur der Balley Cobleng, ber Probst ju Odenheim, die Aebte ju Berden, ju St. Ulrich und Afra in Augsburg, ju St. Georgen in Ifin, ju St. Cornelli Munfter; und zu St. Emeran in Regensburg; die Aebtiffinnen gu Effen, ju Buchau am Feberfee, ju Queblinburg, ju Bervorden, ju Gernrode, ju Dieber : und Ober-Munfter in Regensburg, ju Burfcheid, Banberebeim und Thoren. Diefe zwen pralatifchen Collegia fteben auf ber fatholifden Geite, ungeachtet in bem rheinischen 3 ansehnliche gefürstete evangelische Aebtiffinnen find. Das schwäbische Collegium hat einen Director und Mit Director, Die es Lebenslang bleiben, auch einen gemeinschaftliden

# 108 Einleitung in die Beschreibung

chen Syndicus. Des theinischen beständiger Director, ift der Pralat zu Werden.

6. 45. Die Reichstrafen und Zerren, die Sig und Stimme auf den Reichstagen haben, beißen größtentheils Grafen, jum Theil aber Land. grafen, Burggrafen, Bild und Rheingrafen, Krey und eble herren. Es find auch in den graflichen Collegien noch viele Fursten, Die bisher feine eigene Gife und Stimmen auf bem Reichstage haben erhalten tonnen. Die Reichsgrafen und herren theilen fich in 4 Collegia, deren jedes auf dem Reichstage in dem Reichsfürftenrath eine eigene Stimme hat. Der Graf ober Gefandte, ber folches Collegium vorftellet, figet auf der weltlichen Fursten - Bank, nach allen fürstlichen Gefandten. Das wetterauische und schwäbische Collegium wechseln mit einander im Rang ab.

Das wetterausche Collegium, dessen Mitglieder alle evangelisch sind, bestehet aus den Fürsten und Grasen zu Solms, zu Psendurg und zu Stolberg, aus den Grasen zu Witgenstein, den Rheingrasen, den Grasen zu Leiningen-Hartenburg, Leiningen-Westerburg, Neuß, Schönburg, Ortenburg. Die Grasen von Wartenbergsind wieder ausgeschlossen worden. Wied-Runkelwegen Krichingen, Hanan, Nassau Saarbrücken, Usüngen und Weildurg, Walder und Schwarzburg, haben sich abgesondert. Königstein gehörte auch dazu.

Das schwäbische Collegium, bestehet aus ben Besigern ber Graf- Landgraf- und Herrschaf-

ten Heiligenberg und Werdenberg, Straßberg, Alfchhausen, Dettingen, Montfort, Helsenstein, Rletgau, Königsegg, Waldburg, Eberstein, Hohen-Geroldseck, den Grafen Fugger wegen ihrer schwäbischen Kreislande, Eglof, Vondorf, Thannhausen, Eglingen, imgleichen den Grafen von Khevenhüller, von Kuffstein, Harrach, Sternberg und Neipperg, die so wie der Fürst von Colloredo, nur als Personalisten anzusehen sind. Churpfalz hält sich nun auch zu diesem Collegio, und Wirtemberg wegen Justingen, hingegen Destreich ist wegen Hohenems noch nicht dazu getreten. Die Mitglieder dieses Collegiums sind insgesammt katholisch, und es sucht sehr zu verhüten, daß kein evangelischer Sis und Stimme darinn hekommen möge.

Das franklische Collegium, bestehet aus Hohenlohe, Castell, Wertheim, Erbach, Limburg, Seinsheim, Rieneck, Wolfstein, Reichelsberg, Wisentheid, Windischgraß, Rosenberg, Stahrenberg, Wurmbrand, Giech, Grabenis und Puckler. Die 7 lesten sind Personalisten. In diesem Collegium sind die evangelischen

Mitglieder zahlreicher als bie fatholischen.

Das westphalische Collegium, machen aus Sann-Altenkirchen, Sann-Rachenburg, Wied, Schauenburg, Oldenburg, Delmenhorst, Lippe, Bentheim-Bentheim, Tecklenburg, Bentheim-Steinfurt, Hona, Virneburg, Diepholz, Spie-gelberg, Rittberg, Phrmont, Gronsfeld, Neckstein, Anholt, Winneburg-Beilstein, Holz-apfel, Blankenheim und Geroldstein, Wittem,

Beb.

#### 110 Einseitung in die Beschreibung

Behmen, Gymborn-Nenstadt, Wickerabt, Myslendonk, Reichenstein, Schleiden, Kerpen und Lommersum, Dnck, Saffenburg, Hallermund, Rheineck. Die evangelischen Mitglieder dieses Collegiums sind zahlreicher als die katholischen. 1784 wurde zwischen den Mitgliedern bender Kirschen der Vergleich geschlossen, daß sie zusammen zwen Gesandte, einen von der katholischen, und einen von der evangelischen Kirche den bem Reichstage anstellen wollten, daß unter diesen nach den Nationen abgewechselt, und von den katholischen der Ansang gemacht werden solle.

Im großen gerechnet, sind von jeher, das wetterauische, frankische und westphalische Grafen-Collegium, für evangelisch, das schwäbische

aber für fatholisch gehalten worden.

Ein jedes Collegium bat sein besonderes Directorium, und diefes in einigen gemiffe Abjuncte. Ben dem metterauschen Collegio, wird bas Directorium orbentlicher Weise alle 3 Jahre verandert, und die gewöhnlichen 4 Abjuncti Directoris, führen die Abjunctur anch nur 3 Jahre. Dren werben allemal aus ben wetterauischen und rheinischen graffichen Familien, ber vierte aber bon ben fogenannten oberfachfischen jugemandten Baufern Schwarzburg, Reuß und Schonburg, erwählet. Das schwäbische Collegium hat 2 Directores und 4 Adjunctos, die alle ermählet werden, und es Lebenslang bleiben. Im fran-Fischen Collectio wird mit dem Directorio nach bem Alter abgewechselt, und es bleibt 3 Jahre ben einem. Auf bes Directors Begehren, wird ihm ein

ein Abjunctus bengefüget. Bormals ist das Directorium allezeit nur ben den 5 alten Häusern Hohenlohe, Castell, Erbach, Wertheim und Limburg, gewesen. Im westphälischen Grasen=Collegio, sind die Directores immer auf Lebenslang erwählet worden, und keine Abjuncti

gewöhnlich gemesen.

5. 46. Reichoftadte, nennet man diejenigen Stadte in Deutschland, Die burch ihren eigenen Magiftrat regieret werden, unmittelbar unter bem Raifer und dem Reich fteben, und auf dem Reichstage Gig und Stimme haben, als auf welchem fie ein eigenes, und zwar bas britte und leste Collegium ausmachen. Ginige find gang fatholifch, andere, und zwar bie meiften, gang evangelifch, und noch andere gemifcht, ju welchen legten diejenigen geboren, von beren Bugerfchaft, oder vielmehr von deren Rath, ein Theil 1624 offentliche und eigene Religionsubung in ber Stadt gehabt hat. In ihrem Gebiet, uben fie bie gan-Deshoheit aus. Giniger Gebiete find fo anfehnlich, daß fie fich mohl Republifen nennen fonnten, welches Titels fie fich aber im stilo curiali enthal-Einige haben noch von alten Zeiten ber Reichsvogte und Reichsschultheisen; einige bejablen auch noch die alten Reichsfteuern: Die meisten aber sind von benden fren. Es theilet sich aber ihr Collegium auf dem Reichstag in die rheinische und schwäbische Bant. Benm Aufruf wird von jener der Anfang gemacht, und alsbenn von einer Bauf auf die andere mit den eingeinen Stadten abgewechselt. Auf der theini= schen

# 112 Einleitung in Die Beschreib ung

schen Bank, sigen folgende 14, Colln, Nachen, Lübeck, Worms, Speyer, Frankfurt am Mann, Goslar, Bremen, Hamburg, (seit 1769;) Mühlbausen, Wortmund, Kriedberg, Weslar. Auf der schwäbischen Bank sigen folgende 37, Regensburg, Augsburg, Nürnberg, Ulm, Eslingen, Reutlingen, Nördlingen, Nothenburg ob der Tauber, schwäbisch Hall, Nothweil, Ueberlingen, Heilbron, schwäbisch Gemünd, Memmingen, Lindau, Dünkelsbül, Biberach, Navensburg, Schweinsurt, Kempten, Windsheim, Kausbeuren, Weil, Wangen, Inn, Pfullendorf, Offenburg, Leuckirchen, Wimpfen, Weissenburg im Nordgau, Giengen, Gengenbach, Zell am Hammersbach, Vuchborn, Walen, Vuchau am Federsee, und Vopfingen.

s. 47. Die Reichsgerichte, sind theils besondere oder niedere, theils allgemeine oder höhere. Zu der ersten Classe, gehören das kaisserliche Landgericht in Obers und Niedersschwaben, welches in den dren Reichsstädten Ravensburg, Wangen und Isnn, und in dem Flecken Altdorf gehalten wird; das kaiserliche Landgericht Zurggrafthums Nürnberg, welches den Fürsten zu Anspach zustehet, und zu Anspach gehalten wird; u. a. m. insonderheit das kaiserliche Zosgericht zu Rothweil, welches unter den niedern Reichsgerichten das vornehmstelist, und allein von dem Kaiser abhänget. Von diesen niedern Reichsgerichten wird an die höchsten Reichsgerichte appelliret, die sich ordentlis

bentlicher Beife über alle unmittelbare und mittelbare Reichsglieder (Bobeim, Deftreich und Burgund ausgenommen), und uber alle Sachen erstreden, beren Musspruche ben Sachen bie lette Entscheidung geben. Gigentlich tonnen sowohl bie unmittelbaren als mittelbaren Reichsglieder erft in der zwenten Inftang vor diefelben gezogen werden; boch giebt es auch Sachen, Die in ber erften Inftang bahin geboren. Orbentlicher Beife fann man fich entweder an das eine oder andere wenden, und die Sache muß alebenn ben bemjenigen bleiben, ben welchem fie zuerst anbangig gemacht wird; boch giebt es auch gewisse Sachen, die nur vor eines von benden allein gehören. Die Bollziehung ber von demfelben gefälleten Urtheile, wird, menn fie mittelbare Reichsglieder betreffen, ben Landesherren, wenn fie aber unmittelbare angeben, dem Obriften des Rreifes, morinn derjes nige ift, wider welchen das Urtheil ergangen, oder (welches beut bu Tage am gewöhnlichsten ift), bem Rreis-ausschreibenben gurften, aufgetragen. Es find aber Diefe bochfte Reichsgerichte vorhanden.

1. Der Reichshofrath, der an dem kaiserlichen hof gehalten wird, und von dem Raiser allein abhänget, der besselben oberstes Haupt und Richter ist, an welchen auch in allein wichtigen Sachen von dem Reichshofrath ein Gutachten abgestattet wird. Er bestehet auseinem Prasidenten, dem Reichshof-Vicekanzler, (der zugleich wirklicher kaiserlicher geheismer Rath und Hofrath ist,) einem Viceprasischen, den

# 114 Einleitung in bie Befchreibung

denten (wenn es dem Raiser beliebet, diese Stelle zu beseigen), einer Anzahl von Reichshofrathen, darunter Gevangelische senn sollen, und davon einer, der auf der Herrenbank sist, ordentlicher Weise nur 2600, einer auf der Gelehrtenbank aber 4000 Gulden Besoldung, nebsk anderen Wortheilen und Frenheiten, hat; 2 Secretarien, und einem Reichssissal. Es gehören auch die Reichshofrathsagenten hieher, die die Schriften übergeben, die Resolutionen betreiben, u. s. w. Die sesige Reichshofrathsverordnung, ist 1654 vom Kaiser Ferdinand III vorgeschrieben. Die Titularreichshofrathe, die es hin und wieder giebt, haben mit diesem Reichsgericht nichts zu thun.

2. Das kaiserliche und Reichskammers
gericht, wird von dem Raiser und den Standen
des Reichs jugleich besetz, von den lesten aber
allein unterhalten. Es wird jest in der Reichsstadt Wester gehalten, und vermuthlich nicht
teicht von dannen verleget werden. Doch hat das
Rammergericht 1751 der Reichsversammlung zu
Regensburg vorgestellet, daß es nicht länger zu
Westar bleiben könne, und daß es nach Frankfurt am Mann verlegt zu werden wünsche. Es
bestehet aus einem Rammerrichter, den allezeit
der Raiser bestellet, 2 Rammergerichtspräsidehten,
davon einer der römisch-katholischen, und der
andere der evangelischen Rirche zugethan ist, und
einer Anzahl Reichskammergerichtsassessischen, deren jest nur 17 sind, (nämlich 9 katholische und 8:

evangelische), nach dem westphältschen Friedensschluß aber 50, und nach einem Reichsschluß von 1720, halb so viel oder 25 seyn sollten; es gehösen auch ein Generaliscal und Advocatns Fisci, 30 Procuratores, und eine Anzahl Advocaten dazu. Das Rammergericht hat auch seine eigene Ranzlen, und einen Rammerzerichtspsennigmeisster, der die eingehenden Rammerzieler verwaltet. Die Rammergerichtsordnung, ist zuerst 1495 gemacht, hernach oft, vornehmlich aber 1555, geändert und verbestert, in der folgenden Zeit aber wieder verschiedentlich erläutert, verbessert und geändert worden. 1768 hat der Rammersmeister 11733 Athlr., der Präsident 3656 Athlr., und ein jeder Asselfen Officianten, Pedellen und Boten aber kosteten 5674 Athlr.

J. 48. Die Reichssteuren und dergleichen Austagen, sollen von dem Kaiser nicht anders, als mit Nath, Wissen und Bewiltigung der Chursürsten, Fürsten und Stände, auf allgemeinen Reichstagen angesetzt werden. Sie sind theils ordentliche, theils außerordentliche. Jene sind die sogenannten Rammerzieler, oder die Gelder, die jeder Reichsstand jährlich zur Unterhaltung des kaiserlichen und Reichskammergerichts beytragen soll. Der Anschlag ist aus der Rammermatrikel zu ersehen. Vermöge derjemigen, die 1720 durch einen Reichsschluß angemommen und erhöhet, und vom Kaiser bestätiget worden, sollten die Kammerzieler jährlich

### 116 Einleitung in die Beschreibung

103600 Athle. betragen: fie haben aber ausgemacht

1782, 91392 Thaler 3513 Rr.

1783, 90162 Thaler 86 Kr.
und am Ende dieses lesten Jahres, war in der Casse ein Vorrath von 148394 Thalern 76 Kr.
Am 15 Man 1784 betrug der Cassen-Vorrath
151761 Thaler 48½ Kreuzer, und am 1 Dec.
1786, 184255 Thaler, mit Jubegriff der ausgestiehenen 120000 Thaler.

1786 giengen an Rammer-

zielern ein 94874 Reblr. 811 Rt. und an Zinfen von den aus-

geliehenen Capitalien 4278 - 36 -

Zusammen 99155 Athle. 32½ Kr. ausgegeben wurden 87998 — 17½ —

also blieben in Borrath 11000 Athle.,

und der ganze baare Cassen-Bestand machte am 31 Dec. aus 62041 Thaler 4 Kr. Also hat sich der Justand der Casse seit 1763 sehr verbessert, denn vorher war allezeit Geldmangel. Die außerordentlichen Steuren, sind solche, welche manchmal im Nothfall, auf Verlangen des Raisers, von den Ständen bewilliget werden, z. E. zur Unterhaltung des Kaisers, oder des Reichsstriegsheers, oder der Reichssesung Philipsburg, oder zu Türkenkriegen, zu Reichsgesandtschaftssosten, zur Erbauung oder Erhaltung der Jestungen wider die Türken, zur Erbauung eines Hausses sies für das Kammergericht, zum Geschenk für den com-

commandirenden Reichs-General, u. f. w. Ihre Bewilligung geschiehet in Deutschland nach sogenannten Romermonaten, deren Benennung bon jenen Zeiten herruhret, ba die Raifer, unt Die papstliche Kronung zu empfangen, einen Bug nach - Rom vornahmen, und die deutschen Reiches stande verbunden waren, sie mit einer gewissen Mannschaft zu Pferde und zu Fuß 6 Mouate lang auf eigene Rosten zu begleiten, oder monatlich für einen Neuter 12 Gulden, und für einen Fußganger 4 Gulben ju erlegen, meldes Gelb ben Mamen der Romermonate befam. Diefer Buß ift nachher benbehalten, und der Reichsanschlag, wie viel ein jeder Stand entweder an Mannschaft ober an Geld liefern foll, in der fogepannien Reichematritel gemacht worden. Die neueste, ist noch immer diejenige, die 1521 auf dem Reichstage zu Worms verfertiget ward. Sie ist 1758 zu Regensburg, nach dem im churmannzischen Reichsarchiv befindlichen achten Driginal, gebruckt morden. Sie hat vom Anfang an viele Bebrechen gehabt, die nach und nach fehr vermehret, benen aber noch nicht ab-geholfen worden. Allein, obgleich dem Kaifer manchmal gewisse Romermongte bewilliget werden, so werden sie boch nicht richtig bezah-let. Ein Romermonat bringt ungefahr 50000 Bulben.

S. 49. Der Raiser halt als Raiser kein Ariegesbeer, sondern das Reichskriegesbeer wird von den Reichskanden gestellet. Die

Manu-

# 118 Einleitung in Die Befchreibung

Mannschaft, die ein jeder Reichsstand zur Zeit des Krieges liesern, unterhalten und ergänzem muß, und die sein Reichs - und Kreis-Coutingent genennet wird, wird in jedem Kreise zu gewissen Regimentern zusammengesest, es hat auch ein jeder Kreis seine Generalität. Der 1681 aussindig gemachte, und von dem Kaiser genehmigte Fuß, 40000 Mann zur einsachen Ausrustung aufzubringen, ist in den solgenden Beiten, als 1702, 1734 u. s. w. benbehalten, die Anzahl aber drensach bescholssen worden. Die einsache Anzahl war 1734 solgendermaßen eingetheiset:

| -              | zu Pferde, zu Fuß |       |          |
|----------------|-------------------|-------|----------|
| Churrhein -    |                   | 600   | 2707     |
| Dber-Sachfen   | *****             | 1322  | 2707     |
| Destreich      |                   | 2522  | 5507     |
| Burgund —      |                   | 1321  | 2708     |
| Franten -      |                   | 980   | 1902     |
| Bayern —       |                   | 800   | 1494     |
| Schwaben —     | `                 | 1321  | 2707     |
| Oberrhein —    |                   | 491   | 2853     |
| Westphalen -   |                   | 1221  | 2708     |
| Mieder-Sachsen |                   | 1322  | 2707     |
|                | ``                | 12000 | 28000    |
| •              |                   | ì     | .12000 · |

Summa 40000 Mann.

Einen Reichstriet fann ber Raifer nicht ohne Bewilligung ber Churfurften, Fürsten und Stambe auf offenem Reichstage anfangen. Wennaber bas

das Reich einen Rrieg beschließet, soll die Reichsgeneralitat fammt ben Rriegebirectoren und Rathen von dem Raifer und den gefammten Stanben, und zwar von benden Religionen eine gleiche Anzahl, ernennet, und nebft bem gangen Criegesheer in des Raifers und Reichs Pflicht genommen, ber Krieg aber ben Reichsverordnungen, ber Ere-cutionsordnung, dem westphalischen Friedensfoluß, und ben auf folde Reichstriegsgefalle ergangenen Reichsichluffen gemaß, geführet werben. Der oberfte Befehlshaber über bas Reichsfriegsbeer zur Zeit des Krieges, wird entweder durch bie Mehrheit ber Stimmen auf bem Reichstage ausgemacht, ober auch mohl bem Raiser Die Ernennung beffelben überlaffen. Es wird auch zur Zeit des Kriegs eine Reichsoperationscaffe er-Um 1 Million Thaler ober 150000 richtet. Gulben aufzubringen, ift 1708 folgende Gintheilung gemacht worden.

| •              |            |          | · 31.  | Kr. |
|----------------|------------|----------|--------|-----|
| Churrhein 🗀    | <b>,</b> ' |          | 105654 | 25  |
| Dber-Sachsen   |            |          | 156360 | 15  |
| Destreich `    |            | •••••    | 306390 | 20  |
| Burgund        | -          | -        | 156360 | 15  |
| Franken        |            | <b>€</b> | 113481 | 25  |
| Bayern ·       | -          | : ﴿      | 91261  | 5   |
| Schwaben       | -          |          | 156360 | 15  |
| Oberrhein      | -          | -        | 101411 | 30  |
| Westphalen     |            |          | 156360 | 15  |
| Nieder-Sachsen |            |          | 156360 | 15  |
| •              |            |          |        |     |

Summa 1500000 Fl.

## 120 Einleitung in die Beschreibung

Heutiges Tages sind keine Reichskriegsrathsble zectoren und Rathe mehr üblich, und der Krieg ist bisher meistens von dem Kaiser und seinem Hoffriegsrath allein regieret worden. Der Kaisser soll keinen Frieden ohne der Chursürsten, Fürsten und Stände Zuthun und Einwilligung schließen.



Das

## Königreich Böheim,

nebst

Mähren und der Lausis,

welche Lander nicht zu den Kreisen des deutschen Reichs gehören.

## I. Das Königreich Böheim.

§. 1)

ie erfte noch fehr rohe Charte von Boheim, hat Griginger 1568, eine beffere schon in die Rreife abgetheilete Charre, 1629 Aegid. Sadeler, eine noch beffere auf 2 Bogen, Moritz Vogt, ein Eistercienser aus dem Kloster Plaß, die allerbeste aber der Ingenieur-Haupt-mann Joh. Christoph Muller, auf kaiserlichen Befehl und ber Stande Roften, auf 25 zufammenhangenden Blattern geliefert, die ju Augsburg von Michael Rauffern 1720 im großen, und bernach im fleinern Format, in Rupfer gestochen worden. Joh. Wolfgang Bieland, bat Die mullerische große Charte 1726 auf eine andere Weife verkleinert in 25 Blattern. Julien hat die mullerische Charte in den ersten Theil seines 1758 ju Paris ans Licht getretenen Atlas topographique & militaire, in einem Rachstich gebracht. ben 25 Blattern ift ein einziges im gewöhnlichen Landchartenformat heraus gezogen, und zuerft bon Michael Rauffern gestochen, nochmals aber mit unterschiedenen Beranderungen von den bomannischen Erben, Peter Schenk, Tob. Conr. Lotter, Joh. Jac. Libl, Covens und Mortier, und anderen, herausgegeben worden. Le Rouge bat

hat 1757 bie müllerischen kleineren Blätter, auf 9 größere gebracht. Der Jefuit Bernhard Erber, bat im ersten volumine seiner Notitiæ regni Bohemiæ, die er 1760 brucken laffen, außer der homannifden allgemeinen Charte von Bobeim, 13 befonbere von 12 Rreifen und vom egrifchen Diftrict, aus benen vom Wieland ins fleinere gebrachten müllerischen Blattern, geliefert, und zwar also, daß jedes Blatt weiter nichts, als einen Kreis, dargestellet, ohne von ben angranzenden Rreisen und Landern etwas abzubilden. 1769 haben die homannischen Erben angefangen, aus den mulletifden Charten, 1.2 Bogen von eben fo viel Kreifen zu zeichnen, und die angränzenden Kreise und Lander nothburftig mit ju beruhren. Gie haben Die bobeimischen Ramen ber Stadte aus benfelben meggelaffen, meldes nicht gut ift. Sieraus ist der Arlas regni Bohemiæ, consistens in quindecim mappis, edentibus Homannianis heredibus, Norimbergae 1776, erwachsen, in welchen auch die homannifche Charte von gang Bobeim, und von dem egerfchen und einbogener Bebiet, gebracht morden find. Die mullerischen Charten, find in der That febr brauchbar und ichafbar, haben aber boch noch nicht die zu munichende Bollkommenbeit. Da auch Bobeim jest in 16 Kreife vertheilet ift, fo muffen, wenn diese Abtheilung bauerhaft ift, auch die Charten barnach verandert werden. Des Commerzienraths Bock neue Charte von Bobeim auf vier zusammenhangenden Bogen, ift zwar fon 1778 erwartet worden, meines Wiffens aber noch nicht erschienen. f. von berfelben meine <sup>ာ</sup> ညာဝီ*စ* 

wochentliche Machrichten, Johrg. 2. St. 35. S. 280. Jahrg. 6. St. 15. S. 120. Geh. Rathe von Desfeld verbefferte Ausgabe ber mullerischen Charce von Bobeim, ift noch nicht zu Stande gekommen. s. von derfelben meine wo-chentliche Nachrichten Jahrg. 7. St. 2. S. 16. Zurner hat auf 2 Blattern die Gegenden vom Carlsbad und von Toplis gezeichnet, und sowohl diese Blatter, als ein besonderes vom egerschen Bebiet, bat ber jungere Schent gu Amfterbam, in Rupfer gestochen. Es sind auch Charten vorhanden, die Bobeim, Mabren, Schlefien und bie Laufig auf einem Bogen abbilden. Ric. Sanfon hat eine folche Charte guerft entworfen, und 1680 aus Licht gestellet, Schenk hat biefelbige zuerft, und hierauf haben Jaillot, du Bal, Molin, Witt, Viffcher, Balt, Dankert, be Ram, Homann, Seutter, Weigel, Covensund . Mortier, eben biefe Charte einander nachgeftoden. Le Rouge hat Diefelbige 1742, noch mehr aber Tobias Maier burch die homannischen Erben 1748, verbeffert geliefert, und diefe Charte hat Boudet 1751 zu Paris wieder aufgelegt.

J. 2. Bobeim, Bojerheim, Bojheim, (nach der verdorbenen Aussprache Bohmen,) d. i. die Heimath, Dohnung, der Sis der Bojer, hat den Namen von den franklischen Schriststelstern des 8ten Jahrhunderts um deswillen bekommen, weil es vor Alters von den Bojern besessen worden, welches celtische Volk neben den Helvetiern im hercynischen Walde gewohnet hat, und zur Zeit Augusts von den Markomannen vertrie-

ben worden. Die Bohmen selbst nennen sich Tschechen, und ihr Land Czeska (Tscheska) diemie, das ist, das kand der Tschechen, davon unten S. 10. ein mehreres vorkömmt. Es granzet aber Böheim gegen Mitternacht an Meisen, die Lausis und Schlesien; gegen Abend an den erzgebirgtschen Kreis, das Bogtland, Fürstensthum Culmbach und die Oberpfalz; gegen Mittag an Bayern und Destreich, und gegen Morgen an Mähren, Schlesien und die Grafschaft Glas. Die Größe desselben, beträgt nach den alten Charten 973%, nach der neuen 977 deutsche Quie dratmeilen, die Grafschaft Clas mitgerechnet, die aber jest nicht mehr zu Böheim gehöret, und such die also 39% Meilen abgehen.

h. 3. Es ist rund umber mit hohen Gebirgen und großen dicken Waldern umgeben. Jene Bergkette besteht aus ungeheuren Granit-Felsen, die desto mehr Zeichen von Verwitterung an sich tagen, je höher sie sind. Unter denselben ist vach Schlesien zu das böheimische Gebirge, welches ein Strich des suderischen Gebirges ist, und dessen Strich Gespfel, die das Riesengebirge genennet werden, zu Schlesien gehören: unter diesen aber der böheimische Wald, (Silva Gabreta, böheimisch Sstumava,) der Böheim von Vapern, der Oberpsalz, Franken und Vogtland absondere, vorgehmlich zu bemerken. Für den höchsten Berg im ganzen Lande wird der große Donnerberg ben Milesson, im Leutmeriser Kreise, ausgegeben. Böheim liegt hoch, denn die Flüsse und Gewässer die darinn entspringen, fliesen

fließen alle aus denfelben hinaus, aus den benache barten ganbern aber fommt feiner hieber, die Eter ausgenommen, Die won dem Sichtelberg tommt. Er ift mehrentheils eben, bat eine marme, angenehme und gefunde Luft, einen fetten und nur an wenigen Orten fandichten Boben, aber auch viele Gegenden Die gar nicht genußet werden. Daher murde unterm 22 Dec. 1766 bie Berbefferung bes Aderbaues befohlen, auch unterm 25 Nov. 1769 eine eigene Ackerbau-Commiffion verordnet, ben welcher fich alle Verwalter, Pachter ic. immatriculiren, und jum Theil prufen faffen muften, vermoge Befehls vom 28 October 1773. In den Jahren 1769, 70, 72 und 73. ift die Austrocknung ber kleinern Morafte burch Abzugsgraben, befohlen worden. Im ganzen ift bas Reich fehr fruchtbar an Getreide, bavon vieles ausgeführet wird, insonderheit nach bem erze gebirgifchen Kreife Des Churfurftenth. Gachfen, an Buchweigen, Birfe, Garten = und Baum= Srüchten, und vortrefflichen Sopfen. bringt auch Safran, Ingwer, Calmus, ein sogenanntes Manna; (welches die Bohmen sonft Ber nennen, aber einerlen mit dem Sench oder Suchsschwanz ist,) und Taback; hat auch gute rothe Weine, unter welchen der Mielnicker Wein, ob er gleich berbe ift, und insonderheit ber sufe und starte Dodskalfty, ber ben Auflig wachset, vorzüglich beliebt ift; gute Weide und Viehzucht, vortreffliche Wildbahnen und wilbes Geflügel, auch Baren, Luchse, Wolfe, Füchse, Marber, Dachse, Biber und Ottern. Moble.

Bobifchmeckende Sische von allerlen Art, find in ben Gluffen und Teichen, vorzüglich in ben Bachiner Rreife, und in dem dasigen fürstlich - schwargburnischen Gebiet, es werden auch viele nach Destteich zum Berkauf gebratht. In alten Zeiten sind zwar zu Schlan, Bilina, und ben dem Dorf Aufowis, welches im Gebiet des topler Rlofters liegt, und ben dem Dorf Erlebach im egerschen Bebiet, Salzwerke gewesen: fie find aber eingegangen. Man bat auch noch an andern Orten Salzquellen gefunden; und Balbin melbet, daß im Prachiner Rreise ben Nehossovig ein Berg fen, der Steinsalz enthalte, bergleichen auch im Bechi-ner Bebirge gu finden ift: allein, man siedet und grabet ift fein Sal3 in Bobeim, sondern lagt fich daffelbe zuführen. Die gestegelte Erde, Die ben Jablona, Libeschit, unweit Lewin, auf bem beil. Berge, 1 Meile von Chulm, und anandern Orten gefunden wird, ift gut. Frauenglas ift, vorhanden. Johann Jacob Serber hat die biheimischen Bergwerke 1768 und 1770 besucht, und 1774 feine Bentrage ju der Mineralgeschichte bon Bohmen, bruden laffen, aus welchen ich folgenden Auszug einrucke. Es find jest nur 20 binigliche frene Bergstädte im Bobeim, und biese berden in die deutschen und bohmischen abgetheilet. In jeder konigl. Bergstadt ift ein Bergamt, alle blefe Bergamter aber fteben unter bem Oberbergamt ju Joachimsthal, und dieses unter dem Obriftmingmeisteramt in Prag, welches wieder von der Doftammer zu Wien abhängt. Die 12 tonigl. beutschen Bergftabte, liegen insgesammt in Ginbognet

bogner und Saagerfreife ben einander, und treiben noch wirklich Bergbau. 1) St. Joachimethal, Die vornehmfte und grofte, bat reiche Gilber- und Robolt-Gruben, und unter deffelben Bergamt ftebet auch der Bergfleden Aberdam, beffen Gilbergruben ehebeffen ergiebig maren. 2) 236b= misch=Wiesenthal, hat Zinn. 3) Platten und 4) Gottesgab, haben Zinn und Silber, es geboren auch die fleinen Berggebaude Sentift und Raff dazu, die Zinn, Eisen und Rupfererz has ben. 5) Bleystadt, hat Blen. 6) Prefinig nebst Aupferberg und Zauenstein, hat Silber und Gifen. 7) Weiperth, hat Gilber und Gifen. 8) Sonnenberg, treibet nur einen Soffnungsstollen. 9) Sebastiansberg, und 10) Schlnckenwald, haben Zinn. 11) Schönfeld, ift bie alteste konigl. Zinnbergstadt. 12) Lauterbach, bat Zinn. Die Privatherrschaften zu geborigen Bergftabte und Bleden in bem Gaagerund Elnbognerfreise, sind: Catharinaberg, Grafilit, mit anliegenden Rupfergruben, Deffinggiefferen und Drathziehwert, Zeinrichstrun, welches Blen hat, Fribuß, ein Markiflecken, der Zinn hat, Muckenberg, wo Kupfer und Zinn, Meudeck, ein Fleden, Lichtenstadt, ein Marktsleden, Petschau, welche 3 Derter Zinn gewinnen, Schonbach, welcher Ort ebebeffen viel Quedfilber hatte, Tichuren, wo Gallmen angutreffen fenn foll: ber Alaun = und Schwefelwerke, und ber Steinkohlengruben nicht ju gedenfen. Die Steinfohlengruben ben Rutterfelq und Schwan, liefern jahrlich über 60000 Rubel **Juns** 

som Berkauf. Im Centmeriger Areise giebe es Zinn zu Graupen, und zu bohmisch Jinns wald, und Silber zu Offen, Grab, Rongenstort und Aiklasberg. An bem Billnerberge findet man verschiedene Edelsteine. Im Bunglaster Breise findet man verschiedene Ebelfteine in Menge, Die zu Turnau geschliffen und Man macht auch baselbft viele poliret werden. fünftliche Steine ober gefarbtes Glas ju Petfchaften, Rnopfen zc. momit weit und breit in Deutschland gehandelt wird. Die schönen bohmischen Granaten, die die erientalischen übertreffen, werden in verschiedenen Kreisen durch die Flusse von den Bergen losgeriffen, und in folder Menge gefunden, haß man die Gartenbette mit benfelben bestreuet. Jest werben fie in den graflichen Rolewratschen Herrschaften geschliffen und gebohret, und in die Mieberlage ju Prag vertauft. Konigingrager Areise, find die an Seifengold wichen Ufer ber Elbe, und die alten Gold. Gilber- und Rupfer-Bengmerte, verdienten wieder aufgenommen zu werden. Man findet bier bepfhiebene Shelfteine, bergleichen auch ber Chrise dimer Areis bat, in welchem einige Gifenbammer gangbar sind. In dem Czaslauer Areise, if has wralce Gilber - und Rupfer - Bergwert zu Autrenberg. Im Bechiner Breife, find Gilder-Bergwarke im Gange zu Radiboschip oder Bergkadt und Altwoschies, zu Jungenwos ichin und Andolphstadt, welches eine bohmi-iche tonigl. Bergstadt ift. Dir Erze follen auch Gold halten. Im Kautzuner Areise, ist die . 5 Tb. 724 fonigl,

Vinigl. bohmifche Bergftabt Gula, wo jest auswartige Bewerfe bauen, und einigemagi reiche gebiegene Golbstufett in Quary und graus. lichtem Sornfchiefer gebrochen baben. 3m Des Pauner Areife, find unterschiebene Gisenwerfe. In der Derrichaft Dobrzifch zu Obezuig ift eine Silbergrube im Gange, wo oft friftallnifches Silber-Jahleet einbricht. Es find in biefen Rreife 2 tonigli. bobmifche Bergftabte. Inien an der Muldau, hatte ehebeffen Gold, Prizibram bat noch Silber und Blen. . Auch brechen in Diefem Rreife die ichonften bohmifchen Marmotaeten. In bem Prachiner Areife, findet man Bern-ftein und viele Granaten, Ben der königl. bohmifchen Bergftade Berg-Reichenftein, fucht man den Bergbau wieber in Gang ju bringent Der Piloner Areis bat Blen, Gilber, Rupfees Gifen, auch Maun- und Bitriolfiederenen, ein Blanfarbenwert, und ein Menwert. In Lyer- fchen Gebiet, hat man Alann, Bitriol, Bien und Granaten. Jest find in Bofeim teine Qued-Alber-Bergwerte gangbar, welches wöhl groffentheils baber rubren mag, weil man ju Ibera einen Reichthum an biefem Salbmesall bat, und bein Abgang und Preif beffelben nicht fenaben wills Die bohmischen Landstande haben aber bas Reche, Quedfilber Bergwerte auf ihrem Grund und Bo-Den anzulegen. Man hat dem Herrn Berfaffet versichert, daß von 2 ober 3 Gruben im Joa-dimsthal, und von einigen zu Gottesgab und Carhelinaberg, von 1756 bis 61, und alfo inner-Palb & Jahren, 61677 Mart y Loth feines Brand-The Mee

fiber gewonnen, und in die tonigl. Munge zu Prag geliefert worden jen. Jede Mark nach dem Einlieferungspreise ber Munge ju 22 fl. 25 fr. gerechnet, beträgt biefes Silber in Belbe 1382593 fl. Die Schwarzfupfer, werden nach ber fachfischen Seigerhatte ju Grunthal geführet, um gefeigert zu werben, weil man bafelbft bas Silber mit groffern Bortheilen und aus armern Schwarzkupfern, als an vielen andern Orten, auszubringen weiß. Dach alten Bertragen, bejablet Die grunthaler Seigerhutte für jeden Leipziger Centner bes' in bem gelieferten bohmifchen Schwarzfupfer befindlichen Garfupfers, 32 Bulben, umb giebt bas berausgebrachte Gilber jurud. Sie vergatiget auch noch aufjeben Leipziger Centner bes gelieferten Schwarzfupfers, an Bentrag: jum Fuhrlohn t Gulben. Der bohmifche Lieferant jablet für jeben Schwarzfupferfonig bon-2 bis 4 Centnern, ungefähr 1 fl. 18 fr. an bie Beigerhutte, Die für Die Beigerungsarbeit nichts empfängt, hingegen das Rupfer mit Bortheil verarbeitet und verlauft. Es werben jabrlich ungefibe 2000 Centner Maun erzeuget, er gebet aber jest schlecht ab, baber man ben Centner auf to fl. herabgefest bat. Anch ber blaue Birriot gehet jest folecht ab, fo bag ber Centner taum für 14 fl. verlauft werden fann. An Bobole bat man in neuern Zeiten jahrlich auf 10000 Centner gewonnen, aber auch nicht verlaufen tounen, nun man ihn abre reiner und beffer ausscheiet, als vorher, und den Kaufern Credit giebt, gehet er beffer ab. Der bohmtsche Robalt ift 3 4 AWAD.

awar fo gut als ber feichfifdje, man fann bier aber aus bemfelben die Smalee nicht fo gut, als int Meifen bereiten. Bon bem Betrage ber Bergmerte im Jahr 1770 habe ich folgende Nachriche. Das ausgeschmolzene verlaufte. Zinn und Blen betrug 92105 Fl. 39% Rr. Das ausgemunzte: Gold und Gilber, machte bie Summe von: 1815682 Fl. 30, Rt. und das ausgenningte Rupfer, 22397 Gl. 12 Rr. aus. Un edlen Steinen giebt es Diamanten, benen nicht ber fcone Blang. fonbern nur die Sarte, mangelt; bie auch ben Rubinen und Chryfoliten fehlet, Smaragde, Granate, Sapphire, Lopafe, Amerhyste, Hnacinthe, Berille, Carfunkel, imgleichen Jaspis, Ehalcebonier, Carnegle, Turfiffe: 1773 fande man einen Diamant, der rob 42 Laratemag. Die filberweißen und jum Theil mildweißen Berlen. Die an unterschiedenen Orten, infanderheit in Der: Matawa und Witawa, gefammlet werden, find Die vornehmften babeimischen Bitterwaffer, entfpringen bentiges Tages auf ber Anbobe von Geblig bis Sendichnis, und werben in, Die Ober - und Unterbennnen', und foldergeftalein Die Ober-und Unter-Waffer getheilett jene find, meiftens Sepbichuser, Diefe meiftens Sediget Brunnen. Die Ober-Baffer find bie reichften. an Soff. An benben Orten rieselt bas Bitterwasser aus einem aschgrauen Thou, in welchere man auch Criftalle von Luftfalz antrift. Enblich giebt es auch hiefelbft warme Baber, ju Cansa bad und Toplis, das kalte Bad den Kukusbrumm im Königjugräßer Kreis, und die Sniepbruma men unweit Eger und zu Defing.

Was die vornehmsten Flusse des Landes anbestiffs, so wächstet die auf dem Riesenge-dinge englichende Elbe, die die Bohmen Lab-de nennen, durch die Aupe, Metga, dop-pelse Workin oder Erlin, Chrudinika, Dobrowa, Cidlina, Melino, Jer, Moldaund Ischowka, fo an, daß sie schon ben kenmerig schiffbar wird. Sie nimmt nacher auch die Chablowka und die Eger auf, trägk elebenn schon schwache besabene Schiffe, und nachdem sich auch die Pulanin, den Bodenbach, und die Rannin mit ihr vereiniget haben, gehet sie nach Weisen u. i. m. Die schon genannte fie nach Meiffen, u. f. w. Die schon genannte Moldan oder Mulda, auf bohmifch Witawa, eutspringet im Peachiner Kreis, nicht weit von der Grange bes Bisthums Paffau, an den Carlsbergen, in 5 ober 6 Quellen, die sich ben der Glashütte Barter vereinigen, und nun den Namen Moldau bekommen. Nachdem sie den Solelenbach, viele Bäche und Gewässer, und die Malfch ben bohmisch Badwa, aufgenommen hat, tann fie fcon Galgfloße tragen; und nachdem six außer der Luschwirz, die Watawa, die dazawa, die Beraun, und unterschiedene Bache und Gewässer empfangen hat, scheidet sie die hauptstadt Prag in zwen Theile, und vereinigt sich ben Melnik mit der Eibe. Daß die Lyer, ben den Landeseinwohnern fonst auch Orize oder Sorize genannt, aus bem franktichen Rreifen bent Bichtetberg tomme, ift icon bemerket worben doch muß nicht unangezeigt bleiben, baß man bermuthtich ehebeffen bafür gehalten habe, fie eutstebe

firhe ans der Topel, in welche das Carisbaber warme Quellwaffer fallt. Gleich nach ihrem Emetrit in Boheim, wird sie durch einige Bohe vergrößert, läuft nach der Stadt Eger, nimmt die Iwota, den Lobesbach, die Topel, und unterschiedene Bache auf, und vermischet sich ben Kopist mit der Elbe. Hinter Schutterhofen sindet man einen See, welcher dem Pilatus-Stein Helvetien ahnlich ist.

f. 4. Bobeim war ehebeffen mit Stabten, Bleden, Dorfern, Schlöffern und Menfchan reichlicher angefüllet, als heutiges Lages. Beit Kaifers Rudolph II, foll man 34700 Dorfer, 732 große und fleine Stadte, 124 Schloffer, (Bamen) bie abelichen Gige (Ewrin) ungerechnet, und über 3 Millionen Ginmohner gejablet haben, welches mir aber nicht mahricheinlich vorkommt. Aus einer 1596 auf Befehl ber Stanbe verfertigten Tafel erhellet, daß bazumal in ben fonigl. Rammerbiftriften 14373 Unterthanen und 132 Pfarren; in den herrenbiffricten 67125 Unterthanen und 517 Pfarren; in ben Ritterdistricten 54413 Unterehanen und 520 Pfarren; ber foniglichen Stabte 49, ifrer Unterthanen 5326, und Pfarren 101; ber Unterthanen Der Beiftlichen 7339, und ihrer Pfarren 72; ber Berren - und Ritter-Stodte 48, ihrer Unterthanen, 2282, und ber Pfarren 24; ber Befiger freger Guter, (Swobodnicy) aber 333; falglich im gan-zen Konigreich 150858 angesessene Unterthanen, 1366 Pfarren, und 97 fonigl. und herren Stabe, gewesen. Poul Aretinus giebt in feiner 1629 bon

son Babeim berausgegebenen Charer, 722 große und fleine Stabte, 200 fefte Schieffer, und 3377 Ritterfige an. , Wenz. Saget am Ende bes aten Theils feiner bobmifchen Chronit, liefert ein Berzeichniß von 41 faniglichen und 61 Serrenftabteil alfo zusammen von 102 Stadten, von 308 Stadte-lein und Martten, 258 Saupt-Schlossen, und 18 foniglichen Schloffern in Bobeim, Die Graffcaft Glas mit baju gerechnet. Er melbet auch, daß 2033 Pfartirchen, und 30363 Dorfer vorhanden waren. Balbin bat biefes Berzeichnig wiederholet. Die mullerischen Special-Charten von ben bobeimischen Rreisen, geben 151 große und kleine Stadte, und 367 Marktsleden an. Erber gablet in seiner Noticia illukris regni Bohemiæ scriptorum, 84 bemauerte und 28 unber mauerte, folglich jufammen 112 Stadte, 145 mit herrenfchloffern verfebene Martte, 286 Martte ohne Schloffer, 753 herrenfige, 52 Collegia, Commenden, Cinfiedlerenen und Rlofter, 70 Snabenbilder, und 113 vermuftete Schloffer. 1771 murden ben einer fo genannten Confcription, 244 Stadte, 303 Marttfleden, und 11184 Dorfer gezählet, die ich hernach ben ben einzelnen Rreifen genauer anzeigen will. Allein ben bem geringsten Theil ber Stadte findet fich die mabre Rabtifche Beschaffenheit. Es fehlet an ftabtischem Gewerbe und Gleiß, und an Polizen. Der befandige Streit wegen der Gerichtsbarfeit zwischen bem Lands-Unterfammerer, Unterfammer-Mung-und Berg - Amt, auch zwischen bem Oberbirectorio und ben Rreisamtern, und bas eigennüsige

Betragen ber Birthichaftsbeamten, bat bie Stadte mitgenommen. Ueberhaupt ift von ben Stadten ja bemerten, baß fie abgetheilet werben, \*) in toniglich privilegirte Statte vom erften Rant, die Gis und Stimme auf bem Landtage, und beren Burger bas Recht haben, landfaffiche Buter ju ertaufen. Sie hangen von bem fabeischen Oberdirectorium ab. Diese find die vice Prager-Städte, Pilfen, Budweis und Kuttenberg. Die Mogistrate dieser Stadte, ober wielmehr bie Abgeerdneten aus jeber, follen bengangen Burgerffant bes Landes auf ben Landtagen vor. 2) In königliche Stadte, deren 24 find, die unter ber Aufficht bes Unterkammerers bes Landes flehen. Bu bem bobeimischen Untheil, gehoren, Einbogen, Carisbad, Beraun, Boheimisch-Brod, Thaslau, Jung-Bunglan, Rlettau, Kollin, Raurzim, Myenburg, Piffet, Ro-Zonis, Roftzan, Labor, Lauff, Schuttenhofen, Wodnian. Bu dem deutschen Antheil gehoren, Auffig, Brur, Caaben, Laun, Leutmeriz, Mieff, Pilgram, Saat, Deutschbrod. Ich bin unge-wiß, ob bie neuangelegten Festungen Therestenfadt und Ples, die 1783 zu konigl. Frenftadten erflaret murben, von der erften, ober zwenten Claffe der jest genannten königlichen Stadte find 3) in Deibgeding-Stadte, die jum Unterhalt ber Foniglichen Witmen gehören, und von dem Unter-Fammerer verwaltet werden, auch ihren besondern königl. Hofrichter, wie obige königl. Städte ba-ben. Sie find, Königingraß, Trautenau, Konigehof, Chrubim, Reu-Bibschow, Jaromirs, D0=

Sobenmauth, Melnick, Politichta. 4) Gine Kammerstadt, Commothau, Die jest, wegen bes nabe baben angelegten Alaun Bergwerfs, von bem obriften Mungmeisteramt verwaltet wird. 5) In 20 Bergstädte, die von dem bobeimischen Dbriftmungmeisteramt abhangen, namlich: Ruttenberg, Pribram, Berg - Reichenstein, Gang, Gule, Rnin, Unter-Reichenstein, Joachimethal, Blenftadt, Gottesgab, Platten, Preffnis, Benppert, Biefenthal, Sebastianberg, Sonnenberg, Abertham, Schlaggenwerth, Schonfelb und Lauterbad. 6) In Schunstadte der Grundherren, die von verschiedener Beschaffenheit sind, und zum Theil ihre leibeigene Unterthanen hatten. 7) In Leibeigene Stadte und Martte, Die theils nach ben Unruhen von 1619, theils burch Die herrichaftlichen Beamte, theils aus eigener Machlassigkeit, in diesen traurigen Stand gesetet waren. Bum Theil hatten fie wieder leibeigene Unterthanen, jum Theil aber murben fie noch fchleche ter als die leibeigenen Dorfer gehalten. ihr Zustand etwas verbessert. Lebrigens laßt manche in Abnahme gerathene Stadt, ihre Stadtprivifegien fahren, und hingegen mander Martifleden tommt in Aufnahme, und wird ju einer Stadt.

Die Linwohner, haben fehr abgenommen. Balbin behauptete schon zu seiner Zeit, daß nicht der vote Theil von der ehemaligen Anzahl übrig, und das jehige Böheim kaum der chatten von dem alten sep. 1622 und in den 3 oder 4 folgenden Jahren, sind auf 30000 angeseffene Familien aus dem Lande entwichen, der Weiber, Kinder, Handwerksleute und andere, Derer

Salbmener nur 2 Lage, und ein Rother nur r Lag Derrendienfte thun. i Endlich hur Baifer Jofeph II im Sabr 1781 bie Leibeigenfthafe in Bobeim, Mabren und Schlesien aufgehoben, und die Une terthanigfeit ber Embleute ber in ben bflieichifden Erblanden gemobnlichen gemaß eingerichtet. Bermoge bes Chicte fant fich jeber Unterthan gegen worherige Anzeige und unantgelbliche Delbzettel werheitathen; von feiner Derrichaft weggteben und fich anderswo im Bande niederlaffen, und nach Billführ ein Handwerf oder eine Kunft lernen; bie Unterthanen durfen auch teine Sofbienfte mehr leiften; fie bleiben aber zu allen übrigen auf ben Grundftuden haftenben Robothen, Naturalund Geld - Lieferungen, fo wie jum Gehorfam ge'gen thre Grundherrichaften verpflichtet. Den Unterthanen, welche das Eigenthum der Grundstude berlangen) muß gegen ein billiges Beld will-Die Nechte und Ginschrankungen fahret merben. Des Eigenthums, find befonders bestimmer. Schon porber waren an vielen Orten Die Bauern berechtiget, Sofe und Guter eigenthumlich und burch Umteverschreibungen an fich zu bringen, auch burch Contracte und Testamente mit benfelben gu schalten und zu malten. Diese Freybauern, Diedining und Maprawning genannt, waren boch von der Unterthänigkeit nicht los, fondern ihre Frenheiten bestunden barinn, daß fie von ben Robothen entfebigt, und nur zu gewiffen weiten Subren, unter einem gemiffen urbar maßigen Beld - und Futter - Bentrag, welchen bie Obrigfeit ju geben bat, jabrlich 3 ober 4 mal berbunden maren.

waren: Binige hatten fogan Ainterthanen, Die ihnen und nicht ber Dheigkeit zu. Robothen verpflichtet waren. Sang frepe Bauern, waren bie Swobodusiy, die blos wan dem königl. Fiscale amt obhiengen. Buben Landftanden, geboren die Pralaten, Gerren, Aitter, und Stadte. Die Pralaten find ber Erzbischof zu Prag, Die Bifchofe zu Leutmerig und Ronigingras, ber Graß Prior Des Johanniter Ditter - Ordens, Die Dom- and Kapitulachetten der Metropolitanfirche 34: St. Beit. auf bem Prager Schloß, unter. welchen ber Domprobst ber erfte Pralat im Konigreich beift, und 21 Probfte und Aebte, namlich Die Probfte ju St. Peter Paul auf bem Bifchen rad und Alt-Bunglau, der General und Großmeifter bes beil, und ritterl. Kroug Drbens mit bem rothen Stern, Die Mebte und Probfte ju Braunan, bes Barges Sion und Dublhaufen, auf bem Carlshof ju Prag, Montferat, gemeimiglich Emaus in ber Menftadt Prag, Chotifchau, Topl, St. Johann in der Infel und unter berp Felfen, ben St. Procop, an bem Bluß Gafaroa; Sobenfurt, Offeg, ben St. Miffas in der alten Stade Prag, Selau, Doran, ju Geblis .und · Stalis, jur goldenen Krone, Plaß, Rladrau; Ronigsfaal, und ber Dechant auf bem Mischerat M Prage Der Serrenstand bestehet aus Sura fint, Grafen und Greybennen, bie im Landa bes Ameniat haben, und auf den Landtage einge Abnet find. Beit 1490 find wiele Rieter in den Derremfand aufgenommen worden; und feit der Lieberminding ber Evangelifchen auf bem weiffen Berge,

Berge, find auch viele auswärtige Zumilien buje: gefammen, und emmeber von ben Ronigen mit Sutern und herrichaften befchenket worden, ober fie haben bergleichen tauffich an fich gebeacht. ben Ritterstand, ber alle Ritter begreiffe, Die bas Incolat haben, und eingeführet worden, find, feit bes Ronigs Bladislam II Belt, viele vom Bargerstande theils auf ben Landtagen burch bie Ritter felbst, theils durch tonigle Abelbriefe, verfeget worden. Aftein der Afterständ ift durch Die Macht bes herrenftandes, und durch Austaufung der Ritterguter, Die größtenebeile in Maiprat - ober Fibecommiß Serrichaften verwanbele worden, gar febr juruckegefest. 3u ben Stabten, bie auf ben Landtagen erscheinen burfen, ge-Boren Die oben (G. 4.) genannten foniglichen pribilegirten Stadte, die von den andern, die ber Landtafel nicht fabig find, unterschieden werden. Die Landrage, werden von dem Konige juhrlich ausgeschrieben, um ju Prag gehalten. Den Borfis auf benfelben bat ber oberfte Burggraf, ber auch Die Berathichlagungen nach ber Debrheit Der Stimmen Schließet. Die Beiftlichkeit: figes auf ber erften Bant; aldenn folgen bie Fieften, bie oberften Landesbediente, Die Saupter gewiffer Samilien, welchen Diefer Rang zugestanden ift, und alebenn bie abrigen Grafen und Fresperren nach ihren Rang und Burbe. Drittens, tommen die Mitter nach ber Orbnung, wie ihnen bes Rang entweber nach ben Dienften, ober nach hrer Einführung zukommt, boch figen die oberften Landfebreibet det Landes- Unter-Rattenater, dnu

mindet Burgeraf des Königingräßer Kreises, allen mderen vor. Ein jeder von diesen 3 Ständen, sam vier besondere Stimmen ablegen; der Vierte der Bürger-Stand aber hat nur eine einzige Stimme, die gemeiniglich der Kanzler der Altssidt Prog zu führen pfleget. Der Appschuß der Landstände, bestehet aus dem obersten Burgsgrafen als Director, aus dem Obersteuersams-Director als Bensiser, und aus zwen Glieskunden seiner Stande, welche aus dem geistlichen der Erzbischof, aus dem Kerrenstande der oberste Burgeraf, und aus dem Ritterstande der oberste kundscher, auf 3. Jahre ernennet. Benm Bürgerstande wechseln die Primatores und altessingsrafen die zwen Jahre um.

Der Burger - und Zauer-Stand war 1776 is verfallen, daß kaum noch ein Schatsen des hemaligen blübenden Zustandes des Reichs übrig war. Die Ursachen davon, sind in dem vierzehnten Stück meiner wöchentlichen lischrichten von 1776 angezeiget worden, und bestehnten kürzlich hierinn. Nach dem Friedenseschluß von 1763, wurden zwar die Kriegesbeschladiumgen liquidiret und beschworen, aber ungeschreitenvergütet werden sollten, so büßete doch des Bands 120 Millionen Gulden ein. Auch von der sondesen Sussilionen Gulden ein. Auch von der sondesen. Die Nieheng derselben 44 Millionen verlor. Die Niehsung derselben 44 Millionen verlor. Die Niehsung derselben 45 Millionen Gulden Schaden gethan, und die 1764 versodiume Abgabe von dem Vieh, oder der Vieh

Biehaufichlag, hatte bie link gur Biebzücheinien bergefthlagen. Lieberfchwennnungen batten: bio Relber gar febr vermuftet. Das Cal, mar febr vertheuret worden. Die Abgaben an bie Landesobrigfeit maren ungemein erhöhet, und bie Ructftande burch Goldaten eingetrieben worben. Det Sanbel war gesperret. Die wirthichestliches Beamten hatten bie Bauern gewältig gebrucket Die Berfchwendung vieler wornehmen Derfonen, ibar bem ungeachtet geftiegen, und hatte einen Banferot nach bem andernwerurfachet, unter melchen die burgerlichen Leute, die ihre Glünbiger waren, sehr gelitten habten. 1770 außerte sicht im ganzen Lande ein großer Mangel an Getreibe; 1771 geoße Theurung und hungersnoth, und 1772 brachen Krankheiten als Folgen berfelben ons, 1775 waren die Bauern in einigen Begen-Den stim Schaden derfelben aufruhrerifch. (8.31) and von 1778 an wurden unterfchiedene Rreife aud Begenden burch ben Rtieg febr befchabiget.

Die bobeimische Sprache ift eine Mundart bon ber flamonifchen, aber etwas harter, als bie Mundart ber benachburten Boller, Die flawonift fprechen, weil biefelben die Mitlauter und infon Derheit das I mehr in Gelbftlanter vermandelis Chemals bedienten fich die Bohmen mit dem Rus fen einerlen Buchftaben: gur Zeit Bolenlams bes Butigen aber murben Die lateitifchen eingeführes, Es with auch viel Deutsch im Lande gesprochens in ben hohen Landesstellen wird alles bentsch wore gotragen, und Stante, Martte und nubere Deuter,

ter, haben außer bem bohmifchen, gemeiniglich

auch noch einen beutschen Namen.

S. 6. Die Bohmen follen icon im Gten Jahr-hundert die driftliche Lehre angenommen haben ; gewiffer aber ift, daß fie von den Griechen und Brudern Methodieus und Cyrillus, (der anfang. Ach Conftantinus geheißen,) um bie Mitte bes oten Jahrhunderte barinn unterrichtet worden ; Daber fie auch anfänglich Die griechischen gottes. Dienftlichen Gebrauche hatten, bis Boleslam ber Gutige die romischen einführte. Im 14 Jahre hundert fieng Joh. Milis an, wider den Papft und die romisch fatholische Geiftlichkeit zu predigen, und Metthias Janow trat in feine gußfapfen; biefem aber folgten Johann Suf, Dieronymus aus Prag, und Jacob von Misa, Die viele Lehrfage und Misbrauche ber romifch - tatholifchen Kirche bestritten. Als aber die Coftniger Rirchenversammlung ben Bug und Bieronomus auf den Scheiterhaufen feste, und ihre Unbanger, zu welchen die meiften Bohmen gehoreten, in ben Bann that, murben biefe bergeftalt aufgebracht, baß ein vielfähriger blutiger Krieg baraus entstand. Sufficen ermabiten ben Dif. von Suffineg und Johann von Trocznow, (Trautenau) ober Bifchka, ju ihren Anführern, und fchlugen auf einem Berge im Bechiner Kreife, ju ihrer und ihrer gottes. bienftlichen Bersammlungen Sicherheit, ein Las ger auf, welches aber balb in eine Stadt vermanbelt warb, und Gelegenheit gab, daß fie Caborzf oder Caboriten genennet wurden; denn Cabor beißet in der hobeimischen Sprache ein Lager. Ein 5 Tb. 72.

Ein Theil ber Leute, die sich zu dem Saufen ber Buffiten hielten, und hauptsachlich die Austheilung bes Relche im Abendmahl verlangten, bekam bem Namen ber Caliptiner, und nach bes Zifchta Tobe mennete fich eine Parthen ber Taboriten, Waisen, (orphanos). Die Calirtinen verglichen fich 1433 mit ber Bafeler Rirchenvers fammlung, und erhielten ben Genuß des Relches Der jedermann erlaubet murde, bequemten fich aber übrigens zu ben Gebrauchen ber romifchen Rirche. Singegen die Laboriten waren weben Durch Lockungen noch burch Drohungen und Berfolgungen zur Wiedervereinigung mit ber romifchen Rirche zu bringen. Gie richteten ihren Lebrbegriff und ibre Rirchenzucht ummer beffer ein, fonderten fich 1457 von den Caliptinern, als unachten Suffiten ab, ließen ben Rrieg und bie, Bankerenen fahren, und nenneten sich 1450 die boheimischen Bruder, oder die Bruder des Geseges Christi, imgleichen die vereinigren Bruder, unitatem fratrum; murden aber 1547, und 48 größtentheils aus ihrem Baterlande vertrieben, da sie sich benn nach Polen, und als sie. auch hier nicht gebuldet wurden, nach dem Serjogthum Preufen wendeten. Unterdeffen nahmen boch im 16ten Jahrhundert die Evangelischen in Bobeim febr ju, und ber grafte Theil der Calirtie ner befferte fich, und bekannte fich auch zu diefem Mamen. Marimilian II, ber schon 1567, bem Berlangen ber Stande gufolge, auf einem Landtage ben vorhin gemachten Bergleich, ber jur Beie, des R. Sigismund gemacht mar, aufgehoben,

und jebermann eine vollige Gewiffensfrenheit verfattet batte, bestätigte 1575 auf einem Landtage bas Glaubensbefenntniß ber Evangelischen , verfprach ben Unbangern beffelben alle ermunfche Frenheit. Moch nachdrücklicher geschah solches 1609 von Rudolph II, durch ben sogenannten Majestatsbeief, in welchem ben evangelischen Standen nicht nur bie frene Religionsubung, fonbern auch ein Unter-Confistorium, bas Recht, Prediger zu bestellen, und die Universität Prag, zugeffanden ward. Matthias I versprach nach feiner Kronung 1611 die Festhaltung dieses allem feperlich, und Ferdinand II ward unter ber Bebingung von ben Bohmen jum Ronig angenommen, daß er den Majestatsbrief eidlich betraftigen Allein, Ferdinand errichtete 1617, ohne ber Stanbe Ginwilligung, mit bem fpanischen Konig Philipp III, einen vom Matthias bestätige ten Bergfeich, bag berfelbe mit allen feinen Rache fommen, nach Erlofchung bes mannlichen erzher-zoglich bifreichischen Stammes, Die Erbfolge in Bobeim haben folle, welches ben epangelifthen Bobmen als imangenehm und fürchterlich vortam, und biefe hatten noch außerdem fobiele Rlagen anjubringen, daß, als ihre Abgeordnete 1618 in der konigl. Kanglen zu Prag keine höfliche und gewierige Antwort auf ihre Borftellungen erhielten, fe in der Sige fich fo vergiengen, und 2 unboffie conigl. Rathe, nebft einem Secretar, für Landesverrather erflareten , und gum Benfter hinaus stürzten; und, weil auf ihre Klagen nicht geachtet muebe, Die Waffen bu ihrer Befchutung etgrifergriffen, und ben Pfalzgrafen Friederich ju ihrem Ronige machten. Auf folche Weise entstand ein bedauernswürdiger Rrieg, ber fowohl fur ben meuen Ronig, ale fur Die evangelischen Bohmen febr unglucklich ablief. Sie wurden 1627 bes Majestatsbriefes und aller threr Rechte und Vorrechte beraubet, und biejenigen, die fich nicht ju Der romifch fatholischen Rirche betennen wollten, mußten bas land raumen. Bon der Zeit an wurde Die fatholische Rirche bie herrschende und allein gultige in Bobeim, und bie übrig gebliebenen Evangelischen, haben sich nachher bestmöglichft verborgen. Unterbeffen hat doch nach bem 1763. geenbigten Rriege, ber Commerg - Confeg jur Aufnahme ber Manufakturen und Fabriken, an Protestanten Schus Decrete auf 10, 12, 20 Jahre ertheilet, und fich willig erflaret, diefelben nach Ablauf der bestimmten Jahre gu erneuern, daber Sich viele 1000 protestantische Manufakturisten und Rabrifanten in Bobeim niedergelaffen haben. Diefe Berrlichkeit hat zwar nicht lange gedauert, R. Joseph ber zwente aber bat ben nicht romifch-Zatholifden offentliche Religionsubung wieder ver-Stattet, und wenn sie dieselbe weber in bem von thm verordneten Umfang, noch fo ungestort und ungefrantet genießen, als fie tonnten und follten : fo ift es nicht bes dulbsamen Monarchen Schulb. Den Juden wird die' Uebung ihrer Religion gu Prag und an andern Orten verftattet. Alle Juden zusammengenommen, zahlen jährlich 216000 Fl. Contribution, davon 146000 Fl. dur Feuer - Wetter- und Waffer- Schadens Bew gutung

gutung bestimmet find, bas übrige aber an bie

Kammer Caffe abgegeben wird.

Der Erzbischof zu Pray, ist beständiger Legat des heiligen apostolischen Stuhls zu Rom, auch des heiligen romischen Reiche Fürst, Primas des Königreichs, beständiger Kanzler der Universstät zu Prag, und krönet den König von Böheim. Seine Suffraganei, sind die Bischöfe zu Leutmezis und Königingräß. Shemals hat er Sis und Stimme auf dem deutschen Reichstage gehabt. Das erzbischösliche Consistorium, hat die einzige und böchste Gerichtsbarkeit über die geistlichen Personen, und von demselben appelliret man entweder an den König oder an den Papst.

S. 7. Die Gelehrsamkeit, blübet nur mitstelmäßig in diesem Königreich. Zu Prag ist eine Universität, die ihren größten Ruhm um die Mitte des 15ten Jahrhunderts zur Zeit Königs Wenzels IV verloren hat. Die P. P. piarum scholarum, haben zu Prag, Budweiß, Brür, Brandeis ob der Elbe, Beneschau, Kosmonoß, Leitomischl, Schlackenwerth, und Schlan, Collegia und Symnasia. Gemeine Schulen sind auch

porhanden.

S. 8. Bor dem durch den Hubertsburger Frieden 1763 geendigten Kriege, waren in Bobeim wenig beträchtliche Manufakturen und Fasbriken, ander daß zu Leipa, Neuhaus und Reischenberg gutes Luch, zu Beraun und Leipa schöne Löpferarbeit, zu Bensen im Leutmeriger Kreise feines Papier, an andern Orten gute Degen- und Messer, Klingen, und insonderheit feine Gläser

R 3

verfertiget murben. Allein, nach biefem Rriege, wurden die Manufakturen und Fabriken fo febr berbeffert und vermehret, baß man faft alle frembe Baaren, infonderheit aber Diejenigen, die aus Gifen, Bolle und Geibe verfertiget werden, ohne Ausnahme, verbieten konnte. Man verfertiget außer ben ichon genannten Gifen - und Glas - Baaren, Topferarbeiten, Papieren, Tuchern, und außer' Dem fonft bekanntem Bitterfalz, annoch unachtes' Porcellan, blaue Schmalte, Compositions - Steithe, Spiegel, Rabeln, Gewehr, Zinngießer-Arbeit, Suthe, (ju welchen bie biefige ungemein große Menge Safen, bas Saar liefert,) Sandfchube, wollene Strumpfe, wollene Zeuge, baum wollene Zeuge, Strumpfe und Mugen, Galanterie-Baaren, zwirnene Spigen, Batift, Tafelzeug, und überaus viele Leinwand. Auf bas Schleifen und Politen ber feinen und eblen Steine, umd auf das Schneiden in diefelben, bat man fich feit langer Beit gut verftanben, auch die Malerund Rupferftecher Runft getrieben.

S. 9. Bas den Sandel anbetrifft, fo wird nach Sachfen viel Betwide und Malz, bas erfte auch nach Banern ausgeführet. Sopfen, Gartengewachfe, Pottafche, Maften und anderes Solz, Bolle, Bild, wohl 400000 Safenfelle, Fifche, und bas egerfche Sauerbrunnenwaffer, geben auch haufig ans. Bon Manufactur- und Jabrif-Baaren, geben infonberheit Papier, Topferarbeit, fcone Glafer u. Spiegel, Schwerdtfeger-Arbeiten, Leber, Galanterie Baaren, Spigen, Zwirn, gebleichtes Barn, wollene Stoffe, Strumpfe und Tucher, (jahrlich wohl für 9 Millionen Gulden,) und wohl für 3 Mill. Fl. Leinmand,

mand, dus bem Lande. Mit biefen Baaren, werden nicht allein die offreichischen, sondern auch fremde Lander, als Portugal, Spanien, Italien und die Turken, verfeben. Die bobmifche Leine wand - handels - Gefellschaft, bat gu Cabig eine große Niderlage, und handelt von bannen nach Amerika. 1770 war ihr Fond 1 Million Gulden, bie in 1000 Actien vertheilet wurde. Die aghptifche Compagnie befam 1769 ihren Bauptfis gut Smirna, und fleng über Trieft einen ftarten Sanbel nach Afien an. Der Sandel und die Fabriten ftunden unter dem Commecz = Confeß ju Prag, ber bem Hofcommerg = Rath zu Wien unterwoufent Er beftand aus einem Prafidenten, ber allezeit Geheimerrath war, aus 6 Nathen, einem Secretar und anderen Personen. Unter demselben standen 8 Land Inspectores, von welchen ein jeder in den ihm anvertraueten Kreisen umherreifete, die Manufakturen besichtigte, und davon an den Confeß Bericht abstattete. Jeder Inspector hatte wieder ein Paar Manufaktur-Commiffarien als Handlanger unter sich. In Fallen von einiger Wichtigkeit, bergleichen Vorfculfe aus ber bobmischen Commerz: Casse, Ernennung neuer Hands lungsbeamten, Ertheilung neuer Privilegien, Anlegung neuer Manufakturen und Fabriken, Berboth fremder Waaren, Erhöhung und Vers minderung ber Bolle und Mauthen, ic. fonnte und durfte der Confes nichts beschließen, obne vorher an den hofcommery - Nath ju Wien Bericht abzustatten, und deffeiben Befehl einzuholen. In Die bobeimische Commerz - Caffe flogen viele R 4 anfehnansehnliche Gefälle, und wenn fie erschöpft mar, wurde fie aus der Saupt - Commery - Caffe ju Bien, unterflugt. Allein Diefe Ginrichtungen beffanden nicht lange auf biesem Fuß, und als am 8ten Janner 1776 der Hoscommerzien-Rath zu Wien aufgehoben, und ber Sond beffelben ber Rammer übergeben murbe, überließ man bas Sanbelsmefen seinem Schicksal. Die Juden, treiben ben ftarfften Sandel mit ben Landes Droducten, als mit Bolle, Potasche, Febern, Leder, Blasbal-gen, Schmalz, u. f. w. Messen oder Jahrmartte welche auch von fremden Sandelsleuten befuchet werden fonnen, find ju Drag, Pilfen und Eger.

Zum Behuf bes Sandels fieng man 1737 an Die vier hauptstraßen, nemlich die Leipziger, Murnberger, Linger und Wiener Landstraße, in guten Stand zu fegen, und als Zwangsstraßen auszumeffen, fie murben aber burch ben frangofiichen Krieg unterbrochen, und vermahrloset. 1747 ward ihre Biberherstellung befohlen, man bewies aber teinen rechten Ernft. 1751 murben Beranftaltungen gemacht, biefe Straffen zu Chauffees zu bauen. Durch ein Patent vom 22 Janner 1756 wurden 25 Zwangsstraffen für die Sandels-treibenden angewiesen, und mit Saulen beseget, und am 1 Jul. 1770 wurde biefes Patent umgebrudet und befannt gemacht.

S. 10. Die furze Abhandlung der Geschichte biefes Landes, fange ich mit den Bojern an, die ein Theil des celtischen Saufens maren, Der im Jahr 589 vor Chrifti Geburt unter Anführung

bes Sigovesus aus Gallien ober Celtien über ben Rhein gieng, und neue Siße suchte. Nach ihnen ift dieses Land benennet; (h. 2.) sie selbst aber sind zur Zeit des Kaisers August von den Mar-Comannen vertrieben worden, (welches aber vermuthlich nur von dem größten Theil berfelben gu versteben ift,) ba fie sich benn in bas Noricum gegogen haben, welches von ihnen Bayerland (eigentlich Bojerland) benennet worden. Unterbeffen suhren die Nachbaren dieser neuen Einwohner fort, fie sowohl, als ihr Land, von den vorhergehenden Einwohnern, den Bojern, zu benennen. In ber folgenden Zeit, und zwar, wie man mennet, im bien Jahrhundert, sind Slawen nach Bo-heim gekommen, und haben die Nachfolger ber Markomannen verjaget. Die Auslander nenneten den Stamm der flawischen Nation, der sich hier niedergelassen hatte, zum Unterscheid von an-dern, Slavos Bojemiæ, auch wohl schlechtweg nur Behemanos und Bojemanos- Das Land wird in Geschichtschreibern bes gten, gten und Toten Jahrhunderts, und noch mehr in Urkunden, Boemia Sclaviæ, namlich pars, genannt. Raifer Constantinus Porphyrogenitus, nennet die hiesisgen Slawen nie Bohmen, sondern magnos et albos Chrobatos. Es sind aber die hiesigen Slawbos Chrobatos. wen, nach der von Belas Dobner vorgetragenen . Mennung, berjenige Stamm, ber ben Namen Cichechen, geführet, und unter demselben vor-her an der mootischen See, und am schwarzen Meere gewohnet hat. Der Name dieses Stammes, kömmt schon benm Jahr 1166 in dem Byzantiner

und faiferlichen Grammaticus Johannes Cinna-inus, und alfo anderthalb hundert Jahr vor Erfindung ber Fabel von einem gewissen Tichech vor ben Dalemil im 14ten Jahrhundert in Bobeine ausgehecket hat. Die bobmifchen Clawen haben ben Namen Cichechen bie auf ben heutigen Lag behalten. Es find aber anfanglich mehrere fluwis iche Republifen unter verschiedenen Ramen in Bo. beim gewesen, baber auch manchmal ber Name Bojemiæ, in ber vielfachen Zahl vorkommt. D. Gelas Dobner, ber biefe Anmerkung machet, muthmaßet zugleich, daß die Republik ber Glawen in der Gegend von Prag, Die nicht nur bie machtigste gewesen, sondern nach und nach auch bie übrigen Republifen in Bobeim burch Krieg, frenwillige Uebergabe und Beirath ihrer Fürften unter fich gebracht, von ben oben ermabnten Tichechischen Stamm gewesen. Die Furcht vot ber anwachsenben frankischen Macht, lenkte bie bohmischen Slamen, fo wie andere benachbarte Bolfer, ju bem Entfchluß, Die bemofratifche unb aristofratische Regierung, mit ber monarchischen ju vertauschen. Bergog Przempst, brachte bie Regierung auf feine Nachkommen. Rarl ber Große machte zwar bie Bohmen bem beutschen Reich zinsbar: allein, ihre Untermurfigfeit mat bon furger Dauer, und fie hatten beständig Sanbel mit ben Deutschen. Der Bergog Borgimog ließ fich im Jahr 874, wie Dubitfchta beweifet, Bengel murbe pon bem beutschen Ronig heinrich I zur Abtragung eines Tributs gend. thiget, ju welchem fich auch Boleslaw verfteben mußte.

mußte. Wratislaw ward 1086 von bem deutschen Ronig Beinrich IV bie fonigl. Burbe ertheilet, Die aber mit feinem' Tobe wieder aufhorte; obgleich Raifer Friederich I fie 1162 abermale jum Beften Bergogs Bladislam II ernenerte, fo borete fie boch wieber auf, und Bobeim blieb nach wie vor ein Berzogthum, bis die Raifer Philipp 1199 und Otto IV, 1203 daffelbe zu einem Ros nigreich, und Przempfl II oder Ottocar zu einem Ronig erhoben. Unter Przempfl-Ottocar II, flieg bas Konigreich Bobeim auf ben bochften Gipfel feiner Sobeit, indem bagumal Deftreich, Stepermark, Karnthen, Krain und Istrien bagur gehöreten, wirwohl auch eben biefer Ronig biefe Lander wieder verlor. Sein Sohn, Wenzel II, ward auch Ronig in Polen, und diefes Gohn, Benzel III, beschloß 1306 ben alten mannlichen Stamm ber bobeimifchen Ronige, ber von Pries mnfl an geblubet batte. Sierauf ermabite ein großer Theil ber bobeimifchen Stanbe, ben offreichifchen Prinzen Remolph jum Ronig, ben fein Bater, berrom. Roffig Albrecht, burch ein Rrieges beer auf dem Thron befestigte. Rach beffen fruhzeitigem Tode, ermählten die Bohmen ben Berjog Heinrich von Rarnthen, festen ihn aber bald wieder ab, und ermablten des rom. Kaifers Beinrich VII Sohn, Johannes von Lugelburg, jedoch mit der Bedingung, daß er des legten Konigs jungfte noch unverheirathete Schwefter gur Gemablinn nehmen follte. Er machte bie folefifchen Fürsten zu Lehnsleuten der Rrone Bobeim, brachte auch die Oberlaufig wieder an diefelbe. Ihm folgte

folgte fein Cohn Rarl, ber unter ben rom. Rais fern der 4te diefes Namens gewesen ift, und nicht nur die Universität zu Drag gestiftet, fonbernauch Die Bohlfahrt bes bobeimifchen Reichs auf alle Beife zu beforbern gefuchet bat. Mit feiner Bemablinn, bes Pfalzgrafen Ruprechts Tochter, befam er unterschiedene Stabte und Schloffer, unb noch mehrere brachte er durch Rauf an fich, morauf er fie, nebft ben fchlefifchen Surftenthumern, mit ber Churfürsten Genehmhaltung, ber Rrohe Bobeim einverleibte. Er taufte zwar auch 1375 Die Mark Brandenburg; sie murbe aber 1415 von seinem Sohn Sigismund wieder an die Burggrafen von Rurnberg verkaufet. Uebrigens fuchte er die bobeimische Rrone, erblich an fein Land gu Sein Sohn und Nachfolger Wenzel, wird schlimmer beschrieben, als enwirklich gemesen ift. Unter feiner Regierung nahmen die Religioneunruben ben Unfang, von welchen ich oben (S. 6.) gehandelt habe, und die auch verurfachten, Daß der Thron nach feinem 1418 erfolgten Tode mehrere Jahre unter fehr Intigen Rriegen leer blieb; denn obgleich fein Bruber, der Raifer Gigismund, 1420 Bobeim an fich zu bringen fuchte, fo ward er boch wieder aus dem Konigreich beraus getrieben, und gelangte erft 1436 jum Befig beffelben, als bie huffiten burch innerliche Zwiftigfeiten mit einander gerfallen maren, und er einen Bergleich mit ihnen gestiftet hatte. Er ftarb aber fcon 1437, und nach seinem Tobe ermählten bie meisten Bohmen bes Konigs in Polen Bruber Casimir, die andern aber des vorigen Ronigs Schwie-

Schwiegersohn Albrecht von Destreich zum König, Der fich zwar 1438 fronen ließ, aber lauter Unrube batte, und in berfelben bald verftarb. Geine fomangere Gemablinn gebar nach feinem Tobe ben Labislam, ber auch endlich von den Bohmen jum Ronige angenommen mard, mabrend beffen Minderjahrigkeit Georg von Pobibrad, Reichsverweser mar, und nach des jungen Ronigs zeitis gem Absterben einmuthig jum Ronig ermablet wurde. Er war ein eifriger Suffit. Ihm folgte 1471 durch die Babl ber Stande des Konigs in Polen Casimirs Sohn Bladislam, ber somobl, als sein Sohn Lubewig, zugleich König in Ungarn war. Dieser nahm zeitig ein trauriges Ende, worauf durch einen Ausschuß der Stände der östreichische Erzherzog Ferdinand zum König er-wählet ward, nachdem er vorher in einem ausgeftellten Revers befannt gemacht hatte, baß erburch frene und gutwillige Babl ber Stande erkohren fen, und die Erhaltung der Rechte und Frenheiten der Stande beschworen hatte. Allein, 1547 erklarete er auf einem Landtage die Bohmen, Die feines Religionseifers wegen, einige Mannfchaft auf die Beine gebracht hatten, ihrer Privilegien für verluftig, und das Konigreich zu einem Erb. und unumschrantten Reich. Gein Gobn Marimilian, wurde schon ben seinen Ledzeiten gefronet, und verstattete den Bohmen eine vollige Gemissensstrenheit. (S. 6.) Die Handel und Unru-hen, die unter seinen Nachfolgern Rudolph II, Matthias I und Ferdinand II in Ansehung der Re-tigion vorgefällen sind, habe ich oben (S. 6.) schon beschriebeschrieben. Als Ferdinand II im Jahr 1620 feines Gegentonigs Friederich Rriegsheer auf beng meiffen Berge ben Prag gefchlagen batte, ward Bobeim zu einem volligen Erbreich gemacht. Er 300 1621 die Guter Der als Rebellen hingerichter ten Protestanten ein, beren Anschlag in der bobeimischen Landtafel Damals auf 53,074449 Thalex berechnet murbe. f. Londorpii Acta publica T. 2. Eben derfelbe überließ 1635 die Oberund Miber-Laufis an ben Churfurften ju Sachfen. Unter Ferdinand III, ward bas Reich burch bie Schweben febr verwüstet. Sein Sohn Ferdinand IV, murbe gmar jum Ronige gefronet, ftarbaber vor ihm. Leopold, Jofeph und Rael IV, folgten unmittelbar auf einander in ber Regierung, und mit dem legten erlosch 1740 der alte offreichie fche Mannsstamm. Bermoge ber von ihm erriche teten pragmatifchen Sanction, nahm beffelben altefte Pringeffinn Tochter, Maria Thereffa, wie von Den fammtlichen Erblandern, alfo infonderheit auch von bem Konigreiche Bobeim, Befig: allein; ber Churfurft von Bayern machte Unfpruch baran, bemachtigte fich bes Reichs durch frang. Sulfe, und ließ fich am 7 Dec. 1740 jum Ronig über Daffelbe offentlich ausrufen, und bald darauf die Bulbigung leiften. Jebody, Die Roniginn von Ungarn siegete endlich, und ward im May 1743 zu Prag gekrönet. Die Stande liquidirten nach dem franzosisch banerischen Krieg 2,998768 Bl. Forderungen, und 357029 Fl. Kriegsbeschabigune gen: jene wurden 1772 und 73 ben ber Unterbandlung mit ihnen über ein Darlehn von 3 Milliot nen

nen Gulden, aufgehoben. Bon 1745 bis 1756 genoß das Reich unter ihrer Regierung erwünschte Ruhe. Allein, im lestgedachten Jahr gieng ein langwieriger neuer Krieg mit Preußen an, in welchem dieses Königreich viel erlitte, und der sich erst 1763 mit dem Hubertsburger Frieden endigte. Nach demselben wurden die Superogate und Kriegs Beschädigungen auf 24,189,306 Fl. berechnet und bengesetet. Zu ihrer Tilgung waren jährlich 153,367 Fl. nothig: als nun der Biehrussschied und werden sie genommen wurden, 1776 aufschie, wurden sie den Ständen von den Campmeral Steuern in Händen gelassen. (s. auch §. 5.)

S. 11. Böheim ist heutiges Tages ein Erbreich, ehemals aber war es ein Wahlreich, obgleich die Stände gemeiniglich ben der Familie des
verstorbenen Königs blieben. Ferdinand I erklärete schon 1547 das Neich durch einen Landtagsschluß für ein Erbreich, dergleichen es auch 1620
nach der Schlacht auf dem meissen Verge völlig
geworden ist, (S. 10.) so daß seit der Zeit die
Stände in Ansehung der Regierungssolge nichts
mehr zu sagen haben. Die Krönung des Erbkönigs, verrichtet, vermöge einer papstlichen Bulle
von 1345, der Erzbischof zu Prag.

heil. rom. Reichs Erzschenk, setzt aber dieses beil. rom. Reichs Erzschenk, setzt aber dieses Erzamt nicht mit in seinen Litel. Er hat zu Reichs-Erbschenken die Grafen von Althan, die deswegen einen Becher im Wapen führen. Ueber den Ursprung dieses Erzamts, sind die Gelehrten unterschiehenen Meynung; die wahrscheinlichste.

fchei:

scheinet zu fenn, bag Raifer Friederich I bem Berjog Bladislam zugleich mit bem tonigl. Titel auch bas Erzichenkenamt im beutschen Reich gegeben habe. Wenigstens hat Raifer Rudolph I in ben Jahren 1289 und 1290 burch 2 öffentliche Urfunden erflaret, daß ber Krone Bobeim bas Erzschenkenamt und Bablrecht zufomme, und bag des famaligen Konigs Bengel Urgroßvater baffelbe icon gehabt habe. Auf biefem Erzame beruhet auch bas Recht bes Konigs von Bobeim; einen rom. Konig mit ju ermablen, in beffen Befisjer feit ber Zeit Friederichs I beftandig gewefen ift, wie die eben angeführten rudolphischen Urfunben bemeifen, und die Gefchichte lebret, baf baf felbe fen ausgeübet worden. 2Benn aber die bobeis mischen Konige ben ber Babl einmal und bas ans bere mal Abergangen worden, fo ift foldes nicht mit ihrer Bewilligung gefcheben, fondern entweber Daber gekommen, weil fie mit bem Reich in feinem auten Vernehmen gestanden, ober aus anderen ihrem Recht nicht nachtheiligen Urfachen. aus erhellet nun auch, bag ber Ronig von Bobeim von Alters ber ein mabrer Stand Des beutschen Reichs gewesen fen. Daß er ebebeffen gu ben Reichssteuern nichts gegeben bat, ftreitet bagegen nicht: benn biefes rubret von einem besonderen Worrechte ber, welches Friederich II ihm 1212 ertheilet, und ihm zugleich von der Gerichtsbarfeie ber bochften Reichsgerichte befrepet bat. Eben fo wenig ift dagegen, baß er nicht allemal auf ben Reichstagen erschienen ift; benn Die Erzberzoge bon Defiteich erscheinen auch nur, wenn fie wollen, nnb

und Ergherzog Albrecht verfprach bem bobeimifchen Ronig Bengel, baß, wenn er rom. Ronig werden murde, er ihm und feinen Machfolgern das Privilegium ertheilen wolle, nicht verpflichtet ju fenn, auf den Beerzugen, Bersammlungen, Sofgerichten ic. ber romifchen Ronige ober Raifer gu erscheinen. Es haben auch 1708 alle 3 Reichscollegia erfannt, daß der Ronig und Churfurft in Bobeim bas ungezweifelte Recht zu Gig und Stimme auf allen Reichszusammenkunften babe, und daher dem Raifer, als Ronig und Churfursten in Bobeim, ju allergnabigften Belieben fren geftellet, ob und wenn berfelbe ben allen ordentlichen und außerordentlichen Bufammenfunften, es fen auf Reichsbeputations - Collegial- ober andern Lagen, ben bobeimischen Sig und die bobeimische Stimme, burch eine eigene genugfam bevollmachtigte Befandtfchaft, instunftige wieder einnehmen, befleiben und führen laffen wolle; woben ber Raifer jugleich versprochen bat, daß er megen semes Erbtonigreichs Bobeim, und der dazu gehörigen gander, funftig nicht nur ju allen Reichs- und Rreis-Steuren und Anlagen, einen durfürftlichen Anfchlag, fondern auch jum Kammergericht jahrlich 300 Bl. übernehmen und bezahlen lassen wolle; hingegen hat bas gefammte Reich verfprochen, bas Ronigreich Bobeim fammt allen bemfelben einverleibten Landen, in feinen Schuß und Schirm zu nehmen. Nach dem Lode des Raifers Rarl VI gab es große Schwierigkeiten, wer ben ber Bahl eines neuen romischen Ronigs die bobeimische Churstimme vertreten folle? Die Koniginn Maria Therefia, 5 Tb. 7 21. batte

hatte dieselbe ihrem Gemahl, dem Großherzog vont Toscana, aufgetragen; aber, es ward durch die meisten Stimmen im chursurst. Collegio beschlossen, die boheimische Churstimme für dasmal, und ohno einzige Folge, ruben zu lassen, welches auch geschahe. Allein; nach Rarls VII Tode wurden die Wahlgesandten der Königinn zu Böheim zu der Wahl eines neuen rom. Königs zugelassen. Uedrigens gehet der König und Chursürst in Böheim, vermöge der goldenen Bulle, allen weltlichen Chursürsten, und ben öffentlichen seperlichen Umgängen auch der Kaiserinn vor. Böheim will gar keinen röm. Reichsverweser erkennen.

- hessen ein schwarzer Abler im silbernen Felde, der aus dem Schilde des heil. Wenceslaus entstand, denn schon im zehnten Jahrh. vertrat das Bildnist dieses heiligen die Stelle des Wapenschildes. Den silbernen Löwen mit einem gedoppelten Schwanze im rothen Felde, hat König Ottocar II willführlich angenommen, und er kommet zum erstenmal 1249 zum Vorschein, wie Dobner gezeiget hat. Die Könige pflegen nach ihrer Krönung Ritter des heil. Wenceslaus zu schlagen; sonst giebt es keinen böheimischen Ritterorden.
- h. 14. Doch blühet heutiges Tages in Böheim sowohl, als in Mähren, Schlesien und tingarn, der heil. ritterliche Areuworden mit dem rothem Stern, der 1217 in Böheim aufgenommen worden. R. Leopold hat dem General und Großmeister dessehen, 1697 einen Plasunter den böheimischen Prå-

Prålaten gegeben, so daß er gleich auf den Probst ju Alt-Bunzlau folget. (h. 5.) Es hat auch der Johanniterorden ein Priorat oder Großpriozrat in Böheim, welches zu der deutschen Junge gerechnet wird. Der Sig des Großpriors ist zu Strakonis, im Prachiner Kreise.

S. 15. Die obersten Reichsbeamten, sind: ber oberfte Burggraf, oberfte Landhofmeister, oberfte Landmarschall, oberfte Landkammerer, oberfte Landrichter, oberfte Soffehnrichter, oberfte Appellationsprafident, oberfte Rammerprafident und oberfte Landschreiber. Bu den Erbbeamten gehoren vornehmlich 4, namlich: 1) der oberste Erbmarschall, bessen Stelle heutiges Lages der oberste Landmarschall vertritt. 2) Der obers ste Erbruchseß, welches Umt die Fürsten von Colloredo haben, und von welchem das oberste Erbküchelmeisteramt, abgefandert ist, welches die Grafen von Bratislaw besigen. Es muß auch das Erbvorschneiderant davon unterschieden werden, welches den Grafen von Balbstein que tommt. 3) Der oberste Libmundschenk, weldes Umt ben der Familie der Grafen von Efchernin il. 4) Der oberste Erbhosmeister, welches Umt die Grafen von Kinski haben. Oberste Erbsilberkammerer sind die Grafen von Uhle-Außer diefen vornehmften Erbamtern, giebt feld. et noch andere; das Erbthurhuteramt haben die Herren Mladota von Solopist; das Erbpamieramt vom Serrenstande, die Grafen Rorgensty Don Tereschau, und vom Ritterstande, Die Marquarbt

quardt von Gradect; Das Erbschagmeisteramt Die Grafen von Wrtbn.

S. 16. Die bobeimische Hoffanzlen, Die allezeit bem Sof folget, ift zwar 1762 mit ber öftrei- . chifchen Softanglen vereiniget, nachmals aber wie Derhergefellet, Doch find Die Juftis - und Cameral-Sachen davon abgesondert worden. Rene werden burch die Juftisstelle in Wien, und in Bobeine burch das Appellations : Tribunal geleitet; Diefe haben in Wien die faiferlich fonigliche Softammer, und in Bobeim den Cameral-Senat, in welchem der Gouvernial-Prafident den Borfis In die Stelle der 1749 verordneten Repråfentation, ift 1763 bas Landes - Gubernium ge-Kommen, welches bie Staats - und Cameral - Sachen beforget, burch welches auch bie meiften Ge-Schäffte der übrigen Stellen, sowohl in das Land, als an ben Sof, geben muffen. Der Erbfilbervermalter ift der jedesmalige obrift Burggraf in Prag. Der 1749 angesette Consessus delegatus in causis summi principis, et Commissorum, besorget die landesfürftlichen Regalien. hiernachft befinden fich ju Prag, der Landesausschuß der Stande, Das fonigl. großere und fleinere Landrecht, bas fonigl- Rammerrecht, das konigl. hoffehnrecht, Das konigl. Appellations-Tribunal, Die konigl. Landtafel, das fonigl. Obriftburggrafenrecht, das königl. Weinkelleramt, und die Polizen - Commission. Die bobeimischen Leben, sind entweder eigentliche bobeimische, oder beutsche. Dieletten liegen außerhalb der bobeimischen Granzen, und Deut=

beutsche Stanbe empfangen fie von ber Krone Bobeim. Man behauptet, baß fie landfaffig maren, wenn fie in dem Egerischen ober Elnbogischen Kreise lagen, J. E. das Gericht Afch.

Die Rreise des Ronigreichs, haben ihre orbentlichen Rreishauptleute. Gin Refcript bom 11 Nov. 1752 bewilligte einem Kreishauptmann jahrlich 2000 Fl. Gehalt, Davon er aber die Rreisbediente besolden muste. Durch das Sof-Decret bom 4 Junius 1774 wurde fein Gehalt auf 1500 Il. heruntergefest, boch ward ihm auch die Befol-Dung ber Ranglen - Personen abgenommen. Die Stadte haben ihre besondern Magistrate und Gerichte. Fur die obern Stande, ift eine eigentliche foniglich = boheimische Landesordnung vom Raifer Ferdinand II von 1628, 'nebst den darüber 1640 publicirten Novellis declaratoriis, vorhanden, dahingegen der Burgerstand fich nach der ebenfalls gebruckten Berfaffung bes allgemeinen Stabtrechts im Konigreich Bobeim, und nach bem Codice Theresiano, ju richten und zu achten hat.

Der Graf von Haudis hatte die landesherrlichen Einkunfte schon sehr hoch getrieben, und von 1763 an, sind sie um 2,109059 Fl. erhöhet worden. Um einige Proben solcher Erhöhung anzusühren, so ist die Pferdesteuer, die 1764 mit der Rlassensteuer den Anfang nahm; und in den Prager Städten erleget wurde, erhöhet, die 1770 ungefähr 510000 Fl. ausmachte. Ehedessen kostete die Tonne Salz 5 Guld. 50 Kr. und dasür kamen jährlich 1,601833 Gulden 20 Kr. ein, nun L 2

galt bas Faß Z Gulben, und 1770 kamen 1,922200 Gulden für Gala ein. Den fteuerbaren Contribuenten unter ben Angesegenen, murben 6 Gulden zugeleget, die von 53440 Angeseßenen, 320640 Gulden betrugen. Won 738366 M. D. Faß Bier, bie in Bobeim, vermoge ber Rechnung jabrlich-gebrauet werden, muften an außerordentlicher Trant-Keuer, von jedem Faß 50 Kr. das ist jahrlich 613638 Bulben 20 Kr. gegeben werden. Wollaufschlatt murde namhaft, denn er betrug 20000 Gulden. Die Anlage auf den Brandtwein, murde neu vermehrt. Chedeffen trug fie :18597 Gulden ein, nun 63700 Gulden. Siegel = ober Stempel=Geld, wurde hoch getrieben, und stieg jahrlich von 240000 Gulden auf 720000 Gulden. Die Verpachtung des Cabacks, stieg von 142000 Gulden auf 480000 Gul-Durch das neueingeführte Gewicht und Maak, wurden dem Lande über 13 Million Un-Fosten verursachet, und noch diente es dem Publicum jum nachtheiligen Unterschleif. Alle Stanbe muften sowohl vom Mobiliar als Immobiliar-Bermogen 10 pro Cent Erbsteuer erlegen. Ob es ben diesen Erhöhungen geblieben sen, weiß ich nicht.

Das Militar-System, das 1776 gglt, befand barinn, baf jur Unterhaltung bes Rrieges. - staats jahrlich 4,156146 Fl. 54 Rr. aufgebracht wurden, von welcher Summe die Obrigfeiten alle zwen Monate 173397 Fl. 56 Kr. abtrugen, und Die Unterthanen monatlich 266561 Fl. 15 Kr. In bem genannten Jahr am erften Man, fing bie Militar - Einquartirungs - Berordnungfan vollzogen zu mer-

werben, vermoge welcher die Dorfer, Die 1763 mit Mannfchaft beleget murben, teine Ginquartirung mehr bekamen, sondern die Truppen in die Stadte, und zwar in die ehemaligen Collegia ber Jefuiten, in die alten noch brauchbaren Cafematten, und in andere ftadtische, die Officiere aber in die burgerlichen Baufer verleget murben. Bur Bergutung der Quartiere der Officiere, jur Erhaltung der bequartierten Gebaube, und zur Unschaffung des Streuftrobes und Lichts für die Cavallerie-Stalle, murbe das erforderliche auf die Stadte und Markte vertheilet. Bon bem anno militari 1776 an, und nach dem zehnjährigen Simplificirungs - Recef, ift bas militare ordinarium ober die Contribution, auf 3,159,146 Fl. 54 Kr. und Das Camerale auf eine Million gefeßet worden; es bat fich aber bald gezeiget, baß bie Contribution für bas Militare lange nicht hinlanglich fen. Durch den 1976 eingeführten Simplificirungs - Receß, ift bas extraordinarium ber Obrigfeiten von ben Einfunften ihrer Berrichaften und Guther, auf 1040386 Gl. 52 Rr. gefeget worden, sie musten aber noch von einem jeden gebrautem Saß Bier, w der Bancal Caffe 3 pC. bezahlen.

Die gesammten landesfürstlichen Einkunfte aus Bobeim, sind um das Jahr 1770 in den Staats-Inventarium des kaiserlichen Hofes, von welchem ich eine Abschrift bekommen habe, auf folgende Beise verzeichnet.

|                             | જુદ. "    | Kr.             |
|-----------------------------|-----------|-----------------|
| Das Camerale betrug -       | 1,239202  | 173             |
| Das Montanisticum —         | 2,000185  | 213             |
| Die Staatsschulden = Steuer | 1,002603  | .25             |
| Das Bancale —               | 4,091445  | 57              |
| Das Politicum -             | 224007    |                 |
| Das Contributionale —       | 6,961528  | 46              |
| Das Commerciale —           | 217091    | 13              |
|                             | 15,736063 | 5.9₹            |
| Die Ausgaben betrugen:      | 15,100091 | 2 3             |
| Also war ein Ueberschuß von | 635972    | 57 <del>8</del> |

S. 18. Was endlich die richtige politische Abtheilung des Königreichs anbetrifft, so hat Balbin schon erinnert, daß des Paul Stranfty Borgeben, (dem alle neuere Erdbeschreiber gefolget find,) unrichtig fen, ale ob Rarl IV Bobeim in 15 Rreife abgetheilet habe, und biefe Abtheilung noch fortdaure. Er beweiset aus einer achten Handschrift, Berna regalis genannt, in ber alle Stadte und ihre Abgaben an die konigliche Rammer, die fie jur Zeit Rarls IV und feines Sohnes Wenzel erleget, verzeichnet worden, daß dazumal nur 12 Rreise gewesen, namlich der Raurzimer, bazu das große Prag gerechnet worden, der Pilsner, Leutmeriger, Ronigingrager, Rafoniger, baju auch Beraun gegablet worden, ber Chrudimer, Prachiner, Schlaner, dazu flein Prag gerechnet worden, ber Bunglauer, Saager, Efchaslauer und Bechiner Rreis. Er muthmaßet, baß ber Podiebrader und Moldauer Kreis unter bem Ronig

Ronig Blabiflaw hinzugethan worden, und zeiget, daß auf den Landtagen von 1569 und 1579 die Stadt Prag nicht zu einem befondern Rreife gemacht, fondern um ihres Anfebens willen ber Gerichtsbarfeit bes Raurzimer Rreishauptmanns entjogen worden. Im 1714ten Jahr theilten bie Stande das Ronigreich in die Sauptstadt Pragmit ihren Theilen, und in 12 Rreife ab, batu Unhangsweise noch ber Egersche Bezirk fam. Rreife maren, ber Ronigingrager, ber Bunglauer, Prachiner, Bechiner, Efchaslauer, Chrudimer, Leutmeriger, Saager, Rakoniger, (bazu auch ber Schlaner gefchlagen worden,) Berauner und Raurzimer. Gegenwartig ift Bobeim, außer ber hauptstadt Prag, in 16 Rreise abgetheilet, welche find: ber Bunglauer, Ronigin. grager gleichen Antheils, Ronigingrager Bitichower Antheils, Chrudimer, Efchaslauer, Bechiner Budmeifer Antheils, Bechiner Laborer Antheils, Prachiner, Pilsner gleichen Untheils, Pilsner Glattauer Antheils, Saager gleichen Untheils, Saager Einbogener Untheils, mit welchem ber Egerifche Bezirf verbunden ift, Leutmeriger, Rafoniger, Berauner und Kaurzimer.

## 3ch beschreibe nun

I. Prag, die Sauptstadt des Reichs, die ungefähr inder Mitte desselben an benden Seiten der Moldau oder Molda liegt, welche hier ungefähr 700Schritte breit, und kit 1762 schiffbar gemacht worden ift, auch durch die 1764 errichtete Ravigations = Commission ziemlich schiffbar erhalten wird. Die keinerne Brücke, die Karl IV im Jahr 1357 über diesen Fluß bauen lassen, übertrifft an Lange

Die Regensburger und Dresbener, weil fie 1790 prager Schuhe lang ift. Ihre Breite beträgt 35 guß, 63 30ll, und es tonnen 3 Wagen ben einander vorben fahren. Sie rubet auf 16 Bogen und 18 Pfeilern, und ift auf Den Seiten mit 29 geift. Bilbfaulen gezieret, bavon bie unter bem metallenen Erucifir ftehenden Bildfaulen ber' Maria und Johannes des Evangeliften, nur von Stein. Die übrigen aber von Metall finb. Die 1676 errichtete Bilbfaufe Depomucte, welchen der Ronig Bettel von die= fer Brucke ins Baffer werfen und erfaufen laffen, und ber 1729 unter die Beiligen verfett worden, wird mit portugticher Undacht verehret. Die Reffungewerke von Brag beffehen nur in Ballen und Graben, und find alfo nicht wichtig; die Stadt fann auch von allen Seiten bes frichen werden. 1787 war die Angahl aller Baufer 3200, unter welchen über 270 öffentliche Gebaude, Ballafte, Rirchen und Rlofter. Die Baufer find faft alle von Steis nen, und zwar mehrentheils 3 Stockwerfe boch, aber altmodisch, gebauet. Die Angahl ber Einwohner belief fich 1770, die Juden mit darunter begriffen, auf 70000, und 1784 auf 76011 Menschen, ohne die Befagung, die im letten Jahr ungefahr 8000 Ropfe ausmacht. Juden waren besonders 7901. Außer Runften, Sand= werfern und Sandel, befieht die vornehmfte Rahrung im Bierbrau. In Unsehung der geographischen gange dies fer Stadt, hat Triesnecker berechnet, bag ber Untericbied amifchen ihr und Wien 7 Min. 53 Sec. Beit betrage.

Prag bestehet jest aus 4 Stabten, deren jede ihren bestondern Hauptmann und Magistrat hat, nämlich aus der alten und neuen Stadt, die an der Ostseite der Mulda liegen, aus der kleinen Seite, und aus der obern Stadt Hradschin, die an der Westseite des Flusses liege. Die Altstadt ist jünger, als die sogenannte kleine Seite, aber älter, als die Reustadt, und ist ehedessen von dem alten Schloß auch Wischerad, die größere Stadt aber zum Unterschied von der kleinern Seite oder Stadt genennet worden. Sie soll im Jahr 795 zuerst angeleget senn, und hat 932 Häuser, die dazu gehörige Judenstadt aber 268.

268. Die lette brannte 1754 größtentheils ab, und in der alten Stadt gieng auch ein Theil der Saufer in Rauch In dem Cein oder Teiner Sof, der ehebeffen ein bergoglicher Sit gewesen, ift jest die Riederlage und Baage ber fremden Baaren und Guter. Die Rirche ben bemfelben, ift die altefte in der alten Stadt: und in derfelben findet man des Encho Brabe Grabmal. biefiae Universitat hat Rarl IV im J. 1347 geftiftet, und ihr Gebaude ift gang ansehnlich. Das ebemaliae afad. Collegium ber Jefuiten mar eines der größten, welches ihr Orden befaß, und enthielt 73 Briefter, 87 Scholafticos, 4 Magister, und 27 Coadjutores. Es ward von der daran gelegenen Rirche des b. Clemens Collegium Clementinum genennet, hatte einen ichon eingerichteten Bucherfaal, womit die Universitats-Bibliothef vereinis get ift, und die Sternwarte ift in der Mitte beffelben. Die Kirche und das Spital jum h. Geift, ift der Gis des Generale und Großmeiftere des heil. ritterlichen Rrentordens mit dem rothen Stern burch Bofteim, Mabren, Schleffen, Bolen und Ungarn, welcher einer von ben geiftl. Candftanden ift. Der Abt ber Benedictiner-Abten G. Diflas, gehöret auch zu den gandftanben.

Die Teustadt, hat Karl IV im Jahr 1348 angelegt, fie Barlow ober Barls ftadt genennet, und ihr gleiche Pri= vilegien mit ber alten Stadt gegeben. Gie umgiebt bie alte Stadt gang, bis auf die Bafferfeite nach, hat breite und gerade Strafen, und 1244 Saufer. Die Jesuiten batten bier auch ein Collegium, bas nun ein Rrantens haus für Soldaten ift, und die P. P. piarum scholarum haben ein Rlofter und Rirche. Der Abt des Rlofters und ber Rirche bes heil. Karls auf bem Rarishof, gehöret gu den Landftanden, und der Abt der fonigl. Abten Emans oder Montferrat gleichfalls. Es ift auch bas frene welt= liche englische Fraulein-Stift ju bemerken, deffen Bors fteberinn den Titel einer Reichsfürstinn führet. Das ebe= malige Schloß Wischerad, hat in einem abgelegenen Theil der Stadt auf einer Bobe an der Mulda gelegen. Es ift 1420 nebft allen feinen Rirchen, deren damals 13 maren.

waren, von den Suffiten ganz verwüstet worden, so daß die Gebäude, welche jest noch daselbst vorhanden sind, nach der Zeit neu gedauet worden, das meiste aber bessiehet aus Nuinen. Jest ift der Wischerad sowohl an der Lands als Stadtseite besesstigt, und gegen die ebene Landseite mit einigen Hornwerken bedecket. Er hat die Gestalt eines Junsecks, und enthält 66 Häuser. Der infulirte Probst der befreyten königl. Rirche S. Peter und Paul auf dem Wischerad, gehöret zu den Landskäns

ben. Nahe an diefer Rirche ift ein Zeughans.

Die Pleine Seite oder Pleinere Stadt, welche mit den porigen, vermittelft ber über die Mulda gebaueten fleinernen Brucke, gulammenhanget, ift ber altefte Theilber Stadt Prag, foll von der Libuffa angelegt fenn, und hat ben Ramen Brag zuerft geführet. Sie wird in den obern und untern Theil abgetheilet. Der lette, der unter dem Berge an der Mulda lieget, wird insbesondere die fleis . nere Ceite genennet, und besteht aus 538 Baufern. Die altefte Rirche daselbit ift die Rirche des beil. Wenzel. Ben berRirche ju unferer lieben Frauen unter ber Brucke, ift bas Archib tes Malteferritterordens, in fo weit es Bobeim, Mabren und Schleffen angebet : und ber Groß= . prior diefes Ordens durch eben genannte gander, bat in einem Ballaft nahe ben dem Rlofter, das ben diefer Rirche ift, feinen Gis. Die Rirche ben bem ehemaligen Profestaufe der Jefuiten, ift ungemein schon.

Der obere Theil ber kleinen Seite, liegt'auf einem Berge, wird der Fradschin, ober Schloßbezirk genennet, ist von der Raiserinn Roniginn Maria Theresia mit Stadt-Rechten und Privilegien versehen, und von den übrigen 3 Städten abgesondert worden. Er hat 3 Hauptsabtheilungen. Erstlich das Schloß (Frad), welches den untersten Theil ausmacht, und auch das Prager Schloß genennet wird. In dem südlichen Theil besselben, der nach der Stadt zu liegt, ist die von 1756 bis 1779 neu erbauete königl. Wohnung, in deren einem Plat auf einem Brunnen eine 1373 gegossen Bildsaus des heil. Georg stehet, die sogenannte Statthalterey, nebst dem übris

übrigen Collegien, Gerichtsfluben und Ranglepen, mofelbft auch bas Zimmer zu fehen ift, aus beffen genfter Wilhelm herr von Glavata, Jaroslaus herr von Martinis, und Phil. Kabrig Platter 1618 geffurget worden; das von der Raiferinn Roniginn Maria Therefia erbanete Stift, in welches die Stiftebamen 1755 eingeführet worden; die von Rarl den vierten 1344 erbauete Domfirche St. Veit, Die an Beiligthumern, Rirchenand Altarehmuck febr reich ift, und in welcher, außer bem beil. Repomuct, viele bobeimische Bergoge und Ros nige begraben liegen; und der erzbischöfliche Pallaft. Das hiefige Erzbisthum ift 1343 aus dem 971 gestiftes ten Bisthum entstanden. In dem nordlichen Theil ift bas tonigliche Reithaus, ber Reitstall, der Garten ic. Zwentens, ber eigentliche fogenannte Bradfchin, begreift. auch die neue Welt; und drittens der Strahover Begirt den Strabov und Pohorseles. Ueberhaupt sind bier-196 Baufer. Die Capelle St. Loreto, die den Rapueinern gehoret, ift eine Rachahmung bes beil. Saufes an Loreto in Stalien. Derfelben gegen über fiehet ber tiderninische Ballaft.

Prag ift febr oft belagert, und vielmals erobert worben. Ich will ber altern Zeiten nicht gebenfen, fonbern nur ben den neuern ftehen bleiben. 1631 wurde Braa von den Sachsen, 1648 die fleine Stadt von den Schwes den, und 1741 gang Prag von dem Churfurften von Bapern erobert. 1742 fcbloffen die bftreichifchen Rriege= volfer über 20000 Frangofen in Prag ein, über welche die Marichalle von Broglio und Belliele Befehl hatten, und welche große hungerenoth ausstunden, aber fich tapfer mehreten, und endlich theils entwischten, theils einen frenen Abzug erhielten. 1744 bemachtigten fich die Preufen diefer Sauptstadt, nachdem fie diefelbe 7 Tage lang befchoffen hatten; verließen fie aber noch in demfelben Jahr. Als fie wieder unter öffreichifche Bothmäßigkeit fam, follten die hiefigen Juden anstieben, und gang Bobeim verlaffen; die Roniginn anberte aber ihren Entschluß, und verftattete ihnen den ferner**n** 

fernern Aufenthalt. 1757 lieferten die Preußen und Destreicher einander ben dieser Stadt eine ungemein blutige Schlacht, in welcher die ersten den Sieg behielsten, und hierauf die Stadt einschlossen und bombardirten, wodurch die Neustadt und halbe Atsladt verwüsset wurden: sie konnten aber die Stadt nicht erobern, sondern mußten nach verlorner Schlacht ben Planian, die Belagerung derselben ausheben. Die zerstörten Säuser sind wieder aufgebauet worden. 1782 am 15 Sept ist in einem Bethause der evangelische Gottesdienst für die evangel. Militair-Gemeine zum erstennahl gehalten worden.

Außerhalb der Stadt fiehet das 1751 erbauete Insvalidenhaus, eine halbe Stunde von der Stadt vor dem Prziczer Thor, und zum Strahoper Thor hinaus, i Stunde vor der Stadt, liegt der sogenannte weisse Berg, der wegen der auf demselben 1620 gehaltenen Schlacht, die für den Pfalzgrafen und gefrönten Rönig zu Boheim, Friedrich, unglücklich ausgefallen, merkewürdig ist.

II. Die 16 Kreise.

Anmerk. Die sogenannten Dorfer, bestehen haufig nur entweder aus einzelnen Sofen, oder aus einzelnen Saußlern.

1 Der Bunzlauer Areis, Boleslawsto, Boleslaviensis circulus s. provincia, ist fruchtbar an Getreide, hat den guten rothen Mielniker Wein, verschiedene edle Steine und Perlen. Ein kleiner Theil desselben wird von dem Riesengebirge eingescholsten. 1714 sind ben der damaligen Kreiseinrichtung, einige zu der Hauptherrschaft Brandeis
im Kaurzimer Kreise gehörige Dörfer, dem Bunzlauer Kreise, in dessen Umfange sie liegen, zugeschlagen, es ist auch die Herrschaft und Stadt Melnik,
imgleichen Schopka, diesem Kreise zugeleget worden.

bem. Erber zählet in biesem Kreise 5 bemauerte Städte, 2 Städte ohne Mauern, 15 Städtlein und Markte mit herrschaftlichen Schlössen, 20 Städtlein und Markte ohne herrschaftliche Schlösser, 45 herrensiße, 6 Einsiedeleven und Rlöster, 4 Gnadenbilder, und 11 verwüstete Schlösser. 1771 hat man gezählet, 12 Städte, 30 Marktslecken, 989 Dörfer. Kolgende Derter sind vornehmlich zu bemerken.

1. Die bemauerten Stabte.

1) Mlada Boleslaw, Jung, Bunzlau, Boleslavia junior, die jetige Rreikstadt, und eine bemauerte königsliche Stadt am Fluß Jer, welche Boleslaw der Jüngere im Jahr 973 auf dem Hügel Hrobka erbauet haben soll. Sie war ehemals eine Herrenstadt, erkauste aber 1595 ihre Frenheit, und wurde 1600 von dem Raiser und Resnig Rudolph unter die königl. Städte versetzet. Es ist hier eine Kirche des Malterordens. 1760 und 177— hat die Stadt großen Keuerschaden erlitten.

2) Meinik oder Mielnik, eine fleine fonigl. Leibges bingstadt, die 877 bemauert ist, ein Schloß hat, und auf einem Sügel, welcher ehedessen Bospow hieß, nahe ben dem Jusammensluß der Elbe nud Mulda liegt. Zu der Stadt gehöret die Herrschaft Przibor; die zerschaft Melnik aber ist nach einigen Pfandherren an die Grafen von Tschernin gekommen. Sie hat 98 Bürger,

und 33 Saußler.

3) Lymburg ober Miemberg, eine königl. Stadt, liegt auf einer Sbene an der Elbe, in welche hier der Fluß Marlin fällt. Sie hat erst Wizemil, hernach Swinibrod geheißen, und endlich ihren jehigen Namen bekommen. Von dem König Wenzel II ist sie vergrößert, und unter die königl. Städte versehet worden.

4) Dub, Bobmisch Uycha, ein Städtchen von 95 Burgern, und 26 Saußlern, mit einem Schloß, geho-

ret dem Augustiner Monnen=Rlofter in Wien.

5) Gabtona, Gabel, eine nach alter Urt befestigte fleine Stadt, gehöret nebst Wolten, dem Grafen von Nachta,

Pachta, Frenherren zu Ranhofen. Sie hat 145 Barger, und 110 Häußler. 1757 wurden hiefelbst einige preußische Bataillons von den Destreichern angegriffen, nud nach einer tapfern Gegenwehr zurllebergabe genöthiget. 1778 wurde sie abermals von preuß. Truppen eingenommen. hier ist ein wichtiger Paß.

2. Folgende offene Stadte.

1) Sobotka, ein offenes Stadtchen an eine Chene.
2) Turnow, Turnau, eine offene Stadt, unweit der

Ifer, gehöret sowohl, als die nahe daben gelegene herrs schaft Swigan, den Grafen von Waldstein. Es find zu Turnow einige hundert Steinschneider, welche allers hand Compositionssteine für geringes Geld verfertigen, und aus dem Lande schicken. Außer dem Schloß, sind , bier 157 Bürger, und 76 Saußler.

3. Folgende Marktflecken mit Schlößern.

Benatky, Benatek, ein Markifieden und Schloß auf einem Berge, von 50 Burgern, und 18 Saußlern. Der berühmte Tocho Brabe hat diefen Ort durch seinen Aufenthalt an demselben merkwürdig gemacht.

Bila oder Biela, ein Marktfleden mit einem uralsten Schloß, an einem fehr fleinen Bach, von welchemer

querft Weitwaffer geheißen hat.

Byfchin, ein Markifleden von 35 Burgern, und 10 Sauflern.

Dobrawin, ein Marktflecken und Schloß, von 50 Burgern und 36 Häußlern.

Sriedland, ein Markeflecken und Schlog, von 96

Burgern, und 150 Saußlern.

Birschberg, ein Marktflecken und Schloß, auf bohs misch, Dopi, von 52 Burgern, und 76 Haußlern.

Fradiftie, Munchengran, ein Marftflecken und

Schloß, von 127 Burgern, und 185 Saußlern.

Bunerwaffer, ein Marktfleden und Schloß, bon 38 Burgern, und 86 Sauflern.

Arinec, ein Markeflecken und Schloß, ber wegen

feiner Safanen bekannt ift, von 49 Burgern.

Můn,

Liffa, ein Marktflecken, 4 Meilen von Prag, ben meldem auf einem Berge ein Schloß ftebet. Dat 103 Burger, und eben fo viel Saufler.

Münchengraß, an der Jer, ein Marktflecken und Schloß der Grafen von Waldftein, von 127 Burgern,

und 181 Saußlern.

Ronow, ein Marktfleden und Schloß ber Grafen

bieles Mamens.

Reichenberg, ein Marktfleden und Schlof, von 63 Burgern und 428 Sauglern. Sier werden jabrlich an 20000 Stuck Tucher, und febr viele Strumpfe verfertiget. 1757 schlugen die Preußen ben Diesem Ort ein offreichifches Corps Truppen.

Reichestadt, ein Markiflecken von 98 Burgern und 40 Sauflern, mit einem Schlof. Die Berrichaft Reiches

stadt begreift 24 Dertet.

Rosdialowing, ein Marktflecken und Schloß, por

Alters einem bem benannten Saufe gehörig.

Semile, Semilow, ein Martiflecfen an ber Sfer, bon 13 Burgern und 32 Sauflern. Treibet farten Sandel mit Lothgarn.

Stranow, 6 Meilen von Prag, woselbst 873 eine blutige Schlacht zwischen beidnischen und christlichen

Bohmen vorfiel.

Wartenberg, ein Marftfleden bon 174 Burgern

md'53 Sauflern, gehört bem Grafen von Sartia.

Weißwaffer, ein Martifleden und Schloß, auf bohmifch Biela, bem Grafen von Waldftein jugehörig, bat 38 Burger und 48 Baußler. Dier mard 1767 ein Mannfaktur . Daus, jum Behuf armer Wapfen, angelegt.

4. Stabtl und Marktfleden ohne Schloffern.

Batow, Batofen, ein Martifleden von 44 Burgern. Boffom, ein Markifleden.

Brod, Bradets, ein Marftflecken, 1753 nen erbauet.

Buzow, ein Marktflecken,

Dauba, ein Martift. von 14 Burgern u. 31. Sauflern. Daus

Dolni Baufow, Unter: Paugen, Unter: Baufen. ein Marktflecten von 22 Burgern und 14 Saußlern. Bolan , ein Marftflecken.

Sodfowig, ein Marktflecken.

Bnezmoft, Surftenbruck, ein Marktflecken.

Brafa ober Brafa, Branau, ein Marktflecken von 02> Bargern und 63 Saußlern.

Brattau, Grottau, ein Marttflecen, von 15 Bur-

gern und 63 Sauflern.

Rruftan, ein Martiflecten.

· Libau, ein Marktflecken, und Majorat ber Grafen

v. Schlick, bon 22 Burgern und 31 Saußlern.

Libenow, ein Marktflecken, von 80 Burgern und 21 Sauflern.

Micheno ober Wemschen, ein Marktflecken von

70 Burgern, und 96 Saußlern.

Weuftadt, ein Marktfleden von 50 Burgern und 83 Saußlern.

Dichwitz, ein Markiflecken von 32 Burgern und

24 Saußlern.

Radonin, ein Marktfleckett.

Rowensko, ein Marktflecken von 60 Bürgern und

68 Baußlern.

Alt Bunglau, Boleslavia vetus, bohmifch Stara -Boleslaw, eine ehemalige Stadt, welche Wratiftam im Sahr 915 angelegt, und fein Gohn Boleflam ber Graufame, 937 verbeffert hat, die aber in den Rrieges unruhen des 15ten und 16ten Jahrhunderts ju einem Marktflecten herunter gefommen ift, der nur 20 Barger und 5 Baufler bat. Die Collegiatfurche bes beil. Cosmas und Damian ift uralt, und ihr Dechant ift Berr diefes Ortes. Ben diefem Ort hat Boleflam ber Graufame, feinen Bruder Bergog Bengel ermorbet.

. Woßenig, ein Marktflecken.

Wostrow, ein Marktflecken.

- Jantoscht, ein Marktflecken.

Zwickow, ein Marftflecken, bem Fürften von Schwars Benberg gehörig, von 150 Burgern und 100 Sauflern.

2. 3. Der Königingrager Kreis, Fras detschs to, Reginohradecensis circulus s. provin. ia, welcher gegen Morden von dem Riefengebirge eingeschlossen ift, macht jest 2 Rreife aus, namlich den Königingrager Areis gleichen Antheile, und den Konigingrager Rreis Bitschower Antheils, oder fürzer, den Königin-grager und Bischower Areis. Zu Adersbach, welches Dorf nicht weit von Trautenau liegt, find febr mert - und febenswurdige Steine von ungebeurer Große ju feben. Sie machen Thurme aus, bie meistens vierseitig, 100, ja 200 Schuhe boch find, gang fren wie Gaulen, und vollig fentrecht fteben. Reiner besteht aus über einander liegenben Felfen, fondern ein jeder aus einem einzigen bichten Stein. Beil ihrer ungahlige find, fo geht man unter ihnen einige taufend Schritte weit burch verworrene Gange, als durch einen Jrrgarten, und ber Eingang bildet bennahe eine Schaubuhne Man muß fie gleichsam fur bas Gerippe ober die Grundfaulen eines Berges ansehen, zwischen welchen die Erde von einem ftromenden Waffer weggeschwemmet worden. In Diesem Rreise findet man auch viele edle Steine, und ansehnliche Fischteiche aber kleine Landseen, unter welchen der Blato, nicht weit von, Podiebrad, der vornehms Erber gablt in diefem' Rreise 9 bemauerte fte ift. Stadte, 1 offene Stadt, 23 Stadtlein und Martte mit Herrenschloffern, 26 herren - Stadtlein und Markte ohne Schlösser, 53 Herrensige, 9 Colles gia und Klöster, 3 Gnadenbilder, und 7 vermustete Schlösser. 1771 hat man gezählt in dem, Roni-M 2

Königingraßer Rreise gleichen Antheits, 7 Stabte, 31 Marktsleden, 705 Dörfer, und in dem Bitsschwer Antheil, 4 Städte, 24 Marktsleden und 357 Dörfer. Ich nehme die Derter bender Kreise zusammen, weil mir diejenigen, welche zu einem seben insonderheit gehören, nicht genau bekannt sind.

## 1. Bemauerte Stabte.

i) Bralowe Fradetich, Konigingran, eine tos Migliche Letbgebingftabt und Die Rreisftabt bes aigents Lichen Ronigingrager Rreifes, liegt an bet Elbe, in welche hier ber Ablerfing fallt, ber aus ber zwiefachen Orlig entstanben. Sie soll im Jahr 782 angelegt fenn, und ift ziemlich groß und wohl gebauet, hat auch num ju ihrem Schut eine Festung, sonft aber 201 Burger, und 287 Daufler. Der hiefige Bifchof ftehet unter dem Ergbischof zu Prag. Dem Domfapitel gehöret Gral. Es war hier ein Jesuiter- Collegium, bem der Sof gu Tichernutect, Schambach und der erfte Theil von Popowiz gehörte; auch ift hier ein Franciscaner Rlos, fter, und ber deutsche Ritter-Orden hat eine Commenbe. Hradetich fommt 1055 in Urfunden als ein halts Barer Ort, und 1087 ale die vornehmfte Burg eines Dazu gehörigen Rreifes vor. Elifabeth Bitwe bes Ros mig Bengeslaw und Rudolph, befam 1307 die Stadt nebft einigen benachbarten Schloffern, Stabten und Rreifen zum Witwensit, daber nach ihr Die Stadt Rras Towe Pradec, das ift, Roniginn Gradetz oder Grat genennet wird. Die Stadt ift 1407 gang abgebrannt, 1621, 40 und 45 belagert, 1759 von den Preußen fart gebrandschaßet worden, und 1762, als Preußen und Kofaken daselbst waren, gerieth sie in Brand, da Denn das Jesuiter Collegium und 160 Saufer vom Feus er vergehret murden. Bu berfelben gehoren einige Dor= fer. , Rahe ben berfelben ift die Stadt Weu. Bonigins Gran, angelegt worden. 1) LZeus

2) Weu: Bitfichof, eine konigl. Leibgebingfladt, und Die Rreisskadt bes Ronigingrager Rreifes Bitichomer . Untheis, am Bluf Ticbidling, melche 184 Burger und 106 Sanfiler hat.

Alt Bitschow, ist jest nur ein Pfarrdorf in ber Nachbarschaft der Stadt Nen=Bitschof, war aber ebes beffen eine Stadt, welche 1420 gang und gar abbrannte.

3) Gitschin, Stadt'und Schloß am Kluß Tschidlina, bat ein ehemaliges Jefuiter Collegium, bem Miltschowes, und dem Seminario Turschy, achos ret hat. Die Stadt, welche 80 Burger und 100 Saufler hat, ift wegen ihrer Getraidemartte bekannt. Ihr gehört der Marktflecken Gifenstatt. Die Pferdezucht ift in diefer Gegend betrachtlich, und es find in berfels ben amen Ron. Geftite.

4) Softinney, Arnau, eine kleine Stadt an der Elbe, bon 94 Burgern und 48 Bauflern, gehoret bem Grafen Schlick. Das ehemalige Schloß ift vermuftet.

5) Jaromirz, eine königl. Leibgedingstadt an der Elbe, in welche hier der Fluß Uppau oder Aupe fällt, ber jum Solifioffen bequem ift, und an ber gandfrage nach Schlesien. Bon dem Stift regulirter Chorherren Augustiner Ordens, ift jest nur noch die Dechanten vorhanden. 1780 brannten hier 120 Saufer ab. 1778 mar hier ein verschanztes Lager wider die Areußen. Bu ber Stadt gehoren einige Dorfer.

6) Ples, eine neue Seffung und fonigliche Frens fadt an ber Elbe, die hier burch die Metge oder Metau

verstärfet wird.

7) Weuftadt, eine fleine Stadt am Blug Metau,

Mweit ber Grange der Graffchaft Glas.

8) Trutnow oder Trautenau, eine konigliche Leib= gedingstadt an dem Fluß Uppau, von 146 Burgern und 32 Sauflern. 1757 brannte fie ab. Der Leinwandmarkt, ber hier wochentlich gehalten wird, if berühmt, auch werden hier gute Tucher verfertiget, bie vornehmlich wegen ihrer schonen Farbe befannt find.

Richt wett von hier, liegen die Dorfer Deutsch: Brausnin, und Sorr, ben welchen am 30 Sept. 1745 ein blutiges Treffen zwischen dem östreichischen und preußischen Ariegsheer, zum Nachtheil des ersten, vorgefallen.

2. Eine offene Stabt.

Wrchlab, Sohenelb, eine offene Stadt an ber Elbe, von 276 Burgern, gehört dem Grafen von Morsin. Es ift hier ein Schloß, und ben der Stadt ein Zinnbergwerf.

3) Stadtl und Marktflecken mit Schloffern.

Bernstadt, Schanlar, ein Marktfleden und Schloß, gehörte den Jesuiten zu St. Anna in Wien, ift nun ein Rammergut.

Bolchrad ober Bielchrad, ein Markisleden von 38 Bürgern und 33 Häußlern, mit einem Schloß.

Brandeis ob der Delit, ein Marktflecken mit 2 Schlöffern. Das aufferhalb demfelben auf einem Bersge belegene heißt Karlsberg. Der Ort hat 22 Burs

ger und 27 Saußler.

Chlumen, ein Marktsteden und Schloß. In der Nachbarschaft ist der Kaiser Lotharius von den Bohmen geschlägen und gefangen genommen worden. Der Ort hat 71 Burger und 120 häußler; und zu der herrsschaft Chlumen gehört auch der Marktsteden Zizelen, von 81 Burgern und 30 häußlern.

Cichaftalowing, ein Marktflecken von & Burgern

und 32 Saußlern.

Tichernikowin, ein Marktflecken und gerftortes Schloff.

Detenin, ein Marktflecken und Schloß. Lhota, ein Marktflecken und Schloß.

Glemnin, Starkenbach, ein Marktflecken bon 29 Burgern und 17 Sauflern, mit einem Schloß. Dier wird fehr feine Leinewand gewebet.

Forzine, Forin, ein Marktsteden von 216 Buragern, der jur Invaliden-Fundation erkauft worden.

Der

Der bentiche Ritterorden bat bier ebeffen eine Refibens

aebabt.

Rostelen am Adlerstuß, ein Marktslecken mit ein nem Schloß, gehörte 1770 einer Grafin Cavriani, aes bornen Grafin von Baruba. Er bat 45 Burger und 136 Saufler. Es ift hier eine gute Leinemands-Bleiche.

Ropidino, ein Marktfleden und Schlot.

Grulich, ein Markifleden und Schloß, von 71

Burgern und 89 Sauflern.

Rutus, ein Marktfleden und Schloß mit einem berühmten Gesundbrunnen und Bad an der Elbe, eine balbe Meile von Jaromire.

Rygbert, Gegersberg, ein Marktflecken u. Schloff. Lomnin, ein Marktfleden und gerstortes Golog. Miletin, ein Martifleden und Schloß von 04

Burgern.

Machod, ein Marktflecken und Schloß, bes Kurften Diccolomini Erben jugeborig. 1442 murde es von den Schleftern verbrannt. Bu der Berrichaft Diefes Ra= mens gehören auch der Marktflecken Cypel und die Dörfer Alein: Skalin, Alenni, Wolleschnin und Rostelez.

Wechaning, ein Marktflecken, in welchem eine

Strampfweberen ift, mit einem Schloß.

Opotichna, ein Marktfleden und Schloß, gehoret ben Grafen von Colloredo. Sier ift eine Leinwands Sandlungsgefellschaft, und eine febr aute Bleiche.

Penta, ein Markifleden und Schloß.

Podiebrad, eine fonigliche herrschaft, von 47 Ders tern, unter welchen:

1) Podiebrad, ein Marktfleden und Schlof, an

der Elbe, und

2) Santa, ein Marktflecken. Etwas über Dos

Diebrad fließt die Cublina in die Elbe.

Pottenstein, ein Marktflecken und muftes Schlof. Es ift hier eine Barchent- und Tifchzeug-Manufaktur, ein Leinwand = Einfaufs = Magazin, und eine Bleiche, aufwelcher die Leinwand nach schlesischer Art zugerich= M 4 tet mirb.

Reichenau, ein Marktflecken und Schloß. Es ift hier eine ftarte Luch-Manufaktur und Strumpfftricke-, rep, und eine gute Leinwand-Bleiche.

Roketnin, Rokytnin, ein Marktfl. und Schloß. Rot: Westeli, ein Marktfleden und Schloß.

Starkow, Starkkadt, ein Marktfleden u. Schlof. 3u ber bavon benannten herrschaft, gehöret auch bas Porf Chliwin.

Smidary, ein Marktfleden und Schloß, von 38

Burgern und 65 Saußlern.

Smirschin, ein Marktslecken und Schloß an der Elbe, von 20 Burgern und 68 Saußlern. Zu der davon benannten herrschaft gehöret auch das Dorf Techilus.

Jumbert, Senftenberg, ein Marktflecken und

Schloß.

Biretsch, Schurz, ein Markifieden und Schloß, gehörte ben Jesuiten zu St. Anna in Wien.

4. Stadtl und Marktfleden ohne Schlofer.

Aulibin, ein Marktflecken, der Stammort einer

alten adl. Familie.

Braunau, ein Marktslecken, gehöret ber hiesigen Benedictiner-Abtep, deren Abt ein Landstand ist. Sie hat 200 Burger und 138 Häußler. Die rothen, blauen und grünen Tücker, und die Rasche, welche hier versertiget werden, sind wohl bekannt. 1742 und 1757 von Mordbrennern in die Asche gelegt. Der Abten geshöret auch Slaupen; imgleichen Aladna, Brzenios wes und Irdly im Rasoniger Kreis.

Dobruffa, ein Markiffrden, von 59 Burgern

und 217 Saußlern.

Freyheit, ein Marktflecken von 103 Burgern, in beffen Rabe ein warmes Bad ift, welches man das Johannesbad ober den Johannesbrunnen nennet. In diesem Ort ist eine berühmte Leinwand-Bleiche. Er gehöret den Fürsten von Schwarzenberg.

Kamenitz, ein Marktflecken.

Ramer

Koniaftadl, ein Martifl. von 65 Burg. u. 45 Sauff. Ziffibl, ein Marktflecken.

Brzin, ein Marktflecken. Lufchen, ein Marktflecken.

Libau, ein Marktfteden.

Mladkow, ein Marktflecken.

Morrofauft, ein Marktfleden.

- Meu Data, ein Markt von 46 Burgern. Es wird Dier ein farter Sandel mit Garn und Leinwand getrieben.

Petrowin, zwen unterschiedene Marktfleden bie

fes Mamens.

Pilnikau, ein Marktflecken von 145 Burgern.

Podbrady, ein Marktflecken von 16 Bargern.

Polin, ein Marftfleden.

Sadow, ein Marktflecken, der Stammort der ade-Lichen Familie biefes Namens.

Semilar, ein Marktflecken.

Solnin, ein Marktflecken, gehöret ben Carmelis

tern ju Prag auf ber fleinen Geite.

Skalin, ober Groß:Skalin, ein Marktflecken, in welchen 1357 ein Ciftercienfer Monchenflofter geftiftet worden, welches mit bem Rlofter Geblig einen gemeinfcaftlichen Abt bekam, und als eine Tochter deffelben angefeben wurde.

Sedlin, ein Marktfleden.

Schischelin, Zizelen, ein Marktflecken von 81 Burgern und 30 Saußlern.

Stara, ein Martiflecten.

Strazow, ein Marktfleden.

Surining, ein Marktflecken.

Teinitz, ein Marktflecken an der Elbe. Trzebechowitz, Trebeschowitz, Sohenbruck, ein Martifleden mit einer febr guten Garnbleiche.

Tinift; Tinischt, ein Markiflecken.

Wamberg, ein Marktflecken, von 50 Burgern und 32 Dauflern.

Wodram, ein Marktfleden, in weichem Ronig Przemist geboren.

Wostromir, ein Marktflecken.

Wigstadl, ein Martifl.bon 10 Burgern u.12 Saufl. Belesnin, ein Martifleden ben Gitfchin.

5. Noch ein merfwurdiger Ort.

Rladrau, 3 Meilen von Chlumes, wofelbst eine ton. Stuteren ist. Sier empfing R. Karl VI 1723 Besuch von K. Friedrich Wilhelm von Preußen.

4. Der Chrudimer Rreis, Chrudimsk, Chrudimensis circulus s. provincia, ist unter allen Rreisen am meisten mit Fischteichen versehen, hat auch vorzügliche gute Weide und Pferdezucht, daher in der Stadt Chrudim einige der besten Pferdemarkte dieses Königreichs gehalten werden. Es scheinet, daß er von dem fleinen Fluß Chrudimka ben Pardudiß, der ihn durchströmet, den Namen sühre. Erber zählet in diesem Kreise 6 bemauerte und 2 offene Städte in diesem Kreise 6 bemauerte und 2 offene Städte, 7 Städtlein und Marktsseen mit Herrensisen, 18 adeliche Städtlein und Märkte ohne Herrensise, 19 Herrensise, 1 Kloster, 4 Gnadenbilder, 6 zerstörte Schlösser. 1771 zählte man 6 Städte, 26 Dörfer, und 714 Dörfer. Man muß bemerken:

1. Die bemanerten Ctabte.

1) Chrudim, die Kreisstadt, welche eine königsliche Leibgedingstadt ift, und an dem Flüschen Chrusbimka liegt. Sie besteht aus 84 Bürgern und 132 häußlern und hat einige Obrfer. 1075 brannte ste völlig aus.

2) Mandekron, eine Stadt, ben Fürsten von Lich: tenstein zugehörig. Sie hat 77 Burger, und 231

Saufler.

3) Litomyst, Leutomischt, eine Stadt an ber mahrischen Grange, welche, nebst ihren Dorfern, ben Eras

Grafen von Baldftein gehöret, und ehemals ber Gis eines 1344 von Rarl IV errichteten Bisthums gewesen ift, welches aber im 15ten Jahrhundert nach Konigin= graß verleget worden. Auf den hiefigen Bochenmart ten wird fark mit Leinwand gehandelt. Die Stadt hat 83 Burger und 19 Baußler. Ihr gehoren 11 Derter. Gie brannte 1540 und 1775 ab. Es ift hier ein altes Ochloß.

4) Wissoly meyto, Sohemaut, eine königliche Leibgedingstadt, ju welcher is Dorfer gehoren. hat 116 Burger und 71 Saufler. 1774 brannte fle

fast ganz ab.

5) Pardubig, eine befestigte Stadt mit einem Schloß, ift eine konigliche Berrichaft, ju welcher in diesem Kreife, auch die Marktflecken Bolitsch von 122 Burgern, und Teynetich oder Teinig an der Elbe, überhaupt aber 134 Derter, gehoren. In der Stadt find 109 Burger, und 82 Saufler. Richt weit von Pardubig, erblickt man das alte Manerwerk des Rlo= fters Oppatowig, welches feit Karls bes IV Zeit wegen deffen dafelbft verborgenen Schate berühmt mar. Die Erz-Abten Oppatowin wurde 1085 gestiftet, und 1425 gerftoret. Der Pardubiger Teich, genannt Ceperta, ift febr fifchreich.

6)- Politichta, eine tonigliche Leibgedingftadt, ju welcher 14 Dorfer gehoren. Gie hat 144 Burger,

und 77 Saußler.

2. Die offenen Stabte.

1) Bermanstadt, Berman:Miestetsch, Miestecium Hermanni, ein offenes Stadtchen, gehoret den Grafen bon Spork, so wie Moraschiz. Es wird hier Marmor, von allerlen Farben, gebrochen. In hermanfadt find 52 Burger und 92 Saußler.

2) Przelautich, ein tonigliches offenes Stabtchen an der Elbe. Es hat 49 Burger und 17 Saußler.

3. Folgende Stadtl und Marktflecken.

Aufti, Wildenschwert, ein Marktfleden am Ablerfluß. Er gehört ju ber herrschaft gandefron, hat 44 Burger und 20 Saußler. Bistra,

Biftra, ein Marktflecken und Schloß, von 32 Bur-

gern und 50 Saußlern.

Bohmifth Trybl, ein Marktflecken, gehoret den Fürsten von Lichtenstein. Er hat 44 Barger und eben so viel Saufter.

Boganow, ein Martifieden, gehöret bem Furften

bon Mureberg.

Bohdanen, ein Markiflecken, gehöret zu der herrsichaft Barbubig.

Choltin, ein Markfleden, hat ein ansehnliches

Schloß.

Chonen, ein Marktflecken, den Fürsten von Rinfty gugehörig, hat 22 Burger und 96 Saufler.

Chraft, ein Marttflecten, gehoret bem Bifchof gu

Ronigingraß.

Dafchin, ein Marktflecken, (ber herrschaft Parsbubig gehörig,) hat 34 Burger und 59 Saußler.

Gimrawow, ein Marktfleden.

Blinfto, ein Marktflecken der Fürsten Rinffn.

Frochow Teynetsch, Teynecium Rochi, ein Marktflecken, gehöret, nebst Trogowis, ben Pramonstratenfern D. S. Norb. in Mahren, hat keine Barger mehr.

Jabloni, Babel, ein Martiflecten der Fürften von

Lichtenstein, hat 31 Burger und 20 Saufler.

Ramenin, ein Martiflecfen.

Lucze, Lusche, ein Marktflecken, gehörte ben Jesfuiten zu Roffumberg, ift nun eine kon. Kammerherrs

schaft.

tTassawrk, eine herrschaft der Fürsten von Aursberg, zu welchen 74 Derter gehören, als der Marktstecken tTassawrk, woselbst Aupferwasser und Vitriol ist, und die Marktstecken Tohowa, Setsch, und Jinnsberg oder Jumberg.

Propetsch, ein ablicher Marktflecken.

Podhrady, Rychemburg, Reichenberg, ein Martifieden, Schloß und Berrichaft, gehoret, nebft bem Schloß Roßig, den Fürsten von Kinffp.

Setschemin, Sesewin, Jesemin, ein Markifleden ber herrschaft Pardubig, von 22 Burgern und 44 Sauklern.

Stutich, ein Marktfleden des Fürsten Rinfty, bat 85 Burger, und ein Sofpital, dem Soletin gehört.

Swoganow, ein Markifleden von 27 Burgern.

Switzan, ein Marktflecken.

Tegnitg, (Teynitg, ein Marftfleden an der Elbe, ju der herrichaft Porbentig gehörig, von 30 Bargern, und 24 Sauflern.

Tiemebog, ein Marktflecken.

Trebanow, ein Marktflecten und Schloß, bem Surften von Lichtenstein jugeborig.

4. Der Cschastauer Areis, Czastawsfo, Czastaviensis circulus s. provincia, enthält das beträchtliche Silberbergwerf ben Ruttenverg, Die Flusse Sastawa und Dobrawa ensstehen in diesem Kreise; jener, der aus dem See Joansto kommt, zertheilet den Kreis, und fließet von hier in den Kaurzimer Kreis, und endlich in die Mulda; dieser fällt in die Elbe, mit der sich auch die hier fließende Cydlina vermischet. Erber zählt 3 des mauerte und 2 unbemauerte Städte, 19 Städtsein und Märkte mit Herrensisen, 18 adeliche Städtlein und Märkte ohne Herrensise, 13 Herrensise oder Schlösser, 3 Klöster, 3 Gnadenbilder, 6 vermüstete Schlösser und Höse. 1771 zählt te man 8 Städte, 32 Marktslecken und 802 Dörsser. Wir bemerken

1. Die bemauerten Stabte.

1) Czaslaw, Cfchaflau, eine königliche Stadt, am Fluß Chrudimsky, welche im Jahr 796 erbauet worden, und in beren Sauptkirche der Sufften Seers führer, Johann Jiffa, 1424 begraben ift. Sie ift jett die Kreis-Stadt, hat ein schones Rathhaus, und einen einen sehr großen viereckichten Marktplat, In bersfelben wohnen 138 Burger und 25 Saußler. Nicht weit davon ist zu Cuppadel eine fürstlich aursbergische Barchentmanufaktur. Zwischen Tschaflau und Kutztenberg wird das beste Gartengewähls gebauet.

2) Autna Jora, Austenberg, Currna, eine fönigliche Stadt, dies ihres Silberbergwerks wegenberühmt ift, welches 1237 entdeckt seyn soll, und ehemals sehr ergiedig war. 1300 sind hier die ersten Silbergroschen geschlagen worden, welche die böheimischen Groschen geneunet, und selten gefunden werden. Es
ist hier ein ehemaliges Jesuiter Collegium, dem Zissow, Mitrow und Arsesetin gehöret haben. Die
Stadt ist 1422 und 1424 durch Zeuer und Schwert
verwüstet worden. Es gehören ihr 8 Dörfer, als Jasnowitscher, Loschon, Weletof ic.

3) Brod Miemetschky, Deutschbrod, eine königliche Stadt, a Fluß Sazawa, welche im Jahr 739
erbauet worden, 175 Burger und 68 Saußler hat,
und 8 Dörfer besiget. Ihr ehemahliger Besiger heins
rich von Lippa verschafte, daß sie 1333/zu einer königlis
chen Stadt erhoben wurde. Schon um das Jahr 950
fand man in ihrer Gegend Silberers, die zur Anles

gung einiger Gruben Gelegenheit gaben.

2. Die offenen Stabte.

1) Prfibislaw, Przymist, eine Stadt an der Safama, von 121 Burgern, gehoret den Fürsten Dietrichfiein. Unweit der Stadt find Eisenhammer und eine Aulvermable.

2) Polna, eine Stadt von 231 Burgern, gehöret ben Fürsten von Dietrichstein. Die Sazawa theilet se in 2 Theile, davon einer zu Mähren gehöret. Dier werden Montirungs-Lücher gewebet, und Bollhuthe

verfertiget. Estift hier ein Schloß.

3) Folgende Stadtl und Marktfleden, herra

schaften, und merkwürdige Derter:

Biela, ein abelicher Markeflecken, von 17 Bur= gern und 18 Baußlern.

Boros

Borowa, ein Marktflecken ber Fürsten von Diets richstein, von 53 Burgern.

Borowsko, ein Marktfleden Martinowisischer

Berrichaft.

Chotiebot, oder Chotieborg, ein Markislecken,

von 103 Burgern und 59 Bauflern.

Chotusig, ein Marktfleden von 62 Burgeien und 26 Sauflern, ift wegen des Sieges merkwürdig, den die Preußen am 17 Man 1742 in dieser Gegen d über die oftreichischen Kriegsvolker erfochten haben.

Grusburg, Breugberg, Brunenburg, ein Marfts

fleden der gurften von Dietrichftein.

Goltsch Jenikow ober Genikow, ein schöner Marktflecken, von 40 Burgern und 40 Saufle en, in welchem eine Band= Zeug= und Cabake=Manu factur.

Babr, ein Markiflecten, von 60 Burgern ind 32

Saußlern.

Sammerftat, ein Marktfleden, gehoret ben fürften bon Trautson. Sier find Gifenwerke.

Sumpoletsch, ein Markifleden, von 79 Burgern und 66 Sauflern, hat Tuch und Zeus-Manufa einren.

Janowinky, ein Markiflecken und Schlibs, ber Stady Anttenberg zugehörig, hier find 19 Burger und 11 Baußler.

Ragow, eine herrichaft, ju welcher geho ren:

1) Ranow, ein Marktflecken an ber Coagawa,

bon 31 Burgern.

2) Cicheftin, ein Marktfleden von 9 & Burgern und 6 Sauglern. Sier ift eine Reftdenz der Eempelberren gewesen.

Kant, eine Frene Bergftadt, unter ber G erichtsbarfeit bes oberften Munzmeisteramts, war chemals eine Borftadt von Auttenberg, und diefer S tadt gus gehörig.

Brzyfaudow, ein Marktflecken, gehöret d em Für-

ften von Trautson, und hat 50 Burger.

Ledersch. Markt und herrschaft, welche die Rais ferinn-Koniging Maria Theresta-1753 dem de imaligen Bester, Besiger, Freiherrn von Roch, für 24000 Fl. abgestaufet, und die Einkunfte dem neuen von ihr zu Pragerichtetem adelichem Damenflift geschenket hat. Das Städtl liegt am Fluß Safawa, hat 61 Burger und 80 haußler; und besigt 5 Dörfer.

Lipnin, abelicher Marktfleden und Schlof, von 20 Burgern. Dier find Silberbergwerke gewesen.

Lukawen, adelicher Marktflecken und Schloß, hat 18 Burger, 31 Saußler, und unterschiedene Manus facturen.

Malefchau, Martefteden von 25 Burgern, und

Salok.

Malin, ein Pfarrdorf, zwischen Ruttenberg und Reuhof, mar ehedeffen ein Stadtlein, welches 1414 leichtfertige und bose Bergbursche aus Ruttenberg, angezundet haben, und nachher nicht wieder hergestels let worden. Es giebt den besten Meerettig in Boheim, auch andere gute Gartengewächse.

Mieftetich Wognu ober Wognumieftetich, ein Markifleden, gehöret bem Zborefifchen Ciftercienfer

Rlofter in Dabren.

Tenhof, Mourtufeden und icones Schloff.

Pabenin, ein Markifleden, beffen Schlof icon.

Bog erbauet worden.

Pawlikow, gehöret den Grafen Tichernitt.

Penwar, eine herrschaft, welche bie Kaiferinns-Roniginn Maria Theresia 1761 bem Feldherrn Laudon schenkte. Sie hat von einem großen Marktflecken ben Namen, in welchem ein wohlgebauetes Schloß ift. hier werden Granate gefunden, so wie zu Petschkau.

Podoly, ein Markeflecken.

Przibram, ein Markiflecken, von 16 Burgern und 19 bauflern.

Ronow, ein Martiflecten, von 12 Burgern uud

6 Saußlern.

Sautin, ein Marktflecken und Schloß auf einem Berge an der Sazama, Senoe

Senofaty, Senoschat, gehöret dem Rloffer Ses lan, und ift ein Marktflecken.

Smrbow, ein Marktfleden, von 33 Burgern und

67 Sauflern.

Suchdol, ein Markeflecken, von 17 Burgern und

20 Haußlern.

Swietla, ein Marktflecken von 30 Burgern,und 10 Saußlern, in einem Thal am Fluß Cafama. Sier werden viele Granate geschliffen und geboret, werden hier Blenftifte, Gute und Anopfe verfertiget.

Tichechtig, ein Marktfleden der Fürsten von

Trantson.

Unter : Bralowin , ein Marktfleden, gehöret bem

Johannitter Ritterorden.

Wietrny : Jenikow, Marktfleden, Schlof und Berrichaft, gehoret bem malichen Sofvital ju Drag, und der Ort hat 28 Burger.

wylimow, Marktflecken und Schloß an einer Un-

hohe, von 43 Burgern.

Zahradea, ein Martifleden der Fürsten von Trautfon, von 49 Burgern.

3braslawin, Marktflecken und Schloß.

Bleby, Schleby, ein Martiff. von 24 Burgern und 20 Sauflern, gehoret den Furften von Mureberg.

Brutich, ein Marktflecken von 28 Burgern, mit

einem Ochloß.

11) Einige Rlofter, namlich:

Frauenthal, ein Ciftercienfer Monnenfloffer amis fchen Deutschbrodt und Prfemiflam, an der Sagama.

Gedlen, ein Monchenflofter Ciftercienfer Ordens, nabe ben Ruttenberg, hat eine ichone Rirche. Abt gehoret ju den gandftanden, und ift jugleich Abt au Stalit. Das Rlofter hat ehedeffen auf eigene Roften Bergwerfe gehabt, und Dungen gefchlagen.

6. Der Raurzimer Areis, Raurzimsto, Caurzimensis oder Gurimensis circulus s. provincia, zwischen ber Elbe und Moldau, enthalt viele Bale ber

der, und das Holz wird auf der Sasawa und Mul-Da nach Prag, und noch weiter binab geführet. Erber jablet in bemfelben 4 bemauerte Stabte und 1 unbemauerte, 14 Stabtlein und Marfte mit herrensigen, 54 Berrensige ober abeliche Schloffer, 3 Rlofter, i Gnabenbild, 3 vermuftete Schloffer, 1771 gablte man 22 Stabte, 19 Martifleden, und 664 Dorfer. Diefer Rreis bat feine befondere Rreisstadt, fondern halt feine Berfammlung ju Prag. Die merfwurdigften Derter find:

1. Die bemauerten Stabte

i) Raurzim, eine tonigl. und fehr alte, im Jahr 653 erbante Stadt, von 90 Burgern und 59 Sauflern.

2) Bolin, eine fonigl. Stadt, die 148 Burger und 59 Saufler, und einen großen Marftplat hat. Sie liegt an der Elbe. Die Faiferl. Bonigl. Berrichaft

Rolin ift ansehnlich.

3) Bohmisch : Brod, eine konigliche Stadt, die chedeffen dem Erzbischof zu Prag gehöret hat. 1437 ward fie von dem Raifer und Ronig Sigismund zu eis mer tonigl. Stadt gemacht. Gie hat 83 Burger und 49 Saufler. 1627 brannte fie gang ab.

In der Nachbarschaft berfelben liegt das Dorf Brib, ben welchem die Taboriten und Baifen 1434

eine große Riederlage erlitten haben.

4) Gyblow, Eylau, Eule, Gilovia, eine fonigl. Bergftadt, ben welcher Gold gegraben wird, beffen

aber fo viel nicht mehr ift, ale ehedeffen.
5) Roftelen, an der Elbe, eine fonigl. Stadt von 45 Burgern und 136 Saußlern, genotet ju ber Berrs

fcaft Brandeis.

2. Eine offene Stadt, nehmlich:

Brandeis ob der Elbe, Stadt, Schloß und to-nigl. herrschaft. Die Stadt hat 96 Burger. Zu der Berrichaft Brandeis gehoren 23 Derter, unter wels den der Marktflecken Tichelakowig ift.

3. Bob

2. Rolgende Stadtl und Marftflecfen :

Auwal, ein Marftfl. an ber Elbe, mit einem Schlof. Beneschow, ein Martifleden von 191 Burgern.

Beschowin, ein Marktfleden, 2 Meilen von Bram Byftrzin ober Biftrin, ein Marteflecten von 13 Burgern und 12 Sauflern.

Chlomin oder Alonin, ein Martiff. und Schloff. Chonemin, ein graflich = fternbergifches Schlof, awifden welchem und Planiany, das preußifche Rriegebeer bas bftreichische 1757 angriff, aber geschlagen murbe.

Dibischau, ein Marktflecken in einem Thal, von

160 Burgern, und 26 Sauglern.

Domaschin, ein Marktfleden und Schloß von

61 Burgern,

Jantow, ein Marktfleden, woselbst die Raiferlis den 1654 von den Schweden geschlagen worden, bat 15 Burger und 8 Baufler.

Janowin Ohljeffy, ein Marktfleden von 104 Burs

gern und 2 Baußlern.

Rambetg, ein Martifieden von 24 Burgern und 10 Bauflern, gehörte, nebst Witanowig und Wrchole tig, ben Grafen von Ruenburg.

Rauning, ein Ochloß, in einer Ebene, 4 Meilen

von Brag.

Rolowrat, gerftortes Schloff, 2 Meilen von Braa.

Stammhauß der Grafen von Rolowrat.

Boftelen an dem schwarzen Bald, ober am Kreus gel, and Schwary Roftelen, liegt auf einem Sugel, ift ein Martiflecten mit einem alten Schloß, bat 36 Burger, und gehöret den Fürften von Lichtenftein.

Lerchenin, ein Martiflecten, mit einem alten

Berafallof.

Lounjowin, ein Marktfleden und Schloß, gehos

ret bem Ergbischof zu Brag.

Lobkowin, ein Schloß an ber Elbe, jwifchen Ros feleg und Chlomin, ift das Stammbaus ber Burften Diefes Ramene.

Michowin, ein Markefleden von 27 Bürgern und

23 Shuglern.

Mieschin, ein Schloß ber Grafen von Roftis und Rhinef, 2 Meilen von Prag, erbauet von 1768. bis 1776.

Mochow, ein Marktfleden.

Waticheradetich, ein Martiflecten von 88 Burgern. trehwizd, trechwigt, Groß trehwift, ein Martifiecen.

Dyscheli, ein Marktflecken mit einem schönen

Schloß.

Planiany, ein Marktfleden. Die ben Chokemik ermahnte Schlacht, wird auch von diefem Ort benannt.

Ratage oder Rattay, ein Marktflecten von 12 Bur-

gern und 8 Saußlern, mit einem Schloß.

Rsitichany, Ritichan, ein Marktfleden.

Sacta, ein Martifiecen,in deffen Rabe Baber find.

Satalin, gehoret ben Grafen Efchernin.

Skalin, ein Marktflecken von 18 Burgern und g Saußlern, unweit Raurzim.

Stworetsch, ein Marktflecken.

Sternberg, mit dem Junamen des bobeimischen, unter einem Berge an ber Safawa, ein Martifleden bon 17 Bürgern, mit einem Schloß.

Sstiepanow, ein Marktflecken."

Unter Brzegan, Schloß und herrschaft, gehöret bem Erzbischof zu Prag.

Winorg, ein Schloß, gehöret den Grafen bon

Tichernin.

Wlaschim, ein Marktflecken von 95 Bürgern und 17 Baußlern. Diesem Ott gehöret Ctiborg.

Wondrzegow, Wondroczow, ein Marktfleifen.

bon 22 Burgern und 23 Saußlern.

Zasawa oder Sazawa, ein Marktflecken am Rluß aleiches Mamens.

Zapy, ein Markifieden, unweit Brandeis.

Jasmuty, ein Martiflecten, von 53 Burgern und 5 Saußlern, gehoret den Grafen von Sternberg. Ben Deme

bemfelben ift ein Frangifcaner Rlofter. Die Raiferinne Ronigin Maria Theresta, hat ben diesem Ort, zum Angedenken an den 1757 über die Preußen ben Chostemit erfochtenen Sieg, eine siche Kirche erbauen laffen.

3broslawin, ein Marktflecke.

3dislawin, ein Marksseden, 7. 8. Der Bechiner Kreis, Zudweiser-und Taborer-Antheils, Bechynsto, Bechi-nensis circulus s. provincia, ist im zojährigen Kriege durch Seuer und Schwerdt jammerlich vermuftet Die Mulda entstehet in demfelben, nnter ben Rarlsbergen, unweit der Grange bes Bisthums Paffau. Der Fluß Luschnitz, den sich unter Tenn mit der Mulda vereiniget, komme aus dem großen rofenberger Teich, nachdem diefer die Altbach und Neubach aufgenommen hat, und gehet unter Tenn in die Mulda. Er führet unter feinem Sande auch Goldforner. In einigen Drten als unweit Lefchenau, find marme Baber, und Bu Desmy ift ein Gesundbrunn. Ben Rudolphftabt wird Salz ausgegraben. Erber zählet in bem alten ungetheilten Bechiner Kreise 13 bemauerte Stadte, 1 unbemauerte, 12 Stadtlein und Martte mit herrensigen, 38 Stabtlein und Martte obe ne herrenfige, 61 abeliche Schloffer ober herrensike, 1 Collegium und 7 Klöster, 11 Gnadenbil-ber, und 9 verwüstete Schlösser. Jest ift der alte Bechiner Kreis, in den Bechiner Kreis Budweiser-Antheils, und in den Bechiner Kreis Taborer-Antheils abgetheilet. 1771 gablte man in bem Bechiner Antheil'8 Stabte, 29 Marktflecken und 861 Dorfer, und in dem Tabo

rer-Antheil funf Stabte, 10 Marktfleden und 671 Dorfer. In dem Bald Bohzder Gericht, find Die meisten Freybauern, denen ein Oberrichter vorgeseigt ift. Man zählet 26 Glaßbutten.

Bu bemerten find:

1. Die bemauerten Stabte:

1) Tabor, gravischtie gory Tabor, das ift, die Reftung des Berges Tabor, Die fonigl. Rreisstadt des Taborer Untheils am Bechiner Kreife, welche von ben Buffiten angeleget worden. Denn als Joh. Bifchfa 1420 die Stadt Aufti, genannt Sezemowo, überfals Ien und geplundert hatte, griff er das Schloß Shra: Discht an, welches nahe ben derselben auf einem feis Ten Berge fand, der dazumal Alobotfea Bora bieß, bon den Suffiten aber im vorbergebenden Jahr war Cabor genannt worben, eroberte daffelbe, und ließ Darneben von den Trummern der abgebrannten Stadt Mufti, die Stadt Tabor erbauen, Die Buffiten aber wurden davon Taborzi oder Taboriten genennt. Die Stadt ift icon wegen ibrer Lage auf einem Berge, und an dem Fluß Lufchnis, feft, auch nach alter Art durch einen Graben, Mauern und Bollwerke befestiget. Gie hat ein hohes, mit fiebenfachen Gewolben verfebenes Schloß. Der Raifer Sigismund machte fie zu einer tonigl. Stadt. Rach feinem Tode fonnte Albrecht von Deftreich fie nicht erobern. Rudolph II nahm fie 1611. Durch Lift ein. 1621, 1648 und 1744 ift fie auch eros Sie hat 357 Burger, und es gehoren bert worden. 15 Dorfer ju derfelben. Es ift bier eine Tuchmanufactur.

2) Budiegowin, Budweis, eine königl. Kreisftadt, die 1265 angelegt, nach alter Art befestisger, und wohl gebauet ist, und an den Malschsluß
Tiegt, der nicht weit von hier in die Mulda fällt, welsche hier schissbar wird. Es gehören Ostrolower: Aus
gezo, Elernin, und überhaupt 36 Ocerer zu dersels
ben. Das Kathhaus ist schön, der Marktplatz groß
und

und wohl bebauet. Das Artillerie = Corps hat hier in Ansehung der Magazine und Zeughäuser seinen bestänsdigen Sig. Das Rreisamt für den Budweiser Anstheil des Bechiner Rreises, ist hieher verlegt. Die Stadt hat 418 Börger, und eine gute Tuch Manufactur.

3) Pelrzimowoder Peldrzimow, Pilgram, eine fonigl. Stadt, die ehemals den Erzbischofen zu Prag gehöret hat. Es find hier 207 Burger und 27 Saufler, und es gehören zu der Stadt 36 Derter. Sie

litte 1766 großen Brandschaden.

4) Fradetsch Gindrichu, Teuhaus, Henrici Hradecium; Nova domus, eine gut angebauete Stadt, die dem Hause Tschernin zugehöret, 511 Bürger, ein schönes Schloß, ein Hospital, welches eines der besten im Lande ist, gute Tuchmanufakturen, eine guste Bleiche für die in der Nachbarschaft gewebte Leines wand, und 4 Dörfer hat.

5) Ramenin, Ramen, ein Stadtchen, bon 13

Burgern und 8 Saußlern.

6) Sobieslaw, eine Stadt an der Luschnis, von 226 Burgern und 10 Saußlern. Sie fieht unter dem Schutz des Fürsten von Schwarzenberg, und hat eine gute Tuchmanufaktur. Es gehören zu der Stadt 18 Derter.

7) Bechynie, Bechin, eine Stadt an der Luschnit, ift vom Anfang an eine adeliche Stadt gewesen, hat 196 Burger und 31 Saufler. Das ben derfelben auf einen steilen Felsen gelegene Schloß, haben die Tabos

riten zwenmal erobert.

8) Trzehon, Wittingau, Wittgenau, eine Stadt von 94 Burgern und 36 Saußlern, in einer morastisgen Gegend, hat ein Schlöß, welches ehedessen für sehr fest gehalten worden. Sie ist 1364 von den Berru von Rosenberg erbauet, in spätern Zeiten an die fönigl. Kammer gezogen, nachher aber den Fürsten von Schwarzenberg überlassen worden. Nicht weit von der Stadt ist der große Rosenberger Teich, durch welschen der goldene Bach sließet, und welcher der größe Rands

Landfee in Bobeim iff. Der Fischhandel ift bier bas ftarffte Gemerbe.

6) Weu: Byftrfig ober Siftrig, eine fleine Stadt pon 65 Burgern und 63 Saußlern, am Kluß Lufchnis, hat ein Schloß und eine Borffadt von 31 Sauflern.

10) Rofenberg, eine Stadt an der Mulda, von 34 Burgern und 79 Sauflern, mit einem alten Schloß, um welches bie Moldan fließt, in ber bier ein . Perlenfang ift. Es ift auch hier ein Gesundbrunnen. Die Berrichaft Rofenberg gefort den Kurften von Schwarzenberg, und begreift 77 Derter.

11) Potschatty, Potschaken, Potschatek, ein Stadtchen von 35 Burgern und 111 Sauffern, an bet Grenze von Meißen. Es bat eine Tuchmanufaktur.

12) Rrumlow, Rrumau, eine wohl gebauete und bemauerte Stadt an der Mulda, von 39 Burgernund 254 Bauflern, ju welcher 12 Dorfer gehoren. Gie hat ein schönes Schloß und gute Tuchweberenen. Sie hat nebst der dazu gehörigen Berrichaft, den Titel eis nes Berzogthums, zu welchem überhaupt 215 Derter gehoren, und in welchem ein ftarfer Sandel mit Lein= wand getrieben wird. Die Stadt haben die Berren von Rosenberg erbauet, nach deren Abgang fie von der Konigl: Rammer eingezogen, und den Fürften von Ege' genberg gegeben worden. Rachdem auch diese 1717 abgegangen, ift fie mit bem herzogthum 1723 bein Rurften win Schwarzenberg überlaffen, der fich einen Bergog von Rruman nennt. Der Erzbechanen geboren unterschiedene Dorfer.

13) Aufti Sefferin, eine Stadt, die an-einem Drt angelegt worden, woselbst ein finstrer Bald gestanden hatte, worauf der Zunahme Aufti geht. 1420 wurde

fe bon Bifchta verbrannt.

2. Eine offene Stadt, namlich:

Teyana Witawa, Teyn, eine offene Stadt, bie Den Bunamen von ihrer Lage an der Mulda hat, und dem Erzbischof von Prag gehöret. Sie hat 66 Burger und 151 Saufler. Dier ift eine tonigliche Nie

Rieberlage, aus welcher bas Salz auf Rloffen nach Prag und bis Leutmerit geführet wird. Der Solsbandel ift das ftartfte Gewerbe.

3. Kolgende Stadtl, Marktfleden, Berrichaf-

ten und Ribfter.

Altstadt, ein Marktfl.von 41 Burgern u. 19 Baufl. Beneschau, ein Marktfl. von 10 Burg. n. 12 Baugl.

Bernarditz, ein Marktflecken, gehorte ben Jefui= ten in der Altstadt Prag, nun ber fonigl. Rammer, bat 12 Burger und 39 Baußler.

Borotin, ein Marktflecken, gehoret ben Fürsten

von Lobkowitz, und hat 26 Burger und 31 Häußler.
– Bozejow, Boschegow, ein Marktslecken von 12

Burgern und o Sauflern.

Butowfto, Budtowfto, Bactowfto, ein Marftfleden des Fürfien von Schwarzenberg, von 68 Bur-

gern. Es gehoren dagu 3 Dorfer.

Cheynow, ein Marktfleden und Schloß, gehöret bem Furften von Schwarzenberg, bat ein fchones Schloß, und Gilberbergwerfe. Der Burger find 29, der Saußler 28.

Deschny, ein Marktflecken von 58 Burgern und 54 Sauflern, ben welchem einige Gefundbrunnen.

Drachau, ein Marktfleden, Stammort ber alten

abel. Familie diefes Rahmens.

Bigen Beilbrunn, ein Martiff. ju Reuhaus gehörig. Sorbes, bohn, Borowan, ein Marktflecken, mit

einem Schloß.

Fryberg, Friburg, ein Marktfl. der ftarken Sandel mit Leinwand treibet. Er hat 35 Burger und 32 Saufl. Giftebnitz, ein fürftlich Lobkowitischer Marktfle-

den, von 40 Burgern und 79 Baußlern.

Gratzen, Novohradum, ein Stadtchen von 88 Burgern. Sier ift ein Schloß, eine gute Bleiche, auch findet man bier 3 Glaßhutten und Glaßschleiferenen.

Bayd, (Bor,) namlich Ober: und Unter: Bayd, find Martiflecten, jener hat 40 Burger, und 34 Bauß-

ler, diefer 37 Burger und 31 Saugler.

Bohenfurt, Alto vadum, oder Vadum altum, ein Martiflecken an ber Mulda, von 36 Burgern, geho-ret dem hiefigen Eiftercienfer Rlofter, deffen Abt ein Landstand ift, und welches Sedlo, Ltschin, Romar: gitg, gabrichy, und andere Derter beligt. Der Rluß ift bier fchifbar gemacht worden.

goritz, gorgig, ein Marktflecken von 45 Burs

gern.

Borgepnik, Borichepnik, ein Marktflecken, geboren dem Surften von Schwarzenberg. Der lette bat 12 Burger und 69 Saufler.

grob, Martifleden und Schloß.

Jung Woschitz, ein Marktflecken und Schloß, gehörte nebst Woldrichichow, Moramez und Danas mischl, den Grafen von Kuenburg. hier ift ein Gilberbergwerf. Das Stadtl hat 132 Burger und 12 Saußler.

Ralfching, ein Marktsieden ber Fürsten von

Schwarzenbera.

Raplitz, ein ansehnlicher Marktflecken Renhausi= fcher herrschaft. Die Strickeren ift das vornehmfte Rahrungsmittel ber Einwohner. Gie ftricken Rleider, Sandichuhe, Verucken und andere Dinge.

Ronigsed, bohm. Rumfact, ein Martifleden von

87 Burgern. Sier wird viel Leinwand gewebet.

Lanoftein, Martifleden und Schlof.

Ledenitz, ein Marktflecken der Furften von Schwar=

genberg, bon 51 Burgern und 2 Bauflern.

Lischau oder Frauenberg, Marktfleden von gr Burgern und 23 Saußlern, gehoret den Furften von Schwarzenberg, welche auch

Lomnitz, einen Markiflecten von 97 Burgern und

2 Sauglern, befigen.

Lutawetz, ein Marftfleden. Metzaritz, ein Markiflecken.

Milewfeo, Muhlhausen, ein Stadtchen von 22 Burgern und 84 Saußlern, welches ber Damonftratenfer Abten auf dem Strobhof ju Prag gehoret, die einen Abministrator hieher sehet, ber in dem schosnen Rloster wohnet. Seitdem dieser Ort den Monchen gehöret, ift er sehr in Verfall gerathen, und den leibs eigenen Stadtchen nicht ungleich.

Miltschin, ein Marktfleden und Schlof.

Martifendorf, ein Marktfleden.

Meuftift, ein Marktfleden.

Teuftupow, ein Markifieden und Schloß, von 15 Burgern und 24 Sauklern.

Ober Ticheretwe ober Cerequits, Czerekwitz, ein Marktflecken von 41 Burgern und 37 Saußlern,

Patzow, ein Stadtchen ober Marktflecken von 86 Burgern und 121 Baußler. Er hat vor Alters der Maloweyischen Familie zugehört, ift aber nachber dem hiesigen Kloster der Carmeliter Barfüßer zu Theil geworden, mit welchem die Einwohner beständig wegen der Leibeigenschaft gestritten. Die hiesige Tuchmanusfactur ist gut.

Ober Plan, ein Marktfleden, gehoret den Für-

ften von Schwarzenberg.

Plaz, Stratz, ein Marktfleden und Schloß, von

24 Burgern und 33 Saußlern.

Priedal, Przidal, ein Martifleden ber Fürsten von Schwarzenberg.

Ratibor, Martifleden, ben welchem Gilberberg-

merfe.

Reichenau ober Richnow, ift ber Juname zweper Marktsleden, einer heißet Bohmisch Reichenau, und ber andere Teu: Reichenau, mit einem Schloß. Beyde gehören bem Erzbischof zu Prag. Ben bem letten find Sisenbergwerke; jener hat 10 Burger und 51 Haußler.

Rosenthal, ein Marktstecken von 30 Burgern und 39 Saußlern. 1704 wurde hier ein Goldbergwerk

entbecfet.

Rzetschitz, namlich Roth, und Rardasch, Rzetsschitz; find Marktflecken mit Schlöffern, jener von 46 Bur46 Burgern und 15 Saußlern, gehoret bem Ergbischof

ju Prag; diefer dem Furften von Baar.

Rudolphstadt, ein Marktslecken, wird von dem Kaiser Rudolph II benannt, und hat reiche Silbergruben gebabt, die von 1547 bis 1601 in 54 Jahren 1620000 Mark Silber gegeben haben. Jest ist hier ein Salzbergwerk. Der Ort gehöret der Stadt Budsweiß, durch Schenkung Kaiserk Ferdinand II.

St. Carona oder Guldenkron, ein königl. Stift und Kloster Cistercienser Ordens, 1262 gestiftet, deffett Abt ein Landstand ift.

Schamers, ein Marktflecken, der viel Lein=

mand webet. Er hat 66 Burger und 1 Saufler.

Schweinitg, ein Marktfleden zu der herrichaft . Reuhauß gehörig.

Strobnitz, ein Marktfleden von 28 Burgern und

31 Saußlern.

Senoschat, ein Marktflecken.

Sedlitz, ein Marktflecken.

Stratzow, Marktflecken und Schlof.

Swiny, ein Marktflecken.

Teschenau, ein Markiflecken, in dessen Nachbarsichaft ein warmes Bad ift.

Slabnitz, ein Marktflecken und Schloß.

Tremlitz, Strimilow oder Stremilow, ein Martt-flecken.

Tschernowitz, ein Marktflecken und Schloß von

76 Burgern und 16 Saußler.

Unter : Cicheretwe oder Cerequity, ein Martifies. cfen, gehoret bem Erzbifchof zu Brag.

Welleschin, ein Markistecken, ju Neuschloß gehörig. Wessely, ein Markistecken von 135 Burgern und Hoaustern, und

Wefrit, ein Marktflecken.

Wuldau, ein Marktflecken, gehören dem Furfien von Schwarzenberg.

Jerowitz, Serowitz, ein Markifieden und Schloß von 28 Burgern und 31 Saußlern.

3ets

Betwing, Bottwing, ein Marktfleden von 22 Burgern und 37 Sauflern. Zweftau, ein Marktfleden.

9. Der Prachiner Areis, Prachensto, Prachensis circulus f. provincia, hat seinen Namen von dem ehemaligen Schloß Prachno oder Me= prachow, dessen Trummer ben Zoruschbiovin, auf einem hoben Berge, ju finden find. In die fem Rreife giebt es viele edle Steine, auch Bold und Silber. Die Wattawa, (Wotawa, Ot= tawa, Ottau,) entstehet in berfelben, fo daß nur ein Bergruden zwischen ihnen und ber Bultawa Urfprung ift, mit welcher fie fich nachher vereini. get. Erber gablet 7 bemauerte und 3 unbemauerte Stapte, 12 Stablein und Markte mit Berrenfigen, 16 Stadtlein und Martte ohne Berrenfige, 65 Berrenfige, 2 Rlofter, 6 Gnabenbilber, und 13 gerftorte Schloffer. 1771 hat man gezählet 18 Stabte, 19 Marktfleden und 940 Dorfer. Mir bemerken:

1. Die bemauerten Stabte

1) Difet, eine fonigliche Stadt, an dem Rluß Motama, deren Name fo viel als Sand bedeutet, und baber fommt, weil ehemals hiefelbft aus bem Sanbe des Ruffes Gold gewaschen worden. Gie ift im zojab= rigen Rriege durch Feuer und Schwerdt fehr vermuftet worden. Sett ift fe die Rreisftadt, hat ein wohlge= bauetes Rathhaus, 53 Burger und 92 Saufler. Zu berfelben gehören 6 Dorfer.

2) Sussitze, Suschitz, Schuttenhofen, eine 700 erbauete tonigl. Stadt, liegt in einem mit Bergenumgebenen Thal, am Bluß Wotawa, und hat den Da= men vom Trodinen, weil hier ehedeffen Gold gewas ichen, und an ber Sonne getrocfnet worden. Rach andern vom ausschütten, weil bas aus bem Sand

ausgewaschene Gold ausgeschattet und getrocfnet worben. Sie hat 26 Burger und 140 Saufler. Es ae-

boren 7 Dorfer ju derfelben.

2) Wodnany, Wodnian, eine fonigl. Stadt am Rluß Blanis, hat 1486 und 1620 von feindlichen Rriegevolfern viel gelitten. Gie febet unter bem Schus bes Bergogs von Rrumau, hat 122 Burger und & Saufler.

4) Prachatity, mar ehemale eine fonial. Stadt. fteht aber jest unter bem Schut bes Gurffen von Schwarzenberg, bat 134 Burger, und 72 Saufler.

1420, 1619 und 1620 hat fie im Kriege viel gelitten.
5) Wimberg, Winterberg, eine Stadt am Fluß Wolnifa, von 68 Burgern und 85 Saußlern, woselbit Die besten Rreidenglafer gemacht werden, gehoret den Rurften von Schwarzenberg. Den hiefigen Dramonftratenfern gehoret Albrechtitz.

6) Strakonitz, eine Sabt am Ring Botama, von 157 Burgern und 52 Daußlern, welche bem Großprior des Johannitterordens in Bobeim gehoret. Gie bat aute Bieh = und Wochen=Marfte. 1442 litte fie arof fen Brandichaden.

7) Horaschdiowitz, eine Stadt an der Wotawa, gehoret ben Surfien von Lowenstein. Gie bat so Bur-

ger und 107 Baußler.

2. Die ofnen Stabte.

1) Bawarow, Barau, eine Bergffadt am Bach Blatnit, von 73 Burgern und 17 Bauflern. Sie fieht unter dem Schut bes Bergogs von Rrumau.

2) Brzegnitz, eine Stadt von 117 Burgern. Ges

bort jest dem Sause Rollowrat.

2) Wetolitz, eine Stadt von 135 Burgern und 26 Sauflern, gehort bem gurften von Schwarzenbera. ober Bergog von Krumau.

3. Kolgende Stadtl, Marktflecken, herrschaften

und Derter.

Beraftabtl oder Unfrer lieben Frauen Beraftabel. ein Marktfleden ober frenes Bergftabtgen, von 8 Burs gern und 7 Saußlern.

Bieltichitz, ein Marktflecken.

Blatna, woben ein gandfee, baraus ber Rlug Uflava fommt, ift ein Marktflecken von 64 Bilraern. mit einem alten Schloß.

Brzeofe, ein ein Martiflecfen.

Bukowan, ein Marktflecken. Chlumetz, ein Marftfleden.

Drabenitz, ein Markifleden und Schloß in einem Thal ben Brzonis.

Drhowle, ein Schloß, gehöret ben Grafen von

Sidernin.

Elbenitz, ein Marktflecken von 93 Burgern und 24 Sauflern.

Elischau, eine Berrschaft von 23 Dertern.

Sartmanitz, ein Marktfleden, geboret ber Stadt Schuttenhofen, hat 2 Burger und 10 Sangler.

Bluboky, Bluboka, Frauenberg, ein Markiffes den an ber Mulba, mit einem Bergichloß, geboret

bem Kurften von Schwarzenberg. Korzy, ein Städtl von 40 Burgern und 27 Saußs

lern.

Buffenets Buenitz, ein Marktfleden ton 41 Burgern und 39 Sauflern, am Flug Blanice, ut Johann. Duffens Geburtsort, und geborct dem Rurffen von Schwarzenberg.

Rasegowitz, ein Marktslecken von 100 Burgern. Raschperfty Bory, Berg : Reichenstein, ein Bergftabtlein auf einem Berge, und

Unter: Reichenftein, ein toniglich Bergftabtlein an der Botawa, find Marktflecken, die jest feinen Berghau mehr treiben, fondern fich von den hiefigen Glashutten ernabren. Es find bier 92 Burger und 23 Saußler.

Ratowitz, ein Marktflecken, gehörte ben Jesuis ten ju Rlattan, nun gehört er der fonigl. Rammer.

Rolle

Rolinetz, Solinetz, ein Marktflecken von 29 Burgern und 7 Saußlern, hat ein Schloft.

Machowitz, Matschowitz, Marktflecken und

Schloß.

Mirotitg, ein Marktflecfen, geboret bem Kloffer Schlögl in Defireich, und bat 5&Burger.

Mirowitz, Merowitz, ein Marktflecken, gehöret

auch dem Rlofter Schlögl.

LTalfchow, Marktflecken und Schloß, hat ehebeffen Gold = und Silber-Bergwerke gehabt.

Wiboschowitz, ein Schloß, gehöret dem Doms

probst zu Prag.

Przebomiflitz, ein Marktflecken.

Protiwin, am Fluß Blanit, ein Markiflecken, und Schloß, von 17 Burgern und 19 Saußlern, ge-

horet den Gurften von Schwarzenberg.

Raby, am Fluß Wotawa, ein Markifleden von 19. Bargern, hatte ehebessen ein berühmtes Schloß, ben bessen Belagerung Zischka 1421 sein zweites Auge verlor.

Radomifchl, ein Marktflecken von 22 Burgern und eben fo viel Sauflern, gehoret dem Großprior des Josbanniterordens in Bobeim.

Rofmithal, Rofenthal, ein Martifl. u. Schloß, von 24 Burg. u. 40 Saußl. gehöret dem Erzbifchof zu Prag.

Sablat, Jablat, ein Marktflecken bon 22 Burgern und 51 Saußlern, gehoret dem Fürsten von

Sahay, ein Rirchdorf, nicht weit von Slubofa, ben welchem die Destreicher 1742 von den Frangosent geschlagen wurden.

Samofty, Jamoft, ein Marktfleden an der Mols

dau, gehöret den Grafen von Rolowrat.

Sedlitz, Sedletz, ein Markifleden von 35 Burgern und 54 Saußlern, mit einem Schloß, gehöret ben Kurften von Lobkowis.

Silberberg, ein Marktflecken und Schloß, hat den Ramen von einem ehemaligen Aupfer und Silber Bergwerk. Sftiek.

Stietna, am Fluf Botama, ein Marftflecken pont 19 Burgern und 7 Sauflern, mit einem Schlof.

Struntowig, ein Martifleden, gehoret ben Gur-

ften von Schwarzenberg.

Chiston Czischowa, ein Schloß an einem

Berge, gehöret ben Grafen von Efchernin.

Wallern, Wolarn, ein Markifleden von 130 Burs gern und 52 Saußlern, gehoret dem Fürsten von

Schwarzenberg.

Welschbirken, Wallisch Burken, Wlacho Brezy, ein Marktflecken von 24 Burgern und 22 Saußlern, mit einem Schloß, gehöret den Fürsten von Dietrichsfein.

Welhartin, Wehlradin, ein Markifieden von 20 Burgern und 23: Sauflern. Auf dem hiefigen Schloffe murden die Reiche-Infignien verwahret, ebe

Rariffein erbauet mar.

Wolynie, Wolin, Marktflecken und Schloß ant Fluß Wolnika, gehöret dem Domprobst zu Prag. Das Städtl hat 156 Burger, 5 Saußler, und gute Tuchs manufacturen.

Anmerkung. Zwischen ber Stadt Prachatin und bemt Marktfleden Mallern, liegen 12 Dorfer, beren Ramen fich insgesammt auf folag enbigen. Man findet fie auf ber muller rifchen Charte. Bogt in feinem jestlebenben Bohmen, jaget, bag biefer Obrfer über 30 maren.

10. 11. Der Piloner Areis, Pizensto, Pilonensis circulus s. provincia, ist an Schasheers den vorzüglich reich, und man halt dafür, daß die Einwohner die besten Kase im Reich machen. Speschessen waren hier Silberbergwerfe im Gang: jest wird viel Eisen geschmolzen. Die Flüsse Missa (Missa, Mieß,) und Radbuze oder Cadburze entspringen darinn, und der leste, nachdem er den Fluß Bradawse ausgenommen hat, vermisches sich mit dem ersten eben sowohl, als die Uhlava.

5 Th. 7 A.

Der Fluß Mza wird alsbann Beraun Mza genennet, und nachdem er noch 5 Flußchen aufgenommen hat, fallt er in die Mulda. Heutiges Lages wird diefer Kreis in den eigentlichen Dils= ner Rreis, und in den Piloner Rreis Alattauer Antheils, abgetheilet. In dem alten ganzen Diloner Rreise, gablet Erber 11 bemauerte Stabte, 11 Stadtlein und Markte mit Berrensis Ben, 36 Stadtlein und Marfte ohne Berrenfige, 119 Herrensige oder Schlösser, 5 Klöster, 12 Gna-Denbilder, und 16 zerftorte Schlösser. 1771 hat man in dem eigentlichen Piloner Rreife 1 1 Stadte, 21 Marktflecken und 612 Dorfer, in dem Rlattauer Antheil aber 2 Stadte, 21 Marktflecken und 587 Dorfer gezählet. Wir merten an:

## 1. Die bemauerten Stabte.

1) Plan', Plana, Pilsen, eine konigliche Rreiß Stadt, Die gwischen ben Bluffen Diga und Rabbuge. liegt, wohl gebauet und befestiget ift, 262 Burs ger und 38 Saufler hat. Sie wird im Gegenfat von Alt = Pilfen, jest Plzenen, Lien : Pilfen ges nennet, ift im Jahr 775 erbauet, 1421 und 33 bon. ben Buffiten vergeblich belagert worden; aber 1553 von Georg Podiebrad, 1618 von dem Grafen von Mansfeld, und 1621 von dem General Till eingenom= men, und 1507 abgebrannt. Es werden hier gute Tucher gewebet, fie handelt auch mit Gifen, und hat jährlich zwen ansehnliche Jahrmarkte, die don den Sachsen und Kurnbergern fark besuchet werden. Die Wollcontracte, Potafche, Leder, Federn, Tucher und Leinwand, machen die Sauptfache aus. Die Bieh= und Pferde-Martte find auch erheblich. Es gehoren 21 Dorfer zu berfelben, und bas Colof Bradet.

2) Alatowy, Alattau, eine konigliche Rreis-Stadt, die 771 gebauet, und 1000 mit Ballen und Mauern umgeben worden ift. Sie hat 149 Bur= ger und 165 Saußler, und es gehoren ihr 4 Dorfer.

3) Strgibro, Mies, eine fonigliche Stabt am King Mia, die 1131 erbauet worden, und ihren bobmischen Ramen, welcher Silber bedeutet, daher befommen hat, weil ben der Grundlegung der Mauern Gilbererg gefunden worden. Gie hat 108 Burger. 43 Saufler, und es gehoren ihr 9 Dorfer.

4) Domaglin, Tauf, eine fonigl. Stadt, bie ehemals wider die Ginfalle der Banern errichtet worg den. Gie hat ein Schloß, 148 Burger und 134 Baußler. Es gehoren 12 Dorfer ju berfelben. Dier und in Diefer Gegend wird fehr viel leinen Band verfers tiaet.

5) Ropptschany, Roppgan, bat ehebeffen bemt Erzbischof zu Prag gehoret, ift aber 1583 eine fonigl Stadt geworden, hat 122 Burger und 73 Baußler, und befitt 7 Derter. Bier werden Tucher gewebet.

auch wird hier mit Gifen gehandelt.

6) Bor, Sayd, eine Stadt von 109 Burgern und 56 Saußlern, bem Furften von towenstein-Wertheim 1726 brannte fie größtentheils ab.

7) Teyn Borfchow, Bifchofs: Teinin, eine fleis ne Stadt an der Bayerichen Grange und am Fluß Rads

bufe, hat ein Schloft. 1547 brannte fie ab. 8) Tausim, Deising, Teusing, Teiffing, eine fleine Stadt mit einem Schloß, welche dem Markgra= fen von Baben gehoret. Man findet hier fehr guto Malfererde.

9) Topl, Taepula, eine Stadt von 278 Burgern und 5 Sauflern, an dem fleinen Blug gleiches Das mens, gehöret bem barunter liegenden Pramonftras tenfer Rlofter, beffen Abt ein Canbftand ift. wurde fie von den Schweden mit Sturm erobert. Es quillet hier warmes Waffer aus einem Teich hervor.

213 200 Sibrigicity Discinis

Dauflern, mit einem Schlof.

11) Tachow, eine Stadt von 118 Burgern und 73 Sauflern, ift 1126 jum zwenten mal erbauet, und hat ein Schloß, deffen in der bobeimischen Geschichte oft gedacht wird.

2. Folgende Stabil, Marktflecken und Berrs

10) Plan, eine Stadt von 271 Burgern und 2

fcaften:

Mutery, ein Martiflecten.

Alt: Tedlischt ober Teltich, ein abelicher Markts Meefen von 34 Burgern und 48 Sauflern.

Biftrig, ein Marktflecken und Schlof an ber

Ublawa.

Blowin, ein Marktflecken von 64 Burgern und

60 Saußlern.

Boritich, ein Marktflecken und Schloß, gehoret bem Domfapitel ju Brag.

Borow, ein Marktflecken des Grafen von Mar-

tinis.

Chudenin, eine herrschaft von 44 Dertern, ben Grafen von Tschernin gehörig. Chudenin ift ein Markeflecken von 12 Burgern und 24 Saußlern, mit einem Schloß.

Cerlofin, Scherloschin, ein Martifleden von 50

Burgern und 12 Saußlern.

Erchowin, ein Marktflecken.

Dobrzem, Dobrzan, Dobrzany, ein Stabtl ant Fluß Rabbuß, von 72 Bürgern und 72 Hänßlern, das dem nahgelegenen 1150 gestifteten Pramonstratenser Ronnenkloster Chotieschau zugehöret, dessen Probst ein Landstand ist.

. Droffau, Drofchau, ein Marktflecken von 39 Bur-

gern und 54 Saußlern.

Einstol, ein Marktstecken von 90 Bargern und 3 Saußlern, gehöret dem Pramonstratenser Rloster zu Tobl.

Beiligenkreus, Marktfleden, Schloß und herrsichaft. Der Ort hat 35 Burger und 23 Baufler.

501

Softau, Marktflecken von 49 Burgern und 1 Bauß-Ier, mit einem Schloß. Bu diefer Berrichaft gehoren 20 Derter.

Janowitz, ein Stadtchen, am Flug Bradamfa ben Klattau, von 40 Burgern und 27 Baußlern.

Itwa, ein Marktflecten von 61 Burgern.

Raut, Marktflecken und Schloß.

Ratow, ein Marktflecken. Adyn , ein Martifleden.

Bladrau, Cladrubum, ein Stabtchen von 149 Bire gern, welches dem barneben liegenden Monchenflofter Benedictiner Ordens gehöret, beffen Abt ein gands fand-ift.

Alenau, Marktfleden und Schloß.

Alentich, ein Marktflecken von 42 Burgeen unb

21 Saußlern. Rolowetsch, ein Marktflecken von 20 Burgern

und 23 Saußlern.

Romarow, ein Marktflecken.

Ronigswart, ein Martifleden von 10 Burgern und 8 Sauflern. Bu ber Berrichaft biefes Ramens gehoren 12 Derter.

Roticha, ein Marktflecken.

Runftwart, ein Marktfleden und Schloft. Dier

find Bergwerfe.

Ruttenplan, ein Martiffeden von 41 Burgern und 39 Sauflern. Er treibet farten Beinhandel. Richt weit bavon ju Prumershofen, wird blaue gars be ober Schmalte, verfertiget.

Leftow, ein Martiflecten des Fürsten bon tomen:

ftein = Werthheim.

Lichtin, Lichton, ein Markifleden.

Lichtenftein, ein Schlof und Rirchborf, gehöret

einem Grafen von Samifton.

Manetin, ein Martefleden, von 80 Burgernunb 30 Sauflern, mit einem Schloß, gehorer Dem Btafen von Lagansto.

Merklin, ein Markifleden von 34 Burgern und 12 Sauflern, mit einem Schloß.

Megin, ein Marftflecken.

Michelsberg, ein Markiflecken', von 41 Burs gern, gehört ju der herrschaft Plan.

Mietschin, Metschin, Menin, ein Marktflecken. Muttietow, Muttersdorf, ein Marktflecken von 37 Burgern und 14 Saußlern, mit einem Schloß.

Wegirge, ift wegen einer Schlacht von 1467 merk-

murdig.

Trepomuk, ein Marktslecken von 25 Burgernund 75 Häustern, ist der Geburtsort des heil. Nepomuk. Rahe daben liegt das Schloß Jelena Jora, Grünzberg, von dem Berge an welchem es steht, also gepannt, welches aus einem ehemaligen Cistercienser Aloster entstanden ist, das von den Hussten zerstöret worden. Bende gehören dem Grafen von Martinis.

Wetschetin, ein Martifleden von 21 Burgern und

30 Saußlern.

Deuern, am fluß Bradawka, ein Stadtl, welsches in Ober: und Unter: Teuern abgetheilet wird, 31 Burger und 56 Saufler hat.

Marftfleden von 40 Burgern und 20 Sauflern, in welchem eine anschnlie

we Wollenzeug = Manufaktur angelegt worden.

Teumart, ein Markiflecken von 100 Burgern, Der bem Pramonfiratenfer Rlofter ju Topl gehöret.

Meuftabel, ein Martiflecten des Fürsten von 26=

wenstein, von 60 Burgern und 46 Sauflern.

planin, ein Marktflecken von 32 Bargern und

69 Sauflern, gebort ben Grafen von Martinis.

Plzenen, Pilsenen, Alt: Pilsen, geboret bem Grasfen Theruin, und ift ein Martifleden von 19 Bursgern und 25 Sauflern.

Przeichftin, ein Markiflecken, am Fluf Bradamta, ber bem Benehictiner Riofter ju Alaschdrau geboret.

Dors

Porgischt das verbrannte, ein Marktflecken von 61 Burgern und 15 Saußlern, bem Domfapitel gu

Prag gehörig. Es ift hier ein Schloß.

Przinda, Frauenberg, ein fehr hochliegendes, aber verfallenes Bergichloß, welches nebft der herrs fchaft und dem Marftflecken diefes Ramens, den Grafen von Rolowrat gehöret.

Radning, ein Marftfleden und Schlof von 26 Burs

gern und 68 Saußlern.

Radyn, ein Martiflecken.

Ronsberg, ein Marktflecken von 36 Burgern und 41 Saußlern, mit einem Schloß. Rupau, Raupow, ein Marktstecken und Schloß,

von 11 Burgern und 30 Saußlern.

Sandan ober Unter Sandan, ein Martifleden, von 17 Bürgern und 10 Bauflern.

Schental, Schonthal, ein Martiff. von 66 Burgern.

Scherau, ein Marktfleden.

Stab, bohm. Stob, ein Marftfleden von 42 Bur-gern und 21 Bauflern, am Fluß Radbufe, gehoret Dem Ronnenklofter ju Chotiefcau, welches auch

Stankow, einen Marktflecken von 34 Burgern und 15 Sauflern, an eben bemfelben Fluß, befiget.

Stigblam, ein Schloß, gehoret bem Grafen Efdernin.

Strafchow, Marfifieden und Schloß.

Siwihow, Schwichau, ein Martifleden bon 77 Bargern und 14 Saußlern, beffen ehemaliges Schloß Berühmt gewefen , gehoret bem Grafen von Efchernin.

Taufchta, ein Morftflecten.

Tauffow, Bartmannow, welchen Ramen zwen Derter fubren; einer, ber an ber Dies liegt, ift ein Marttflecken, und gehort bem Benedictiner Rloffer ju Rladrauf.

Utwa, em Marktfiecken.

Weferitz, ein Martefleden von 25 Burgern und 12 Sauflern, mit einem Goloß, geboret bem Rur-Men von towenflein Mertheim.

如何。

Wicherub, ein Marktflecken von 50 Burgern und 39 Haußlern.

14. 13. Der Saager Areis, Ziatesto, Zatecenfis circulus s. provincia, wird auch Lusto, Lucenfis circulus, von ben Biefen genennet, bat auch den Namen Bororinka geführet, und ift ehemals eine Zeitlang von besondern Prinzen aus Der przemyslischen Familie, unter bem Ramen eis nes herzogthums, beherrichet morben. Der Sopfen, ber bier machfet, wird fur ben beften in Boheim gehalten, und an Getraide ist diese Landschaft auch sehr fruchtbar. Schon ehedessen, als der Ackerbau noch nicht stark getrieben wurde, war man der Meynung, daß eine einzige gute Erndte im Thal Lautschka, (welches mitten in dem Kreise ist,) ganz Boheim ein Jahr lang ernähren konnte. Der Fluß Eger (Ohrze) zertheilet Diefen Kreis von Abend gegen Morgen in 2 Salften. Das Elnbogener Gebiet, welches gute Berg-werke, feine Porcellanerde, und warme Baber hat, ist 1714 mit dem Saaßet Kreis verbunden worden. Jest ist der Kreis in 2 Kreise abgetheilt, namlich in den eigentlichen Saager Areis, und in den Saager Areis Linbogner Ans theils, mit welchem nun auch der Egersche Begirt vereiniget ift. In bem gangen alten Saaber Rreis, gablet Erber to bemauerte und 7 unbemauerte Stadte, 13 Stadtlein und Markte mit Herrensisen, 32 Stadtlein und Markte ohne Her-rensise, 92 herrensise oder Schlösser, 1 Com-menthuren, 1 Collegium, 3 Klöster, 10 Gnadenbilber, und 8 jerftorte Schloffer. 1771 fand man

in bem eigentlichen Saaher Kreise 28 Stadte, 1 Marktfleden und 465 Dorfer, in dem Elnbogner Antheil aber 29 Stadte, 8 Marktfleden, 541 Dorfer.

A. In dem alten und eigentlichen Saa-

Ber Areise, bat man zu bemerken:

1) Zatec, (Jaten), Saan, eine königl. Kreisschaft am Fluß Eger, welche im 8ten Jahrhundert ersbauet ist, und ehebem Luczko und nachber Glastys; law geheißen hat. Sie hat 1767 großen Brandsschaden erlitten, der dren Niertel der Stadt außgerieben, und bald darauf hat auch das ausgetretene Wasser des Egerflusses großen Schaden gethan. Nach? her ist eine zwente große Feuersbrunst, die größe aber 1788 erfolget, und durch die tehte ist die Stadt ganz eingekschert worden. Sonst hat sie 336 Bürger und 110 Sausser gehabt.

2) Moft, Brir ober Brur, eine königl. Stadt, liegt an dem kleinen Fluß Bila, am Fuß eines Bersges, auf welchem ehemals ein fehr keftes Schloß ftand, ift wohl gebauet, hat eine Commenthuren des ritterslichen Areuhordens mit dem rothen Stern, und seit 1768 auch ein Piaristen Collegium. Es sind hier 153 Burger und 123 Baußler. 1647 wurde sie von den Schweden verbrannt. Es gehören derselben 22 Derter.

3) Launy, Laun, eine fonigl. Stadt am Flug Eger. Die Stadt an fich selbst, ohne die Botstadte, hat 186 Baufer, in welchen 700 Familien wohnen. Sie suhret viel Getreide aus. Dem Pospital gehören a Dorfer.

4) Radan, Caaden, eine königliche Stadt von 280 Bargern, welche auch am Fluß Eger liegt, und im Jahr 821 erbauet ift. Der hiefigen Brüderschaft besh. Rosenkranzes gehören 5 Derter, und der Stadt 14. Sie ist 1362 abgebrannt,

5) Chomotom ober Commotau, eine fonigliche Stadt von 277 Burgern und 117 Sauflern, Die we-

gen ihres vielen Obstes und ber guten walschen Raffanien, berühmt ift. Der deutsche Ritterorden hat sie an den Rönig Wenzel IY für hundert taufend Dukaten verkauft. Es gehören derselben 3 Derter. In hiese ger Gegend wird viel Alaun gesotten.

6) Falkenau, eine Stadt von 198 Bargern, an ber Eger, ben Grafen von Noftiz zugehörig, wofelbft. Mlaun und Schwefel bereitet, auch viel Sopfen gebau-

et wird. Es ift bier ein'Schlof.

7) Rabenstein, ein Stadtchen von 25 Burgern, welches der Fluß Schipfa gang umfließt, mit einem

Schloß.

8) Audin, Jutin, eine fleine Stadt von 121 Burgern und 30 Saußlern, steht unter dem Schuße der Grafen von Kotorzowa. 1422 ward es von den Pragern verbrannt. Es hat ein Schloß.

9) Jorkow, Gerkow, auch Borek, eine kleine Stadt von 99 Burgern und 97 Häuflern, dem Kürs

ften von Anereberg jugehörig.

2. Die offenen Stadte: 1) Weypert, eine königl. frene Bergffadt von 150 Burgern. Man macht hier viel Spigen und Schieß=

2) Buchau, Wochow, eine kleine abeliche Stadt,

von 105 Burgern.

3. Folgende Stadtl Marktflecken, herrschaften

und Derter :

gewehr.

Basberg oder Sebastiansberg, ein befreyetes Bergstädtchen von 61 Burgern und 10 häußlern. Dier ift der Paß von Commothau nach Leipzig. Nahe das ben ward 1759 ein östreichisches Corps Truppen von einem preußischen geschlagen.

Bohmisch Wiesenthal, ein königl. frenes Bergflabten von 32 Bargern, bicht an der sachsischen

Brange. Die Ginmohner verfertigen Gpigen.

Brzeznin oder Presnin, eine königliche frene Bergfadt von 129 Bürgern und 38 Sauflern. Es werden hier viel Spigen von allerlep Art gemacht, auch werwerden hier Schmalte oder blaue Farbe, Feuergewehr, Eisen, Drat und Blech gemacht. Man bricht auch in dieser Gegend weißen Marmor, und in dem benachbarten Wernsdorf ift auch eine Gewehrfabrik. Der Ort gehörte ehedem den Grafen von Schlick, ward aber 1545 zu der königl. Kammer gezogen, und 1546 erhielt er Stadt Privilegien. 1778 rückte hier ein preußisches Ehor Truppen in den Saager Kreis ein.

Bus Lowin oder Puschwin, ein Markislecken.

Catharinenberg, ein Marktfleden an der fächsischen Gränze, der dem Grafen von Nothenhahn gehöset, die dasigen Silber und Aupfer-Gruben aber sind königlich.

Chiffe, Chifch, ein adelicher Markiflecken von 48 Burgern und 41 Saußlern, mit einem Schloft.

brannte 1777 gang ab.

Clofterle, am Fluß Eger, ein Marktflecken von 52 Burgern, mit einem Schloß, gehöret ben Grafen von Thun. 1784 brannte er bis auf 12 Häufer ab. Hier werden eble Steine gefunden.

Bidlin, ein Markiflecken des Fürften bon Aursberg, von 18 Burgern und 16 Sauflern, mit einem

Schloß.

Bifenberg, Schloß und Berrichaft ber Rurften von

Lobfowis. Dier wird Alaun gesotten.

Engelhaus oder Engelsberg, Angelfka Zora, ein Marktflecken von 58 Burgern. Bon dem hiefigen alten, festen und berühmten Schloß sind noch Trummer zu sehen.

Slehau, Slohau, ein Martiflecten von 31 Burgern und 10 Saußlern, gehöret dem Grafen Tichernin.

gefnreichagrun, ein Markifleden von 90 Burgern, mit einem Schloß, gehoret ben Grafen von Woffig.

Avolüpy, ein Markfleden von 47 Burgern und

57 Saußlern. Ariegern , ein Markiflecken von 29 Bürgern und 21 Saußlern , der Kürstey von Ofetrichstein.

Ku

Aupferberg, ein Marktfleden von 32 Burgern und Man hat hier Rupfermaffer, verfertiget and Spigen.

Libenz, Lubenz, ein Marktflecken.

Maschau, ein Marktflecken von 80 Burgern. Millowin, ein Markifleden und Schloß,

tTeudedt, ein Martifleden von 118 Burgern mit einem Schloß des Grafen von Bartig. Dier werben viel Spigen gemacht. Man bricht bier Binnerze und Eifenftein.

Petersburg, ein Schloß, gehört einem Grafen

bon Tichernin.

Plaz, ein Marktfleden bon 33 Burgern.

Podhorfan, ein Marktflecken von 75 Burgern und

7 Saußlern.

Pomeifl, ein Marktflecken von 38 Burgern und 10 Sauflern, mit einem Schloß, gehoret bem Gure ften von Dietrichstein.

Postoloprty, Postelberg, Apostolorum porta, ein Marktflecten von 47 Burgern, mit einem Schloß, geboret bem Fürsten von Schwarzenberg. Der Ort mur-De 1420 von den Taboriten gerftort.

Prifen, Priffen, Priffen, ein Marktflecken von 86 Burgern und 5 Saußlern, gehoret nebft Pruners

dorf, bem Grafen von Martinig.

Rabonin, ein Marktflecken von 100 Burgern. Rothenhaus, Schlof und Berrichaft von 30 Der= tern, gehöret bem Gurften von Auersberg.

Rudig, ein Marktflecken von 71 Burgern, geho-

ret dem Grafen von Efchernin.

Sedlin, ein Dorf zwischen Brud und Laun, mos felbft der berühmte Urst Friedrich Sofmann 1724 eis nen bittern Brunnen entbectet bat, aus welchem bas Gebliger Purgierfalz gefotten wird. Bon biefem Bit= termaffer fiehe oben.

Seeftatl, ein Martifleffen von 59 Burgern und 9 Sauflern, geboret bem Gurften von Cobfowig.

Beidichin, geboret bem Grafen Tichernin. Dies fer Ort liegt unweit Gedlit, und hat einen noch bitterern und fraftigern Brunnen.

Scholes, ein Marktfleden von 22 Burgern und 18 Sauflern, gehört fowohl als

Schonhof, ein Schloß, dem Grafen Lichernin. Sonneberg, ein konigl. frenes Bergftabichen von 23 Burgern. Dier werben viel Spigen gemacht, auch Burgeln und Rrauter fur bie Apothefen gefammlet und ausgeführet.

Stedning, ein abeliches Schloß, hat einen net entbecken Sauerbrunuen, welcher bem Spaa-Baf.

fer gleichen foll.

Tuppow, Topan, ein Marftfleden und Schlof. Waltich, ein Marttfleden und Schlof von 8 Burs Burgern und 6 Bauflern.

B. Der Saager Areis Elnbogener Antheile, Lotetfo, Cubitense territorium, sell fcon jur Zeit bes Berzoge Bogen, und alfo im oten Jahrhundert unter ber Berrichaft ber bobeis mifchen Gurften, und von Bohmen bewohnet gewefen fenn. Gemiß ift, daß der romifche Ronig, Rudolph von Sabsburg, diefe Proving 1285 feinem Schwiegerfohn, bem Ronig Wenzel II, jum Beirathegut gegeben bat. Bur Zeit bes Ronigs Johannes, um bas Jahr 1330, hatte bie Koniginn Glifabeth ben Benuß Davon. Der Raifer Sigismund gab sie seinem Vicefanzler, Caspar Schlid, beffen Nachkommen auch bas Mungreche bekamen. 1547 fiel fie an die bobeimifche Rammer. Man bemerte:

1. Die bemauerten Stabte.

1) Lotet, Elnbogen, Cubitus, eine tonigl. Rreis-Stadt von 146 Burgern, liegt, nebft bem Schlof, auf einem boben und fteilen Selfen, und ift mit eben

gleichen Bergen umgeben. Der Fluß Eger, welchen an der linken Seite dieses Felsen vorben rauschet, mas chet eine Arumme, welche einem Elnbogen ahnlich ift, baher die Benennung der Stadt kommt. Der Weg, der zu derfelben führet, ist enge. Raifer Sigmund schenkte sie dem Grasen Schlick, 1547 aber wurde sie zu der königlichen Kamwer gezogen. Sie ist 1506 und 1647 vergeblich belagert, aber 1621 und 31 eroberk worden. 1725 hat sie großen Brandschaden erlitten.

- 2) Schlackenwerth, ehedessen Oftrow, eine Stadt, dem Markgrafen von Baaden zugehörig. Bev dem Schloß ist ein prachtiger Lustgarten, und in der Borstadt ein Collegium und Gymnasium der der P. P. piarum scholarum.
- 3) Wary, Carlsbad, Thermse Carolinae, eine fonigliche offene Stadt von 272 Burgern, burch welche der Kluß Topl fließet. Ihre berühmten warmen Baber find 1370 jur Zeit Karls IV entdecket worden. und haben die Erbauung diefer fleinen Stadt veranlaffet. 1759 brannte fie größtentheils ab. Das hiefige Baf wird getrunken. Der Sprudel, der die vornehmfte Quelle ift, hat nach D. Springsfeld Untersudung 151, nach D. Bechere Untersuchung aber 165 Grade des Kahrenheitischen Warmmaßes, enthält etwas Eifen und Schwefel, ein Laugenfalz, ein bitteres Mittelfalz, deffen Rriffalle prismatisch und fpisig find, eine alkalische und eine felenitische Erde, und fchmedet wie gang dunne ungefalzene Bleifchbrabe. Der Sprudel fpringt aus feine Stander 4 Ellen boch. Die Barme des Muhlenbades ift geringer, und noch fuh-Ier ift der Neuebrunn, welcher dem Machenschen Baffor ziemlich abnlich ift. Endlich ift bier noch der Bruche fauerling, welcher falt ift, fauerlich und eifenhaft fcmedet. Es wird hier viel Madler - Binn = und Gart= ler = Arbeit, auch Schiefigewehr verfertiget. Das hies fige Sals ift auch berühmt. 2. Die

## 2. Die ofnen Gtabte:

1) Jochmetal, Joachimethal, eine befrenete ple fene Bergftadt von 419 Burgern, welche megen ihres 1516 entbectten Gilberbergwerfe beruhmt ift, bas pon 1586 bis 1601, 305790 Mark Gilber lieferte, 1556 aber , da die beffen Arbeiter , welche Protestanten mas ren, wegen ber Berfolgung nach Sachfen flüchteten. aar fehr in Abnahme gerieth. 1725 fieng man an, bemfelben wieder aufzuhelfen, und feit 1754 hat es fich fo verbeffert, daß 1757 und 58 gwo Bechen jahrlich 24000 Mart Gilbers geliefert haben. 1517 hat Graf Schlick hiefelbft die erften groben Gilbermungen aus ben hiefigen Bergwerten ichlagen laffen, welche Joashimici, auf deutsch, Thaler, genennet worden. Ben= de Namen hat man nachher auch andern zweplothigen Mungen bengelegt. Die Stadt war ein Dorf Ras mens Conradgrun, bis jur Entdedung bes Gilberbergwerts, nach welcher ihr damaliger Befiber Graf Camar von Schlick ben Ort ju einer Stadt machte, und barüber 1520 Beftatigung von bem Ronia Ludwia Alls 1540 die Guter Des Grafen von Schlick eingezogen worden, betraf folche Einziehung auch Diefe Stadt, und 1579 ward fie ber Krone Bobeim einverleibt. Nachdem ber Bergbau abgenommen bat. ernahren fich die Einwohner jest vom Spigen = Ridv= pein. Ifhr gehort ber nah gelegene Bergflecfen Abertamm.

2) Slawkow ober Slawka, Schlackenwald, eis ne befreyete königliche Bergstadt, von 320 Bürgern, woselbst gutes Zinnerzt gegraben wird, hat zuerst den Gebrüdern Schlacko von Riesenberg gehöret, nachmals ist sie durch Deirath an die Grasen von Gleichen gekommen, 1440 aber an Deinrich von Plauen, und 1502 an die Freyherren Pflug von Rabenstein verkausset; als aber Caspar Pflug in die Acht erkläret wurde, 1547 von der könistichen Kammer eingezogen worden. Im Jahr 1531 wurde sie für eine königt. Bergstadt ers

flaret. Der Stadt gehöret Rabensgrun.

3) Petschau, eine kleine offene Stadt von 116 Burgern und 23 Saußlern, mit einem schonen Bergschloß. 1760 litte sie großen Brandschaden. hier sind Zinnbergwerke, und nicht weit von hier, zu Grabhorn, findet man gute Porcellan-Erbe.

3. Folgende Stadtl, Marktfleden u. herrschaften: 21bertamm, ein Marktfleden, ber Stadt, Yog-

chimsthal gehörig.

Bleystadt oder Pleystadt, ein befrenetes offenes Bergstädtlein von 119 Burgern. Ihr Besiger der Graf von Schlick, erhob sie 1523 zu einer Stadt, und als sie an die königl. Kammer gezogen war, bestehte sie König Ferdinand 1 von der Unterwürfigkeit unter die Herrschaft Hartenberg und erklärte sie für eine frene kösigliche Bergstadt. Das dier gewonnene Bleyerz, wird roh an die Töpfer zur Glasur der irdenen Gefäse verkauft.

Chulm ober Culm, ein Markiflecken von 24 Burgern und 9 Saußlern, hat ein berühmtes Marienbild, ju welchem gewallfahrtet wird, und gehöret den hiefisen Kreugherren vom rothen Stern, welche auch Ahan besigen.

Fribus, Ober : Fribus, ein Marktflecken von 81

Burgern.

Goffengrun, ein Martifleden von 68 Burgern.

Gottengab, ein befrenetes offenes Bergftabtlein, welches von einem Berrn von Tettau angeleget, 1533 an ben Churfurften ju Sachfen, und unter Ferdinand I 1546 an das Königreich Boheim gefommen ift. Es hat gute Zinnerze und Kobolbe, macht auch Spiken.

Graflin, Rraflin, eine Bergftabt von 342 Burgern und 62 Sauflern, mit einem Schlof. Es ift bier-

eine Meffingfabrif.

Konigsberg, ein Marktflecken von 95 Burgern und 45 Saußlern, mit einem Schloß. hier und in Diefer Gegend find viel Zeug = Mamfakturen.

Lauterbach, ein befrenttes offenes Bergftabtlein,

bon 57 Bürgern und 37 Säuffern.

Lichs

Lichtenstadt, ein Marktflecken von 47 Burgern.

Dier find Zinnbergwerfe.

Mostau, Maschtow, ein Marktflecken von 80 Burgern, mit einem Schloß, an der Eger. Er hat ehedessen dem Saufe Kollowrat gehöret.

Perninger, Peringer, ein Martiflecten, wofelbft

Zinnbergwerte find,

Platten, ein befreyetes offenes Bergstädtlein, ift unter Karl V von Meisen an Bobeim gefommen. hier wird blaue Farbe oder Schmalte bereitet, man macht auch Spigen.

Schonbach, ein Marktfleden mit einem Schloß,

von 116 Burgern und 20 Saußlern.

Schönfeld, ein befrenetes offenes Bergstädtlein, ift von den von Riefenberg an die herren von Plauen, nachher an die Frenherrn von Pflug, und endlich an die bobeimische Rammer gefonnnen.

## Der Egersche Bezirk.

Hebanum s. Oegranum, egrense territorium.

Der Egersche Bezirk, gebort nunmehr zu bem Saater Rreise Elnbogener Antheils. Den Mamen hat er von dem Sauptort Eger, der von dem vorben fließenden Fluffe benennet worden, den die Bohmen Orize, Ohrse, Ohrze nennen. Gben dieselben nennen diese Stadt Chebbe oder Bebbe, und daber rubret ber oben gedachte erfte lateinische Der Bergog Przempfl Ottocar bat Diefen District schon 1193 dem Herzog von Bayern im Kriege entriffen, und nach einigen Beranderungen ift er, nebft bem Einbogener Bebiet, von bem romischen Ronige Rudolph von Sabsburg, 1285 feinem Schwiegersohn, bem bobeimischen Ronige Wenzel II, unter dem Damen eines Bei-5 Cb. 721. raths.

rathsqutes, abermals gegeben worden, aber wie-Der unter banerische Berrichaft gekommen, bis er 1322 von dem Raifer Lubewig aus Bapern, dem bobeimischen Ronige Johannes, für die jum Beften des Raifers angewendeten 4000 Mark Rriegsunfosten, verpfandet worden.

Der Sauerbrunn, welcher i halbe Meilevon Der Stadt Eger, nicht weit von bem Dorfe Schle-Da, gefunden wird, ift beruhmt, und wird in Flafchen, die mit des Rathe Wapen verfiegelt find,

weit und breit ausgeführet.

Chedessen gehörte Dieses Gebiet in firchlichen Sachen unter das Bisthum Regensburg, es ift aber 1787 zu dem Prager Erzbisthum geleget morben.

Chebbe ober Eger, ber Sauptort diefes Gebietes, ift eine feine und wohlbefestigte Stadt am Bluß Eger, welche noch ihre alten Gefete und Rechte hat. Den richterlichen Urtheilen des Stadtrathe, fann nur an den Ronig apelliret werden. Dem Rlofter ber heis ligen Clara, gehoret Ober: und Unter: Schoffenried. Der Mithridat, welchen die hiefigen Ronnen verferti= gen, wird weit und breit ausgeführet, auch die Gpis penbilder geben viel Rahrung. In dem feffen Schloß wohnet der königl. Burggraf, und zu dem Schloß ge= horen 3 Derter. Chedessen ift diese Stadt eine Reichs= stadt gewesen. Sie ist oft belagert und erobert worden. 1742 ward fie von den Franzosen eingenommen, welche fie erft 1743 nach einer langen Ginfchliefung raumten. Ihr gehören, Abornau, im Saager Kreis fe, der Marktflecken Redwin mit feinem Diffrict, wel cher zwischen der Bayrenthischen Umtshauptmann= schaft Bunfiedel und dem Oberpfalzischen Pfleggericht Baldfachfen belegen ift, und in feinem Begirf die Berg rensite Ober : Aunreit, Palia, Potrat, Sauers brunn

bernnn, Seeberg, Seehof und Wildstein hat. Ues berhaupt gehoren zu diesem Bezirk, nebst der Stadt Eger, 83 Derter.

14. Der Leutmeriger Areis, Litomier= 3ischto, Litomierzicensis ober litomericensis circulus f. provincia, ist so fruchtbar und schon, daß man ibn das bobeimische Paradies genennet bat. Ueberdies führet die Elbe demfelben die Guter der übrigen Landschaften des Ronigreichs, und andes rer Lander zu. Der Wein Podskalfky, welcher ben Austi machset, ist berühmt; und das Copliner warme mineralische Wasser ift febr beilfam. Man findet auch viel Steinkolen, Zinn und edle Steine. Etwa taufend Schritte von der fogenannten Schneekuppe gegen Mitternacht, mo fich die bobmifche und ichlefische Grange icheivet, entspringet Die Elbe; insonderheit wird die Quelle derfelben, Die sich auf der sogenannten Mechdelwiese zwischen 2 Quellen bes von dem alten Schloß Navor benannten Berges befindet, der Elbbrunnen, deffen Wasser erst durch einige andere fleine Bache verstärft wird, und hernach eine gute Strecke gegegen Abend lauft, hierauf fich gegen Mittag wendet, von febr boben Steinklippen, Die man den Reigelstein nennet, berab fallt, und in bas Thal, welches man die Elbgrund nennet, lauft, woselbst sich alle eilf Quellen der Elbe vereinigen. Erber zählet 6 bemauerte unt 3 unbemauerte Stadte, 6 Stadtlein und Markte mit herrenfigen, 21 Stadtlein und Martte ohne herrenfige, 55 ade. liche Schloffer oder herrenfige, I Rlofter, 7 Gnabenbilder, 22 vermuftete Schloffer. 1771 hat man

man 38 Stadte, 4 Marktfleden, und 866 Dorfer gezählet. Wir bemerken folgende Derter

1. Die bemauerten Stabte:

1) Litomierzin, Leit; ober Leutmerin, eine fönigliche Kreis-Stadt von 215 Bürgern und 177 Häußlern; liegt an der Elbe, über welche ein 1632 und
1778 in Brand gesteckte Brücke führt, ist wohl gebauet,
und der Sis eines Bischofs, der unter dem Erzbischof zu Prag siehet. Der Stadt gehöret Reblin,
dem Domdechanten Teynin, den hiesigen Dominicanern Groß: Augezd, und den Franciscanern Tscher;
nischt. Sonst hat die Stadt guten Weinwachs, und
in der Elbe ist ein starker Lachsfang. 1626 wanderten
an 600 Personen wegen der Religion aus. Die Stadt
ist 771 zuerst erhaut.

2) Therestenstadt, eine neue Festung und königl. Frenstadt an der Elbe, um welcher willen der Lauf des Flusses Eger verändert, und ben dieser Festung vorsüber geführet worden. Sie ist nach der Raiserin Maria Theresta benannt, und unter Raiser Joseph II vollens

det worden,

3) Aussti, Ausig, Austa, Usta, eine königliche Stadt, liegt in einer engen bergichten Gegend an der Elbe, und hat 107 Burger. Zu berselben gehöret Wannow. Der rothe, süße und starke Wein Pode stalfty, welcher im Gebiet der Stadt wächset, ist gemeiniglich trübe, und bleibet selten über ein Jahr gut; es werden auch jährlich höchstens 30 bis 40 Eimer das von gebauet. Die Stadt ist 827 angelegt, 1426 wurze be sie von den Taboriten, nachdem sie ben derselben über die deutschen Hulfsvölker Kaisers Sigmunds den Sieg ersochten hatten, dergestalt verwüstet, daß sie 3 Jahre lang ode stand. 1583 brammte sie ganzab.

Nahe ben derfelben ift das Dorf Przedlin, ben melchem 1426 zwischen den Taboriten und Meisnern eine

fehr blutige Schlacht gehalten worden.

Der Strich gandes von Auffig bis Brur, an ber

Biela', ift voller Steinfohlen.

4) Lipper, bohmisch' Leppa, eine bemauerte Stadt, bem Fürsten von Rauniz zugehörig. Sie ift eine der volfreichsten in Boheim, denn sie hat 296 Burger. Es wohnen hier Tuchweber, Topfer und Glasschneider, nnd ihr Getraides und Wochen-Markt ift einer der besten im Lande. Es find hier 2 Schlösser.

2. Die offenen Stadte:

1) Rameniz, behmisch Ramnin, eine unbemauserte Stadt von 70 Bürgern und 178 Häußlern, dem Fürsten von Kinsch zugehörig. Das Schloß liegt nicht weit davon auf einem Berge. 1766 waren hier schon 232 Strumpswebersiühle, und nachher ist die Anzahl derselben noch vermehret worden. In der umliegensen Gegend sind auf den Oörfern Rausteute, welche das aus allen Glashütten des Landes zugeführte Glasschneiden, schleisen und vergolden lassen, und es hiersauf aus dem Lande weit und breit versenden.

2) Dietschin, Tegen, Tetschen, eine offene schosne Stadt an der Ebe, hat ein schones Schloß, wels ches an einem hohen Felsen liegt, 128 Burger und 55 Saußler. Es wird hier ein starker Getraides und Bolz-Bandel nach Sachsen getrieben. Zu der

Stadt gehöret Teutschenkau.

3) Beneschow, Bensen, Pensen, Paunen, eine offene kleine Stadt von 30 Bürgern und 43 Säußlern, gehöret den Säusern Clarp und Thun, und hat ein Schloß. Dier wird das beste Navier in Böheim gemacht.

4) Auschti, Ausche, eine Stadt von 42 Burgern und 77 Haußlern, die jest der königlichen Rammer gehöret. Sie hat viel Tuchmacher, auch guten So-

pfenbau und Sandel.

5) Teplin, Toplin, lat. Teplicia, eine fleine Stadt von 121 Burgern und 57 Sauflern, dem Fürsfen von Clary zugehörig, ift ihrer warmen Baber wesen berühmt, die fcon im Jahr 762 entdecket worden, und theils innerhalb, theils aufferhalb der Stadt find,

¥D 3

eins ist auch nicht weit von bem Dorfe Schonau. Es ift hier ein neues Schloß mit einem schonen Garten.

Nicht weit von diesem Ort, ben dem Dorf Rradorup, siel 1762 ein hisiges Gesecht zwischen einem össtreichischen und preußischen Corps Truppen, zum Borstheil des ersten, vor.

6) Bilin, Bylin, eine kleine bemauerte Stadt, von 84 Burgern, die 744 angelegt ift, gehöret dem Fürsten von Lobkowis, hat ein schönes Schloß und eis men Sauerbrunnen. Ihr gehöret Jablonis. Man hat hier Salzgruben eröfnet, aber wieder eingehen laffen. 1421 wurde die Stadt von den Hussten verwüffet. 1568 brannte sie ab.

2. Folgende Stadtl, Marktflecken und herr-

fchaften:

Birkstein, Burgstein, Birgstein, ein Schloß und Ort des Grafen Kinsky. Dier wohnen viele Glashandler. Man verfertiget hiefelbst Spiegel von aller Art, Bachsleinwand, Baumwolle, Barchent, gezos gen Tischzeng, und farbet auch Leinwand. Die hiese gen Bleichen sind gut. Man findet in dieser Gegend edle Steine und übersteinertes Holz. In einem Felsen ist hier eine sehenswurdige Einstedlen, mit Gangen, Zimmern und Capellen ausgehauen.

Brofany, Brofchan, ein Marktfleden des Gur-

ffen von Lobfowis.

Chlums, ein Marktflecken.

Duchtschow, Duchzan, Duchs, Dup, ein Stabl, dem Grafen von Waldstein zugehörig, von 52 Burgern und 52 Häußlern. Es find hier viele Strumpsweber, und die hiesigen feinen wollenen Strümpfe find dekannt. Das ben der Stadt befindliche schon e Ghloß, hat eisnen sehenswürdigen Garten. 1762 ward dieses Städtl von preußischen Truppen geplundert und sehr verswüsset.

Drum, Stolnity, ein Marktflecken und Schloß, gehöret bem Bischof ju Lentmerig. Sat 9 Burger und 15 Saufler.

Georg

Georgenthal, Jorgenthal, Unter: und Ober, fürstlich lichtensteinischer Marktsleden, von 75 Burs gern und 76 Saußlern.

Groß: Prifen, ein Schloß und herrschaft an ber

Elbe, bem Grafen von harrach jugehorig.

Sainspach, Sainsbach ober Sanspach, Schloff und Ort, woselbst gestreifter Gingang, leinen Band, Zwirn und Barchent, auch sehr feines Papier, verfertiget werden.

Sayda, ein von den Grafen Joseph von Kinsty angelegtes Stadtl, in welchem der größte Glashandel

getrieben mird.

Bolan, ein Markiflecken des Fürsten von Raunis,

bon 34 Burgern und eben fo viel Baußlern.

Bofka, Gastorf, ein Marktstecken des Fürsten von

Lobfowig, von 128 Burgern.

Frob, Grab oder Aloster Grab, ein Marktsles, cfen, dem Roster Osseg zugehörig, von 37 Burgern und 36 Häußlern.

Rameye, ein abelicher Marktflecken mit einem

Schloß.

Karwin, Karbin, ein Marktflecken des Grafen von Kolowrat.

Kreibin, Areibitsch, Areywin, ein Stabtlein von 46 Burgern und 72 Häußlern, zur herrschaft Kamnin gehörig. Es ist hier eine starke Leinwands Weberen, und gute Glashutte.

Rreme, ein Marktfleden.

Krupfa, Arauppen, Graupen, Crupna, eine offene und fleine Bergstadt von 115 Burgern, ben welscher Zinnbergwerfe sind, 1769 waren hier 87 Strumfs weber Stuble. Dem Stadtchen gehöret Rosenthal,

Lewin, ein Marktflecken von 46 Burgern und 44 Saußlern, ehemals den Jesuiten zu St. Elemens in Prag, jest der königlichen Kammer gehörig. Sier find sehr viel Topfer.

Libochowan, Markefleden und Schloß, in einer

fruchtbaren Gegend.

Libo:

Libochowin, ein Marktflecken und Schloß, gehsret dem Kurften von Dietrichstein, und hat 65 Bur-

ger und 28 Saugler.

Lowositz, ein Stabtlein von 45 Burgern und 20 Hauflern, mit einem Schloß, hat den starfsten Gestraidehandel nach Sachsen. In der Gegend dieses Orts, siellam i Octob. 1756 zwischen den Preußen und Oestreichern ein sehr higiges Tressen vor, und der Ortward zu gleicher Zeit eingeaschert. In der herrschaft dieses Namens, gehören außer dem Städtchen, noch 25 Obrfer.

Mirleschau, Marktfleden und Schloß.

tleuftadtl, ein Marktflecken des Fürsten von Rausnis, von 41 Burgern und 40 Sauflern.

Miklasberg, Mickelsberg, ein Marktflecken des

Fürsten von Lobfowig.

Ober: Leutendorf, Ober: Leidensdorf oder Ober: Leitendorf, ein Marktflecken des Grafen von Waldskein. hier iff eine Tuchweberen, welche das feinste Tuch in Boheim liefert, insonderheit Londrins, welche in die Türken geschicket werden.

Peterswald, gehöret dem Grafen von Wratislam, und zu besselben Berrschaft Schönwalde. Dier mohannen sen sehr viel Schnallenmacher. Es ift bier ein Naß

in das Churfftrftenthum Gachfen.

Pleiswadt, Pleiswedel, ein Marktflecken des Bischofs von Leutineris.

Polin, ein Marktflecken.

Radaussow, Radausinan, Grabern, ein Marktfleden des Bifchofs zu Leutmeris.

Rafchin, ein abelicher Marktflecfen mit einem

Schloß.

Rumburg, ein Marktfleden von 100 Burgern und 152 Sauflern, mit einem Schloß, gehöret den Fürsften von Lichtenstein. Dier und in den umliegenden Dörfern, ift eine farke Leinwand-Weberen, auch Lasfelzeug-Manufaktur, auch find hier 2 große Bleichen, 3 Fars 3 Farberenen, und viel Drechsler. In diefer Gegend brachen 1778 preußische Eruppen in Bohmen ein.

Azechlowin, ein Marktflecken.

Sandau, ein Markiflecten bes Bergoge von 3mens brucken.

Schlukenau, ein Marktsteden von 95 Bargern, und 72 Saußlern. Es ift hier eine ftarke Leinwand= Weberen, man bleicht viel Garn, und verfertiget viel Zwirn.

Schönlinde, ein Marktflecken gur herrschaft Ramnig gehörig. Die hiesigen Garnbleichen find beruhmt,

auch wird hier viel Zwirn verfertiget.

Schreckenstein, Streckenstein, ein Bergschloß des Fürsten von Loblowis. In der Elbe ift hier ein mertlicher Wafferfall.

Schwaden, Swadan, eine herrschaft an ber

Elbe.

Schwag, ein Schloß, gehoret bem Erzbischof ju Prag.

Sten, ein Marftflecfen.

Tirmin, Turmin, ein Marktsleden und Schloß, gehöret, nebst Tschernosek, Libochowan, Raudnik und Tschoka, den Grafen von Nostig.

Wägstädtl, Wegstättl, ein Marktflecken.

Wernstattl, ein Marktflecken, gehörte ben Jesuisten ju St. Clemens in Prag, nun gehört er ber könig- lichen Rammer.

Zaborzan, ein Marktflecken und Schloß.

Zelenin, ein Marftflecken.

Jinwald, ein Bergstecken auf bohmischem Grund und Boden an der sächsischen Gränze. Er kann in den boheimischen und sächsischen Jinwald abgetheilet werden. Jeder theilet sich wieder in den vordenn und hintern, und an beyden haben jest der Fürst von Lobkowit in Bilin, der Fürst Clari von Toplis, und der Math zu Graupen Theil. Der vierte Theil des Jins walds siehet unter adelich bunauischer Derrschaft zu Lauenstein und Weesenstein im chursächsischen Amt Pirna, und der funfte Theil gehöret unter dem Namen St. Georgenfeld, in das churfachfische Umt Altenberg.

Das hiefige Zinnbergwerf ift febr ergiebig.

4. Das Ciftercienser Rloster Offeg oder Ofek, beffen Abt ein Landstand ist. 1759 wurde es von den Preusen, um Represalien auszuuben, ausgeplundert. Es hat eine gute Zeugmanusaktur. Dem Rloster gehört Skyrl im Saaber Kreis.

15. Der Rakowniger ober Rakoniger Kreis, Radzownitschto, Racownicensis circulus f. provincia, mit welchem 1714 ber ehemalige Slaner Areis, Slanfto, Zrzitfto, (vom Berg Arzit alfo benannt,) verbunden worden. Jener ift waldicht und bergicht, dieser ift an Getraide febr fruchtbar. Die Pferdezucht ist hier fehr gut. Man findet hiefelbst feine Porcellanerde. Die ebemaligen Salgruben, bat man wegen Mangel an Soly wieder eingeben laffen muffen. Diefer vereinigte Rreis, enthalt nach Erbers Bablung 5 bemauerte Stadte, 6 Stadtlein und Markte mit Herrensigen, 9 Stadtlein und Markte ohne Berrenfige 52 abeliche Schloffer ober Berrenfige, 6 Rloffer, 3 Gnadenbilder, 4 zerftorte Schloffer. Er halt feinen Sig zu Prag, und hat alfo feine befondere Rreisstadt. 1771 hat man gezählet 12 Stadte, 6 Marktflecken und 526 Dorfer. Wir. bemerfen

## 1. Die bemauerten Stabte:

1) Rakownin, Rakonin, welche 1588 eine the nigliche Stadt geworden, ift von keinem großen Umsfang, hat auch nur 61 Hurger und 20 Haußler. Sie liegt an der Mieß. Es gehöret derfelben Senomat, ein Markistecken.

2) Welwarn, eine fleine im Jahr 956 erbanete Stadt, von 88 Burgern und 10 Sauflern, welche unter dem Schutz des obersten Burggrafen zu Prag ftebt.

3) Slan, Schlan, ein Stadtchen von 70 Bargern und 57 Sauflern, dem Grafen von Martinig zugehörig, ift ehedeffen eine königliche Stadt gewefen. Es find hier Salzgruben gewefen, und ehedem nannte man fie Salzburg.

Anmerkung. Unweit Glan hat die Stadt Buden an einem steilen Berge gestanden, die 678 angelegt, aber schon 858 von den Laustgern ruinirt wurde. Aus ihren Erstmern wurde das Schloß Buschtiebrad er-

Bauet, das icon lange muffe lieget.

4) Raudning, Rudning, ein Stadtchen an der Elsbe von 124 Burgern, gehöret dem Fürsten von Lobfowis. Man findet hier feine Granate. Die Herzschaft Raudnis von 33 Dertern hat Raiser Joseph II 1776 zu einem Herzogthum erhoben, nachdem das fürstliche Haus Lobkowis das Herzogthum Sagan in Schlesien verfauft hatte.

5) Budynie, Budin, eine Stadt von 92 Burgern an der Eger, stehet unter dem Schut des Fürssten von Dietrichstein. Im Jahr 881 wurde sie als ein Dorf zu einer Stadt gemacht. 1750 wurde sie von Breussen geplündert und eingeaschert, und 1783

brannte fie bis auf 6 Saufer ab.

2. Folgende Marktflecken und Derrschaften: Aunhoft, Anhoft, ein Stadtl von 65 Burgern, dem Fürsten von Kurstenberg gehörig.

Augezden, das weiße, ein Marktflecken.

Burglin, Purglis, Arzimenlad, Schloß und Berichaft des Fürsten von Fürstenberg, hat einen starfen Eisenhammer. Das Schloß ift III0 erbaut, und auf bemfelben sind ehedessen die königlichen Schäge verswahret worden. Der alte Kerker in welchen König Wenzel unterschiedene böheimische herren eingesperrt hat, ist schrecklich.

Doch:

Dochfan, Dopan, ein Marktflecken mit einem 1144 gestisteten Pramonstratenser Romnenkloster, bessen Probst ein Laubstand ist. Dem Rloster gehöret Blein: Briefen, und Deutschkopist im Leutmeriger Kreis.

Rladno, ein Markiflecken, gehöret dem Benedis

etiner Rloffer ju Braunau.

Rornhaus, ein Markiflecken, Schloß und herrsichaft, dem Fürsten von Schwarzenberg zugehörig.

Roslan, ein Marktflecken von 50 Bargern und

68 Sauftern.

Aralowig, ein Marktsteden von 95 Burgern und 13 Daußlern, in bessen Nachbarschaft bas abeliche Schlof Arasovic (Aothschloß) liegt, woraufsich Jos hann Duß 1413 eine Zeitlang aushielt.

Brafchau, ein Schloß, am Fluß Beraun, welches bem Ciffercienfer Rlofter Plas gehort, deffen Abt ein Landftand ift. Es ward 1146 von Bladislaw II ge-

Riftet.

Mischen, Miseno, ein fürstlich kinskischer Markt-

fleden mit einem Schloß.

Mungifay, Muntschifay, ein Markefleden und Schlof Des Grafen von Martinis.

Pern, ein Marktflecken und Schloß. Petrowin, Marktflecken und Schloß.

Downa, ein Marktflecken.

Ober : Perschtowin oder Berstowin, ein Schloß,

baju 8 Derter gehoren.

Senomat, ein Marktfleden, welcher der Stadt Rafonig gehoret. Er hat 16 Burger und 17 Saußler.

Slawietin, ein Marktflecken bon 14 Burgern und

18 Saußlern.

Slonin, Blonin, ein Marktfleden von 12 Burgern und 8 Saußlern, mit einem Schloß, gehöret dem Grafen von Rinsth. In diefer Gegend findet man Agat, Marmor und Jaspis.

mit einem Schloß, gehoret bem Grafen von Martinig.

Stra

Strafchen, Stagnin, ein Markifieden bes Fürften von Fürstenberg, von 68 Bürgern u. 11 Säußlern.

Teinetich oder Jungfern Teinin, ein Martifles den, gehöret dem Ronnenklofter ben St. Ugnes in der Altstadt Brag.

Tschistay, Czistey, ein Marktflecken.

Unter Perschkowin oder Bernowin, ein Schloß,

gehoret dem Garften von Lobfowig.

Wrany, Wranny, Wrannay, ein Marktflecken von 9 Burgern und 38 Häußlern, mit einem Schloß, gehöret, nebst Alobauk, einem Marktflecken von 11 Burgern und 4 Schalupnern, Aobylnik, mit einem Schloß, Lukow und Strsebis, dem Domkapitel zu Prag.

3bezno, ein Martiflecfen.

16. Der Berauner Kreis, Beraunsko, ist aus dem ehemaligen Podebirader Kreise, Podebroste, und Muldaner Kreise, Wultawsko, zusammen gesest. Er hat viel Fische, Holz und Getraibe, und der Leversluß an diesen natürlichen Gütern, kann auf der Mulda bequem nach Prag geführet werden. Es wird hier viel Eisen geschmolzen. Erber zählet 1 bemauerte Stadt, 3 undermauerte Städte, 7 Städtlein und Märkte ohne Herrensise, 16 Städtlein und Märkte mit Herrensisen ober adelichen Schlössen, 50 adeliche Sise, 5 Klöster, 3 Gnadenbilder, 4 verwüstete Schlösser. 1771 hat man gezählet 10 Städte, 22 Marktsecken und 784 Dörser. Wir bemerken

1. Eine bemauerte Stadt.

Beraun, eine königliche Kreisstadt am Kluß Beraun, die nachher die Mies heißet. Sie hat 138 Burger. Als sie 718 erbauet wurde, hieß sie Slavos schow. In Kriegszeiten, als 1421, 1611, 20 und 32, hat sie viel gelitten, ift auch 1600 sast danz abgebrannt ist. 1744 siel ben berselben zwischen den Destreichern und

und Preuffen ein scharfes Gefecht vor, in welchem jene fiegten. Ehedem war hier ein Silberbergwert.

2. Dren offene Stadte:

1) Przibram, eine offene königliche Bergstadt, von 192 Burgern, dazu 10 Derter gehören. Ihre Ersbauung fieng 384 an, und sie stand ehedessen unter der herrschaft des Erzbischofs von Prag, der hier eine Schloß hatte.

2) Sedlzan, Seltschan, ein offenes Stadtchen bes Furften von Lobfowig, von 140 Burgern. Es

liegt theils auf der Sobe, theils in einem Thal.

3) Bostowin, ein offenes Stadtchen, von 57 Bur=

gern, unter Carlstein, dabin es auch gehört.

3. Folgende Stadtl, Marfifleden u. Berrichaften : Allt: Unin, ein Schloß ben Anin, gehoret den Kreugherren mit dem rothen Stern an der Prager

Brude.

Carlstein, Karlstein, ein berühmtes aber nun verwüstetes Bergschloff zwischen Beraun und Königssaal,
3 deutsche Meilen von Prag, welches Karl der IV von
1348 bis 58 erbauen ließ, und zur Verwahrung der Reichstleinodien, Privilegien und Reliquien bestimmte. 1422 hielt es eine harte Belagerung der Hussten
ans. Es hat einen tiesen Brunnen von 244 Prager
Schuhen. Die Herrschaft Carlstein gehöret dem Könige zu Böheim.

Chlumen, ein Marktflecken und Schloß, geboret

Den Rurften von Lobtowis.

Dawle, an der Moldan, ein Marktflecken.

Dobrzin, ein Marktflecken von 48 Bürgern, ben

meldem ein Schloß liegt.

Forzowin, Forschowin, ein Markiflecken von 77 Burgern. Es ift hier ein Blechhammer und zwey Drathmublen, man macht blecherne köffel und Schmalskalber Arbeit. Die Waffenschmiede haben auch viel zu thun. In der Glashutte werden Steinkohlen gesbraucht. Auf dem alten Schlosse ist Konig Podiebrad geboren. Ben dem Flecken sind Eisenbergwerke.

Bintz,

Gintz, Marktfleden und Schloß.

Sory, Birkenberg, ein Markistecken an einem Berge, nahe ben Przibram, welcher Stadt er auch gehort.

Kameye, an der Moldan, ein Markifieden bes Fürften von Lobkowig, von 5 Burgern und 18 Sauf-

Iern.

Anin, ein Bergstädtlem und Schloß, von 38 Burs gern und 40 Saußlern, ben welchem ehedem ein Goldsbergwerk war.

Rozowa hora, Amschelberg, ein adel. Markt-

flecken in einem Thal.

Arasna hora, ein Markifleden des Fürsten von

Lobtowis, von 22 Burgern und 11 Sauflern.

Lochowin, ein Marktflecken und Schloß, ift 1039 von den Bolen erbauet.

Marschowitz, ein Marktsteden von' 33 Bur-

gern.

Maut, ein Marktflecken von 88 Burgern, zu der Zbiwober herrschaft gehörig.

Milin, ein Marktflecken in einem Thal.

Mnifchet, ein abelicher Marfiflecten mit einem Schlof, von 13 Burgern und 11 Sauglern.

Metworitz, ein Marktfleden, dem Domfapitel

gu Prag gehörig, von 52 Burgern.

Teweklow, ein Markiflecken von 48 Burgern. Preischitz, ein Markiflecken von 65 Burgern.

Schebract, Jebrat, Bettlern, ein Marktflecten, son 70 Burgern.

Sedletz, ein Martiflecken, ber Zbirower Berr-

fcaft gehörig.

Stiechowitz, ein Marktslecken von 17 Burgern, gehöret nebst Surdol, dem herrn haugwig von Bifrupig.

Suchomost, ein wohl privilegirter Marktflecken

mit einem Schloß.

Tetin, ein Dorf, nicht weit von Beraun, wels ches ehemals eine Stadt gewesen, und jest noch desswegen

wegen in Ansehen ift, weil die heilige Ludmilla daselbft getodtet worden. hier wird fehr schoner Marmor gestrochen, und ehedessen hat man hier Gold gewaschen.

Wotitz, ein Marktflecken bon 210 Burgern, mit

einem Schloß, gehoret bem Grafen von Brtby.

Zabradta, ein Marftfleden und Schlof.

Jagezow, ein Markiflecken.

Ibirow, ein Marktslecken von 76 Burgern, mit einem darneben liegenden Bergschlosse, (welches auf einem Berge von schönem Jaspis stehet,) ist eine königl. Herrschaft, zu welcher 35 Derter, auch das Schloß Rönigshof und die Marktslecken Meyto oder Maut, und Sedletz gehören, ingleichen Dulchnik, ein durch den Rönig Wenzel bekannt gewordenes Bergschloß, Tscherkowin, ein Marktslecken von 45 Burgern, u. a. m. Es sind in derselben 14 hohe Desen, und das Glasmerk ist eines der berühmtesten im Lande.

Zebrak, ein Marktflecken von 70 Burgern, in eis

nem Thal.

4. Folgende Rlofter:

Der heiligen Benigne ober Dobrotiwa, ein Ausgustiner Monchenkloster, welches 1163 gestiftet worden.

Det heilige Berg, nahe ben Przibram, woselbst die Jestiten von Brsesnis, im Prachiner Kreis, eine

Mefidenz hatten.

Des heiligen Johannes unter dem Selfen, ein Benedictinerkloster, in der Nachbarschaft von Carlssein, dahin insonderheit die Prager wallfahrten. Es ist im Jahe 909 gestistet worden. Der Abt ist ein Landstand, und dem Kloster gehöret Dawle, der oben genannte Marktslecken an der Mulda.

Konigssaal, Ibraslaw, Aula regia, ein 1296 gestiftetes fonigliches Stift und Rloster Listercienser-Orbens, an ber Mulda, deffen Abt ein ganbstand iff. Ben bemfelben ift ein Marktsleden mit einem Schloß.

Oftrow, Coinobium insulanum, ein Benedictiners floster auf einer Insel in der Mulda zu St. Johann gengunt.

## II. Das Markgrafthum Mähren.

6. 7.1.

Die Geschichte der Landcharten dieses Mark-grafthums, hat D. Sauber in seinem Verfuch einer umständlichen Siftorie ber Landcharten S. 174 - 188. hinlanglich beschrieben. Die erfte Charte, welche Paul Jabricius 1570 ans Licht gestellet, bat Abraham Ortelius, nachbem fie bon einigen gelehrten mabrifchen Gbelleuten berbessert worden, in sein thearrum orbis terrarum eingerücket; sie ist auch von Gerard de Jobe, Peter Raer und Gerard Mercator wieber auf-gelegt, von andern aber so verschlimmert worden, daß J. A. Comenius dadurch bewogen murbe, eine beffere zu verzeichnen, welche Discher am besten beraus gegeben bat; die aber auch burch das vielmalige Nachstechen nach und nach verdorben ift. In Granelli Germania auftriaca, ftebet eine bessere; die neuesten und vollkommensten aber hat der Ingenier-Hauptmann J. C. Müller mit großem Fleiß entworfen, und J. B. Somann auf 9 Blattern geliefert, welche in dem Atlas von Deutschland von Dum. 18 bis 26 angetroffen werben, und in einer allgemeinen Charte von bem ganzen Markgrafthum, und 8 befondern von den 6 Kreisen bestehen. Ich weis nicht, ob die oftmaligen Fehler in ben Mamen, auf Mullers ober 5 Tb. 7 7.

bes Rupferftechers Rechnung gefeget werden muffen. Die allgemeine Charte von Mabren, haben Covens und Mortier, Beaurain und andere, nachgestochen, und die befonderen Charten, bat Julien zu Paris mit in ben erften Theil feines Atles topographique et militaire von 1758, gebracht. 1779 kundigte der Lieutenant von Gever eine verbefferte Ausgabe ber mullerschen Charte von Mab-ren auf 6 Bogen an, ich weiß aber nicht, ob fie erschienen ift. f. meine wochentliche nachrichten, Jahrg. 7, St. 2. S. 16.

S. 2. Es wird biefes Land gegen Abend von Boheim, gegen Mitternacht von Glag und Schlefien, gegen Morgen von Schlefien und Ungarn, und gegen Mittag von Destreich umgeben, und ift 417 deutsche Quadratmeilen groß. Den Damen Mahren, Moravia, solles von dem Fluß Ma-ravia oder March haben.

S. 3. Nach Ungarn, Bobeim und Schlesien gu, wird es theils von Bergen, theils von Balbern, umgeben. Bon Schlesten wird es durch das sogenannte mahrische Gebirge, welches ein Theil des sudetischen Gebirges ist; geschieden. Mehr als die Halste des Landes ist bergicht und waldicht. In den ebenern Rreifen, Landftrichen und Gegenden, find viele Morafte, Gumpfe und Teiche; und das Waffer ift baselbst ungesund, vornehmlich im Brunner, Gradischer und Inonmer Rreis. In ben bergichten Begenden ift Die Luft zwar rauh und falt, fo daß man an vielen Orten fast den gangen Sommer einheißen muß, aber doch gefunder, ale in den gedachten ebenen Begenben. Unter-

Unterbeffen machfet boch mehr Getraibe, als bie Ginwohner verzehren; daber fie das, mas fie uberflußig haben, nach Glag, Schlesien, Bobeim und Deftreich führen: es ift auch im Olmuger und Prerauer Kreise Sanf und Flachs reichlich vorhanden, und Gartengewachfe und Obitbaume vermiffet man auch nicht. Man bauet auch Reifi: es wachset bier auch guter Safran. etwas weißen und rothen Wein, vornehmlich in bem nach Deftreich und Ungarn ju liegenden Strich Landes. Die Weide ift gut, und ernahret allerlen Dieb. Es ift merkwurdig, daß man auch Beihrauch und Myrrhen aus der Erde grabet, vornehmlich in den Berrichaften Boffowig und Ticherna bora; wo es nicht eine Art von Bernftein ift. Die auten Walder fommen bem Lande mohl zu ftatten, geben auch Belegenheit zum farten Bienenbau. Un Wildpret ift fein Mangel; es giebt auch Wolfe, Baren, und eine Art Leoparden, von der Gro-Be ber Sunde, aber bicker, welche Ansowe genen-Biber find auch vorhanden. net werden.

In dem Brunner Kreise giebt es Marmorbrusche, undachte Diamanten und Amethyste, und ans dere Mineralien, imgleichen Alaun, und Eisengruben. In den Znoymer Kreis sind ehedessen Goldgruben gewesen; und jest sind noch Eisengruben vorhanden. Im Iglauer Kreise, in der Herrschaft Triesch, ist ein Silberbergwerk. Schwefel, Salpeter und Vitriol, findet man auch. Hin und wieder trifft man heilsame mineralische Wasser mit sie Schwefel, Alaun, Vitriol und Salpeter mit sich suhren, einige sind auch etwas warm, und

Sauerbrunnen sind auch vorhanden. Zäder giebt es zu Loschin oder Schumberg, zu Kranis oder Weißkirchen, zu Wiroman, zu Vochori, zu Zlatin, Buchlowis, Petrow und unweit Strasznis, Korytna. Sauerbrunnen sind zu Nezbenicz, Zahowicz, Suchaczowa. Ben Czeicz ist ein See, dessen Wasser Schwefel, Salpeter und Erdpech enthält, daher es bitter ist, und alle Fische tödtet, aber es wird als ein bewährtes Heilbad

gebraucht. Galg fehlet.

Die Oder entspringet zwar in diesem kande, und zwar im Olmüßer Kreise, wird aber erst in Schlesien ben Ratibor schisstbar. Der Fluß March oder Morau, Morava, vor Alters Marus, entstehet nahe an der Gränze der Grafschaft Glaß, durchströmet die Markgrafschaft von Mitternacht gegen Mittag mit unterschiedenen Beugungen, nimmt da, wo er aus dem Brünner Kreise tritt, und die Gränze zwischen Ungarn und Oestreich macht, die vereinigten Flüsse Teya, Svarczava, Svitava und Giblawa auf, und fällt unweit Presdurg den Deben in die Donau. Er ist nun größtentheils schissdar. Diese und andere kleine Flüsse swohl, als die Landseen und Teiche, liesern mancherlen Kische.

S. 4. Von der Anzahl der Stadte, Flecken und Dorfer in Mahren, werden, eben so wie ben Boheim, übertriebene Zahlen angegeben. Die Register, welche ich in Händen habe, enthalten 99 größere und kleinere Städte, 159 Marktslecken, und über 2478 Dorfer. In allen diesen Dertern sind 87271 Häuser, und 1 Million Menschen.

Das

Das Acker - und Beibe - Land wird nach Labnen (lanei, manfus, im Feldmaas) ausgerechnet: biefe aber theilet man nach Unterschied bes Bobens in 3 Claffen, in die beften, mittelmäßigen und schlechten, und rechnet auf jeden Landlahn ber erften Claffe 100, ber zwenten 125, und ber britten 150 niederoftreichische Megen Aussagt. Der geiftliche Stand besist an Lehngutern 4583 Lahnen, Die übrigen Lehnguter betragen 456 Lahnen, und Die Majorat - und Fideicommiß-Berrichaften, 4994 Lahnen. Die Sprache der Linwohner ist eine flawonische Mundart, und von der bohmischen menig unterschieden. Die deutsche Sprache ift in Mabren febr gemein. Die Bauern im Bradischet Rreise, merden Walachen, und die übrigen Banaten genennet. Die Landstande bestehen aus bem Geifelichen : Berren : Ritter : und Burger-Stande. Den geistlichen Stand, machen ans, ber Bischof zu Olmus, Die Dom - und Rapitularberren daselbst, die Pralaten, Aebte und Probste zu Wellehrad, Bradisch ben Olmus, Bruck an bee Tena, Obrowis, Saar, Rangern, Neureusch, Sternberg, ben St. Thomas nabe ben Brunn, ju Allerheiligen in Olmus, ju Poltenberg ben 3naim, ber Karthaus Ballis Josaphat ta Olmus, und auf bem Ronigsfelde ben Brunn, imgleichen die Ritterorden, welche in diesem Markgrafthum Com. menden haben. Den Zerrenstand machen Fürsten, Grafen und Frenherren; ben Ritterstand ber übrige Abel, und den Burgerstand die toniglichen Stabte Olmus, Brunn, Znanm, Iglau, Ungarischbrod, Brabifch, mabrifch Meuftadt und 2 3 Gaya,

Bana, aus. Die Landtage, werden von bem Landesfürsten , ausgeschrieben , und zu Brunt

gehalten.

S. 5. Die christliche Lehre ist hieselbst schon im achten Jahrhundert befannt gemefen. Dach dem Sahr 791 murde der mabrifche Ronig Samoflaw bon dem Raifer Rarl dem Großen genothiget, fich taufen zu lassen. In dem Jahr 801 find burch den Benedictiner Monch Godwin, 806 burch ben paffauischen Bischof Drolph, und nach ihm durch Reginar ober Richar, ber auch Bifchof zu Paffau war, viele zur Annehmung ber Laufe bewogen worden. Unter benfelben mar auch ber Ronig Mogemir, welchen ber große Bischof Drolph im Jahr 822 taufte, und ber unterschiedene Rirchen fiftete. Sein Nachfolger Brynno suchte die Ausbreitung des Chriftenthums eifrigst zu befördern. Die berühmten Grieden und Bruder, Methudius und Cyrillus, unterrichteten die Mahren von bem Jahr 856 an noch mehr in der chriftlichen Lehre, und traten gur lateinischen ober romischen Rirche, wder vielmehr nach Gelasius Dobner Behauptung, fie unterrichteten vom Anfang an nach ben Brundfagen, Lehren und Gebrauchen der romifchcatholischen Rirche, gu ber sie fich schon vorher be-Fannt hatten, und ber auch Mahren bis ins 15te Jahrhundert gang zugethan mar. An den buffitifchen Bewegungen in Bobeim, nahmen bie Mahren großes Antheil, und nach Endigung ber-Telben nenneten fich die Suffiten in Mabren, melthe fich von den Calirtinern, die fich mit der romifchen Rirche pereiniget hatten, trenneten, mabrische

rifche Bruber, und misbilligten bas bormalige Berfahren der huffiten öffentlich. Im 16 Jahrhundert wurde alle ihre Verfassung aufgehoben und ausgerottet, und fie fluchteten nach Polen, woselbst ihre Rirchenzucht fortbauerte, ob fie gleich du der reformirten Rirche traten; hingegen Die, in Mabren jurud gebliebenen, mußten fich jur außern Gemeinschaft mit der romischen Rirche bequemen. Won ihnen sowohl, als von den Eutheranern und Reformirten, die im isten Jahrhundert hiefelbft haufig gewesen', sind noch jest Nachkommen und Ueberbleibsel im Lande vorhanden, die sich ehedessen außerlich zur romifchen Rirche befenneten, beimlich aver besondere Versammlungen hielten, welches fie feit R. Jofeph II Regierung nicht mehr nothig haben. Das ganze Land ift alfo offentlich ber romifchfatholischen Rirche zugethan, und der geistlichen Ge-richtsbarfeit des Erg-Bischofs zu Olmus unterworfen, der fich einen Bergog, des beil. rom. Reiche Fürsten, und ber fonigl. bobeimischen Rapelle Grafen nennet, und ehemals Sig und Stimme auf dem Reichstage gehabt hat. Er fteht jest unmittelbar unter bem Pabft, und ift erft 1777 dus einem Bischof jum Erzbischof erhoben. Unter ihm fteben die Bischoffe ju Brunn und Oppeln. Das erzbifchofliche Lehnrecht pfleget jabrlich zwenmal gehalten zu werden; vorher aber wird ein Afterlehnrecht gehalten \*). Die Anzahl ber gottes-Ω 4 Dienst-

<sup>\*)</sup> Erzbischofliche Leben find: Augetd, Branky, Chorin, Deutsch: Paulnaz, Sennerstorf, Sertitz, Battendorf, Ravalowiz, Lautschka, Leutersdorf,

Dienstlichen Personen ift in Mabren febr groß. Stredowsfin giebt 40 Land-Dechanenfirchen, und

über 500 Pfarren an.

§. 6. Die Wissenschaften sind noch in keine große Aufnahme gekommen, boch hat man in ben Schulen beffere Budger eingeführet, und bie Universitat zu Olmus ift in ein Enceum verwandelt worden: eben bafelbft ift auch eine gelehrte Befellschaft unter bem Namen ber Incognitorum.

S. 7. Die vornehmften Manufacturen im Lande, find die Tuchmanufakturen ju Iglau, Znanm, Fulned und Trebitich, vornehmlich aber zu Brunn, welche legte, ichones Tuch, die Elle von 4 bis 8 Fl. verfertiget; Plufch Manufakturen ju Brunn, Schönberg und Langendorf, Manchesterund Sammet - Manufakturen ju Brunn und Schönberg, eine Wollenzeug-Manufaktur ju Luleschitsch, eine Leinewand . Manufaktur zu Lettowis, Suth-Manufakturen an unterschiedenen Drten, und Papiermanufacturen, bavon die beffen zu Langenborf unweit Schonberg find. Es giebt auch Gifenwerfe und Glashutten, und man machet Pulver und einige andere Sachen. Bu Brunn mar bis jum Anfang bes 1776ften Jahrs eben ein folcher Commers = Conses, wie zu Prag, der für die Aufnahme der Manufakturen und bes Sanbels forgte. Es geben jahrlich viele taufend Stude Tuch über Trieft in andere Lander.

S. 8.

Lutopez, Malhotiz, LTeuhubel, Paulowitz, Podor ly, Robetniz ein Gut, Azikowiz, Schonftein, Gie kowez, Skalizka, Traubet, und mehrere.

6. 8. Mahren ift, fo wie Bobeim, in alten Beiten theils von den Quaden, theils von den fogenannten Martomannen, bewohnet gewesen. Mis fie daffelbige verlaffen batten, rucken nach und nach Sepren, Rugen und Beruler, auch bis jum 548sten Jahre Longobarden in diese Gegen. ben ein, die aber von den Slawen vertrieben wurden, die von der Donau herkamen, als sie dafelbst von den Balachen gedränget murden. Gie nahmen von dem Fluß Morawa, den Namen Moraver au, und ihr Reich wurde Marhavania genennet, breiteten fich immer weiter aus, und errichteten nach und nach bas Konigreich Groß-Mabren, welches einen größern Umfang hatte, als das jegige Mahren, und fich insonderheit in Ungarn hinein bis an den Gluß Gran erstrecte. Die Konige Dieses Landes, maren bis jum gten Jahrhundert machtig und unabhangig; nachmals aber überwand nicht nur Raiser Karl ber Große ben Konig Samoslav (f. 5.) fondern fein Sohn und Machfolger Lubewig, machte auch ben Konig Megomir zu feinem Lehnsmann. Lubewig ber Deutsche, nahm ben mabrifchen Ronig Ratichto, (ober Rabiflam, Raftig,) gefangen, und ber beutfche Konig Arnulph bezwang, mit Sulfe der Sunnen, ben Ronig Suatopolf, gegen ben Ausgang des geen Jahrhunderts. Unter deffelben Sohn Suatobog, gieng bas große mabrifche Reich im Jahr 908 unter, und mard ein Raub der Deutschen, Polen und Ungarn. Derjenige Theil bef-felben, welcher Bobeim am nachsten lag, begab fich frenwillig in ben Schus des bobeimischen Ber-1095 A s

Bratislav I, ber die Ungarn guruck fchlug, und den ganzen Strich Landes gegen Morgen bis an den Fluß March, unter seine Both-mäßigkeit brachte. Der böheimische Herzog Ub-rich, vergrößerte Mähren, noch mehr aber des-selben Sohn, Herzog Brzetislav, der 1026 ben Polen, und bald bernach auch ben Ungarn ein gutes Stud entrig, fo bag Mahren bamals ungefahr den Umfang bekam, den es jest noch hat, und von der Zeit an mit Bobeim vereiniget blieb, aber oftmale von ben Berzogen und Ronigen ju Bobeim an ihre Gobne, ober Vermandte, ale ein Lebn überlaffen, und einigemal vertheilet murde. Bergog Brzetislav machte ben Anfang; benn er gab seinem zweyten Sohn Wratislav den District bon Olmus, ber britte, Otto, bekam ben Diffrict von Brunn, und der vierte, Conrad, erhielt. Rnanm. Als ber erfte nach feines alteften Brubers Spitignaus Lobe Herzog zu Boheim wurbe, überließ er Dimus an feinen Bruder Otto, und Brunn murbe Conraden jugeleget. Den Bergog Wratislam erhob R. Heinrich IV, wegen der ihm wider die Sachsen geleisteten Bulfe, 1085 auf eis nem Reichstage zu Manng zu einem Ronig von Boheim, und erklarte bas ju ber Rrone Bobeim gelegte Mabren, ju einer Markgrafschaft, baber fich Die Konige zu Bobeim auch Markgrafen zu Mabren nennen. Als Karl IV mit der Markgrafichaft feinem Bruber Johann, und feinen Schwiegerfohn Albrecht, Bergog von Deffreich, belehnete, wurde das Bisthum Olmus und Fürstenthum Oppau, ober Troppau, (welches ehemals ju Mahren gebogehöret hat,) ausgenommen, und erklaret, daß bende unmittelbar mit der Krone Boheim vereiniget waren, und von derfelben abhiengen. Seit des Königes Matthias Zeit, hat Mahren keinen besondern Markgrafen wieder gehabt, sondern ist der Krone Boheim allezeit einverleibet geblieben. 1697 ist das bohmische Stadtrecht in allen mahr

rifchen Stabten eingeführet worben.

S. 9. Das mabrische Wapen, ift ein von Silber und roth geschachter gefronter Abler, im blauen Felbe. Die besondern Markgrafen, melche Mahren ehedeffen oftmals gehabt bat, find awar allezeit boheimische Bafallen, aber auch zugleich Fürsten und Stande des Reichs gewesen. Das Markgrafthum hat noch feine besondere Lan-Desverfassung. Bon den Landstanden habe ich ichon oben (§. 4.) gehandelt. Die vornehmsten Landesbedienten find: der Landeshauptmann, 5 Rreishauptleute, ber oberfte Landfammerer, ber oberfte Landrichter, der oberfte Sofrichter, der Landschreiber, der Land-Unterfammerer, der Bicelandrichter, der Kleinschreiber, der Landburggraf. Bon biefen Landofficianten find die 6 legten allemal aus bem Ritterstande, Die vorhergehenden aber aus dem herrenstande, und jeder be-Fleidet fein Umt ordentlicherweise nur 5 Jahre.

S. 10. Das höchste Landescollegium, heißt das Gubernium, welches an die Stelle der Repräsentation und Kammer gekommen, und der dösheimischen und östreichischen Hoskanzlen zu Wien unterworfen ist. 1783 ist hier ein allgemeines mahrisch=schlesisches Appellations=Gericht,

und ein landesfürstlich - adeliches Bericht unter dem Namen des mabrisch = schlesischen Landrechts, errichtet worden. Die Landes = Ausschuß-Commision aus den Stadten, und die Landtafel, find auch zu bemerten. Bon bem erzbifchoflichen Lehnrecht und Confiftorium, habe ich fcon oben (§. 5.) gehandelt.

S. 11. Im Jahr 1770 hat Mahren folgende Summen aufgebracht: Das Camerale betrug ` 293381 Fl. 58<del>I</del> Kr. Das Montanisticum nichts DieStaats-Schulden-Steuer 4090 1 3 — 47 Das Bancale  $1879981 - 17\frac{1}{2}$ 79112 - 19 Das Politicum Das Coniributionale 3,080221 - 42 Das Commerciale 51400 - 2 5,793129 Fl. 5 f. Kr. Summa

S. 12. Die ganze Markgraffchaft ist in 5 Rreife abgetheilet, beren jeder feinen Kreishauptmann hat, deffen Aufficht fich uber die Ginquartirung, Durchmarsche und Unterhaltung ber Golbaten, erftrectet.

1. Der Olmüßer Kreis, Krag Holo= maußen, Circulus Olomucensis, ist der größte unter allen, und ift baber in 4 Viertel abgetheis Er begreift 52 Stabte, 32 Marktflecken und 984 Dorfer, ju welchen Dertern 38754 Saufer, und 6845 Labnen Acter - und Weide-Land gehören. Die Viertel find:

1. Das

1. Das Goldensteiner und Tribauer Viertel, zu welchem 32 Städte, 20 Marktfle-den, 584 Dorfer, und zu allen diesen Dertern 23504 Baufer, und 4445 Lahnen, gehören.

1) Olmun, Solomautz, die Bauptftadt ber Marte grafichaft und biefes Rreifes, Die erfte fonigliche Stadt, und der Gis eines Erg=Bischofe, liegt in einer mo= raftigen Gegend, wird gang von dem Rlug March um= geben, ift wohl befestiget, gut gebanet und volfreich, und wird in die Stadt felbft, und in den Dom abgetheilet. Sie enthalt 12 Rirchen, unter welchen die ergs bischofliche Cathedralfirche des heil. Wenzels vornehm= lich ju bemerten ift, 5 Monchen = und 3 Nonnen-Rlofer , unterschiedene Dospitaler , ein Bucht = und Balfenhaus, ein kncaum, welches 1782 aus ber 1567 ererrichteten Univerfitat errichtet worden, nachdem fie einige Jahre ju Brunn gewesen mar, und eine gelehr= te Gefellichaft, beren Mitglieder fich Incogniti nennen. Die Stadt ift oft belagert, und durch Fenersbrunfte beschädiget worden. 1741 ward fie von den Breußen einige Monate lang besetet, 1758 aber von eben ben= felben zwar belagert, aber nicht erobert. Singegen erhob die Raiferinn = Roniginn Maria Theresia den gefammten Stadtrath nebft vielen Burgern, wegen ihrer mahrend diefer Belagerung bewiesenen Tapferfeit und Treue, in den Adelftand. Sie fann nur auf der öffreis difchen Seite eingeschloffen und belagert werden, weil dafelbft eine Unbobe ift, von welcher Die Stadt beftrichen werben fann: hingegen auf ber schlesischen Seite fann fie nicht angegriffen, mohl aber unter Baffer gefest werden.

Bu ben Gutern der Stadt, gehoren (1) 22 Dorfer, bie 150 und 2 Achttheil gahnen, und dazu 629 Saufer gehören. (2) Die Berrschaft Deutsch-Saufe, Temetzka Zausowa, welche in dem Markifieden diefes Ramens besteht, der 146 Sauser hat, und dazu 18 und 2-Achtibeil gabnen geboren.

## 254 Das Markgrafthum Mahren.

2) Dem Domkapitel zu Olmüß gehören in diesett Rierteln

(1) Wisternitz, ein Marktflecken am Flußchen

Fiftris, von 71 Saufern.

(2) Tieffitz, ein Marktflecken.

(3) 66 Dorfer. Alle hier belegenen Derter bes Domfapitels, haben 431 und 5 Achtel Lahnen, und enthalten 1525 Baufer.

3) Dem Klofter Allerheiligen zu Olmut gehören 11 Obrfer, bagu 32 und i Achttheil Lahnen gehören.

4) Der Carthause ju Olmus gehoren

(1) Bibau, Gibawa, ein Stadtchen.

(2) 7 Dorfer. Bu allen Diefen Dertern gehoren

58 und 2 Achttheil gahnen.

5) Dem St. Claren Wonnen Plofter zu Olmuß gehoren 5 Dorfer, und eins zum Theil, die zusammen 35 gahnen haben.

6) Dem St. Catharinen Monnenkloster ju Dlmut gehoren 7 Dorfer mit 38 und 2 Achttheil Lahnen.

7) Fradisch, ein ehemaliges 1074 gestiftetes Klosster regulirter Chorherren Pramonstratenser Ordens, welches einen infulirten Abt hatte, der aus ihrem Mittel erwählet wurde. Es liegt nahe ben Olmus auf einem felsichten Sügel, und ist seit 1787 ein General Seminarium für Mahren und Schlessen. Es gehören dazu

(1) Oftrau, eine Borffadt von Olmits, von

19 Häusern.

(2) Switawka, ein fleines Stadtchen am Flußchen Switawa, von 47 Saufern.

(3) Rinnitz, ein Marktflecken von 63 Saufern. (4) Ronitz, ein Marktflecken von 38 Saufern.

(5) 51 Dorfer. Zu allen diefen Dertern gehoren 235 und 2 Achtheil gahnen.

(6) Der heilige Berg, eine fostbare Rirche, 1 Stunde von Olmus, dahin zu einem Marienbilde gewallfahrtet wird.

8) Das Gut Augest, ben Müglit, welches einem Baron Butowka gehöret, begreift 24 Saufer u.3 Lahnen.

Die

9) Die Ferrschaft Aussee, welche dem Fürsten von Lichtenstein zuffändig ift, enthält überhaupt 810 Samfer, und 194 und 6 Achtheil Lahnen, insonderheit aber

(1) Auffee, Auffow, ein fleines Stadtchen von

53 Baufern, mit einem verwufteten Bergichloß.

(2) 29 Dorfer.

10) Das Gut Baussau, welches zu des deutschen Ordens Meisterthum Mergentheim gehöret, begreift überhaupt 117 Häuser, 11 und 4 Achttheil Lahnen, insonderheit aber

(1) Bauffau, einen Marktflecken.

(2). 13 Dorfer.

11) Das Gut Bigkupitz, einem Grafen von Rollowrat jugehörig, von 3 Dorfern, daju 47 Saufer gehoren.

12) Die Gerrschaft Boffowitz, dem Fürsten von Dietrichstein zugehörig, begreift überhaupt 40 und 6 Achtiheil Lahnen, und 529 Sauser, insonderheit aber

(1) Boffowitz, eine fleine Stadt von 128 Bau-

fern, mit einem muften Bergichloß.

(2) 38 Dorfer.

13) Die Zerrichaft Carlsberg, welche bem Furfien von Lichtenstein gehoret, hat 532 Sauser, und 93 und 6 Achttheil Lahnen.

(1) Boff, Dworze, eine fleine Stadt von 141

Daufern.

(2) 14 Dorfer, barunter auch Carloberg ift.

14) Das Gut Chudowein, einem Grafen von Andler zuständig, besteht aus 11 Dörfern, dazu 19 und 5 Achttheil gahnen, und 94 Saufer gehören.

15) Das Gut Dobromilitz, einem Baron von Prespigty zuständig, bestehet aus dem Dorfe dieses Ramens von 35 Sausern, und 16 und 3 Achtheil Lahnen.

16) Das Gut Dolloploß, ju welchem 49 Sanfer

gehören.

17) Das Gut Dranowitz, einem Grafen Pertholdt zuständig, bestehet gus 2 Hörfern von 31 Häusern, nud 5 kahstelle 18) Das Gut Drichewanowitz, von 22 Saufern 7 und 3 Uchttheil gahnen, gehöret auch einem Grafen

Bertholdt.

19) Die Ferrschaft Gulenberg, welche zu bes beutschen Ordens Herrschaft Freudenthal in Schlessen gehöret, begreift überhaupt 1038 Häuser, und 211 und 1 Achtheil Lahnen, insonderheit aber,

(1) Eulenberg, Sowinetz, ein fleines Stabts chen von 26 Saufern, mit einem verwüßteten Berafcbloß.

(2) Braunfeiffen, Bruncefaga, ein Stabtchen bon 21 Baufern.

(3) Fridland, ein fleines Stadtchen von 61

Saufern.

(4) 22 Dorfer.

20) Die Zerrschaft Elsenberg, welche dem Fürsten von Lichtenstein gehöret, begreift überhaupt 169 und 7 Achttheil Lahnen und 1114 Sauser, insonderheitaber

(1) Bifenberg, ein Dorf mit einem muften Schlof.

(2) Schildberg, ein Stadtchen von 121 Saufern, welches die Preuffen 1744 in Brand fteckten.

(3) Roch 34 Derter.

21) Das Gut Eywanowitz, welches auch dem Fürsten von Lichtenstein gehöret, hat überhaupt 51 und 2 Uchttheil Lahnen und 205 Saufer, insonderheit aber

(1) Eywanowitz, ein Stadtchen von 73 Saufern.

(2) 3 Dorfer.

22) Das Gut Gessenetz, welches bem Pramonfratenserkoster zu Obronlig zuständig ist, und 7 Dorfer begreift, dazu 119 Saufer, und 11 und 6 Achttheil Lahnen gehören.

23) Gewitsch, ein Stadtchen von 99 Saufern.

24) Die Serrschaft Goldenstein, welche der Fürst von Lichtenstein besitzet. Ueberhaupt gehören dazu, mit einem Kloster ber Augustiner-Eremiten, welchem letten 3 Dörfer mit 14 gahnen gehören, 950 Saufer und 139 und 1 Achtsheil gahnen, insonderheit aber

(1) Goldenstein, ein fleines Stadtchen von 6g

Paufern am Slufchen Bord.

(2) Altenstadt, Stare Mesto, ein Städtchen am Klugden Graupen von 120 Saufern.

. (3) 25 Dorfer.

25) Die Berrschaft Bohenstadt, die dem Rurs ften von Lichtenftein zuflandig ift, und zu welcher überhaupt 1100 Häuser gehören, und 169 und 6 Achttheil Lahnen, infonderheit aber

(1) Bohenstadt, Sabrseb, eine fleine Stadt von

140 Saufern, mit einem Gebloß.

(2) 38 Dorfer.

26) Das Gut Bulchau, bagu 24 Baufer geboren.

27) Das Gut Bradisto, dazu 19 Baufer gehoren.

28) Das Gut Jaromierzin, dazu 60 Baufer geboren.

29) Die gerrschaft Rogetin, zu welcher überhaupt 369 Häuser, und 106 und 2 Achttheil gabnen gehoren, infonderheit aber

(1) Rogetin, eine fleine Stadt bon 201 Baus fern, welche 1753 großen Brandschaden erlitten bat. Chemals hat fie bem Erzbischof zu Drag gehoret.

(2) Wimtschig oder Wimbschun, ein Marktfles

den von 56 Saufern.

(3) 4 Dorfer.

30) Das Gut Brakowen, einem Grafen von Berts boldt zustandia. Es begreift 10 Dorfer, bazu 154 Baue fer, und 14 gahnen gehoren.

31) Das But Bralin, ju welchem ber Marktfles cen Bralin, 3 Dorfer, und überhaupt 135 Saufer,

und 45 und 5 Achttheil Lahnen gehoren.

32) Das Gut Rrumpisch, welches einem Grafen Bierotin gehöret, und 8 Dorfer hat, dazu überhaupt . 298 Baufer, und 36 und I halbe gahnen gehören.

23) Das But Langendorf, welches ber deutsche Orden befist, und dazu 125 Saufer, und 31 und

7 Achttheil Lahnen gehören.

34) Das Gut Lautschka Studena, ju welchem 24 Saufer, und 2 und 1 halbe gabne geboren.

- 35) Das Gut Lauzian, dazu 2 Dörfer, mit 13 und 5 Achttheil Lahnen gehören.
- 36) Das Gut Leschen, welches in dem Markistes cken Leschen besiehet, der nur 14 Sauser, und 4 und 1 Uchttheil Lahnen hat.
- 37) Die Berrichaft Littau, welche der Furft von Lichtenstein befist, und dazu überhaupt 47 und 6 Uchistheil Lahnen gehören, infonderheit aber

(1) Littau, Littowle, eine Stadt am Fluß March. Sie ift ehedessen landesfürstlich gewesen, nun aber fieht fie unter dem Schut des Fürsten von Lichtenstein.

(2) 7 Dorfer.

- 38) Das Gut Lübenin, von 4 Saufern und 1 und 2 Uchttheil Lahnen.
- 39) Das Gut Lüdertschau, zu welchem 2 Dorfer gehoren, die 28 Häuser, und 2 und 1 Achttheil Lahnen haben.

40) Mahrisch trenstadt, Unitschau, eine königliche Stadt. Es gehören berselben

(1) gewiffe Dorfer, welche 49 und 2 Achttheil

Lahnen haben.

(2) Loschin, Lostige, ein Städtchen von 105

Saufern.

41) Die Gerrschaft Mahrisch Tribau, welche der Fürst von Lichtenstein besite, enthalt überhaupt 1410 Daufer, 280 und 3 Achtheil Lahnen, insonderheit aber

(1) Mahrisch Tribau, Morawska Trebowa, eine Stadt von 576 Saufern, mit einem Schloß. Sie stehet unter dem Schut bes Fürsten von Lichtenstein. 1744 wurde sie von Preußen geplundert.

(2) Rrenau, ein Markiflecken von 36 Saufern,

(3) 28 Dörfer.

42) Die Serrschaft Mirau und Zwittau, gehöret dem Erzbischof zu Olmus. Sie begreift überhaupt 1649 Sauser, und 267 und 2 Achttheil Lahnen, insonderheit aber

(1) Muglin, Mohelnin, eine kleine Stadt von 269 Saufern, welche noch 1180 ein Dorf war. Sie flehet unter dem Schut des Erzbischofs von Olmus.

(2) Swittau, eine Stadt, welche auch unter bem Schut des Erzbischofs von Dlnift flehet. Sie hatte 306

Saufer, als fie 1781 gang abbrannte.

(3) Briffau, Briefowa, ein Markifieden von \$5 Saufern.

(4) Mirau, ein Dorf mit einem muften Bergichlof.

(5) 47 Dorfer.

- 43) Das Gut Markowin, zu welchem der Marktflecken Markowin von 37 Häusern, und 3 Dörfer gehören, alle 4 Derter aber haben 169 Häuser, und 18 und 5 Achttheil Lahnen.
- 44) Das Gut Morschin, welches überhaupt 132 Häuser, und 33 und 6 Uchttheil Lahnen hat, und den Paulanern zu Wranau gehöret. Die Derter find:

(1) Tischtschin, ein Marktflecken.

(2) Das Dorf Morsching, und noch 3 anders, Obrfer.

45) Das Gut Mamiest, von 78 Sausern, 19 und 1 Achttheil Lahnen, gehöret auch den Paulanern zu Wranau, und begreift

(1) Mamieft, eiren Marktflecken von 36 Bauferu.

(2) 6 Dorfer, und die Juden ju lofchig.

46) Das Gut Oppatowin, von 4 Dorfern, dazu 95 Saufer, und 18 und 7 Achttheil Lahnen gehoren.

47) Das Gut Ottaslawin, dazu 68 Saufer, gund

7 Achttheil gahnen gehören.

48) Das Gut Patschlawin, zu welchem der Marktsleden Patschlawin von 28 Sausern, und 2 Dorsfer, zu allen diesen dren Oertern aber 72 Sauser und 11 Lahnen gehören.

49) Die Gerrschaft Plumenau, welche dem Grafen von Zierotin gehöret, und überhaupt 707 Saufer, und 119 und 3 Achtheil Lahnen begreift. Insonder-

beit enthalt fie

(1) Plumenau ober Blumenau, Plumlow, ein fleines Stadtchen von 40 Saufern, mit einem wuften Bergschloß.

(2) Roftelen, ein fleines Stadtchen von 58 Sau-

lern.

(3) Uhrtschun, ein fleines Stadtchen von 45., Baufern.

(4) 27 Dorfer.

50) Das Gut Problin, einem Grafen von Uhles felb gehörig, besteht aus dem Marktslecken Probling von 30 Häusern, und aus 2 Obrfern. Zu allen 3 Dertern gehören nur 40 Häuser, 8 und 2 Achttheil Lahnen.

51) Die Serrschaft Profinia, welche ber Fürft von Lichtenstein befigt, und Die überhaupt 507 Saufer, und 72 und 7 Uchttheil Lahnen begreift. Dazu gehören:

(1) Proftnin, Proftiegow, eine Stadt von 447
Saufern, welche unter bem Schut bes Furfien von Lichtenftein fteht. Es wohnen bier viele Juden.

(2) 4 Dorfer.

- 52) Das Gut Ptyn und Sugdol, von 3 Dorfern, bagu 87 Baufer, und 10 und 6 Achtheil Lahnen gehören,
- 53) Die Ferrschaft Rabenstein, welche von einem Bergschloß den Ramenhat, und einem Grafen von Sarzrach gehöret, und überhaupt 668 Sauser und 110 und 2 Achtheil Lahnen begreift. Sie enthält:
- (1) Romerstadt, Rymarow, eine kleine Stadt von 196 Saufern, welche von den Romern, die hier in ihren Kriegen mit den Markomannen und Quaden Postirungen gehabt haben, den Ramen bekommen. Es ist hier eine Eisendrathfabrik, und in der Nachbarsschaft sind Eisengruben.

(2) Bergstadt, ein Marktflecken von 100 Saufern.

(3) 12 Dorfer.

54) Das Gut Raubanin, baju 4 Dörfer gehos ren, welche nur 31 Saufer, und 4 und 5 Achttheil Labnen haben. 55) Das Gut Rotholhutten, welches ber beutsche Orden besigt, und dazu 5 Dorfer, mit 55 Saufern,

und 6 und a Achttheil Lahnen gehoren.

56) Schönberg, Schumberg, eine Stadt von 421 Saufern, welche 1621 von Ferdinand II an die Fürsten von Lichtenstein geschenket worden, aber noch viele Frenheiten genießet, und dem Fürsten als ihrem Schutherrn jährlich 1000 Gulden jahlet. Es wird bier viel Plüsch verfertiget.

Bu diefer Stadt gehoren

(1) Rabenseiffen, ein Dorf.

(2) Die Ferrschaft Frankstadt von 112 Sausern, 20 und 6 Achttheil Lahnen.

57) Schwabenin, ein Marktflecken.

58) Das Gut Stalinschta, welches in dem Dorf.

Diefes Ramens besteht.

59) Die Gerrschaft Sternberg, besitt ber Fürst von Lichtenstein. Sie enthält 1195 Sauser, und 243 und 3 Achttheil Lahnen.

(1) Sternberg, eine fleine Stadt, welche unter bem Schut des Fürsten von Lichtenstein fieht. Sie ift ums Jahr 1245 erbauet worden, und hat ein Rlofter tegulirter Chorherren Augustiner: Ordens, welchem 10 Dorfer gehören.

(2) Banen, ein Stadtchen von 118 Saufern.

(3) Domftattl, Domassau, ein Marktfleden von 62 Baufern.

(4) 27 Dorfer.

60) Die Berrichaft Tobitschau, hat überhaupt 517 Saufer, und 156 Lahnen. Sie enthalt

(1) Tobitschau, Towatschau, ein Städtchen

von III Saufern, mit einem Schloß.

(2) 17 Dorfer.

61) Die Serrichaft Tyrnau, welche der Furft von Lichtenstein befiget, bat überhaupt 277 Saufer, und 45 und 6 Achttheil Lahnen. Es gehoren dazu

(1) Tyrnau, ein Marktflecten von 35 Saufern,

mit einem Bergichloß.

(2) Das Dorf Alt: Tyrnan, und noch 9 andere Dorfer.

62) Die Berrschaft Ullersdorf, gehoret einem Grafen von Zierotin, und beffehet aus 15 Dorfern, ju welchem 55 Baufer, und 83 und 3 Achttheil Labnen geboren.

63) Das Gut Uhrspin, ju welchem a Dorfer ge-

boren, bie 26 Saufer enthalten.

64) Das Gut Wiesenberg, gehoret einem Grasfen von Zierotin, und hat 9 Dorfer, ju welchen 525 Saufer, und 66 und 6 Achttheil gahnen gehoren.

65) Das Gut Weiffolhutten, baju 4 Dorfer ge= boren, die 37 Saufer, und 3 und 5 Achttheil Lahnen haben.

66) Wrachaflawig und Langendorf, von 25

Saufern.

67) Das Gut Wigomiertschitsch, von 9 und

1 Achttheil gabnen.

68) Das Gut Wranowa Lhotta, von 2 Dor= fern, welches ber Farft von Lichtenftein befiget. Es geboren baju 32 Saufer, und 2 und 7 Achttheil Lahnen.

2. Das Prerauer und Freudenthaler Viertel, find auf den gandcharten als ein befonderer Kreis, unter dem Namen Prevauer Rreis, Rray Pretowky, angegeben. Der dazu gehörig gewesene und in Schlesien liegende Diffrict Ratscher, ist 1742 unter preußische Oberherrschaft gekommen. Bende Biertel begreifen 20 Stadte, 12 Marktflecken, fast 400 Dorfer, und zu allen Diesen Dertern gehoren ungefahr 15250 Saufer, und 2400 Lahnen Acter - und Beide - Land.

1) Das Gut Altendorf, nebfi Postkowin, einem Baron Podftagin jugehörig, hat 97 Saufer, ir und

7 Achttheil gahnen.

2) Die Berrichaft Alt: Titschein, besteht aus 277 Saufern und 42 und 5 Achttheil gabnen, und enthält (I) Alle

(1) Alt: Titschein, einen Marktfleden mit eis nem Bergichloß.

(2) 13 Dorfer.

3) Die Zerrschaft Bodenstadt, welche einem Grasfen von Walderode zugehöret, bestehet aus 436 Hausfern, und 188 und 1 halben Lahnen, und enthält

(1) Bodenstadt, Podstata, ein Städtchen von

104 Saufern.

(2) 11 Dorfer.

4) Die Berrichaft Bistritz, begreift 628 Sauser, und 128 und 6 Achttheil Lahnen, und enthalt

(1) Biftritz, ein Stadtchen von 96 Saufern,

nicht weit vom Berg Softein.

(2) 24 Dorfer.

5) Das Gut Baranky, ju welchem bas Dorf biefes Namens gehoret. Es hat 35 Saufer und 1 und 2 Achttheil Labnen.

6. 7) Das Gut Chorein und Lautschka, von 4 Obrfern, dazu 74 Häufer, und 11 und 1 halbe Lab-

nen gehören.

8) Die Berrichaft Cremfier, welche bem ganbes-fürsten gehöret, 1717 Baufer und 32 und 2 Achtheil

Lahnen begreift, enthalt

(1) Cremster ober Kremster, Aromerziz, eine kleine Stadt von 141 Saufern, nicht weit vom Fluß March. Sie hat eine dem heiligen Morih gewidmete Collegiatkirche, und ein Collegiann der P. P. piarum scholarum, und stehet unterm Schut des Erzbischofs von Olmüß, der in dem hiesigen Schloß seinen ordentlichen Wohnsis hat. Das Schloß brannte 1752 nebst dem Archiv, der Vorstadt, und 55 Burgerhäusern in der Stadt, ab. 1643 und 56 ist die Stadt auch durch Feuersbrünste sehr beschädiget worden. Ausserhalb dersselben ist ein Francisconer Rloster.

(2) Bulein, ein Stadtchen von 121 Baufern.

(3) Chropin und Aropin, ein Marktflecken von 32 Saufern, am Fluß March.

(4) Liebau, Libova, ein. Stadtchen von 118 Baufern.

(5) Bautich, Budiffau, eine fleine Stadt von

175 Baufern.

(6) Eine gute Angahl Dorfer, Die 1130 Baufer enthalten.

2) Das Gut Deutsch : Jaffnig , von 3 Dorfern,

bagu 114 Saufer und 31 gahnen gehören.

10) Das Gut Deutsch-Pawlowitz, dazu 47 Haus fer 10 und 6 Achttheil Lahnen gehören.

11) Das Gut Doschna, besteht aus dem Dorfdiefes Mamens von 42 Saufern, 5 und 2 Achttheil Lahnen.

12) Die gerrschaft Drichewohostitz und Doma: zelitz, welche einem Grafen von Opperedorf gehoret, begreift 375 Baufer und 50 und 7 Achttheil gahnen, und enthält

(1) Drithewohostitz, eine kleine Stadt von 208

Baufern.

(2) Das Dorf Damazelitz, und 7 andere.

13) Das Domfapitel ju Dimus befitet hier 13 Dorfer, bagu 358 Saufer gehoren.

14) Die Berrichaft Sulnet, welche einem Grafen von Burben gehöret, begreift 539 Saufer, und 128 und 3 Achttheil gahnen, und enthalt

(1) Sulnet, eine fleine Stadt von 108 Saufern,

mit einem Schloß, welches auf einem Sugel liegt.

(2) 11 Dorfer.

15) Das Gut Groffee von 2 Dorfern, baju 59

Baufer, und 8 und 2 Achttheil Lahnen gehören.

16) Das Lehngut Sansdorf, ju welchem bas Dorf biefes Namens, mit 32 Saufern und 5 und 1 Achttheil Lahnen gehöret.

17) Die Ferrschaft Sennersdorf, zu welcher 387 Baufer und 43 und 5 Achttheil gahnen gehören. enthält bas Schloß gennersdorf, den Marktflecken Johannsthal, und 5 Dorfer.

18) Die gerrschaft gochwald, deren Befiger der Erzbischof von Olmus ift, und zu welcher 1570 Saufer,

und

und 256 und 3 Achtibeil gabnen gehoren. Gie ente hålt

(1) fochwald, ein Bergschloß.
(2) Mahrifch Ostrau, ein Städtchen von 90 Saufern, am Blug Oftramiba.

.(3) Braunsberg, einen Marktfleden von 86

Baufern.

(4) Freyberg, Przibor, eine Stadt von 261 Baufern.

(5) Miftet, Miftto, einen Marktflecken von 115 Saufern.

(6) Frankstadt, einen Marktflecken Bon 147 Daufern.

(7) 34 Dörfer.

Anmertung. Die herrichaften Sochwalb und Meferiesch mit Nofenau, icheidet an ber Granje von thugarn und Schie-fien, ein über ber Quelle bes untern Fluffes Betichma liegen-ber Berg, Namens Radhorst, welcher berühmt ift, weil bie ebemaligen heibnischen Dabren auf bemfelben bas Gosenbilb Des Radgoft verebret baben.

19) Die Berrschaft Soleschau, einem Grafen von Rottal jugehorig, besteht aus 510 Saufern, und 94 und 6 Achttheil Labnen, und enthalt

(1) Holeschau, eine kleine Stadt von bennahe

200 Saufern.

(2) 13 Dorfer.

2) Die gerrschaft Botzeplotz, welche dem Erzbi= fcof ju Dimug gehoret, und ben Ramen hat von

Boneblotz, Boffeblaba, einer fleinen Stadt am Fluß gleiches Namens, welche 197 Saufer enthalt.

21) Das But guftopetscher, welches 104 Saufer, und 12 und 3 Achttheil gabnen enthalt, begreift

(1) Buftopetscher, ein geringes Stadtchen von 55 Baufern, mit einem Schlof.

(2) 2 Dorfer.

22) Das Gut Rattendorf, von 3 und i Achtheil Lahnen.

23) Das Gut Kellersdorf, von 2 gahnen.

24) Die Gerrschaft Beltsch, deren Befiger der Erzbisschof von Olmus ift, und welche 416 Saufer, und 885 und 3 Achtheil Lahnen begreift. Sie enthält

(1) Reltsch, ein Stadtchen von 102 Saufern.

(2) 16 Dorfer.

25) Das Gut Risselowitz, welches aus 2 Untheis len besteht, deren einen das Kloster Sternberg besitt, dazu 13 Saufer gehören, zu dem andern aber gehören 18 Saufer.

26) Das Gut Auhnewald, dazu 3 Dorfer mit 237 Saufern und 68 und 7 Achttheil Lahnen gehören.

27) Die Berrichaft Leipnit, welche der Fürft von Dietrichstein besiget, enthalt 841 Saufer, und 168 und

1 Achttheil Lahnen. Gie begreift

(1) Leipnit, eine fleine Stadt von 186 Baufern, in deren Borftadt ein Collegium P. P. piarum scholarum ift. 1643 wurde ste von Schweden sehr besichäbiget. Der Stadt gegen über liegt bas Bergschloß gelfenstein.

(2) 25 Dorfer.

28) Das Gut Leuttersdorf, von 2 Dörfern, das zu 7 und 4 Achttheil gahnen gehören.

29) Das Gut Loschna, von 5 Dorfern, dazu 69

Baufer, und 8 und 7 Achttheil gahnen gehoren.

30) Das Gut Litopetsch und Rowalowitz, dazu 23 Saufer und 3 und 6 Achttheil Lahnen gehören.

31) Das Gut Malhotitz, von 34 Haufern, und

s und 2 Achttheil Labnen.

32) Die Commenthurey Maydelberg, welche aus dem Schloß und Dorf Maydelberg oder Dewitsch, und 3 andern Dörfern besteht, dazu 136 Saufer, 28 und 1 Achtheil Lahnen gehören. Sie gehöret dem Joshanniterritter Orden.

33) Das Gut Matzdorf, von 28 Häusern und

5 und 1 Achttheil gabnen.

34) Die gerrichaft Meleritich ober Rosenau, ets mem Grafen Zierotin jugehörig, begreift 955 Sanfer, und 119 und 3 Achtheil Lahnen, und enthalt

(1) Krafi

(1) Brafino, einen Martifieden von 81 Saufern.

(2) Rofenau, einen Martifleden von 92 Baufern.

(3) 24 Dorfer.

35) Das Lehn Meferitich, welches eben bemfels ben Grafen Zierotin gehoret, begreift

(1) Meseritsch, eine kleine Stadt von 157 Sau-

fern, am Bluß Betichwa.

(2) 4 Dorfer.

36) Das Gut Moschtienitz und Lobieschütz, von 55 Saufern und 13 gahnen.

37) Das Gut Meuhubl, dazu 3 Dorfer, mit 97

Baufern, 20 und 3 Achttheil gabnen gehören.

38) Die Berrichaft Leu: Titschein, welche bem Olmuger Convict gehöret, begreift überhaupt 924 Saufer, und 108 und 2 Achttheil Lahnen, insonderheit aber

(1) Weu-Titschein, Wowy Gitschin, eine Stadt von 370 Saufern, welche Die nahrhafteste im Lande ift.

(2) Stramberg, einen Marktfleden von 55 Baufern.

(3) 12 Dorfer.

39) Das Gut Partschendorf, von 108 Sausern und 16 und 3 Achttheil Lahnen.

40) Das Gut Paftau, von 184 Saufern, und

26 und 3 Achttheil gahnen, begreift

(1) Daf Pau, einen Marttfleden von 31 Baufern.

(2) 7 Dörfer.

41) Des Lehngut Unter: und Ober: Pawlowitz, . von 4 Dorfern, baju 133 Sanfer gehoren.

42) Das Gut Pientschitzey oder Alein Dient,

Schitz, von 14 Saufern.

43) Das But Poboly, von 6 Baufern, welches

ber Leipnifer Dechanten gehoret.

44) Die Ferrschaft Prerau, welche einem Frensberrn von Peterwalsky gehöret, und 373 Säuser, und 50 und 1 halbe Lahnen begreift, hat den Namen von der kleinen Stadt Prerau, Prserow, welche eine der ältesten im Lande ist. Zu dem obrigkeitlichen Antheil gehören in und vor der Stadt und in 4 Dörfern, 72 Säus

73 Saufer und 19 gahnen, ju dem Stadtantheil aber gehören 300 Saufer und 31 und 4 Achtheil gahnen.

45) Das Gut Prichestawelt, von 3 Dorfern,

41 Saufern, und 7 und 2 Achttheil Labnen.

46) Das Gut Pruffinowitz, von 5 Obrfern, das zu 173 Saufer gehören.

47) Das Gut Rimnitz, welches aus 2 Dorfern, 28 Saufern, und 9 und 2 Achttheil gahren beffeht.

48) Das Gut Roketnitz, welches 131 Saufer, 16 und 7 Achttheil Lahnen begreift. Es enthält

(1) Roxetnitz, ein Dorf von 36 Häusern.

(2) Roter, Rotory, einen Marktflecken von 33 Baufern.

(3) 6 Dorfer.

49) Die Ferrsthaft Aofwald und Filstein, ist ein Sehn, welches ein Graf von Hodig besigt, 223 Sauser und 23 und 1 Achtheil Lahnen begreift, und enthält

(1) Roswald, einen Marktflecken von 38 Sau=

fern, mit einem Schloß.

(2) Silftein oder Gulftein, ein uraltes Bergs schloß, mit einem Kirchborf, und noch 7 Dorfer.

50) Das Gut Richikowitz und Augesd, von 46

Saufern, 5 und 2 Achttheil gahnen.

51) Sedlnitz, ift der Name eines Erbguts und eines Lehnguts; zu jenem gehoren 48 Saufer und 4 und 5 Achtetheil Lahnen, zu biefem 12 und 2 Achttheil Lahnen.

52) Reun Frenbauern ju Sobiffet, welche 3 und

6 Achttheil gahnen befigen.

53) Das Lehngut Schonstein, dazu 2 Dorfer,

52 Baufer, 6 und 7 Uchttheil gahnen gehoren.

54) Das Lehngut Schlatau, ju welchem ein Dorf von 44 Saufern, und 4 und 3 Achtheil Lahnen gehören.

55) Das Lehngut Schlatten, von 2 Dorfern, da-

gu 21 Saufer und 3 gahnen gehören.

56) Das Lehngut Skalitschka, von 22 Saufern

und 2 und 7 Achttheil gahnen.

57) Das Lehngut Sponau, von 4 Dörfern, dazu 135 Saufer, und 20 und 5 Achttheil Lahnen gehören. 58) Das 58) Das Lehngut Stablowitz, von 2 Dorfern, bagu 114 Saufer, und 4 und 5 Achttheil Lahnen ge-

59) Das Gut Tschekin, von 3 Dorfern, dazu 32 Saufer, und 4 und 3 Uchttheil Lahnen gehoren.

60) Das Gut Turnawta, von 24 Saufern.

61) Das Gut Waltersdorf, von 2 Dorfern, dazu

103 Saufer, 17 und 3 Achttheil gahnen gehoren.

62) Die Zerrschaft Weißkirch, welche ein Fürft von Dietrichstein besitt, und dazu überhaupt 1100 Haufer, und 191 und 3 Achteheil Lahnen gehören, ins sonderheit aber

(1) Weißkirch, granitiche, eine fleine Stadt

am Fluß Betichma, von 213 Saufern.

m Hiab Berluma, bon 213 Ampera.
(2) Drahotausch, ein Städtchen von 96 Häusern.

(3) 29 Dorfer.

63) Die Zerrschaft Wesselitschko, einem Grafen von Pobstazky zugehörig, hesteht aus 11 Dörfern, dazu 154 Saufer, und 16 und 7 Achtheil Lahnen gehören.

64) Das Leingut Wessechowitz, von 2 Dorfern, zu welchem 45 Baufer, und 7 und 2 Achttheil Labnen

gehören.

65) Das Gut Zabetschni Lhotta, von 10 Saus

fern, und 1 und 5 Achtheil gahnen.

66) Das Gut Zielatowitz, von 2 Dörfern, dazu 34 Saufer und 6 und 6 Achtheil kahnen gehören.

II. Der Bradischer Kreis, Krag Hradiskn, Circulus Hradistiensis, ist mit Wein und Obst, wie auch mit andern Früchten, reichlich versehen, vornehmlich in der Mitte, wo die March durchstießet. Er enthält 13 Städte, 22 Markteflecken, und 180 Dörfer, zu welchen Oertern 11831 Häuser, und 2224 Lahnen Acker- und Weide-Land gehören.

1. Fradisch, Fradiste, eine königliche Stadt am Marchsuß, mit einem Franciscanerklofter. Sie ift of

veraeblich belagert worden, insonderheit 1643 von den Schweden. Es gehoren ihr in diesem Rreise 8 Dorfer, und ju denfelben 325 Saufer und 92 gabnen.

2. Gaya, Rygow, eine fonigliche fleine Stadt. welche 3 Dorfer besitt, baju 193 Baufer, und 12 gab-

nen gehoren.

3. Das Gut Banau, welches einem Grafen von Iffieschan gehöret, begreift is Saufer, und enthalt .

1) Banau, einen Marktflecken.

2) Biftritz, ein Dorf.

- 4. Die Berrichaft Brumau, ift in 4 Theile getheilet.
- 1) Einen Theil befitt ein Graf von Miefchagy, und dagu gehören 7 Saufer in dem Stadtchen Brumau und 4 Dorfer, melde 113 Saufer enthalten.

2) Einen Theil befist ein Graf von Podflagfy, gu

welchem gehoren

)1) Im Stadtchen Brumau 13 Baufer.

(2) Im Städtchen Alobus, is Sauser.

(3) 8 Dorfer von 160 Saufern.

2) Einen Theil besitt ein Frenherr von Gelbisch ju welchem gehoren

(1) 9m Stadtchen Brumau 17 Saufer.

(2) Im Stådtchen Alobut oder Alobauty 54 Bauser.

(3) 10 Dorfer von 269 Baufern.

4) Einen Theil befitt ein Graf von Rofenberg, u welchem gehören

(1) Jm Stådtchen Bruman 4 Saufer. (2) Jm Stådtchen Rlobuk 81 Saufer. (3) Der Marrtfl. Wlachowitz, von 47 Saufern.

(4) 10 Dorfer von 261 Saufern.

e. Das Gut Billowitz, von 30 Baufern 1 und 7 Mchttheil Labnen.

6. Das Gut Biekupitz,' von 25 Baufern, und

2 und I Achttheil gabnen.

7. Die gerrichaft Biffentz, welche ein Graf von Brustowsty besist, und dazu 349 Baufer und 47 und i halbe Labnen geboren, begreift

1 Bist

1) Biffents, ein Stadtchen von 156 Saufern, wofelbft ber beste mabrische Wein wachset.

2) Wratzau, einen Marktflecken von 123 Baufern.

3) 3 Dörfer.

8. Die Serrschaft Buchlau, welche ein Frenherr won Peterwalst besitt, und dazu 270 Saufer und 3x und 7 Achtheil Lahnen gehören, begreift

1) Buchlau, ein Bergichloß.

2) Buchlowitz, einen Marktflecken, mofelbft ein Gefundbrunn ift.

3) Scherawitz und Lipow, Marktflecken.

4) 5 Dorfer.

9. Die Stadt Cremfier hat hier 3 Dorfer.

10. Das Gut Chwalnau, von 3 Dorfern, bagu. 59 Saufer, und 2 gahnen gehören.

11. Das Gut Diwnitz, bagu 20 Baufer, und 4

und 1 Achttheil Lahnen gehören.

12. Das Gut Orschinau, von 3 Dorfern, bagu 45 Saufer, und 8 und 2 Uchttheil Lahnen gehoren.

13. Das Gut Frantzowa Lhotta, welches in eis nem Marktsleden von 37 Häusern und 9 und 2 Achts theil Lahnen besteht.

14. Das Gut Softitz, baju 19 Baufer, 2 und 2

Uchttheil Lahnen gehören.

15. Das Gut Softialkau, ju welchem 50 Saufer und 3 und 1 halbe gahnen gehören.

16. Das Gut Howitschy, dazu 84 Bauser, und

11 und 4 Achttheil Lahnen gehören.

17. Das Gut grader, von 2 Dorfern, ju welchem 32 Saufer, und 5 und 6 Achttheil Lahnen geboren.

18. Die gerrichaft gungarisch Brod, welche bem Fürften von Raunig gehöret, und überhaupt 943 Samfer und 219 und 7 Achtheil Lahnen begreift, enthält:

1) Jungarisch Brod, Jun Brod, Brod Uheres Ly, eine kleine Stadt von 205 Sausern, woselbst ein Rloster der Predigermonche, und ein Sauers brunn ift.

2) 24 Porfer.

19. Das Gut Roritschane, ju welchem ber Marke flecken dieses Ramens von 99 Baufern, und 10 und 2 Achttheil Lahnen gehoren. In der Nachbarschaft dies fes Orts find Marmorbruche.

20. Das Gut Rosteletz, dazu 22 Baufer und 2

und I Achttheil Lahnen gehoren.

21. Das Gut Romorau und Chwalkowitz, von 20 Baufern , und 6 und 3 Achttheil Lahnen.

22. Das Gut Lebedau, von 6 Saufern.

23. Das Gut Lipthal, bon 43 Baufern, 6 und 5 Achttbeil gabnen.

24. Das Gut Littenschutz, dazu der Marktflecken Diefes Ramens, und 3 Dorfer, ju diefen 4 Dertern

aber 113 Baufer, und 14 gabnen geboren.

25. Die Berrschaft Luffau, welche ein Graf von Gailer befist, und dazu 422 Saufer, und 85 und 5 Achttheil Lahnen gehoren. Gie begreift

1) Luffau, ein Bergicbloß.

2) Frevstättl, Friftat, einen Marftfleden von 28 Daufern.

3) Schluschowitz, einen Marktslecken von 38

Baufern.

4) 22 Dorfer.

26. Das Gut Mallenowitz, von 221 Saufern und 26 und 1 Uchttheil gabnen. Es gehören bagu

1) Mallenowitz, ein Marktflecken von 84 Saus fern.

2) 5 Dörfer.

27. Das But Millotitz, von 6 Dorfern, bagu 152 Baufer und 54 und 6 Achttheil gabnen geboren.

28. Das Gut Mladotity, von 29 Baufern.

29. Das Gut Moftienitz, von 4 Dorfern, dagu Ra Häufer, und 16 und I halbe lahnen gehoren.

20. Die gerrschaft Napaydl, einem Grafen von Rottal zugehörig. Sie begreift 545 Saufer, und 93 und 6 Achttheil Lahnen, und enthalt:

1) Mapayol, Mapagedla, einen Marktflecken

don 120 Pausern.

2) Thus

- 2) Thumatichan, einen Marktflecken von 48 Saufern.
  - 1 3) 14 Dörfer.

31. Das Gut Memochowin, von 36 Saufern.

32. Das Gut Mendienin, bon 2 Dorfern, dazu 43 Saufer und 13 und 1 Achtheil Lahnen gehören.

33. Das Gut tleuschloß, besieht aus a Theilen'; ju einem gehören 51, und zu dem andern 40 Saufer, zu dem ganzen Gute aber 8 und a halbe Labnen.

34. Das Gut Orichechau, von 47 Saufern und

17 und 2 Achttheil gahnen.

35. Die Serrichaft Oftrau, welche ber Fürst von Lichtenftein besit, und dazu 1548 Saufer, und 354 und 6 Achtheil Lahnen gehören, enthalt

1) Oftrau, ein Stadtchen von o6 Saufern auf

einer Infel im Marchfluß.

2) Runowin, die Marktslecken zun, tkiwnin, und Welka.

3) 18 Dörfer.

36. Das Gut Pohorschelin, von 3 Dorfern, das ju 76 Saufer und 4 Lahnen gehören.

37. Das Gut Prakichin, von 40 Saufern und 6

und 1 Achttheil gahnen.

38. Das Gut Prschescholup, von 2 Dörfern, das 3u 82 Saufer und 7 Lahnen gehören.

39. Das Gut Pricilep, von 21 Saufern und' 1

und i halben gahnen.

40. Das Gut Quassig, einem Grafen von Rottal zugehörig, besteht aus dem Marktslecken Quassig oder Awasig am Fluß March, und 8 Dörfern, zu welchen 9 Derter, 247 Häuser, und 25 und 6 Achttheil Lahnen gehören.

41. Das Gut Rotetnin, von 24 Baufern, 3 und

5 Achttheil Lahnen.

42: Das Gut Clawitschin, von 2 Dorfern, bais - 47 Saufer und 7 gahnen gehören.

43. Das Gut Strafchiowin, von 32 Saufern, 4 und 6 Achttheil Labnen.

5 Th. 7 21.

44. Die Berrichaft Strasnin, welche ein Graf Magni besit, von 77 Saufern und 179 und 6 Achttheil Lahnen. Ihr Sauptort ift

Strasnin, ein Stadtchen am March-Fluß, mit einem Schloß, und einem Collegio ber P. P. pfarum

scholarum. 1753 litte es großen Brandschaden.

In dem nahe gelegenen Dorf Petrau, ift ein Ges

fundbrunnen.

45. Das Gut Strichiley, Strilek, zu welchem ber Marktflecken dieses Namens, und 2 Dorfer, zu allen 3 Dertern aber 83 Sauser, und 10 und 5 Achetheil Lahnen gehören.

46. Das Gut Swatoborschin, von 4 Dorfern,

dazu 126 Häuser, und 30 gahnen gehören.

47. Die Ferischaft Swietlau, welche, so wie das vorhergehende Gut, einem Grafen Gereni gehöret, und aus 391 Sausern, und 83 und i Achttheil Lahnen bestehet. Die dazu gehörigen Derter find:

1) Swietlau, ein Bergichlof.

2) Bogkowin, ein Stabtchen bon 137 Saufern.

3) 13 Dorfer.

48. Das Gut Traubet, von 11 Saufern, und 4 und 3 Achtheil Lahnen.

49. Das Gut Cichetechowin, von 47 Saufern,

und 2 gahnen.

50. Wellehrad, ein Cistercienser Rloster, besten Abt auf den Landtagen unter den regulirten Pralaten der erste ist. Es stehet an dem Ort, wo vor Alters die Hauptstadt des Königreichs Marhawania oder Mahren, Welegrod oder Welegrad, gestanden hat. Marsgraf Wladislaw und Ottar König von Böheim, sollen es 1202 gestistet haben; andere geben andere Jahre an, gewiß ist, daß die Stistsfirche erst am 27 Nov. 1228 eingeweihet worden. Es besitet:

1) Poleschowin, einen Marktflecken, von 103 Baufern, wofelbst ehebessen ber Sie ber mabrischen

Bischöffe gewesen ift.

2) 12 Dorfer, von 567 Baufern. Bu benfelben und dem Marftflecken, gehoren 143 und 2 Achttheil gabnen.

3) Dieferrichaft Weffely, ju melder überhaupt geboren 337 Saufer, und 58 und i balbe gabnen, in-

fonderbeit aber

(1) Weffely, ein geringes Stadtchen, von 28 Banfern, mit einer Borftadt von 125 Saufern, auf einer Infel im Fluß March.

(2) 3 Dorfer.

51. Das Gut Wegty, ju welchem 28 Saufer und 1 Lahn gehören.

52. Die gereschaft Wissowin von 387 Baufern und 49 lahnen, befigt ein Graf Illieschagn. Sie enthalt 1) Wissowin, eine fleine Stadt bon 162 Saufern.

2) 12 Dorfer.

53. Die Berrichaft Wietin, dazu 369 Baufer und bo und & Achttheil gahnen gehoren, bestebet aus 3 Theilen.

1) Bu bem graflichen illieschazischen Untheil ge-

hören

(1) Das obere Stadtchen Wfetin, bon 50 Sausern.

(2) 13 Dorfer, von 269 Saufern.

2) Bu bent Bucellinifchen Untheil gehöret bas . Dorf Ratibor, von 26 Hausern.

3) Bu beni Bablapfifchen Untheil gehöret

(1) Das untere Stadtchen Wfetin, bon & Baufern.

(2) Ein Theil bes Dorfes Ober: Lobsta.

54. Das Gut Iborowig, von 28 Baufern und 4 und 3 Achttheil Lahnen.

55. Die Berrichaft Ibaunty, von 244 Baufern

und 42 gahnen, begreift

1) 3baunty, einen Marktfleden von 50 Saufern.

2) 11 Dorfer.

56. Das Gut Zoislawin, von 2 Dörfern, baut 25 Saufer, und 3 und i halbe gabn geboren. 57. DAS

57. Das Lehngut Fradowin, von 2 Dorfern. Das gu 63 Häufer und 4 und 6 Achtiheil Lahnen gehören.

58. Das Gut Zieranowig, von 27 Saufern und

a und 1 Achttheil gabnen.

59. Die Berrichaft Blin, von 279 Saufern und 39 und 7 Achttheil Labnen; befist ein Graf von Rots tal. Dazu gehören

1) Blin, ein Stadtchen von 125 Saufern.

2) 8 Dorfer.

III. Der Brunner Kreis, Krag Brenensty, Circulus Brennensis. Er wird in den obern und untern abgetheilet. Der lette ift mehrentheils eben. Es giebt in Diefem Rreife unterschiedene Gifengruben und Marmorbruche, auch in dem Berge Rwietnig ben Lifchnowig unachte Diamanten und Amethysten, und an einigen Dr-ten Gesundbrunnen. Man hat auch Eisen = und Glas Sutten, bereitet auch Mlaun. Der ganze Rreis enthalt 19 Stadte, 57 Marktflecken, über 676 Dorfer, und zu allen folchen Dertern gehören 20871 Häuser, und 42907 Lahnen Acker- und Weide = Land.

1. Brunn, Brinn, Brno, die zwente fonigliche Stadt der Markgrafichaft Mabren, liegt nabe benm: Zusammenfluß der Schwartschama und Switama. Sie ift wohl gebauet und wohl bewohnt, Die befte Sandelsstadt in Mahren, und der Gis der oben S. 10. angeführten gandescollegien, auch feit 1777 eines Bi= schofs. Sie hat 1236 Reuerstellen. Die mertwürdigs ften Gebaude find der Bifchofshof, bas Landhaus, bie Collegiatfirche auf dem Petersberge, die fehr schone Rirche der ehemaligen Jesuiten, 6 Kloster, unter wels chen das Rloster der Augustiner Eremiten ben der Rirche des heiligen Thomas, wegen eines Gnabenbildes Der Jungfrau Maria, welches Lucas gemalet baben foll.

foll, berühmt ift, und ein Rlofter der Carmelitterins nen. Die Stadt ift einigemal belagert und eingeschlof-

fen, aber nie erobert morden.

Unweit der Stadt gegen Abend, lieget das sesse Bergschloß Spilberg, und unter demselben die Vorskadt Alt. Brunn, in welcher man 2 Ronnenklöster, und ein Hospital des Johaniter Ritterordens sindet. Sie hat 98 Häuser, und gehöret der Rönitginn Rloster, Mariensaal, Sala oder Aula Mariae, in der Landessprache Rralowky Schlaster, welches noch außerdem 16 Dörfer von 471 Häusern, und 122 und 6 Achttheil Lahnen, wie auch die herrschaft Kunstadt und das Sut Oslowan, besitzt.

Gegen Mitternacht ber Stadt, stehet auf frenem Felde die Karthause Konigoseld, welcher die Dorns Kößels Radlogers und Neus Gassen ben Brunn, von 45 Häusern, das Dorf Königoseld, und noch 5 Dörfer, jusammen von 238 Häusern, und 63 und

5 Achttheil gahnen gehören.

Gegen Morgen der Stadt ist die Pramonstratenser Abten Jabrdowin, welche gemeiniglich Obrowin genennet wird, und welcher die Gasse Obrowin, van 16 Hagern, der Marktsleden Ober-Alobauk von 126 Haufern, und 9 Obrfer von 267 Hausern, gehören. Alle diese Oerter besiehen 77 und 1 Achttseil Lahnen.

Dem Magistrat ju Brunn gehöret das Gut Gurein, von 296 Baufern und 55 Lahnen, und das Gut Wohantschin, von 3 Dorfern, zu welchen 35 Saufer

und 2 lahnen gehoren.

Das Sanct Peters Collegium, bestet 13 Dorfer von 289 Häusern, 75 und 5 Achttheil gahnen, und die Sanct Peters Probstey, 5 Obrfer von 7 Häusern und 28 Lahnen.

Bu dem Areutzhof des Johanniterordens, gehören die Arentgaffe von 14 Saufern, und 3 Dorfer von 36 Saufern, zusammen von 17 und 2 Achttheil Lahnen.

Dem Sanct Thomas Aloster der Augustiner, gehoret der Marktslecken Neu-Wieslin, von 49 Sanfern, und 7 Dorfer von 279 Baufern, gufammen 62

und i halbe gahn.

Das Sanct Unnen Aloften, bgt it Dorfer bon 279 Baufern, und 63 und 2 Achttheil Labnen, und das Sanct Michaels Aloster hat 40 Bauser und 6 Labnen.

2. Die gerrichaft Aufterlin, welche bem Rurften von Raunis und Rietberg gehöret, und überhaupt 644 Baufer, und 133 und 1. halbe gahn begreift, enhalt
1) Aufterlin, Slawtow, ein Stabtchen von

134 Baufern, mit einem Schloß, ben welchem ein toff-

barer Garten iff.

2) Meu: Rausnitz, einen Marktflecken von 64 Daufern.

3) 16 Dörfer, bagu 444 Saufer gehören.

3. Das Lehn Blanato, welches ein Graf von Gelhorn befist, begreift überhaupt 179 Saufer, und 19 und 1 Achttheil gahnen, insonderheit aber

1) Alt: und then Blansko, einen Marktflecken

an ber Switama, von Gr Saufern.

2) 13 Dorfer.

4. Das Gut Bochdalin, baju 95 Saufer und 17 und 5 Achttheil Lahnen gehören, und welches aus 4 Dorfern bestehet, besaßen ehedeffen die Jefuiten ju Dimus,

5. Das Gut Borotin von 4 Dorfern, dazu 69 Saut

fer, und 10 und 7 Achttheil Lahnen gehören.

6. Das Gut Boffenis, baju 56 Baufer gehören.

7. Das Gut Boyanowin, baju 54 Baufer, und 12 und 1 Achttheil gahnen gehören.

8. Das Gut Branin oder Deutsch: Branin, ba-

ju 40 Saufer, und 52 und 5 Achttheil gahnen geboren. 9. Das Gut Budifchau, welches ein Graf von Baar befist, und zu welchem 168 Saufer, und zo und . 1 Achttheil Lahnen geboren, begreift

1) Budifchau, einen Markifteden von 44 Saufern.

2) Cafchau, einen Martiffecten von 45 Saufern. 3) 6 Dorfer und 1 Bauer ju Studnis, jufammen 🤧 Däuser.

10. Die

10. Die gerrschaft Butschowin und Tscherischin. welche auch der Graf von Daar befist, und bagu aberhaupt 479 Baufer, und 70 und 5 Achttheil Lahnen ge= boren, begreift

1) Butichowin, ein Stadtchen von 100 Baufern,

mit einem Schloß.

2) 14 Dorfer, von 379 Saufern.

11. Die Berrichaft Byftrin, deren Befiger ber Gurft bon Lichtenstein ift, und ju welcher überhaupt 378 Baufer, und 47 und i halb gahnen gehoren, begreift 1) Byftrin, eine fleine Stadt von 132 Saufern.

2) 21 Dorfer, von 246 Saufern.

12. Das Gut Bytischka Offowa, bestehet aus bem Marktfleden Blein Bytischka von 32 Saufern, und 12 Dorfern von 104 Saufern: Bu allen diefen Dertern gehoren 22 und 6 Aldittheil Labnen.

13. Das Gut Cherlin, fammt der Thuraffer Pfarr, aebort dem Erzbischof von Olmit, und begreift überhaupt 241 Saufer, und 71 und 2 Achttheil Lahnen,

insonderheit aber

1) Mederin, einen Marktfieden ander Schwar-

ja, von 75 Saufern.

2) Schlappanitz, einen Marktfleden bon 50 Baufern.

3) 7 Dorfer von 116 Baufern.

14. Dem Domfavitel ju Olmus geboren 3 Dorfer bon 63 Saufern.

15. Das But Dorfel im Gebirge, von 5 Dorfern.

16. Der Marktflecken Dietitz, Bisomirichiser Antheils, dazu 40 Saufer gehören.

17. Die Berrichaft Durnholz, einem Grafen von Trautmannsborf jugebonig, welche 603 Saufer und 200 und i halben gahnen begreift, enthalt

1) Durnholz, einen Marktfleden am Fluß Tena

bon 90 Saufern.

2) Unter: Tanowitz, einen Marktflecken von 149 Saufern.

3) Troskowitz, einen Marktfl. von 83 Saufern.

4) 7 Dorfer von 281 Saufern.

18. Das Gut Durnowitz, von 10 Dörfern, das

ju 149 Saufer geboren.

19. Die gerrschaft Eisgrub und Ausvitz, deren Refiber der Rurft von Lichtenstein ift, und die überbaupt 535 Saufer, und 102 und 6 Achttheil Labnen beareift, enthalt

1) Auspitz, Bustopetz, eine fleine Stabt von

200 Saufern.

2) Eisgrub, Lednitsche, einen Marktflecken von 192 Baufern.

3) 7 Dorfer.

20. Die gerichaft-Goding, bat bis 1762 den Grafen von Zoar gehort, ift aber in gedachtem Jahr bom Raifer Frang I fur eine Million gefauft worden. Sie hat überhaupt 1150 Häuser, und T44 und 1 hab ben Sahnen, infonderheit aber

1) Goding, Bodonin, ein Stadtchen von 110 Baufern, an einem Urm bes Marchfluffes, mit einem schonen Schloß, welches nun der Sit einiger Manu-

facturen ift.

2) 18 Dorfer von 831 Saufern.

21. Das Gut Groß: Timtschutz, dazu der Marft= feden biefes Ramens von 92 Saufern an ber Schwarja, und der Budfershof von 2 Saufern, jufammen aber 23 und 6 Achttheil Lahnen gehoren.

22. Das Gut Zabrowane, von 158 Saufern und 37 und 3 Achttheil Lahnen, gehörte ehedeffen dem Gra-bifcher Jesuitercollegio.

23. Das Gut Ingrowitz, von 132 Sausern und 20 und 5 Achttheil gahnen, begreift

1) Ingrowitz, ein fleines Stabtchen von 65

Baufern.

2) 7 Dorfer von 67 Saufern.

24. Die Berrschaft Raunitz ober Wostitz, bein Aursten von Dietrichftein jugehorig, hat 794 Saufer, und 174 und 5 Achttheil Lahnen. Es gehören dazu.

r) Raye

1) Raunitz, Ravanitz, eine kleine Stadt an der Jglama, von 153 Saufern, mit einem Bergichloff, welches das Stammhaus der Fürffen von Runits-Rietberg ift.

2) Pralitz, Prawlau, ein Marktflecken von 65

Baufern an ber Jglama.

3) Wostitz, ein Marktsteden von 84 Saufern, mit einem Schloß.

4) 15 Dorfer bon 492 Baufern.

25. Das Gut Rochau von 7 Saufern, gehoret nach Mirau.

26. Das Gut Royatka von 22 Baufern, 2 und

i Achttheil gahnen.

27. Das Gut Arfatin, bagu 10 Dorfer, ju diefen aber 114 Saufer, und 24 und 3 Achttheil Lahnen gehoren.

28. Das Gut Arsitschankau, von 9 Baufern, 3

und 2 Achttheil Lahnen.

29. Das Gut Arsifanau, gehöret dem Kloster zu Saar, hat 217 Baufer, und 17 und 5 Achttheil Lahenen. Es gehören bazu

1) Arfifanau, ein fleines Stabtchen von 83

Saufern.

2) 9 Dorfer von 134 Saufern.

30. Die Berrschaft Kunftabt, welche ber Konisginn Stift in ber Vorstadt Alt-Brunn gehöret, übershaupt 850 Saufer und 121 und 1 halben Lahnen besgreift, insonderheit aber

i) Runftadt, einen Markiflecken von 75 Sau-

fern, mit einem Bergichloß.

2) Olleschitz, Els, einen Marktfleden von 120. Baufern.

3) 46 Dörfer von 673 Saufern.

31. Landshut, Landslnit, ein fürflich lichtensfleinischer Marktflecken von 78 Saufern, dazu 18 und 6 Achttheil Lahnen gehören.

32: Die Ferrschaft Lettowitz, welche dem Grafen von Blumegen gehöret, 289 Baufer, und 51 Lah-

nen hat, begreift

1) Lettowitz, einen Marktflecken von 82 Saufern, an ber Zwittawa, mit einem festen Berafchloß. 2) 30 Dorfer, wovon aber einige nur gum Theil

hieher gehoren.

32. Das Gut Lofch, pon 110 Baufern und 26 und SUchttheil Lahnen, gehöret einem Frenberrn von Frenenfels, und bestehet aus dem Marktfleden Losch, Life na, und 2 Dörfern.

34. Die Berrichaft Lomnitz, welche ein Graf Sereni besitt, 299 Saufer, 43 und I Achttheil gabnen

hat, begreift

1) Lomnitz, ein fleines Stadtchen von 51 Baufern.

2) 21 Dorfer von 248 Saufern.

35. Die Berrichaft Luntenburg, welche der Rurft von Lichtenstein befitt, 646 Saufer und 121 gabnen

hat, begreift

- 1) Koftel, Podiwin, ein Stadtchen von 95 Saufern, welches vor Alters eine der ansehnlichsten Stabte bes Candes, und ein bischoflicher Gis gemefen ift. 1774 brannte es ab.
- 2) Luntenburg, Briedslaw, einen Marktfles den an ber Lana, von 40 Saufern.

3) Teinitä, einen Marktflecken. 4) 8 Dorfer.

36. Das Gut Lyffitz, von 101 Baufern und 11 Labmen, besteht aus dem Marktflecken Lyffitz, pon 74 Baufern , und 2 Dorfern.

37. Mauchnitz, von 6 Saufern.

38. Marichowitz, ein Dorf von 20 Baufern.

39. Medlento, ein Dorf von 13 Baufern.

40. Das Gut Morawetz, von 106 Saufern und & Labnen. Es bestehet aus bem Marftflecfen Stras: Zau von 26 Häusern, und 7 Dörfern von 80 Häusern.

41. Das Gut Mittrau von & Durfern, bagn aber nur 46 Baufer und 5 und 7 Achttheil Labnen gehoren.

42. Das Gut Teu : Weffely, von 126 Saufern, Die in dein Marktfleden tTeu Wessely und.5 Dorfern find.

43. Das

43. Das Gut Mamieft, von 18 Saufern.

34. Tennowitz, ein Dorf von 33 Saufern, 19 und 1 Achttheil Labnen.

45. 46. Die Gerrichaft Weuftadtel und Arsisan: Ty, welche dem Stift Waria - Schul gehöret, 437-Saus fer und 76 und I halben Lahnen begreift, enthält

1) Meuftadtel, Mowe Meftor, ein Stabtchen

Don 114 Saufern.

2) 23 Dorfer von 323 Saufern.

47. Die Gerrschaft Mikoloburg, welche der Fürft von Dietrichstein besitzt, 962 Saufer und 267 Lahnen

begreift, enthält

1) Likoloburg, eine kleine Stadt von 207 Sausfern, mit einer Collegiatkirche, einem 1631 gestifteten Collegio ber P. P. pisrum scholarum, einem Rapuginer-Rloster, bessen Bater die Loreto Rirche, welche ein berühntes Marienbild und einen großen Schat hat, bessorgen, und einem auf-einem hohen Felsen gelegenen Schloß. Es wohnen hier sehr viele Juden. 1719 brannte sie ab.

2) Dunawitz oder Dunagowitz, einen Markt-

flecten.

3) Unter , Wisterritz, einen Marktflecken an der Zana.

4) Mufchau, einen Marktfleden.

5) Tracht, Trachtin, einen Marktflecken an ber Lana.

6) Pausram, Pausdrani, einen Marktflecken.

7) 8 Dörfer.

49. Das Gut Oslawan, welches ber Königinn Rloster in ber Borstadt Alt-Brunn gehöret, 183 Saufer und 37 gahnen begreift, und aus dem Markisteten Oflawan und 6 Dörfern besteht. Das ehemalige Cistercienser Ronnenkloster Oflawan, Vallis Mariae, war um das Jahr 1228 von einer Frau Namens Dedwig gestiftet worden, wie Königs Ottocar Bestätigungs Urkunde besaget.

49. Die Berrichaft Demftein, bon 502 Baufern, und 36 und 7 Achttheil gahnen, begreift

1) Dernstein, ein Bergichloß.

2) Danbrawnit, einen Martifieden an der Schwarzau, von 61 Saufern.

2) LTedwieditz, einen Marktflecken von 20

Baufern.

4) Stiepanow, einen Marftflecken von 27 Sauk

5) 41 Dorfer und 4 Sofe.

50. Die Berrschaft Possoritz, welche dem Kirffen von Lichtenftein geloret, und 18 Dorfer bat, bas ju 351 Saufer, und 68 Lahnen gehören.

51. Die Bertschaft Raytz, einem Grafen von Rogendorf zuständig, hat 425 Saufer, und 65 und 6

Achttheil gabnen. Es gehoren bagu :

1) Daubrawitz, ein Marktfleden von 58 Bauf. 2) Jedownitz, ein Marktflecken von 46 Saufern.

2) Raytz, ein Dorf, und noch 16 andere.

52. Das Gut Radichitz; von 126 Saufeen und 17 und 7 Achttheil Lahnen, bestehet aus dem Marft= flecken Raticbits, ben welchem ein Bergichlof ift, und

5 Dorfern.

53. Raygern, ein Benedictiner Kloster an der Schwarza, welches bas erfte in Mahren, und 1048 anaelegt worden ift. Der Probst, welcher unter die Pralaten in Mahren gehoret, fteht unter der Abten Braunau in Boheim. Dem Klofter gehoret der auf ber andern Seite ber Schwarza gelegene Marktflecken Raygern von 37 Saufern, nebst 8 Dorfern von 160 Baufern. Bu allen Diefen Dertern gehoren 77 gabnen.

54. Die Berrichaft Ritschan und Bichhorn, wellthe einem Grafen von Singendorf gehoret, 321 Saufer und 71 und 7 Achttheil Lahnen begreift. Der vors nehmfte Ort derfelben, ift das Stadtchen Bichborn. Wewerzy, ehedeffen Wewery, über welchem ein Berg-

thloß an der Schwarza liegt.

55. Das Gut Rohrbach, von 63 Saufern, 7 und I balben Labnen.

56. Das Gut Rotzinfa, von 3 Dorfern, baju 31 Saufer, 3 und 6 Achttheil Lahnen gehören.

57. Die gerrichaft Roffitz und Strutz, von 264

Baufern, 62 und 2 Achttheil Lahnen, begreift

1) Roffitz, einen Markiflecken.

2) 15 Dorfer.

58. Die Serrschaft Asetschrowitz, welche ehedessen die Jesuiten zu Brunn besaßen, begreift 229 Sauser, 4 und 1 Achttheil Lahnen. Dazu gehören außer der Neuens und Schwaben Saffe ben Brunn,

1) Pollehrad, ein Marktflecten von 40 Saufern.

2) 6 Dörfer.

59. 3biav, Saar, ein Cistercienser Monchenklosster, welches Gerhard genannt Botscho der erste, Graf von Bernan und Nidda, um 1243 oder 1245 iit einem Thal ben dem Flecken Idiar oder Saar angesfangen, und es Marien Brunn genannt hat. Er widmere demselben die Einkunfte aus den Dörfern Saar, Nowa Wes (Nendorf) Nohrbach, Gutwarses und Jamma, u. s. w. Es besit überhaupt 629 Sausser und 88 Lahnen, insonderheit aber

1) Saar, Zbiar, ein Stadtchen von 109 Saus

fern, nicht weit vom Rlofter.

Die auch Ober: und Unter Bobrowa, Markifieden Die auch Ober: und Unter Brokawa genennet wers den: jener hat 46, diefer 56 haufer.

3) 30 Dorfer von 422 Saufern.

Die Guter dieses Stifs find oft verändert worden; die stärfste Beränderung aber war diese. Das Derzoglich Münsterbergische Saus, trat das 1498 erlangte Schusrecht über Saar, 1588 dem Fürst-Bischof zu Olmüs ab, und Franz, Cardinal von Dietrichstein, Bischof zu Olmüs, brachte es erstlich zu Nom dahin, daß 1600 die sämtlichen Güther des Stifts Saar der disschichen Tafel zugeschlagen wurden, und hernach 1611, daß er die von Olmüs zu weit entlegnen Saarer Güther, gegen sein näheres Sutzu Chropin austausschen durfte. Auf solche Weise wurde Saar eine Lideischen durfte. Auf solche Weise wurde Saar eine Lideischen durfte. Auf solche Weise wurde Saar eine Lideischen

tommiß Berricaft bes Fürfilich Dierrichsteinischen Saufes. Gben biefer Fürst und Bischof erhob ben Marktflecken (fo wie er vor 1263 mar) Gaar gu einer Stadt. Allein fein Erbe, Kurft Maximilian von Die trichftein, verfaufte, um Schulden ju bezahlen, die Berrichaft Gaar, fammt bem Schlof (ebemaligen Stift,) ber Stadt Saar, ben Marftflecen Ober und Unter Bobrama und Miffritz Wognom, 41 Dorfer und übrigen Bugebor, für 146000 theinische Gulben. Das Stift hat 1709 das Gut Leu: Weffely für 53000 Gulben erkauft. Das Stift ober Rlofter ift verbrannt und vermuffet worden.

60. Das Gut Scharditschea, von in Saufern und

s Labnen.

or. Das Gut Glatina, bon o Saufern, 4 und

i Achttheil Lahnen.

62. Die Berrschaft Sellowitt, welche ein Graf bon Singendorf befist, und überhaupt 980 Saufer, und 172 und 2 Uchttheil gabnen enthalt, begreift

1) Die Altstadt Pohorlitz, Bohorfelitz, unweit

des Kluffes Iglama, von 81 Baufern.

2( Sellowitz, Sidlowochitz, einen Marktfles

den an der Schwarza.

2) Die Marktfleden Dreskowitz, Lautschitz, Menitz oder Menes, Liuslau an der Schwarza, und Auertschitz auch an ber Schwarza.

54. Die Berrichaft Stanitz und Boschowitz, wels che einem Rurften von Dietrichftein gehöret, und überhaupt 935 Saufer, und 179 und 3 Achttheil gabnen begreift, enthalt

1) Die Marktflecken Stanitz, Arklebau, Dome borschitz und Boschowitz, welche zusammen 234 Haus

fer ausmachen.

2) 16 Dorfer von 602 Sausern.

64. Die Berrichaft Tischnowitz, gehöret dem 1234 geftifteten Ciftercienfer Monnenfloffer Simmelpforte, Porea Coeli, begreift 620 Baufer, und 131 und 2 Achts theil Labnen, und enthalt

1) Tische

1) Tifchnowitz, ein Stabtchen von 138 Saus fern, an der Schwarza, nahe ben dem Rlofter. Der nahgelegene hohe Berg Awietnicze, bestehet aus Marzmor, und sein Gipfel aus sechseckigen Amethisten.

2) 34 Dorfer von 488 Saufern.

65. Das Gut Thuras, von 17 Saufern, 4 und 5 Achttheil Lahnen, gehöret dem Rlofter St. Joseph.

66. Das Gut Ticheikowitz, von 154 Saufern,

und 54 und 7 Achttheil gahnen, begreift

1) Cicheifowitz, einen Marktflecken von 59 Saufern.

2) 2 Dorfer von 95 Baufern.

67. Die gerrschaft Tichernahora, welche ein gurft von Auersberg besigt, hat 296 Saufer, und 53 und 2 Uchtebeil Labnen.

1) Cicherna hora, ein fleines Stabtchen von

36 Saufern, mit einem Bergicobs.

2) 19 Dorfer.

68. Das Gut Urspitz, von 44 Saufern, 8 und

2 Achttheil gahnen.

69. Die Berrichaft Wischau, welche bem Erzbischof von Dimit gehöret, 613 Saufer, und 56 und 6 Uche

theil Labnen bat. Dagu gehoren

1) Wischau, eine kleine Stadt von 154 Bausern, welche unter dem Schus des Erzbischofs von Olmus fieht. 1753 brannte zuerst das erzbischöfliche Schloß nebst vielen Bausern ab, und nachher zundete der Blist die Stadt an, so daß sie fast ganz eingeäschert ward. Außerhalb derselben liegt ein 1616 gestiftetes Kapuzis nerkloster. Es gehören ihr 2 Dörfer.

2) Pustumirtich oder Pustomerz, ein Markifles chen von 44 Saufern, welcher der Mittelpunkt von Mahren fenn foll. Er war ehemals wegen eines Benedictiner Nonnenklosters und der sogenannten golde-

nen Deffe berühmt.

3) Dieditz, ein Markiflecken von 33 Saufern.

4) 19 Dörfer von 381 Saufern

70. Das Gut Witschomielitz, von 35 Saufern, 2 und 2 Achttheil gabnen.

71. Das Gut Zieltsch, von 26 Saufern, 7 und

2 Achttheil Lahnen.

IV. Der Znonmer Kreis, Krag Ino= demsky, Circulus Znoymensis, begreift 9 Stadte, 33 Marktflecken, und 344 Dorfer, ju welchen Dertern 8905 Baufer, und 26527 Labnen Acker-

und Beibe = Land gehören.

1. Inaim, Inopmo, Inopma, eine königliche Stadt auf einem Berg, an beffen guß bie Sana fließet, in einer angenehmen Gegend, bat 810 Reuerfiellen. ift mobigebauet, und enthalt auffer 4 Kloftern ein Schloß, welches den Frenherrn von Deblin als ein bobmifches Lehn gehoret, und bavon fich der altefte des Saufes einen Burggrafen nennet. Die Stadt foll an bem jegigen Ort ums Jahr 1222 angelegt fenn; benn worhin hat fie an einem andern Ort gestanden, an welchem fie 1145 bon dem bobeimischen Fürften Wladislam verwüffet worden. 1437 ift bier Raifer Gigismund geftorben.

Bu den Gutern ber Stadt, gehoren überhaupt 305 Saufer, und 84 und 3 Achttheil Lahnen, infon-

Derheit aber

1) Wolframitzeirchen, Olbrami ecclesia. Marktflecken von 32 Baufern.

2) Lyspitz, ein Marttfleden von 8 Saufern.

3) 10 Dorfer von 265 Saufern.

Die burgerlichen Unterthanon der Stadt besiten 3 Labnen.

Dem St. Claren-Rloffer in der Stadt. geboren & Dorfer mit 193 Saufern und 51 und 6 Achttheil Lahnen.

Dem dafigen Rlofter Beiligen Rreut, geboren 2

Dorfer mit 52 Baufern.

Den Jefuiten, welche ehedeffen bafelbft waren, gebor= ten die Guter Althort, Bochtitz oder Babitz mit 6 Dorfern, 114 Banfern, 33 und 7 Achttheil Lahnen.

Unter=

Unterhalb der Stadt liegt an der Tana das reiche Pramonstratenser Stift Bruck oder Luka, dessen Probst aus dem Mittel des Kapitels erwählet wird. Es bestigt basselbe folgende Derter, zu welchen 1010 häuser, und 256 und 7 Uchttheil kahnen gehören:

1) Rauffenbruck, Strachoting, einen Marktfles

den von 61 Saufern.

2) Offowig oder Groß. Offowig, Alexawin, einen Marktflecken von 55 Saufern.

3) 35 Dorfer.

Oberhalb ber Stadt lieget auf einem hohen Berge bas Alvster Peltenberg ober Poltenberg, Mons sancri Hyppolizi, welches den Areuhherren mit dem rothen Stern gehöret. Diese Probsten besihet folgende Derter, ju welchen 213 Saufer, und 59 Lahnen gehören.

1) Polzenberg, einen Martifleden von at ...

Häusern.

2) 6 Dorfer, von 194 Baufern.

2. Augesd, ein Dorf von 14 Saufern.

3. Die Dörfer Bonin, Gaywin, Peutsch und Teschwin an der Wiesen, von 65 Sausern, und 20 und 6 Achttheil Lahnen.

4. Das Gut Bostowstein, von 3 Dorfern, dazu 27 Saufer, und 5 und 5 Uchttheil Lahnen gehören.

5. Das Gut Budischkowin, von & Dorfern, dagu 144 Saufer, und 28 und 6 Achttheil Lahnen gehoren.

6. Das Gut Budkau, von 5 Dorfern, bagu 181

Baufer und 44 Labnen geboren.

7. Biskupin, ein Marktfleden von 31 Saufern, und Bitowan v, ein Dorf von 13 Saufern. Zu jes nen gehören 8 und 2 Achttheil, zu diesem 3 Achttheil Lahnen.

8. Die herrichaft Croman oder Aruman, welche bem Rürften von Lichten tein gehört, und 1010 häufer,

und 347 gahnen begreift. Es gehoren dagn

1) Cromau pder Mahrifch Arumau, Arumlow, ein Stadtchen von 63 Saufern, wofelbft ein Eremitens flofter des heil. Pauls, und ein gutes Schloft ift.

2) Libenschin, Ewanzig, eine fleine Stadt von 189 Saufern, nabe benm Bluß Iglama, welche ebe-Deffen eine tonigliche Stadt gewesen ift.

3) Bofterlin, Bofteradin, ein Martifleden von

75 Daufern.

4) Proftmerin, ein Martiflecten von 35 Baufern.

5) Rauchowan oder Ruchowan, ein Marktfle= den von 38 Saufern.

6) Wolfframin, ein Marktflecken von 34 Saufern.

7) 34 Dorfer.

9. Das Gut Dalleschin, welches aus bem Marktfleden Dalleschin und 3 Dorfern bestehet, bagu 65 Baufer, und 16 und 3 Achttheil Lahnen gehoren.

10. Dannowin, ein Dorf von 36 Saufern, und 5

und 5 Achttheil gahnen.

11. Das Gut Dombschin, von 5 Dorfern, bagu

100 Saufer und 21 gabnen gehören.

12. Das Gut Dofchna und Joppang, bestehet aus ben Dorfern biefes Namens von 66 Baufern, und 18 und 2 Achttheil Lahnen.

13. Dutowann, ein Dorf von 31 Saufern, und

6 und 2 Achttheil Labnen.

14. Die Berrichaft Grain, beren Befiger ein Graf Althan ift, und welche überhaupt 431 Baufer, und 175 und I halbe gahnen begreift. Es gehoren dazu

1) Frain, Wranow, ein Marktflecken von 42

Häufern, an der Tana.

- 2) Lufau, Laufa, ein Marktflecken von 39 Baufern.
  - 3) Schilter, ein Marktflecken von 75 Saufern.
  - 4) Schaffa, ein Marktflecken von 48 Daufern.

5) 10 Dorfer, von 227 Saufern.

15. Das Gut Grifchau, von 2 Dorfern, baju 29 Baufer, und 26 und 5 Achttheil gahnen gehoren.

16. Das Gut Gdaschau, von 3 Dorfern, dagu 27 Dörfer und 8 und 5 Achttheil Lahnen gehören. 17. Das Gut und Dorf Graffonin, von 40 Saus

fern, und 7 und 7 Achttheil gabnen.

18. Das

18. Das Gut Grusbach, welches aus bem Marktflecken Grusbach, Zrustowany, und 3 Dörfern bestehet, dazu 170 Sauser, 42 und 1 Achttheil Lahnen gehören.

19. Bardt und Mütten, nebft 4 andern Dorfern,

dazu 112 Saufer gehoren.

20. Das Gut und Dorf Janfau, bon 11 Saufern,

3 und 3 Achttheil gabnen.

21. Die Herrschaft Jamnin, welche ein Graf Blos schin besitt, hat 241 Haufer, 104 und 7 Achttheil Labnen. Ihre Derter find

1) Jamnin, Bennin, ein Stadtchen von 115

Baufern auf einem boben Berge.

2) 8 Dorfer.

72. Die Herrschaft Jaromierin, beren Besiter ein Graf von Onestenberg ift, und zu welcher 349 Häuser, und 82 und 3 Achttheil Lahnen gehören. Ihre Derster find:

1) Jaromierin, ein Stadtchen von 85 Saufern, mit einem Sofpital, welchem bas Dorf Lhotta von

23 Saufern gehoret.

2) 13 Dorfer.

23. Die Berrschaft Japspin, deren Besiger ein Graf de Souches ift, und welche 228 Saufer, 84 und und 7 Achtheil Lahnen enthält. Es gehören dazu

1) gofting', goftin, ein Marktflecken von 32

Saufern.

2) 12 Dorfer.

24. Jayfpin, ein fleines Stadtchen von 52 Sau-

fern, auf einem Berge.

25. Die Berrschaft Joslowin, welche einem Grasfen von Althan zuständig ift, und 539 Saufer, 163 und 1 Achttheil Lahnen enthält. Es gehören dazu

1) Joslowitz, Jaroslowitz, ein Marktflecken

mit einem Bergichloß.

2) Die Marktflecken Schattau, Anadlersdorf, Erdberg oder Fradek, und Mislitz oder Miroslaw.

3) 9 Dorfer.

26. Irritz, ein Marktflecken von 40 Saufern, und 16 und 3 Achttheil Lahnen, welcher bem Probfizu Ris kolsburg gehöret.

27. Der Röniginn Rlofter ju Alt-Brunn, befiget bas Dorf Litmeritz, und einen Theil von Ofchmaritz.

Es gehören dazu 16 Saufer.

28. Deutsch: Konitz', ein Dorf von 67 Häusern.

29. Die Do fer Ruthau, Frottowitz, und 6 andere, bazu 115 Saufer, 44 und 6 Achttheil Lahnen gehören.

30. Rentschitz, ein Dorf von 15 Saufern und 4

und 5 Achetheil gahnen.

31. Das Gut Kunitz und Ratkowitz, bon 60 Baus

fern, 12 und 7 Achttheil gabnen.

32. Die Dorfer Latein, Skalitza und Chlupitz, von 45 Saufern, und der Marktflecken Ober Kaunitz von 25 Saufern. Zu diefen 4 Dertern gehoren 13 und 6 Achttheil Lahnen.

33. Leffonitz und Roth:Martinkau, nebft 6 ans bern Dorfern, insgesommt von 81 Saufern, 25 und

1 Achttheil gahnen.

34. Matrifch Budweis, Budiegowitz, ein Stadtschen von 121 Saufern, mit den Borstädten Alein Dorffel, von 12 Haufern, Deutsch Dorffel, von 12 Haufern, und Zertzmannitz, von 19 Haufern, gehöret ben Grafen von Cleno, und besigt 16 und 6 Achtcheil Lahnen.

Die dazu gehorigen 3 Dorfer, haben 38 Saufer

und 34 gahnen.

35. Meferitschto, ein Dorf von 19 Saufern, i und 3 Achtheil Lahnen, gehoret bem Rurften von Lichtenftein.

36. Misliborischitz, ein Marktstecken mit 3 Dörsfern. Zu diesen Oertern gehören 53 Häuser, 19 und 2 Achttheil Lahnen.

· 37. LTiklowitz, ein Dorf von 39 Saufern u. 8. Labn.

38. Die Berrichaft Mamiest, begreift

1) Groß Biteich, ein fehr altes Stabtchen von

2) Mamieft, einen Marktfl. von 25 Saufern, aus Fluß Oslawa, jenfeits welchem ein Bergichiof liegt.

3) **Mo**e

3) Mobelno, einen Marktflecken von 70 Saufern.

4) 47 Dorfer von 593 Saufern.

39. Men: Gerowitz und noch 2 Dorfer, jufams men von 34 Saufern, 16 und 6 Achttheil gabnen.

40. Pieling, ein Dorf, und 2 Memter, gufammen

von 55 Saufern, und 6 und 5 Achttheil gahnen.

41. Pulitz und Ratotitz, und noch 9 andere Dors fer, aufammen von 149 Saufern, und 58 und 5 Achts theil Lahnen,

42. Qualkowitz, ein Dorf von 13 Saufern, 2 und

7 Achttheit gabnen.

43. Rangern, ein Dorf von 37 Baufern, 11 und

5 Achttheil Lahnen.

44. Ratiborschitz, und noch 2 Dorfer, jusammen

bon 35 Saufern, 10 und 2 Achttheil gabnen.

45, Robetnitz, ein Dorf von 29 Baufern, 8 und 6 Achttheil gabnen.

46. Das Dorf Roschitz und tleuftift von 22 Baus

fern, 1 und 3 Achttheil gabnen.

47. Das Gut Gadet und Lautowitz von 187 Saufern und 52 Lahnen. Es gehören dazu

1) Sadet, ein Bergichloß.

2) Startich, ein geringes Stadtchen von 45 Sauf.

3) 8 Dorfer von 133 Saufern.

48. Glawietis und Lippian von 41 Saufern, 1 und 7 Achttheil Lahnen.

49. Slawitz und Mikulowitz von 24 Häusern,

o und 5 Achttheil gabnen.

50. Das Gut Taykowitz, dazu 43 Saufer, 14 und 1 halben gahnen gehoren, begreift

1) Taykowitz, ein Schloß.

2) Dicharschowitz, einen Marktfleden von 13 Baufern, zwischen Janfpit und Ober-Raunit.

3) 5 Dorfer. 51. Cfchermakowitz, ein Dorf und noch 2 andes re, zusammen von 64 Saufern, und 8 und 6 Achttheil Sahnen.

52. Tullnitz, ein Dorf von 13 Baufern. **E** 3

53. Die Berrichaft Ungarichitz, von 232 Saufern, os und i Achttheil gabnen, gehoret einem Grafen Daufler, und begreift

1) Ungarschitz, ein Schloß.

2) Frating oder Wrateni und Freyftein, 2 Martt= Necfen.

3) 4 Dörfer.

54. Die Berrichaft Vottau, von 148 Baufern, und 53 und I Achttheil Lahnen, gehoret einem Grafen Blofchin, und begreift

1) Vottau, Bitow, einen Marktflecken von 24

Baufern mit einem Bergichloß.

2) 7 Dorfer von 124 Baufern.

55. Waltsch und noch 2 Dorfer, zusammen von ab Baufern, 3 und 1 Achttheil gahnen.

56. Willimowitz, ein Dorf von 26 Saufern.

57. Wimielitz, ein Marktflecken von 64 Saufern, gehoret jur herricaft Tifchnowis im Brunner Rreife.

58. Das Dorf Wischnau und 3 andere, jufams men von 136 Saufern, 21 und 3 Achttheil Lahnen.

59. Witschap, von 35 Baufern, und 4 und 1 Acht= theil Cahnen.

60. Zoenkow, von o Saufern.

61. Zierotitz, von 22 Saufern, 12 u. 1 halb gahnen.

v. Der Iglauer Kreis, Krag Gihlamsky, Circulus Iglaviensis, enthalt 6 Stadte, 15 Marktfleden, und 294 Dorfer, ju welchen Dertern 6433 Hauser, und 1202 Lahnen gehören. Die Guter, Berrichaften und Derter biefes Rreifes find folgende:

1. Iglau, Giblama, eine fonigliche Stadt am Bluß Iglama, hat 1196 Feuerstellen, ift wohl gebauet, befestiget und volfreich, und hat 2 Rlofter. Es werden hier gute Tucher verfertiget, mit welchen über Trieft nach Italien Handel getrieben wird. Auch mit Getraide und Sopfen wird ftark gehandelt. Gie hat zuweilen eigne Bergoge gehabt, das alte hiefige Stadt = und Berg-Recht, ift awis ichen 1248 und 1253 gegeben, und 1779 in dem vierten WanBande der monumentorum historicorum Bohemiae, von Gelasius Dobner, gedruckt. Sie ist oft belagert und einges nommen worden. Im ibten Jahrhundert war sie unter allen königlichen Städten die erste, welche die lutherisse Lehre annahm.

Bu ihren Gutern gehoren überhaupt 350 Saufer, und 113 und 5 Achtheil Lahnen, infonderheit aber

1) Stannern, Stonarow, ein Marktfleden von 61 Saufern.

2) 22 Dörfer von 289 Saufern.

Das Gut Meferitschko von 5 Dörfern, dazu 87 Sauser, 11 und 5 Achttheil Lahnen gehören, besaßen die Jesuiten zu Iglau.

Dem Dominicaner Rlofter gehoret das Gut Jufi

dorf, von 7 Häusern 1 Lahn.

2. Das Gut Battelau, von 104 Saufern, 18 und 7 Achttheil Lahnen.

3. Das Gut Berenau, von 16 Saufern.

4. Das Gut Bohmisch Wolleschna, von 26 Saus fern, 5 und 3 Achttheil Lahnen.

5. Das Gut Borowna, von 9 Saufern, 1 und

2 Achttheil gahnen.

6. Die herrschaft Datschitz, begreift

1) Datschitz, eine fleine Stadt von 168 Sausern, an der Tana. Ben derfelben liegt auf.einem Berg ein Franciscaner Rlofter.

2) 18 Dörfer von 338 Saufern.

7. Das Gut Birchwiedern, von 3 Dorfern, dazu 43 Saufer, 6 und 3 Achttheil Lahnen gehoren.

8. Das Gut Alein Jenikau, dazu 3 Saufer gehoren.

9. Das Gut Marquaretz, dazu 3 Dorfer von 57 Saufern und 10 und 6 Achttheil gahnen gehoren.

10. Das Gut Marichau, baju 6 Saufer gehoren.

Die Berrichaft Groß Meferitich, von 649 Baufern und 92 und 7 Achtheil Lahnen, begreift

1) Grof Meferitsch, eine Stadt von 267 Saufern, am Fluß Delawa. Bur hiefigen Dechanen gehöret das Gut Petrowetz, vone Saufern, und 3 Achttheil Lahnen.

## 296 Das Markgrafthum Mahren.

(2) Radoftin, einen Marktflecken, und

3) 30 Dorfer, ju welchen Dertern 382 Sauf. gehoren. 12. Das Gut Mapres von 12 Saufern, 2 und 3

Uchttheil Labnen.

13. Das Gut Mamieft von 4 Dorfern, bagu 33 Sauf.

14. Teureisch, ein Pramonstratenser Kloster mit eis neminfulirten Probst. Es gehören deusselben der Marktst. Teureisch von 68 Bausern, und in Dörfer von 128 Baus fern. Ju diesen Dertern gehören 51 und 2 Achtch, Lahnen.

15. Oreschischto, ein Dorf von 17 Sausern, 1 und

7 Achttheil gabnen.

16. Das Gut Ober thimtschitz, von 3 Dorfern, bagu 71 Saufer gehoren.

17. Das Gut Potoyowitz, dazu 4. Saufer gehören.

18. Das Gut Polupin, von 9 Häufern, 5 Achtif. Lahn.
19. Das Gut Poppelin, von 20 Häufern u. 4 Lahnen.

20. Das Gut Puelitz von 4 Dorfern, dagu 38 Saufer, 4 und 7 Achttheil gahnen gehoren.

21. Die Berrichaft Purnitz, pon 637 Saufern,

136 und 1 Achttheil gahnen, begreift

1) Purnitz, einen Marktflecken von 100 Saufern.

2) Alt Reifch, einen Marktfleden von 45 Saufern.
3) Opparan, einen Marktfleden von 49 Saufern.

4) 29 Dorfer von 443 Baufern.

22. Das Gut Ratichitz, von 8 Sauf. 2 u. 1 halb. Labu.

23. Die Berrschaft Bohmisch Rudoletz, von 7 Dorfern, dazu 107 Saufer gehoren.

24. Die herrschaft Deutsche Ruboletz, von 313

Saufern, ju welcher gehoren

1) Wolein, Mirichin, ein Marftfl. von 71 Saufern.

2) Bachdalow, ein Marktfleden von 46 Baufern.

3) 13 Dorfer von 196 Saufern.

25. Teltich, eine Stadt von 236 Saufern.

26. Die Berrschaft Teltich, gehöret dem Saufe Bichtenstein, und bestehet aus 1159 Saufern, 362 und 5 Achttheil Lahnen. Ihre Derter find

1) Mrakotin, ein Marktflecken von 35 Baufern.

2) Studein, ein Markifleden von 44 Saufern.

3) Scheletau, ein Marftfleden von 67 Saufern.

4) 70 Dorfer von 1013 Shufern.

- 27. Die Berrichaft Triefch, gehöret einem Grafen von Berberftein, und hat ein uraltes Gilberbergmerf, welches 1761 von neuem zu bauen angefangen worden. Es gehören baju 206 Baufer, 39 und 7 Achttheil Lah-Ihre Derter find
  - 1) Triefch, ein Marktflecken von 111 Saufern.

2) 6 Dorfer von 95 Baufern.

28. Die Berrichaft Trebitsch, welche ein Graf bon Baloftein besitt, hat 986 Saufer, 202 und 6

Achttheil gahnen, und begreift

1) Trebitsch, Trebicium, eine mohlgebauete Stadt am Bluß Jolama, von 331 Daufern, wofelbst gute Tuchmanufafturen find. Da, wo nun bas Schloß ftebet, hat ein 1109 gestiftetes Benedictiner Rlofter gestanden.

2) Ramenitz, einen Marktflecken. 3) Wladislaw,einen Marktflecken an der Iglama.

4) 35 Dorfer, von 477 Baufern. Das Dorf Pod: ziatet liegt auf einem Sugel, an deffen guß ein Ges fundbrunnen entfpringt, welcher, wie Sagar in feinem Bericht von demfelben meldet, einen fluffigen, febr flüchtigen, bem Sofmannifchen Mineralgeift abnlichen Schwefel, nebft einem geringen Theil untuchtiger Erbe, enthalt. Er ift faum 500 Schritte gegen Offen von Bladislaw entlegen.

29. Wiefe, ein Marttflecten, dem Grafen von Colalto juffandig, nebft 5 Dorfern. Bu folchen 6 Dertern geboren 110 Saufer, 27 und 2 Achttheil Lahnen.

30. Witichetin, von 4 Saufern, 2 Achte beil Labuen.

31. Das Dorf Wolschan und Groß Janikau, von 18 Baufern, 8 und i Achttheil gabnen.

32. Wolfin, von 12 Baufern.

33. Blabings, Slamonin, eine fehr alte Stadt, Die, wie ihr Rame anzeigt, von ben Glamen erbauet worden. Sie hat 229 Häuser. 34. Das Gut Ihortsch, von 9 Dörfern, dazu 89

Daufer, 19 und 7 Achttheil Lahnen gehoren.

III. Die

## HI.

## Die Markgrafthumer Oberund Rieder-Lausis.

§. 1

512 arth. Scultetns hat 1593 eine Charte von ber Dber-Laufis, nach ihm aber Sam. Groffer in feinen laufigifchen Merkwurdigfeiten 2 fleine Charten von der Ober = und Nieder = Laufis geliefert, welche auch Hofmanns scriptoribus rerum lufaticarum, und bem Rolerischen Atlas einverleibet worden. Joh. Chrift. Beigele Atlas portat, enthalt eine allgemeine Charte von ber Laufis. bergleichen nachmals Joh. Bapt. homann, feine Erben aber 1732 Joh. Georg Schreibers Charte von der Ober - Laufig, 1749 eine Charte von dem Budiffinischen', 1753 eben bergleichen von dem Borliger Rreis, und 1768 von der Nieder - Laufis, beraus gegeben haben. In Deter Schentens sächsischen Atlas, ist von jedem Markgrafthum eine 1759 gestochene Charte von 4 Bogen enthalten; und biefe find jest die vornehmften und besten. Mortier hat diese 8 Bogen, auf 2 Bogen gebracht, und 1759 ausgegeben. Jäger zu Frankfurt am Mann, fat bie 4 Blatter seiner groffen Charte von Deutschland, welche die Laufig vorftellen, 1778 mit einem besondern Titul verfeben.

S. 2. Die Lausis strecket sich von Nord- Westen gegen Sub-Osten, und wird gegen Morgen

von Schlesien, gegen Mittag von Bobeim, gegen Abend von Meissen, und gegen Mitternacht von ber Mark Brandenburg umgeben, und ift (das Brandenburgische Antheil, bas etwa 20 geogr. Quadratmeilen ausmachet, nicht mitgerechnet,) ungefahr 180 geographische Quabratmeilen groß. Der flawische Mame Luzice ober Lausig, foll, nach Abr. Frenzels Mennung, ein waldiges ober, mafferiges Land bebeuten. Das niebere Mart. grafthum hat denselben zuerft, und an 350 Jahre, namlich bis in die Mitte bes 15ten Jahrhunderts, allein geführet; um diese Zeit aber ift er auch auf Das obere Markgrafthum ausgedehnet worden, melches vorher die Mark, oder Das Land zu Budiffin und Gorlis, imgleichen die 6 Lande und Stad. te, genennet worden. Die erfte Urfunde, barinn des Namens Ober-Lausis gedacht wird, ist von 1466; doch mar zu eben der Zeit, wie man aus andern Urfunden erfiehet, auch noch die lette von ben vorher gedachten Benennungen gewöhnlich. Unter bem Ronig Matthias nennete fich ber bamalige Landvogt von Stein in den Lebnbriefen, bender Laufis Bogt, und die andern folgten ibm darinn nach.

S. Die Ober Lausis hat mehr Berge und Hügel, und eine reinere Luft, als die Nieder-Laussis, in welcher es viele sumpsige und morastige Gegenden giebt, die aber vielleicht Torf enthalten; hingegen hat diese mehr und bessere Hölzungen, als jene, deren sette Gegenden gemeiniglich starten Mangel an Holz haben, womit aber doch die übrigen Gegenden hinlanglich, ja die Heiden übersstüßig

Aufig verseben find. Man findet auch an unterschiedenen Drien im Gorliger Kreise Corf, z. E. au Lauchris, im Gebiet des Stifts Joachimftein, moselbst ber beste gestochen wird, zu Rieslingsmalba, 14 Meile von Lauban, zu Hopersdorf, in der muffaischen Beide, im Gebiet der Stadt Bittau. ben Reufretscham und Schreibersdorf. In den gebirgigen Gegenden der Ober - Laufis, an der bobeimischen und schlesischen Granze, ift zum Ackerbau wenige Belegenheit. Die Beiden an der nie-Derlausisischen und zum Theil an der schlesischen Brange, haben schlechten Boden, ber wenig berbor bringet, aber gute Jagben. Das Befilde ift theils mager, theils ein fettes und fehr eintragliches Marschland, welches legte man im Mittelpunkt ber Ober = Lausis findet. In ber Dieber= Laufig giebt es sowohl Beiden, als fruchtbare Gegenden, und im Gangen genommen, ift die Proving nur mittelmäßig fruchtbar, doch fo, daß es ihr an der Nothdurft des Lebens nicht fehlet. In benden Markgrafthumern bauet man Roggen, Weizen, Gerfte, Safer, viel Beideforn, auch Erbfen, Linfen, Bohnen und Birfe; man bat auch Schwaden, ober sogenanntes Manna. Der Klachsbau ift ziemlich gut. In Ansehung ber Baumund Garten - Fruchte, Des Sopfen - Labat - und-Wein-Baues, hat die Nieder - Lausis vor der obern einen großen Vorzug. Man bauet etwas rothen und weißen Wein, und der gubensche Wein ift der beste. Diese Landesfruchte reichen aber zur Rothdurft der Ginwohner nicht gang bin, fondern es wird noch Getreide, Dbft, Sopfen, Gartengemach\$

wachs und Wein in die Laufig eingeführet. Bur Beforderung ber Bienenzucht, hat fich in ber Dber-Laufig bie denomifche Bienengefellschaft, jufammen gethan. Die Biehzucht ift ganz ansehnlich, in der Ober = Laufig find auch ganze und halbe fpa=' nische Schäferenen, welche Wolle bringen, von welcher ber Stein (22 Pfund) ber erfte 10 bis 12 Thaler, und der zwente 9 bis 10 Thaler kostet. An Wildpret ift kein Mangel: und die Flusse, Geen und Leiche liefern mancherley gute Fifche. hin und wieder findet man eine weiffe, weißgraue und rothliche Thon- Erde, welche zu allerhand Geschirren und Labackspfeifen gebraucht wird, und Steinbruche. Auf ben Lobauer und Ronigehenner Feldern zeigen fich Diamanten, die ben bobeimischen abnlich sind, und in den Gegenden von Lauban findet man zuweilen Agate und Jaspiß. Ben Altbobern, Zabeltig und Konigsbrud findet 'man Riesel (eigentlich Quarzgeschiebe) Die schon in Die Augen fallen, wenn sie geschliffen sind. Senftenberg find hornartige Steine, als Chalcebonien, Achate und Carniole vorhanden. Muffa ift ein Alaunwert; und in dem Dorf Groß. mehre in der Mieder - Laufig hat man Bitriol - und Rupfermaffer, es finden fich auch fonft einzeln und nierenweise Schwefel - und Bitriol - Riefe. Un unterschiedenen Orten wird ziemlich guter Rafen-Gifenstein angettoffen, und in zwen Sammern, beren einer in ber Berrichaft Baruth, ber andere eine Biertelmeile von Pforten ift, bearbeitet; bas Gifen aber ift nicht zu verachten. Vermuthlich konnten noch mehrere Eisenhammer angeleget werden: Un Ralf.

Ralkstein fehlt es nicht, wenigstens sind 24 Meile von Luciau oftsudwarts ben Weissack und eine halbe Meile von Luciau gegen Westnord Ralksidse. Die Gesundbrunnen ben Gutschoorf, in der Herrschaft Königsbruck, ben Lobau, Zittau, zu Schönberg, ben Lubben und Guben, sind nicht

unerheblich.

In der Laufis entspringen folgende Rluffe: 1) die Spree, wendisch Sprowa, bohmisch Spro, entspringet in dem budiffinischen Rreife, zwischen ben gittauischen Dorfern Chersbach und Gersborf, nimmt den Fluß Schops auf, und fallt in der Mark Brandenburg ben Spandau in die Havel. 2) Die schwarze Elster, entstehet auch in dem bubiffinischen Rreise, nimmt ben Sonerswerda das schwarze Wasser auf, und tritt in den meisnis 3) Die Pulsnig entstehet auch in ichen Rreis. bem budiffinischen Rreife, oberhalb dem Stadtchen Pulsnig, und fallt ben Elfterwerda im meifnischen Kreis in die schwarze Elster. Andere fleinere übergehe ich. Die Meisse entspringet zwar in Bobeim im Bunglauer Rreife, fließt aber vornehmlich in der Laufis, nimmt die Wittge, Luba oder Lubus und andere Flugchen auf, und ergießet fich unterhalb Guben in die Oder. Queis fließer auf der Granze von der Laufig und Schlesien; und in demfelben werden zuweilen Derlenmuscheln gefunden. Babricheinlicher weife bat fich in febr alten Zeiten ein Bufen der Oftfee burch Die Mark bis in die Nieder-Laufig erftrecket, und fo kann man die biefigen Berfteinerungen und Slogober Ralf : Bebirge am besten erklaren.

S. 4. In der Ober-Laufis jählet man 6 Stadte, welche vorzüglich Stadte, oder die Sechsstadte heißen, 16 Landstadtchen und 7 Marktsleden; in der Niedern aber 4 Stadte, die auf den Landtagen erscheinen, 13 Landstadte und 4 Marktfleden. 1775 hat man gesunden

maunliche weibliche Personen

In der Ober-Lausis 126254 137146 — In der Nieder-Lausis 50903 54882 —

177157 192028 <del>-</del> 192028

Zusammen 369185 Menschen.

Nach einer andern Angabe sind 1785 vorhanden gewesen in der Ober-Lausiß 336,348, und in der Nieder-Lausiß 111,444 Menschen, also in benden Provinzen 447892 Menschen. Wenn diese lette Angabe zuverläßig ist, so ist jene falsch. Die altesten Einwohner dieses Landes, welche

Die altesten Einwohner dieses Landes, welche wir gewiß kennen, sind die Semnoner oder Senoner, eine suevische Narion, welche in der Ober-Lausiß gewohnet, der durch ihre angestellte Wanderung den Wandalen, und diese durch einen gleichmäßigen Auszug, im 7ten Jahrhundert den Wenden, einem slawischen Volk, Plaß gemacht haben. Im 12ten Jahrhundert sind auch aus den Niederlanden und vom Rhein neue Andauer hieber gekommen. Heutiges Lages sind die Städte fast ganz mit deutschen Einwohnern beseht: auf den Vörfern aber sind mehr Wenden als Deutsche zu sinden. Die Wohnungen der Wenden sangen sich ben Löbau an, und erstrecken sich durch Ober-

und Nieder-Lausis bis an die Mark Brandenburg. In ber Ober : Laufig weiß man nichts von Leibeigenschaft, aber die Bauern leiften gewiffe Frohnbienfte. In den wendischen Dertern haben Die Bauern mehrentheils Laftguther, find aber feine Leibeignen. Die Wenden in der Laufis behalten bie wendische Rleidung und Sprache beständig ben : Die lette aber ift nicht nur von andern flawonifchen Mund : und Schreib-Arten unterfchieden, fonbern wird auch in der Ober = Laufis nach einer gang andern Mundart gesprochen, ale in der Dieder= Laufis, so daß die Ober = und Nieder = Laufiger Wenden einander nicht gut verftehen. Es ift auch das Wendische, welches in der Ober-Laufis um Budiffin, Lobau und Cameng geredet wird, etwas von bemjenigen, welches in ben Standesherr= -ichaften honerswerda und Muffau gesprochen wird, unterschieden, z. E. das durchstrichenel (f) wird im budiffinischen wie ein w, in ben legege-Dachten Berrschaften aber wie ein wirkliches Laus= gesprochen. Die Wenden nennen sich Sferbojo, in der einfachen Zahl Sferb, woraus der lateinische Name Sorabi, gemacht worden. Bende laufisische haupt - Mundarten find wieder von Brienigen, welche in der herrschaft Mußtau gewohnlich ift, und von der flawonisch - wendischen Sprache, welche in Rrain, Palmatien, Croatien, Un= garn und andern Landern geredet wird, febr unterschieden. Das haupt heißt ben Budiffin Wo= wa, ben Mußkau Glowa, das Berg ben Budiffin Wutroba, in der Nieder - Laufis und ben Cotbus.

bus Zutschoba. In der Ober - Laufis find un-

gefahr 449 wendische Dorfer.

Ein jedes Markgrafthum bat zwenerlen Stande, namlich Land und Stadte, welche nachber ben . ber Befchreibung eines jeden Markgrafthums genauer abgehandelt werden follen. Sier ift nur von bem laufigifchen Abel etwas Allgemeines anzufuhren. Ginige abeliche Befchlechte ftammen vermuthlich von den alten Glawen ab, wohin gemeiniglich Diejenigen gerechnet werden, deren Mamen fich auf in und gin endigen; einige andere find fo alt, baß man ihren Ursprung faum ober gar nicht erforschen fann, dabin j. E. die von Bereborf geboren: bie meiften aber find entweder fcon vor Alters, ober in neuern Zeiten aus Bobeim, Schlesien, Polen, Sachsen und unterschiedenen andern deutschen und auswartigen gandern, hieher gefommen, und aufgenommen worden. Wenn ein Ober - Laufiger von Abel fich in der Dieder - Laufig ein Lehngut ankaufet, wird er eben fo wenig für einen fremden Auslander gehalten, als ein Nieder Laufiger in ber Ober - Laufig dafür angeseben wird; welches 1689 und 90 von ben Landstanden benber Markgrafthus mer gelegentlich aufe neue erklaret worden.

S. 5. Bon ber christlichen Lehre, ist ben biesigen Wenden zuerst im gent Jahrhundert etwas
weniges bekannt gemacht worden: es dauerte aber
unterschiedene Jahrhunderte, ehe sie unter den Gehorsam der romischen Kirche gebracht werden konnten, und der daben gebrauchte Zwang, mußte sie
nothwendig erbittern, ob er sie gleich zum Theil
zu Heuchlern machte. Vom inten Jahrhundert

5 Tb. 721.

an murden viele Rlofter und Rirchen im Lande erbauet, burch welche bas Chriftenthum unter ben Wenden ausgebreitet werden follte, beffen mabre Befchaffenheit ihnen aber boch fomobl, als ben abris gen Einwohnern des Landes, noch fehr lange un-bekannt blieb. D. Luthers Lehre, fand fcon 1521 fomobl in der Ober als Nieder Laufig Benfall, welche fich nach und nach bergeftalt ausbreitete, daß bie evangelisch-lutherische Rirche die herr= schende ward, wie fie es denn auch noch ift. In der Ober-Lausis sind 40 bis 50000 evangelische Wenben, welche 62 Rirchen haben, in denen in ihrer Sprache geprediget wird. Ein Theil ber Wenden, der etwa 8000 Seelen ausmacht, ift romisch fatholisch, und hat 10 Rirchen, Kapel-len und Oratoria. Im Jahr 1722 haben sich welche von den vereinigten evangelischen Brubern, beren oben S. 146. gedacht worden, aus Bobeim und Mahren in ber Nieder - Laufig eingefunden, und den Ort Herrenbuth erbauet. haben sich von der Zeit an nicht nur daselbst vermehret, fondern auch ein Unfeben erhalten, melches die dafige evangelische Rirche febr aufmerffant 1750 ergieng an ben bamaligen gemacht bat. Ober-Amtshauptmann ju Budiffin, Grafen bon Gersborf, ein konigliches Schreiben, des Inhalts, bag bie in der Ober Laufig befindlichen Brudergemeinen in der Qualitat augsburgifcher Confeffionsvermandten und getreuer Unterthanen, ferner geduldet und geschubet, auch in Soffnung ihres fernern enhigen und anftandigen Betragens, fowohl des wirklichen Genuffes der ihnen verfprodenen

denen Frenheiten und Rechte theilhaftig gemache werden, als auch ferner überzeugende Merkmale landesfürstlicher huld und Enade bekommen sollten. Unterschiedene Glieder dieser Brüdergemeine besigen ansehnliche Nitterguter in der Ober-Laussis, und haben, gleich andern Landständen, obrigkeitliche Gewalt, und das Kirchenpatronat. §. 6. Die Gelehrsamkeit wird in benden

Marfgrafthumern geliebet und geachtet, und fie baben manchen berühmten Gelehrten geliefert. Die Dber-Laufig fann fich eines Borgugs ruhmen. Im 13ten Jahrhundert fieng Die grobe Unwiffenbeit an dafelbst zu verschwinden, und bis 1450 fand fich eine Urt ber Gelehrsamfeit nach und nach mit ben Rloftern ein. Bon 1450 bis ju ber Rirchenverbefferung muchs fie noch mehr; benn es famen aus fremben Landern Gelehrte an, welche Buches und Biffenschaften mitbrachten, und die Schulen wurden verbeffert. Bon der Zeit an hat die Ober-Laufig von ihren Kindern fremden Landern Gefehrte mitgetheilet, Die in Rirchen und Schulen, auf Universitaten und an fürstl. und konigl. Sofen, gebrauchet worden. Die Gelehrfamfeit betam aber boch erft nach ber Rirchenverbefferung eine gefunde Bestalt, und feitbem ift fie in ber Dber-Laufis ju einem nicht geringen Unseben gestiegen. Under ben Schulen in ben 6 Stabten. thun fich vornehmlich die Gymnafien ju Gorlis, Bubiffin und Bittau bervor, und ben ben Schulen find gute Stipendien. Die Buchbruckerenen find auch bermehret und verbeffert morden. Der Mieber Laufis find auch einige gute Schulen,

len, und für die Studirenden unterschiedene Stipendien. Denn es haben nicht allein die Stande dergleichen für Abeliche und Burgerliche ausgemacht, und die Stadte einige bestimmt, sondern es sind auch Familien-Stipendien vorhanden, wo-durch der Fleiß junger Leute ermuntert und unterhalten wird, und sie Gelegenheit besommen, sich

jum Dienst des Landes geschickt zu machen.

6.7. Ohne Manufacturen, fonnte bie Laufis ibre Ginwohner nicht ernabren : fie bat aber an ben jablreichen und guten Wollen = und Leinen=Ma= nufakturen, ein wichtiges Nahrungsmittel; und Diefe find vornehmlich in der Ober-Laufif im Ban-Die Tuchmanufakturen sind die altesten: benn fie find fcon im 13ten Jahrhundert in unterfebiedenen Stadten vorhanden gewesen, und haben Dieselben empor gebracht. Die Stadt Gorlis allein, hat vormals durch ben Tuchhandel mehr als eine Conne Goldes jahrlich aus ben benachbarten Landern an fich gezogen. Die Manufakturen find aber febr gefchmachet worden, nachbem Die Ausfuhr ber Eucher in die brandenburgifchen und oftreichischen Lander, verboten worden. Sonft find bie laufigischen Tucher von unterschiedener Are, und die besten geben den hollandischen wenig nach. Ru Budiffin und in der umliegenden Gegend, merben febr viele Strumpfe, Camafcher, Mugen und Bandschuhe verfertiget. Die Leinenmanufatturen find auch wichtig, und in der Ober-Laufis am ansehnlichsten. Das Verfahren ber Raifer Rerbinand II, III und Leopold gegen die Protestanten in Bobeim und Schlefien, veranlaffete eine große

Menge Menschen, fich nach ber Ober-Laufis ju begeben, welche die an den Granzen diefer Lander, größtentheils im Gebirge gelegenen Dorfer, ftart anbaueten, und mehrentheils das Leinweber-Sandwerk trieben. Bon biefer Zeit, bas ift, von 1623 an, befam das gand ein gang anderes und befferes Unfeben; benn es ward volfreicher und vermo. gender, und diefe neuen Ginwohner, beren Dachtommen fo angewachsen, find ber Grund ber nachmaligen großen Ausbreitung ber Leinwandmanufakturen und des Bandels in der Ober - Laufis, die vornehmlich zwischen 1660 und 1690 erfolget ift. Es werden aber in der Lausis allerlen Leinwande, von ungebleichtem und gebleichtem Barn, gemeine und feine, imgleichen Die iconften weiffen Damafte ju Lafel - und Bett - Zeugen, und weiffe Zwilliche, verfertiget. Da aber feit mehreren Jahren Der Abfag mancher Art rober und weiffer Leinwand, abgenommen bat, bingegen bie gefarbten, bunten, modulirten und gedruckten Arten mehr gesuchet worden: fa hat folches zu einem neuen Berdienft, und jur Berbefferung biefer Arbeit Anlaß gegeben, welche überaus fcon gemachet mirb. Die Schmarge und Schon : Farberenen ernahren auch viel Menfchen. Außerbem giebt es in der Laufig gute Suth-Leber - Davier - Dulver - Gifen - und Glas - Manufakturen, und Bachsbleichen, nebft andern Arbeiten der Runftler und Sandwertsleute.

S. 8. Mit diesen Manufakturmaaren, insonberheit den Tuchern und Leinwanden, wird ein wichtiger Sandel getrieben, der zwar nicht mehr so ansehnlich ist, als er ehedessen gewesen, aber doch woch viel auf sich hat, und der Lausis große Vortheile bringet, weil er die Sinsuhr an Wolle, Garn und Seibe, welche zu den Manusakturen gebrauchet wird, an ausländischen seidenen und wollenen Manusakturwaaren, goldenen und silbernen Tressen, Spisen zc. an Weinen, Specerenen, Getraide, frischem und gebackenem Obst, Gartengewächsen und Hopfen, übertrifft. Der Großhandel mit Leinewand, hat 1684 den Anfang genommen.

Wegen der handwerfer und bes Leinewand-Bandels auf den Dorfern, find zwischen ben Stadten und Landständen vieljährige Streitigfeiten gewesen, die auch 1712 und 14 Commissionen verurfachet haben. Die 6 Stadte in der Ober : Laufis, berufen fich auf die 1682, 83, 84, 1706 und 1708 ergangenen landesherrschaftlichen Rescripte, durch melde ber Großhandel den Landleuten und allen andern, die nicht darauf ausgeletnet haben, ben Strafe ber Confiscation verboten fen. Allein, Die Landstande behaupten, daß die mehresten auf einseitige Borftellungen der Raufleute in den Städten erfolget, und daß bas Refeript von 1682, auf welches sie sich am meisten grunden, dem Lande niemals befannt gemacht worden sey. Sie berufen fich auf ein rechtsfraftig gewordenes Urtheil des Appellationsgerichts zu Dresden von 1674, durch welches das Land in dem Befis bes fregen Leinewandhandels geschüßet worben, und auf anbere Berordnungen und Grunde, welche ben Landhandel nothwendig und nublich machten; und behaupten, daß ber Leinewandhandel ein allgemeiues Rafrungemittel fen, woran Land und Stabte, als

Glieder eines politischen Rorpers, Antheil zu neb-

men berechtiget maren.

S. 9. Die Geschichte dieser benden Martgrafthumer, muß nicht mit einander vermenget werden. Die jegige Ober-Lausin, hat ehebeffen zu Bobeim gehoret, und ift alfo von ben Bergogen und Ronigen deffelben beheerschet worden; Doch hat die Stadt Budiffin, nebft dem Strich Lan-Des Miffin (ber fich von Roffen in Meißen bis gen Budiffin erstrecket hat,) eine Zeitlang, namlich in der letten Salfte des itten, und ersten Salfte des izten Jahrhunderts, dem Grafen von Groissch Der Ronig Wenzel Ottocar, gab feiner Lochter Beatrice, als bieselbe 1231 ben Markgrafen von Brandenburg, Otto den Frommen, beirathete, die Stadte Budiffin, Gorlig, Lauban und Lobau, nebft den baju gehörigen Diffricten, mit, und diefer Markgraf bekam auch Camenz und Rubland, als Mechtildis, des Churfurften ju Bran-Denburg Albert II Gemahlinn, ftarb, welche Diefe Derter ihrem Gemahl jugebracht hatte. Die Stadt Bittau, nebst ihrem Diftrict, blieb mit ber Rrone Bobeim vereiniget. Bas ungefahr feit 1466 bie Dber - Laufig beißet, Das nennte man vorher Die seche Lande und Stadte. G. oben G. 299.

Der erfte Markgraf von der Mieder : Laufin, Gero, ist von dem deutschen Konig Beinrich I im Jahr 931 ernennet, und von Otto dem Großen bestätiget worden. Der Markgraf von Brandenburg, Johann III, brachte einen Theil ber Dieber-Laufig, und beffelben Bruder, der Churfurft und Markgraf Waldemar I, ben übrigen Theil an fich, und

und beherrichte die ganze Ober - und Dieder-Laufig. Allein, nach feinem 1319 erfolgtem Tob, begab fich die Ober - Laufig frenwillig unter bobeimifchere Schuf; und Konig Johann von Lugelburg, ward im gedachten Jahr 1319 von dem Kaifer Ludwig aus Banern mit berfelben belehnet: boch marb fie erst 1355 bon dem Raiser Karl IV ber Krone Bobeim vollig einverleibet, und eben berfelbe nahm 1370 gleiche Ginverleibung mit der gekauften Nicder - Laufig vor, von welcher aber 1461 und 1550. einige Stadte und Diffricte an Churbrandenburg abgetreten worden. 1623 wurden die Markgraß thumer Ober - und Mieder - Laufis von dem Raifer Ferdinand II, als bobeimifche Leben, an den Churfürsten zu Sachsen, Johann Georg, für Die 72 Tonnen Golbes Untoften, welche berfelbe aufgewendet, als er bem Raifer wider die Bohmen Sulfe geleistet, Pfandweife, 1635 aber durch ben Prager Frieden vollig, mit vollfommener Landesbobeit, und erblich, jeboch Lehnweise, und ju einem rechten Mannlehn, abgetreten, und 1636 eingeraumet. Der Raifer bedung fich aber fur fich und feine Dachfolger auf dem bobeimischen Thron, Die Benbehaltung und Führung des Titels und Bapens von der Laufig aus, jedoch biefer Uebergabe gang unbeschabet. Churfurft Johann Georg vermachte 1562 burch fein Testament Die Ober-Laufis feinem Rachfolger in ber Churmurbe, bie Rieber-Laufig aber dem Ahministrator des Stifts Merfes bnrg, Bergog Chriftian I. Als Ronig und Churfürst Friedrich August III, die Stifteregierung 1738 Abernahm, murbe die Dieber-Laufig wieder mit Dem

bem Churhause verbunden, welches feit ber Beit wieder bende Markgrafthumer beherrichet, die aber ben alten churfurftl. Erblanden nicht einverleihet find, fondern gang abgefonderte gander find und bleiben.

- S. 10. Diefe benben Markgrafthumer find in Ansehung ber Landesverfassung, ber Regierung, Des juris collectandi und ber Abgaben merflich son einander ungerschieden, und was insonderheit bie landesherrichaftl. Ginfunfte von benfelben anbetrifft, fo haben fie fich nie gern in einen verhaltnigmäßigen Anschlag bringen laffen wollen, fonbern die Stande eines jeden Markgrafthums baben fich eine frene Bewilligung vorbehalten. Der Rang ber benden Markgrafthumer unter einander, fcheinet ehebeffen zweifelhaft gewesen zu fenn: es hat aber fchon feit langer Zeit bas obere ben Borgang por dem niedern.
- S. 11. Das Wapen des Markgrafthums Ober = Laufin, ift eine goldene Mauer mit fcmar-gen Mauerftrichen, auf Binnen - Art gebauet, im blauen Felbe, und ber Bapenschild tragt einen ge-Fronten Selm, auf welchem bie golbene Mauer, nebft 2 lafurblauen Adlersflügeln, ftebet. Wapen des Markgrafthums Mieder = Lan= fitz, ift ein rother Dofe im weißen Belbe, welcher von der Linken jur Rechten ftebet.

Nunmehr folget die besondere und genauere Befchreibung ber Verfassung und mertwurdigften Derter eines jeden Markgrafthums.

# 314 Das Markgrafthum Ober-Laufig.

# I. Das Markgrafthum Ober-Lausis.

§. 1

Es hat dasselbe zwenerlen Stande, nämlich Land und Städte.

I. Die Landstande thoilen sich ein:

1. In Zerren, weiche auch Standesherren, Proceres, Domini, Majores, auf bohmisch Ro-rausewny Pani Wetsy, genennet werden, und ihre Afterlehnleute oder Untervasallen, und eigene Gerichte haben. Solche sind die Besiser der 4 Standesherrschaften Hoperswerda, Konigsbruck,

Mußtau und Seibenberg.

2. In Pralaten, welche find: Der Dechant zu Budiffin, die Aebtiffinnen zu Marienstern und Marienthal, und die Priorinn zu Lauban. Als bem Churhaufe Sachfen 1635 die Martgrafthumer völlig abgetreten wurden, verfprach baffelbe in dem Prager Recef, die Stifter und Rldfter ben ihren Privilegien und Rechten, infonderbeit ben ihrer Befrenung in geiftlichen Dingen von allem weltlichen Gericht, ju fchugen, auch ben orbentlichen und General = Bisitationen ihre Unterfudung und Aufficht zu laffen. Bermoge eben Diefes Receffes, bat der jedesmalige Ronig zu Bobeim das Ober - Schufrecht über die katholischen Stifter, Rlofter und Geiftlichfeit in benden Martgrafthumern, bas fich aber nur auf gottes-Dienstliche Sachen erstrecket; benn in allen übrigen find fie ber Landeshoheit unterworfen. Daher fchidet ber Konig von Bobeim ju ben Bablen ber Vorsteher bes Domkapitels ju Budiffin, und der Stif-

Stifter Marienstern und Marienthal, einen Bevollmachtigten ab, in beffen Begenwart fie gefcheben. Wenn fie jum Stande getommen find, wird der König zu Böheim als Beschüßer und Advocat um die Bestätigung ersuchet. Die Babl eines neuen Dechanten zu Bubiffin, wird auch dem Churfürsten zu Sachsen geziemend angezeiget, und derfelbe, ale Landesherr, um die Bestätigung gebethen, ihm'auch bon bem Meuermahlten Die Erbhuldigungspflicht geleistet. Der Dechant zu Bu-Diffi:, verrichtet die huldigung ordentlicher Beife ben dem Oberamt, und stellet fich alebann jur Bezeigung feiner allergehorfamften Untermurfigfeit, ju Dresben bem Churfurften perfenlich: es haben aber einige neue Dechanten gesucht, Die Lehuspflicht ju Dreeden vor dem geheimen Rathecollegio abzulegen, anch die Erlaubniß dazu als eine besondere Gnade, die den Gerechtsamen des Oberamts nicht nachtheilig fenn folle, erlanget. In dem Domtapitels Gericht, hat der Dechant Den Borfis. Der Stiftssyndicus muß allemal der. evangelischen Rirche zugethan fenn. Die Rlofter Marienftern und Marienthal, leiften dem Churfürften, wenn er die martgräfliche Regierung antritt, burch ihre fogenannten Probfte Die Buldi-gung. Sie werden von dem Abt zu Offeg in Bobeim in Aufehung ber geiftlichen Sachen untersucht, Der auch Die ftatutenmaßig geschehene Bahl ber Aebtiffinnen, bem Ronige ju Bobeim anzeiget, und um gnabige Bestätigung berfelben bittet. Jedes diefer benden Klofter hat die Ober - und Untergerichte, und einen Evangelfichen von Abelaus der

ber ober-lausisischen Ritterschaft zum Aloster-vort, ber von bem Stift mit Vorwissen bes Landesherrn bestellet und besoldet, und auf ben Landfagen ju Gis und Stimme offentlich aufgenommen wird. Es fommt ibm der Borfis in dem flofterlichen Gericht, nebft andern Gerechtfamen, au: er wird aber fehr bavon verdrangt, und man fucht die innerlichen flofterlichen Angelegenheiten Des Rlofters, und Die Befchaffenheit und Bermaltung ber Rlofterguter, aufs möglichfte vor ihm zu verbergen. Die Priorium zu Lauban wird von bem Convent in Gegenwart des Dechanten ju Bubiffin, der Probst des Rlofters ift, ermablet, und feine Bestätigung von bem Konig zu Bobeim gesucht. Gedachter Dechant untersucht auch bas Rlofter gang allein, und verordnet bemfelben aus ben Chorherren zu Budiffin gewiffe Beichtvater. Bur Bermaltung ber Gerichte Diefes Rlofters, ift ein offentlicher Umtmann bestellet.

13. In Ritterschaft und Mannschaft. Diefe bestehet aus den graflichen, frenherrlichen, abelichen und burgerlichen Besigern ber Ritter = und Lehn-Guter. 1769 waren hier 21 grafliche, 14 fren: berrliche, und 87 abeliche Familien anfässig. In ber Ober - Laufis ist das eigentliche Indigenat- ober Landmannschafts - Recht nie gewöhnlich gewesen, fonbern, menn entweder ein Fremder ober Mieder-Laufiger von Abel fich biefelbft ein Rittergut anfaufen wollen, ift foldes ihm niemals verwehret, noch hierzu eine befondere Bewilligung und Geldzahlung erfordert morden; doch muß er, von Alters ber, ben Landstanden einen zulänglichen StammStammbaum überliefern, und von denselben öffentlich aufgenommen werden, wenn er auf den Landtagen erscheinen will: denn sie haben 1503 und 1541 beschlossen, niemanden in ihr Mittel aufzunehmen, als einen vierschildigen Ritter; und von der öffentlichen Aufnahme sindet man schon in dem Lehnsvertrag; von 1619 eine Spur. Wenn eine bürgerliche Person ein Rittergut kaufet, muß sie auf dem Landtage erscheinen, und einen Rev vers von sich stellen, daß sie, den kunstigem Wie-derkauf des Sutes, solches den Landständen zus

nachst anbieten wolle.

II. Bu ben Stadten gehören bie unmittelbaren landesherrlichen Stabte, welche vorzüglich Stabte, ober bie Sechestabte beigen, auch tonigl. und churfürftl. Beichbildftabte genennet worben find. Sie folgen in Diefer Ordnung : Bubife fin, Gorlin, Bittau, Lauban, Camens und Lobau; und die 3 ersten werden die vorherttes henden Stadte genennet. Diese 6 Stabte baben ihre Privilegien und Frenheiten unmittelbar bon bem Landesberrn; und es find folche theils blofe Begnadigungen, theils ertaufet, theils von vermischter Art. Ihr Ansehen ift vom igten Jahrhundert an zu rechnen, ba fie anfiengen, fich mit einander zu verbinden, welches auch der Abel mi-Der bie Stadte that. Unter ben Raisern Rarl IV, Wenzel (von welchem sie viele Privilegien erkaufet haben,) und Sigismund, flieg ihr Anfehen noch hoher, und fie hatten in den Feldzügen fogar ihre eigene Rennfahne. Sie find aber zwenmal in des Landesherrn Ungnade verfallen, namlich in dem fmel=

kalbischen Kriege 1547, und in dem zojöhrigen Rriege 1620; Die erfte fam ihnen hoch ju fteben; Die zwente aber ward burch Churfachsens Furbitte gehoben. Ihre wichtigften Privilegien find, baß fie ben zwenten Stand Diefes Markgrafthums ausmachen; die freye Religionsubung, nebft ben bamitverbundenen Rechten, haben; Die frepe Berwaltung ber Stadtguter, wenn die Burgermeifter und Nathmanner redlich und gewissenhaft baben verfahren; die erfte Inftang; Die Obergerichtebarfeit und der Fiscus der Strafen; daß die Burger und Unterthanen ben Rathen gehorfam fenn mussen; die frene Rathswahl, auf welche jedoch ber herr Landesvogt und Landeshauptman Acht ju haben befehliget worben; die Nathe-Stadtfeller haben ben Weinschanf, auch jum Theil ben fremden Bierfchant, , und ben frenen Galgfchant u. f. w. Budiffin bat bas Recht, Statuten und Ordnungen zu machen und zu verändern, auch unmittelbar an den Landesherrn ju apelliren; und bie übrigen Stabte wollen fich daffelbe auch zueignen. Die Secheftabte haben noch andere Privilegien, und behaupten, unterschiedene zu haben. Zwischen ihnen und dem Lande, sind wegen ber Braunahrung, Sandwerker, handlung und anberer Dinge, vieliabrige Streitigkeiten. Der augezeigten Frenheiten ungeachtet, find bie Gechsftabte feine Frenftabte, fonbern Land : und Fürftenflabte, beren Untermurfigfeit die Formel des Sulbigungeeibes genugfam anzeiget. Sie haltenibre Bufammenfunfte in der Stadt Lobau, dabin die Bufammenberufung burch die Stadt Budiffin gefchiebet.

S. 2. Diese 2 Stande des Markgrafthums, machen, vermöge des pragischen Vertrags von 1534, und der serdinandischen Entscheidung von 1544, ben allen Verathschlagungen über die gemeinen Landesangelegenheiten, 2 Stimmen aus, nämlich die Stände vom Lande die eine, und die vereinigten Sechsstädte die zwente. Sie helsen alles, was des Landes allgemeinen Nuhen und Wohlfahrt angehet, berathschlagen, beschließen und verordnen, und ohne ihre eingeholte Mennung und frene Vewilligung, kann keine Steuerabgabe angeleget, noch sonst etwas, das der Verfassung des Markgrafthums entgegen stehet, gescheshen, oder zugelassen werden.

S. 3. Das Markgrafthum wird in den budiffinischen und garlizischen Areis abgetheilet, zu deren jedem wieder besondere Kreise gehören. In jedem dieser besondern Hauptkreise, sind die oben (S. 1.) gedachten zwenerlen Stande. Die Landstände theilen sich in einem jeden in den entzern und weitern Ausschuß, und in die übrige Kitterschaft; und von ihnen werden die Landesbediente ihres Kreises ohne Zuziehung der Landstände des andern Kreises, erwählet. Den städtischen Stand, machen die Räthe der einem jeden Kreise einverleibten 3 Sechsstädte aus, welche zu den

Landtagen ihre Abgeordnete fchicken.

S. 4. Diese Stande versammlen sich auf den Landtagen. Solche sind: 1) gewöhnliche und ordentliche des ganzen Markgrafthums, welche ohne Zusammenberufung jahrlich dreymal zu Bubiffin gehalten, und am Mentage nach Oculi, am Bar-

tholo=

tholomans Lage (am 24ten Aug.) und am Lage Elisabeth (am 19. Nov.) angefangen werden, und Die willführlichen Landtage beißen; imgleiden der Landtag nach dem Fest ber beil. Drenko. nige, ber zu Gorlig gehalten wird, und bagu bie Stanbe vom Lande burch ein offenes Ausschreiben bes Rreisamts zusammen berufen werden. 2) Außerordentliche, wenn die Stande entweder auf Befehl des Landesherrn durch das Oberamt zufammen berufen werden, um fich über gemiffe Forberungen, die burch abgeschickte Commissarien vorgetragen werden, ju berathichlagen, ober ber Einführung eines neuen Landvogts benzumohnen; ober wenn die Landesaltesten wegen wichtiger Lanbesangelegenheiten, bie feinen Aufschub leiben, Die Aemter zu Bubiffin und Gorlis um eine folde Busammenberufung ersuchen. Bu biefen außeror-Dentlichen Landtagen werben bie Befiger ber Stanbesherrichaften burch befondere Schreiben, und bie übrigen vierschildigen abelichen Besiger ber Ritterguter, burch offene Briefe berufen. Die Ausschuß Dersammlungen beyder Stande, werben, wenn fie nothig find, burch die Landesalteften bes bubiffinifchen Rreifes ausgeschrieben.

f. 5. Die Landesbeamte und Bediente, werben theils von dem Landesherrn, theils von den Ständen erwählet und bestellet. Der Landvott, als der höchste Landesbeamte, wird von dem Landessürsten bestellet, und hat seinen Sis ordentsischerweise zu Budissin. Er wird auf einem bahin ausgeschriebenen Landtage eingeführet, nachdem er vorher den Ständen einen besiegelten Revers

ausgestellet bat, baß er alle und jede ben allen ib. ren Rechten, Briefen, Privilegien, Sandfesten, Snaden, Gerichten, Frenheiten und guten Gewohnheiten, die fie von Alters ber von Raifern, Ronigen, Fürsten und herren mohlerworben, bergebracht und gebrauchet haben, festiglich ethalten, Land, Stadte und Strafen schuten, und die Stanbe nach ihrem Rath mit hauptleuten verforgen Diefer Revers ift feit 1420 gewöhnlich gewefen. Er befommt von bem Landesfürsten eine Anweisung, wie er sich zu verhalten habe, (welche Raifer Ferdinand I im Jahr 1561 zuerft ertheilet hat,) und darinn er unter andern angewiesen wird, Die Obergerichte, Sof- und Land-Gerichte und allen gerichtlichen Proceß, in des Landesfürsten Damen ju handeln und zu verwalten; Die Leben in Gegenwart des Landeshauptmanns zu verleißen, eben bemfelben zur Ausrichtung ber ihm ertheilten Unweisung bebulflich zu fenn, aber in beffelben Umt eben fo wenig Gingriffe zu thun, ale biefer in bas Er verforget das Land mit Rath und Miffen ber Stande (als welche bas Bablrecht baben) mit Sauptleuten in ben benden Memtern gu Budiffin und Gorlis, bestellet auch ben Sofrichter . und Rangler. Wenn die Stande ihre Gerichte misbrauchen, foll er die Mitgerichtsbarfeit haben. Er besorget auch die Einquartirung 2c. Bon 1737 an hat der Churpring das hohe landvogtepliche Amt bekleidet: 1764 aber ist ein churfurstlicher Minifter jum Landvogt bestellet worben. Der Landeshauptmann wird aus 6 tuchtigen Personen bes herren - und Ritter-Standes, welche die Land-5 th. 721. stande.

ftanbe, vermoge eines 1603 von dem Raifer Rubolph II für 7000 Athaler erlangten Privilegiums, bem Landesfürften vorgeschlagen, von demselben etwählet, und zu dem Ende bestellet, daß er alle laudesherrschaftliche Gefälle, Ginkunfte und Du-Bungen in dem Markgrafthum beben und verwal ten folle; zu welchem Zweck ihm auch von bem Landesfürsten ein Gegenhandler ritterlichen Standes jugeordnet wird. Er verfiehet die 6 Stad; te, die landesherrlichen Kammerguter, die geifts und weltlichen Burgleben, neben bem Landvegt. Er siehet auch dahin, daß den landesherrlichen Statuten und Ordnungen in den Stadten nachaelebet, und die Berechtigkeit gebuhrend gehandhabet werde; und giebt, nebft dem Landvogt, darauf Acht, bag tuchtige Perfonen zu Burgermeiftern und Rathen bestellet werden. Der Rammerprocurator wird auch von dem Landesherrn gefeßt.

Der Ober-Amtshauptmann des budissinisschen Kreises, wird von dem engern Ausschuß (§.2.), vermöge eines Landtagsschlusses von 1675, nach uralter Gewohnheit einzig und allein aus dem Mittel des engern und weitern Ausschusses erwählet, und zwar so, daß zuerst 5 Personen, und aus diesen wieder 3 durch die Mehrheit der Stimmen ernannt werden, aus welchen die Landstände einen Ober-Amtshauptmann erwählen; welche Wahl hierauf den Abgeordneten der 3 einverleibten Städte angezeiget wird, um ihre Stimme auch zu vernehmen. Wenn sie nun dieselbige dem Neuerwähleten auch gegeben haben, wird demselben durch Desputive

putirte vom engern und weitern Ausschuß, von ber Ritterschaft und von den Abgeordneten der Stadte, Die auf ihn gefallene Wahl eroffnet, und berfelbe erfudet, diefes Umt bis auf landesherrschaftliche Genehmhaltung zu übernehmen. Der Amtehauptmann des Borligischen Rreises, wird auf gleiche Weise ermählt. Die 2 Landesaltesten einer jeden Rreises, werden von ber Landschaft Deffelben auf ben Canbtagen aus der Ritterschaft ermablet, und von dem Landvogt bestätiget. Sie werden fur des Landes Bater und Borffeher gehalten, und ihre Amtsverrichtungen auf den Landtagen, ben den Rreisamtern, und ben bem Oberamt ic. find weitlauftig und wichtig. Der Lan= desbestallter wird von benden Kreifen zugleich, jedoch wechselsweise, nach Inhalt des hieruber zu Budiffin 1665 errichteten Vergleichs, aus dem Ritterftand ermablet, und fubret auf den allgemeinen Landtagen im Manzen der Stande bas 2Bort und Die Reder. Der Landsyndicus, oder der Consulent der Landstande ift ein Rechtsgelehrter burgerlichen Standes.

S. 6. Sowohl zu Bubissin, als Görliß, ist ein Kreisanit, vor welches alle Rechts und Lehnsfachen eines jeden Kreises in der ersten Instanz geshören. In jenem sisen, außer dem Ober-Ames hauptmann, die 2 Landesaltesten des budissinschen Kreises, und die Abgeordneten der 3 Sechsstädte; in diesem, ausser dem Amtshauptmann, die 2 Lansdesaltesten des görlißischen Kreises, und die Absgeordneten der 3 Sechsstädte. Es wird auch in diesem Markgrafthum nach uraltem Gebrauch ein diesem Markgrafthum nach uraltem Gebrauch ein

# 324 Das Markgrafthum Ober-Laufig.

Bofgericht gehalten, vor welches Bermachtniffe. Bergichte, Aufgebothe und andere gerichtliche Cachen geboren. In bem bubiffinifchen Rreife beftellet ber Landbogt einen befondern Sofrichter aus ber Ritterschaft, ber bas hofgericht jahrlich bren mal, namlich um die Zeit ber willführlichen Landtage, balt; und im gorligischen Rreife, balt es der Amtshauptmann, fo oft es nothig ift und verlanget wird, bende aber halten es mit Buziehung brener Benfiger, welche von den Landstanden er-mablet werden. Gin hofrichter hat ben der Berfegung und Bertaufung ber Guter Acht ju haben, Daß dieselben ben Mitbelehnten vor andern gegonnet und gelaffen werden; er muß auch auf die Criminalfachen, die unter bem Abel vorfallen, achten. Das hochlobliche Oberamt und Judicium ordinarium der hoch = und wohlverordneten von Land und Stadten, wird zu Budiffin auf dem Schloß Ortenburg, jabrlich bren mal, namlich nach geendigten willführlichen Candtagen (6. 3.), gehalten, und foll 1505 feinen Anfang genommen ba-In demfelben bat der Berr Landvogt den Borfis, in deffen Namen ben Berordneten von Land und Stabten Die Urtheile und gerichtlichen Bescheide eroffnet, und, mit Borbehalt, oder Appellation an den Landesfürften, gesprochen und ausgefertiget werden. Dach bemfelben bat der Lanbeshauptmann die nachste Stelle. Die Benfiger find: der Ober - Amtshauptmann und der Amtshauptmann; die 4 Landesalteften benber Rreife; 4 Perfonen aus der Ritterschaft eines jeden Rreifes, und die 9 Abgeordneten der Sechestädte. Dem-

Demfelben find alle Landfaffen, ihre Unterthanen und die Burger in den Stadten, unterworsen, und die Handlungen, welche vor dasselbe kommen, sind: wenn von des Landvogts, bender Hauptleuste und den Hosgerichts-Abschieden, von der Geistlichkeit in weltlichen Sachen, von den Urtheilen in ben adelichen Gerichten und ber Rathe in ben Stabten, apelliret wird; wenn ber Landvogt einen aus ber Stande Mittel, ober einer aus ben Standen ben Landvogt in Anspruch nimmt; wenn die Saden die gemeine Landesfrenheit und Gerechtigfeit betreffen, ober sonst so wichtig sind, daß sie ohne Rath der Verordneten nicht konnen noch sollen er-ortert werden; wenn sie Granzstreitigkeiten, Waf-ferlaufe and andere bergleichen Sachen betreffen, peinliche Sachen in gewissen Fallen, und Injurienfachen. Ben Diefem Oberamt ift ein Rangler, Bicefanzler, (unter welche die Ausfertigungen vertheilet sind,) und ein Protonotarius. Ben demsels ben ist auch der Lehnhof dieses Markgrafthums. Es hange, so wie das ganze Markgrafthum Ober-Lausis, von dem chursurstlichen geheimen Rath ab.

Es ist hier auch noch der adelichen Waisen-Aemter zu gedenken, deren eines im budissinschen, und eines im görlißischen Kreise ist. Jedes bestehet aus 3 adelichen Personen und einem Rechtsgelehrten, welcher im budissinschen Kreise allemal der Landsyndicus ist. Es erstrecket sich über alle Waisen der Besiger solcher Guter, die unmittelbar unter die Gerichtsbarkeit der benden Aemter gehören, sie mögen adeliche oder burgerliche senn. batte, ber Rrone Bobeim einverleibet morden. Bon 1382 bis 1448 bat bie Ramilie bon Dube Diefelbe als ein bobeimifches gehn befeffen; von 1448 bis 1461 ber Churfurft zu Sachsen, Friedrich II; von 1461 bis 1471 Friederich, herr von Schönburg; von 1471 bis 1486 Jaroflam von Sternberg; von 1486 bis 1492 Georg von Stein; von 1492 bis 1571 die Berren von Schonburg; 1571 befam fie Beinrich von Maltis für 110000 Thir. erblich; von 1582 bis 1615 die Freyherren von Promnit; von 1615 bis 1620 Senfried von Ritlit; von 1620 bis 1651 die Berren von Vonifau; von 1651 bis 1700 bas Churhaus Sachsen, außer daß fie von 1662 bis 69 bem Markgrafen ju Baaden nud Sochberg, Leopold Wilhelm, fir 1 Tonne Goldes verpfandet gewesen ift. 1700 ward sie an Wolf Dietrich, Grafen von Beuchling, für 200000 Ehlr., und 1704 an die Kurftinn von Tefchen, und nachmalige Bergoginn von Burtemberg, fur 250000 Ehlr. Species überlaffen; welche fie aber 1737 fur diefe Summe an den Ronig und Churfurften, Friedrich August III, wieder vertauf-Die Einkunfte werben jest der churfarftlichen Rammer berechnet. Die Berrichaft enthalt:

- 1) Hoperswerda, auf wendisch Wojrez oder Mojgregg, b. i. am Baffer, eine fleine gandftadt mit einem Schloß, auf welchem bas churfachfifche Umt feis nen Sis hat. Sie liegt an der fcmargen Elfter, Die mitten durchhin fließet, hat 240 Saufer und 1000 Einwohner. Die Stadtfirche ift burch die Thurmmauer für die deutsche und wendische Gemeine in 2 Theile abgesondert. Ben ber Stadt wurde 1759 ein öffreichis fces Corps Truppen von einem preußifchen gefchlagen. Der Stadt gehöret bas Dorf Weydau.
- 2) Die Pfarrfirchdorfer Bluno, Colm, Geyerse walde, Groß: Partwig, Sarichen, Sprowig und Canichwin, und 10 Ritterguter. Bu Burg ift ein Eisenhammer an einem Urm ber Spree, ber bens Grafen von Redern gehöret.

2. Die herrschaft Königsbrück, im bubiffinschen Riederkreise, hat ehebessen den Burggrafen von Dohna, nachmals den Frenherren von Schellendorf, und
von 1726 an dem gräsich-friesischen Hause gehöret,
nach dessen Abgang sie 1756 an Joh. Friedr. Ernst,
Frenherrn von Friesen auf Rötha; und 1773 kauslich
an Sigismund Chrenreich Grafen von Redern, königlich preußischen Kammerherrn, gekommen ist. Sie
begreift:

1) Konigebruck, wend. Runeberg, ein wohle angelegtes und nahrhaftes landstädtchen am Fluß Pulse nig, der die laufig von Meißen scheidet, mit eis nem Schloß und 2 Kirchen. 1760 brannten mehrals

zwen Drittel ber Stadt ab.

2) 4 Pfarrfirchdörfer, nämlich Groß: Grabe, Leutirch, Schmorka, (welches zum Theil zu Meiffen gehöret,) und Schwepniz, und 2 Ritterguter. Ben Gotschoorf ift ein mineralischer Brunn.

#### 11. 3men geistliche Stifter und ihre Bebiete.

1. Das Decanat und Domkapitel zu St. Peter in Budiffin, foll ber meifinifche Bifchof Bruno II im Sahr 1213 gu fliften angefangen, und 1221 vollendet haben. Es ift auch dezumal bem hoben Stift Deifen einverleibet worden; als aber 1560 ber meifinifche Bis fcof Johann IX von Saugwit ju der evangelischen Rirche trat, befrenete der Raifer Ferdinand I das Stift Budiffin von der ehemaligen geiftlichen Gerichtsbarfeit Des Bisthums Meißen, und erklarte 1562 den dama= ligen Dechanten, mit Genehmhaltung des pabfilichen Stuble, Raifer Maximilian II aber 1575 auch, auf ben Sall ber Erledigung bes Decanats, bas Domfapitel jum Administratore episcopatus Misnensis pet utramque Lausatiam. Daher nennet fich ber infulirte Dechant und Pralat, noch jest einen Administratorem ecclesiasticum, oder noch genauer, des Biethums Meißen durch Ober: und Mieder: Laufig aposto: lifch perordneten geiftlichen Administratorem und Loci

Loci ordinarium. Der Churfitrftaber geftehet-ihm die fen Titel nicht gu, wie ich in einem Ober - Amtebericht an den Ronig von 1722 gelesen habe. Indesten hat er das Recht, unter den Romischkatholischen in der Ober = Lanfig, und unter feinen evangelischen Unter= thanen in Chefachen an difpenfiren. Ein mehreres von Dem Dechanten f. oben (G. 1.) . Es ift allemal ein Canonicus der meifnischen Stadtfurche, und also ein evangelischer, Probst des budiffinischen Stifte. Das Doms fapitel bestehet aus 7 Canonicis praesentibus, und 5 extraneis und honorariis. 1770 hat der Churfurst dem Stift einen Orben verlieben, beffen Zeichen ein achtediates weiß emaillirtes Bruftfreus mit einer goldenen Einfaffung, und zwischen den Ecten bervorftebenden aofbenen und rothen Stralen, auf beffen Mitte ein Schild ift, der den Beiland der Belt porfellet, wie er bem por ibm fnienden Apostel Betrug mit der linken Sand Die Schliffel Darreichet, mit ben rechten aber die oben auf einem Berge flebende Rirche zeiget, woben im achteckigten Kreut die Umschrift fiehet: Tu es Petrus; et super hanc pertram etc. Der Revers bes Schildes enthalt bes Churfurften verzogenen Ramen. Das Rreus wird an einem violetfarbenen Bande um Den Sals getragen. Dem Dechant und Domfavitel gehoren 24 gange Dorfer, Davunter die Afarrfirchborfer Ober = Cunnersdorf und Wehredorf find, Untheile an 3 Dorfern, und das Dorf Schirgiawalda, welches bobeimischer Sobeit ift.

2. Das jungfrauliche Stift und Aloster Cister, cienser Ordens Mavienstern, Seella Mariae, ift 1264 pon den Markgrafen zu Brandenburg, Johann und Otto, gestistet worden, und hat, vermöge seines Stiftungsbriefes, von dem Geschlecht der herren von Camenz die Güter, welche dasselbe von dem Landesherrn zu Lehn gehabt, mit allen Rechten und Gerichtsbarzeit bekommen. Außer dem, was bereits oben (S. 1.) davon gesagt worden, ift noch anzumerken, daß die Gebäude des Klosters, welches z Meile von Camenz

an der Straße nach Budiffin, siehet, gut in das Auge fallen, und daß das Stife ein ansehnliches Gebiet hat, deffen Giter aber zum Theil mit andern Herrschaften vermischet sind. Man theilet das Gebiet in 2 Bezirke ab.

1) Der erste, wird wieder in 12 kleinere Bezirke abgetheilet, und begreift, ausser den katholischen Pfarrskirchdörfern Crostwin, mit dem Kilialkirchdorf Rossenthal, dahin zu einem berühmten Marienbilde geswallfahrtet wird, Rallbin, tIcbelschün, und einem Spital beh Camenz, noch 36 Dörfer, die dem Rloster ganz gehören; an 11 Dörfern aber hat es Untheil. Insonderheit aber gehöret hieher

Wittichenau oder Wittgenau, wendisch Kulow, ein Städtchen an der Elster, mit 2 Kirchen, welches 1654, 76, 87 und 90 großen Brandschaden erlitten hat, und 1780 salf ganz abgebrannt ist. Es ist eines von den alten wendischen Städtchen, und hat nur fartholischen Gottesdienst.

2) Der eignische ober eigensche Areis, gehörete bis 1328 den Herren von Camenz, wurde aber in gestachtem Jahr bein König zu Böheim, Johann, verstaufet, der einen Herrn von Biberstein damit belehnete, der ihn seiner Frauen Schwester, welche Aebetisst von Klosters Marienstern war, zn eigen oder eizgenthumlich vermachte, (daher der Name des Areises entstanden senn foll,) nach deren Lod er ben dem Alosster verblied. Er begreift:

(1) Bernstadt, vor Alters gemeiniglich Berm städel, wendisch Bernadzize, ein nahrhaftes Städtschen, das ohngefähr 200 Häuser und 800 Einwohner hat. Es wurde 1429 von den Hussten sehr verswüsset, und litte 1680 starken Brandschaden. 1786 brannte die ganze Neustadt von 30 Häusern ab.

(2) Sieben Dörfer, darunter die Kirchdörfer Bertsdorf, Dietrichsbach und Schönau sind, sammt

bem Monnenwalde.

## 332 Das Markgrafthum Ober-Laufit.

#### III. Ritterschaftliche Derter:

- 1. Im obern Areise, ber die Gegend aber Bubiffin bis an ten gorligischen Hauptkreis und die boheimische Granze, begreift.
- 1) Deutsche Pfarrfirchbörfer, Aottmarkdorf, Cunewalda, Genneradorf, in gemeinen Reden Dure: Genneradorf genannt, Gerwigsdorf, Avostau, Lawalda, Oppach, Schönbach, Sohland ander Spree, Strahwalda, Taubenheim.

#### 2) Bendische Pfarrfirchdorfer;

- (1) Zaruth, ein Markflecken am lobanischen Wasser, ungefähr 3 Viertel Meilen von Weissenberg, und 1 und eine halbe Meile von Budisstn, in einer vorzüglich angenehmen und fruchtbaren Gegend, welche die goldene Aue genennet wird, halt Jahrmarkte, hat ein wohlgebauetes Schloß, und gehöret der grässichgersdorfschen Familie. Es ist schon 1266 Deinrich von Gersdorf Besiger von Baruth gewesen. In dem folgenden Jahrhundert ist der Ort an die von Kittlig gestommen; 1500 aber schon wieder ben der gersdorfischen Familie gewesen, und nachher, so viel man weiß, beständig verblieben. Das ehemalige Schloß ist eine Festung gewesen. Dem jesigen hochgrässichen Besiger von Baruth, gehören noch 13 in der Ober-Lausig des legene Rittergüter.
- (2) Die Dörfer Cosel, Creba, Förstgen, Grösdin, Klein: Baugen, Alir, Aotin, Kittlin, Malschwin, Merzdorf, Miltel, 170stin, Aadibor, Uhyst, auf wendisch Wuesd, mit einem Schloß der Grafen von Gerkdorf.
- (3) Sohkirch, zwischen welchem Dorf und bem Städtchen Weissenberg 1758 das preußische Rriegsheer von dem öftreichischen plotlich überfallen, und zum Weichen genöthiget wurde. Das Dorf hohfirch steckten die öftreichischen Eruppen gleich anfänglich in Brand.

Auf dem Kirchhofe ift bem hier gebliebenen Feldmarfchall Reith ein Monument von weißem und bunten Marmor mit einer Inschrift errichtet worden.

- 2. Im niedern Kreise, der die Gegend uilter der Stadt Budiffin bis an die meißnische und nieder-lausisische Granze begreift
- 1) Elstra oder Elster, wend. Zaltstrow und Zalftrow, ein adeliches Städtthen in dessen Rachbarschaft ben dem Dorf Aindisch, die Elster entstehet, gehöret der adelichen Familie von Knoch. Es gehören unterschiedene Dörfer dazu. 1767 brannten 70 Wohnhäusfer nehst der Rirche ab.
- 2) Pulonin, wend. Polfena, Polonina, ein Stadts chen, am Fluß gleiches Namens, mit einem Schloff, gehöret bem abelichen Geschlecht von Gersborf. Es gehören 7 Dörfer dagu.
- 3) Ruhland, ein nahrhaftes Städtchen an der schwarzen Elster, auf der meißnischen Gränze, gehöset dem Grafen von Sopm. 1661 litt es großen Brandschaden, und 1768 brannte es fast ganz ab. Von demselben wird der ganze umliegende Diftrict bis Camenz, der ruhländische Kreis genannt.

4) Seyda, ein Landeshauptmannschaftlicher Ort nabe ben Budiffin, ber 1767 und 1772 durch geu-

erebrunfte febr bermuftet morden.

5) Die beutschen Pfarrfirchdörfer, Bischheim, Burkau, Frankenthal, Gerodorf, Zaußwalda, Zermedorf, Aroppen, Lindenau, Meukirch, Pries

tin, Rammenau, Reichenbach.

6) Die wendischen Pfarrfirchderfer Gaussig, 30s hen: Bucka, und Ronigswartha, auf wendisch Rau kene, ein Markesteden und Schloß, dem Grafen von Dallwiß gehörig, woselbst 1788, 35 Wohngebaude, auch eine Anzahl Ställe, Scheunen und Schuppen abbrannten, Lohsa, treschwiß, Ofling, Pohla, Schmöllen.

IV. Dren

## 334 Das Markgrafthum Ober-Laufig.

IV. Dren Sechsstädte mit ihren Bebiethen.

1. Budiffin'oder Baugen, (Budifchyn,) die Saupt= fadt des gangen Markgrafthums, und die erfte unter ben Sechsstädten, hat an der Spree eine bergichte Lage, ift nach alter Urf befestiget, ziemlich groß, int en ste auf 8000 Einwohner, und 700 Feuerstellen hat, ben vorhin genannten Ort Seyda ungerechnet, ber als eine besondere Stadt anzusehen ift, und über 200 Gebaude bat. Sie ift wohl gebauet und mohl bewoh= net, auch des Rachts durch katernen erleuchtet, und ber ordentliche Sie des Landvogts, Landhauptmauns, berlandtage der Stande, des Oberamts, des Sofgerichts, des budiffinschen Kreisamts, des Ober-Voftamts zc. Die biefige Salzniederlage verforget die ganze Ober : Laufit und in dem hier auch befindlichem Getraide=Maga= gin, wird das aus der Ober : Laufit gelieferte Getraide aufgeschüttet. Das Schlof Ortenburg, welches auf ei= nem hoben Felfen liegt, und der eigentliche Git des Landvogts ift, wird von der Stadt durch feine Mauer und Graben getrennet, ift aber noch innerhalb ben Stadtmauern. Sowohl der budiffinsche als gorligis fche Kreis hat hier ein Landhaus. Außer der Dom= firche ju St. Peter, in deren großern und untern Salf= te die Evangelischen, in der fleinern und obern aber Die Ratholischen Gottesdienst halten, ift hier noch eine Rirche fur Die evangelischen Wenden, und eine fur Die fatholischen; und die 3 Sospitaler haben auch Rirchen. Das anfebnliche Rathhaus, das budiffinische und das abrlikische Kreis-gandhaus, bende neben einander, bas berühmte Gymnafium, ber Raths = Bucherfaal im Syndicathaus, der Geredorfische Bucherfaal auf dem Burglehn, das Waifenhaus, und das Bucht = und Spinn-Saus, imgleichen die erft im Jahr 1783 von dem Oberkammerer und Raufmann Prenzel gestiftete Armenschule für 120 Rinder benderlen Geschlechts; ber erhebliche Sandel mit Leinwand, Buten, Strum= pfen und Sandschuhen, die Gaffian = und Glangleder= Tud = Barchent = und andere Manufakturen, worunter bie

Die Cattun = Leinen = Barchent = Strumpf = und Lebers. Manufakturen die erheblichsten find, gehoren zu den Merfwurdigfeiten ber Stadt. Das Schlof Orten: burg, welches auf einem Granitfelfen liegt, und von Der Stadt und dem Landvogten = Dorfe Serdau einges fcoloffen wird, ift der Wohnfit bes Landboiats, ber Gis des Dberhofgerichts, der Ober = Rentserpedition, Des Archive u. f. w. auch werden auf demfelben die all= aemeinen Landesversammlungen gehalten, wogegen Die besondern Berathschlagungen der Kreife auf zwen befondern gandhaufern angestellet werden. Es ift diefes Schloß weit eber angeleget worden, als die Stadt, Die ihren Unfang im gten Jahrhundert genommen 1142 mard fie zerftoret, hierauf aber nach ber jegigen Unlage wieder erbauet. Gie hat oftmals, und am jungfien noch 1760 beträchtlichen Brandschaden erlitten, und ift einige mal, namlich 1400 und 1634 aant, oder gutentheils, als 1709, abgebrannt. wurde fie von Preußen befett, und ale diefe fich wegbegeben hatten, von Deftreichern eingenommen, die auch das Schloß Ortenburg, und die darinn liegende Eleine preußische Befatung zur Uebergabe nothigten.

Ihre Guter, gehören theils zur Landes theils zur Stadt Mitleidung, und die letten sind theils wirflich bienstdar, oder stehen nur unter des Raths Gerichtsbarfeit, oder gehören den Hospitälern und Stiftungen. Ihre Pfarrfirchdörfer sind: Postwig oder
Groß Postwig an der Spree, über welche hier eine
steinerne Brücke gebauet ift, Purschwig und Uhyst
am Laucher, welches der Name eines Waldes ift.

2. Cameng, wend. Ramieng, die 5te unter den Sechestädten, hat eine bergichte Lage an der Elster, gegen 400 häuser und 5500 Einwohner, und enthält, außer der Stadt und Pfarr-Rirche, eine wendische Rirche, und 3 andere kleine Kirchen und 3 hospitaler, imgleichen eine lateinische Schult. Es wird hier Tuch und Leinewand gemacht. Ungefähr im 13ten Jahrhun-

dert ift hiefelbst ein Flecken angeleget, und 1255 nach einem Brande von neuem erbauet, und zu einer Stadt gemacht worden. Diese gehörte der davon benannten adelichen Familie, welche anfänglich Greifenstein hieß, sie faufte sich aber von derselben los, und trat 1336 mit den übrigen Städten in ein Bundnis. 1706 brannte sie ganz ab.

Des Rathe Gebiet bestehet aus einigen Dorfern.

2. Lobau oder Liebe, wend. Libije oder Lobije, ift zwar die altefte, aber doch, bem Rang nach bielets te unter ben Gechsstädten, welche von undenflichen Zeiten ber auf hiefigem Rathbaufe ihre Zusammenfunfte gehalten. Gie liegt gwar auf einer Bohe, boch auch am Ruß eines ziemlich boben Berges, ber lobanische Berg genannt. Das Baffer, welches ben berfelben fließt, heißet eigentlich Lobbeta, gemeiniglich aber das lobauische Baffer. Die Stadt ift flein, aber ziemlich aut gebauet, hat 300 Baufer und 2500 Einwohner. 2 Pfarrfirchen, ein Begrabnig = und ein Ratechismus= Rirchlein, ein Sofpital, eine lateinische Schule, und auten Sandel mit Garn und Leinewand. 1430 ward Die Stadt durch einen Mordbrenner angegundet. 1570 brannte fie auch fast ganz ab. 1678 und 1710 ift fie jedesmal über die Salfte abgebrannt. Ben ber Stadt ift ein mineralischer Brunn.

Bu dem Rathagebiet gehoren unterschiedene Dor-

fer, worunter das Kirchdorf Walddorf ift.

3. Im Queis = Areise, der von dem Fluß Queiß den Namen bat, und an der Granze von Bobeim und Schlesien ist, liegen folgende rit-

terschaftliche Derter.

1. Markliffa oder Margliffa, wend. Lifcha, ein Stadtchen auf einer hohe, am Queis-Fluß, der hier die Laufig von Schleften scheidet. Es gehöret der adelichen Familie von Dobschutz, und treibt farken Sandel mit Leinwand und Barchent. Man wurtet hier besonders weißgarnichte Leinewand und gezogenes Tischzeug.

Mit

Mit diesen Waaren wird ein ansehnlicher Handel nach Spanien und Portugall getrieben, 1698 brannte es über die Balfte ab.

2. Goldentraum, ein Bergstädtchen, welches um die Mitte des 17ten Jahrhunderts angelegt, und von dem Chursurften Johann Georg II privilegiret worden. Es liegt auf dem sogenanten Goldberge, unter welchem die Queiß fließet. Der Bester dieses Orts ist ein Herr von Schindel und Dromsdorf. Das Städtchen treibet-beträchtlichen Handel mit den Nachbaren, und verfertiget gute Lischlerwaaren.

3. Wiegandsthal, ein Markflecken, der ben Herrit von Gersdorf gehöret. Er hat 1667 Berg = und Markt-Recht erhalten. Die Einwohner handeln theils mit Leinewand, theils mit Granaten, und die hiefisgen Jahrmarkte werden von Schlestern und Bahmen

farf besuchet.

4. Die Pfarrkirchdörfer Friedersdorf, Gebhardtsdorf, Rengevsdorf, dahin das alte und feste Bergschloß Cschocha eingepfarret ist, Schwerta, Volkerss dorf von englischen Böhmen angebauet, Ober-Wiesa,

Wieder: Wiesa und Wingendorf.

5. Das Frenstädtchen Weissenberg, wendisch Woße pork, stehet auf einem Berge, dabon es auch den Namen hat, und unter welchen das löbauische Wasserstießet. Shedessen war es der herrschaft Maltis untersworfen, kaufte sich aber 1625 fren, und hat seitdem keinen Erb = und Lehns = herrn, sondern erwählet sich nur einen Schusherrn, welcher entweder der Ober-Amts hauptmann, oder ein Landes Aeltester des budissinischen Preises zu senn psteget, und sieht unter des budissinssschauptmans Gerichtsbarkeit.

## II. Der gorlitische Kreis,

welcher von dem König Johannes zu einem Fürstenthum erhoben wurde, stehet unter dem Amtshauptmann zu Görlis, wird wieder in den görli5 Th. 7 A. P wischen,

Bischen, gittauischen, und laubanschen Rreis abgetheilet, und begreift

#### I. Zwen Standesherrschaften.

- 1. Die Berrichaft Muffa, welche 7 Meilen im Umfange, große Beiden (Balber) und guten Getrais bebau bat, gehörte in ber zten Salfte bes icten Jahrs hunderts, der Ramilie von Schonaich, fiel bierauf an ben Raifer Andolph II, der fie 1597 an die burggrafs lich = bohnaische Ramilie erblich verfaufte, von welcher fie 1645 an die frenherrliche caltenbergische Kamilie fam, wie fie denn auch noch jest den Grafen von Callenbera geboret. Gie baben ein etgenes Sofgericht und Confiftorium, welches lette fich über bie Beiff lichen diefer Standesherrschaft erftrecket, und unterichiedene Bafallen. Unter ben vielen und fischreichen Zeis chen in der Berrichaft, ift der lange Dammteich ber großte, und über eine halbe Meile lang, auch eine Biertel Meile und barüber breit. Richt weit von dem Stabtchen Muffa, ift, nabe ben der Reiffe, eine Mlaunhutte. In diefer Berrichaft wird eine besondere Mundart ber wendischen Sprache geredet, welche von der ober = und nieber : laufigifchen unterschieden ift.
- 1) Musta, Mustau, Mosta, wend. Muzakow, ein Städtchen an der Neisse, mit einem schönen Schloß, und 2 Kirchen, ist eine der ältesten unter den 6 wend dischen Städten. 1766 brannten hier 163 Gebäude, die deutsche und wendische Kirche, das Nathhaus, 3 Prediger zund 2 Schulschäufer ab. Das Schloß ward gerettet, und die Begrädnisstirche vor dem Thor blieb auch stehen. Das Städtchen ist seitdem von Steinen regelmäßig wieder aufgebauet worden. In demselben wird vorzüglich gute Töpserwaare gemacht, die auch weit und breit versahren wird, auch versertiget man hier Tobakspseisen und gutes Papier.
- 2) Die Filialfirchoorfer Spree und Pechern, und die Pfarrfirchoorfer Gableng, Wochten, mit dem Filial

lial Tichelln, Podrosch, Schleiffa und Ziebelle, wel-

ches lette adelich ift.

2. Die Berrichaft Seibenberg, welche auch Reis beredorf genennet wird, ift feit dem 15ten Jahrhunbert von den herren von Coldis, von Bieberftein, von Rader, von Roftig und von Einfiedel befeffen worden, und geboret jest ben Grafen von Ginfiedel. Es gehos ret dabin:

Seidenberg, ein Stadtchen genau an ber bobeis mifchen Grange, welches theils auf dem Michaelsberg, theils im Thal liegt. 1769 brannten 180 Saufer ab.

Es ift bier eine Tuchmanufaftur.

Reibersdorf, ein Pfarrfirchdorf mit einem ansehnlichen graflichen Schloß. Es wird hiefelbft englisches Bier aebrauet, und mit demfelben ein farfer Sandel getrieben.

Diebfa und Friederedorf, adeliche Pfarrfirchdorfer.

#### II. Zwen geistliche Stifter.

1. Das jungfrauliche Stift und Alofter Ciftere tienser Ordens Marienthal, Vallis Mariae, liegt nas be ben ber Reiffe und ben Oftrit, in einem angenehmen Thal, und foll 1234 von des bobeimischen Ronige Wengels III Gemablinn Runigunda geftiftet, und 1238 von dem Ronig felbft bestätiget worden fenn. Es mar anfänglich in ber Gegend von Seiffereborf, und ift erft im 15ten Jahrhundert an den jegigen Ort verfeget worden. Außer dem, was oben (S. 1.) davon gefaget worden, ift hier noch anzumerten, daß demfelben, außer den fatholischen Pfarrfirchtorfern, Grube na, Jauernick und Seitenborf, und evangelischen Bfarrfirchdorfern Lcuba, Maufelwig, Melaune, Reis chenau, Ober: Seiffersdorf und Mieder: Seiffers: dorf, noch unterschiedene andere Dorfer, theils gang, theils halb gehoren, daß es einige evangelische Pfarren zu vergeben hat, und daß insonderheit Oftrin, wend. Wotrow ober Wostrozau, ein

Stadtchen, welches 1527, 61 und 83 großen Brands

schaden erlitten bat, baju geboret.

# 340 Das Markgrafthum Ober-Lausig.

2. Das Priorat und jungfräuliche Aloster des Ordens Mariae Magdalenae de poenitentia, zu Lauban, welches 1320 von dem Herzog Heinreich II zu Jauer gestiftet worden. Es ist schon oben (S. 1.) davon geshandelt worden. Die Pfarrfirchdörfer desselben sind, Tieder: Gennersdorf, ein katholisches, ben welchem 1545 zwischen den Preußen und Sachsen ein blutiger Scharmügel, zum Nachtheil der letzen, vorgefallen ist, Pfassendorf, auch ein katholisches, und Satiges dorf, ein evangelisches.

#### III. Ritterschaftliche Derter.

#### 1. Im gorligischen Areise.

1) Salban, ein kleines aber wohlgebauetes Stadschen in ber heibe, an der schlesischen Granze. Es hat ein Schloß. Die Vorstadt wird das Dorf Salbau genannt. Der Besitzer ist ein Graf von Rospoth.

2) Rothenburg, ein offenes Stadtchen, welches einem von Meyer gehoret, und an der Reife lieget.

3) Die beutschen Pfarrfirchdörfer Arnsdorf, Cunnersdorf, Ebersbach, Sähnichen, Jorka mit dem Filial Jankendorf, Königshayn, Rengersdorf, Sänin, gemeiniglich Senfe genannt, und Ullersdorf.

4) triesty, ein Ort, den böheimische Brüder auf dem Gebiet des Guts Trebus angeleget haben, und woselbst viele Professionisten und Manusakturisten wohenen, auch ein Pådagogium der vereinigten evangelisschen Brüder ist.

4) Die-wendischen Pfarrfirchorter.

(1) Daubin, ein Marktfleden an ber Muffaer Seide, mit einem Ritterfig. Es gehöret einem von Widebach.

(2) Die Dörfer Colmen, Gebelzig, Gutta, Alitten, Arischa, Petershayn, Radisch insgemein Groß: Radisch, See, Tetta, auch Groß: Tetta genannt.

(3) Reichwalda, ein Markiflecken.

#### 2. Im zittauer Areise.

1) Reichenbach, ein Städtchen, welches dem ades lichen Geschlecht von Gersdorf gehöret, 2670 abges brannt ift, und zwischen 2 Rittergütern liegt, von welchen eines das obere, und das andere das niedere. Dorf heißt.

2) Die deutschen Pfarrkirchbörfer, Berthelsdorf, Burkersdorf, Cunnersdorf, Gersdorf, Jaynewalde, mit einem schönen Schloß der Kamilie von Canis.

3) Sennersdorf oder Groß: Sennersdorf, ein Marktsleden eine halbe Meile von Herrenhuth, an dem so genannten Königsholze, hat ein herrschaftliches Schloß, gehöret der Baronesse von Wattewille, gebornen Gräfin von Zinzendorf, und ist wegen einer das selbst 1748 gehaltenen berühmten Commission merkswürdig, in welcher die vereinigten evangelischen Brüsder für achte Verwandte der unveränderten augsburgischen Consession erkannt seyn sollen. Die hiesige Unstalt zur Erziehung junger Mägdchen, wird Catharisnenhof genennet.

4) Ferrenhuth, ein berühmter Ort, welcher 1722 zuerst angeleget worden, als sich auf den Feldern des gräft. zinzendorsischen Dorfs Berthelsdorf, vor dem huthberge, einige mährische Brüder anbaueten, nachs mals aber kark angewachsen, und der Stammort der davon benannten Ferrenhuther geworden ist, die sich selbst vereinigte evangelische Brüder nennen. Sie haben hier ein schönes Bethhaus, ein Waarenlager, eine Apotheke, und viele geschickte Prosessionisten.

5) Die deutschen Pfarrkirchdörfer Remnin, Lesche win, Leutersdorf, welches dicht an Böhmen liegt, und Marktrecht hat, Markersdorf, Tieda, Obers Oderwin, Nennersdorf, Rupppersdorf, Sohland am rothen Stein, auch Langens Sohland genannt, mit 5 Rittersigen, Tauchrin, Ule lersdorf oder Ober: Ullersdorf, Weigsdorf, welches jum Theil ju Böheim gehöret, Wendisch: Ossig.

#### 342 Das Markgrafthum Ober-Lausis.

6) Radmerin, ein Ufarrfirchborf, in ber angenehmen Gegend, wo die Wittich und Reif gufammen fließen. Joachim Sigismund von Ziegler und Rlipps haufen, bauete bier in den ersten Jahren des isten Jahrhunderts ein schönes Schloß, welches er Joan achimstein nennete. Diefes widmete er ju einem frenen weltlichen abelichen Frauleinstift evangelisch luthes rifder Religion, welches von bem Landesfürsten befictiget, 1728 eingeweihet, und mit einer Dberhofmeifterin und 12 Fraulein befett murde. Die Guter, welche bas zu gehören, find Radmerit, Riche, Rieder Linde und ein Theil von Markersborf.

3. Im laubaner Kreise.

1) Schonberg, ein Stadtchen und Schlof, von etwa 200 Saufern und 800 Einwohnern, welches dem frenherrlichen Geschlecht von Rechenberg gehoret. 1688 brannte es gang ab. In der hiefigen Bollen = Zeug= manufaftur werden die befannten Schonberger Zeuge berfertiget, mit welchen ein farfer Sandel getrieben wird.

2) Die Pfarrfirchborfer Bellmansborf, Dohms, Gerlachsheim, Gersborf, Grunau, Berrmansborf, Bobkirche, Bolgkirche, Aupper, Lichtenau, Lin: da, Schonbrunn, bahin der Marktflecken Zunna, welcher ein Schloß hat, eingepfarret ift, Schondorf. Schreibersdorf, Siegesdorf, Sohre, Tieffenfurth, Thommendorf, Tschirna, Waldau.

3) Rieslingswalds, ein Rirchdorf und Ritterfis, ein und eine balbe Meile von Lauban, einem von Fromberg jugehörig. Diefer Ort ift burch feinen ehemaligen Befiger, ben gelehrten Chrenfried Walther von

Tichirnhausen, berühmt geworden.

4) Unter der herrschaft Aligschdorf, ober : laufe pifchen Untheils, verftehet man bas nach Schondorf eingepfarrte Dorf Wahrau am Queif, welches bem schlesischen Schloß Rligichdorf, im Fürftenthum Jauer, gegen iber liegt. In bemfelben ift ein Schloß, ein hoher Ofen, eine Papiermuble, und ein Ralffteinbruch. Der Besiter ift der Graf zu Solms, Erbherr der Derrs fchaf= schaften Baruth und Rlipschorf. Es gehöret auch ein Theil des vorhin angeführten Rirchdorfs Tiefenfurth, zu dieser herrschaft.

#### IV. Dren Sechsstädte.

1. Gorlin, die Sauptstadt diefes Rreifes, und bie awente unter ben Gechsftabten, liegt an der Reiffe, ift fcon gebauet, auch ben Racht durch Laternen erleuchs tet, hat 1335 Saufer und 8600 Einwohner. Die größte, volfreichfte und nahrhaftefte Stadt in ber Dber : Laufis, und enthalt im Umfang ihrer Mauern 3 Rirchen, ein berühmtes Gymnaftum, ein Banfenund Bucht Saus, und den Bogtehof, auf welchem fic Die Ritterschaft bes gorligischen Kreifes jahrlich einmal versammlet, auch bas gorligische Rreisamt unter bes Amtshauptmanne Borfit gehalten wird, und über melchen fich ber Magiftrat das Gebiet queignet, wiewohl Die Landstånde ihm folches nicht zugestehen; auffer ben 3 Rirchen Mauern aber findet man noch Borftadte, mit Sofpitalern und 2 Begrabniffirchen, ungleichen das fogenannte heil. Grab, welches der Burgermeifter Beorg Emerich 1480 nach dem Mufter des erdichteten heil. Grabes ju Jerufalem hat anlegen laffen, nebft einer Capelle. Die Tucher, die hier verfertiget werden, find fcon: daß aber der Sandel mit denfelben lange fo groß nicht mehr fen, als er ehedeffen gewesen, habe ich oben, G. 308. schon angezeiget. Un dem Ort, wo jest die Mikolai Borstadt ift, war vor Alters ein Dorf, welches der bobeimifche Bergog Gobieslaus I in einen Marftfleden vermandelte, und zu deffelben Beschus Bung ein festes Saus auf der Sobe, mo jest der Bogts= bof ift, bauete. Diefer Rlecten, welcher Drewnow hiefi, brannte 1131 ab; bet Bergog bauete ihn aber nicht nur wieder auf, fondern verwandelte ihn auch in eine Stadt, welche bes Brandes wegen Igorzelice, bas ift, Brandstadt, genennet ward, woraus der Ras me Gorlig entstanden ift. 1691 brannte fast die Balfie der Stadt ab. 1757 fiel in der Rachbarichaft berfelbett

ges Gefecht, jum Rachtheil ber erften , vor.

Das Rathegebiet ift weitlauftig, und begreift eine gute Angahl Dorfer, barnnter is Rirchborfer find, namlich Ober Biela, Wieder Biela, Friedersdorf, Benneredorf, Rohlfurth, Langenau, Lichtenbera, Penzig, Rauscha, Rothwaffer, Trotschendorf. Die Rirchdorfer, welche zu ber Stadt Mitleiden gehoren, find: Deutsch: Offig, Leopoldshayn, Liffa. Ludwigsdorf, Jodel. Es liegt auch der vornehmite Berg in der Ober-Laufit im Rathsgebiet, der die Landeskrone genennet wird.

2. Bittau, wend. Bitawa, Die britte unter ben Gecheftadten, ift eine der beften Stadte in der Laufis, und nach Leipzig die größte Sandelsfladt in den aefammten Churfurftl Gachfischen ganden, altmodifc befestiget, aber fein gebauet, treibet betrachtlichen Sam Del mit Tuchern, Leinewand und blauem Bavier, infonderheit aber mit Damaft = und anderer Leinemand nach Solland, ber Schweiß, Italien, Franfreich, Spanien, und England, und enthalt innerhalb ber Mauern 2 Sauptfirchen, ein Sofpital, einen Rathebucherfaal, ein autes Somnaffum und ein Baifenhaus, außerhalb aber 2 Rirchen, Die ju Leichenpredigten gebraucht merden, und ein Sospital mit einer Capelle, und noch 2 Dofpitaler. Den alten Bleden, welcher hiefelbft geffanden, hat 1255 ber bobeimifche Ronig Drimislaus ber II zu einer Stadt gemacht, welche beffelben Gobn und Nachfolger Bengel II Ottocar um Jahr 1287 gu Stande gebracht, und mit Mauern umgeben bat. 1359 brannte fie größtentheils ab, und nachher hat fie noch manches widrige Schickfal erlitten. 57 litte fie und die darinn gelegenen Preußen, von ben Deftreichern viele Unfechtung, fie ward auch im lettge-Dachten Jahr den Preußen abgenommen, und durch Die vielen von ben Deftreichern eingeworfenen Reuer-Lugeln und Bechfrange, wurden 564 Saufer eingeas schert, woben auch viele Einwohner umfamen. nur nur 138 Saufer stehen blieben. Unter den abgebrannsten Gebäuden waren die zwo Sauptfirchen, das Waissenhaus, Symnasium, Rathhaus und die Waage. Die bohmische Sirche und die Rathsbibliothet, hat das Feuer verschonet. Die Zahl der Einwohner ist jest auf ohngefähr 11000 gestiegen, und vermehrt sich jährslich mit dem Ausbau der Saufer.

Das Rathegebiet begreift

1) Sirichfeld, ein Stadtlein an der Reiß, welches ehemals abeliche Befiger gehabt, aber 1506 die Stadt

Zittau an fich gefauft hat.

2) Eine Anzahl Dörfer, welche in der Nachbarsschaft der Stadt um dieselbe herliegen, und darunter is Rirchdörfer sind, nämlich Berzdorf, Alt: Geres dorf, Zerwigsdorf, (im gemeinen Leben Zerschdorf, vor Alters Zartwigsdorf.) Johnsdorf, Lütkerdorf, wor Alters Zartwigsdorf.) Johnsdorf, Lütkerdorf, Oywin, an der böheimischen Gränze, zwischen Berzgen und Felsen, auf deren einem, der auch Oywin heißt, ein Kloster und ein Schloß gestanden hat, Größ: Schönau, dessen Leinwandmanufaktur bekanntist, Alein: Schönau, Türchau, Waltersdorf, wosselbst guter Zwillich versertiget wird, und Wittichens dorf.

3) Drep Gebiete, welche im Umfang des budisfinschen Kreifes liegen, und dazu 3 Kirchdorfer gehösen, namlich Ebersbach, Groß: Eybau, und Zensnersdorf in Seiffen oder Seiff gennersdorf, welches

Dom boheimischen Lande umgeben ift.

3. Lauban, wend. Luban, die vierte unter den Sechsssäden, hat gegen 577 Säuser und 8000 Einswohner, und ist nach dem ziährigen Kriege sast ganz neu von Steinen erbauet. Sie liegt nahe ben dem Fluß Queis, der den durch die Stadt stießenden Bach, Alte Lauban genannt, aufnimmt, handelt mit Tuch und leinewand, und enthält das Cistercienser Ronnenkloster des Ordens der Maria Magdalena von der Buße, ben der Kirche zur heil. Anna, davon vorsin schon gehandelt worden, eine lateinische Schule,

2 Kirchen, und eine Kirche auf dem Gottesacker, ein Hospital und ein Armen = Zucht = und Waisenhaus mit einer Kirche. 1180 war sie nur noch ein offener Fleschen, der 1364 erweitert, und mit einem Eraben umsgeben, 1318 aber mit einer Ringmauer versehen wors den. 1427 und 1431 ift die Stadt von den hussiten verwüstet worden, und hat die 1435 ode gelegen. 1487, 1554, 1659 und 1670 hat sie große Feuerssbrünste erlitten, ist auch 1760 ganz abgebrannt.

Das Rathsgebiet begreift 3 Dorfer, unter wel-

chen das Pfarrfirchdorf Geibedorf, ift.

# 11. Das Markgrafthum Nieder=Lausip.

§. 1

Die Stande der Mieder-Laufiß, theilen sich anch in die vom Lande und von den Stadten ein.

1. Die Stande vom Lande sind:

1) Der Pralatenstand, namlich das Cistercienser Stift Teuzelle, und die Aemter oder Commenchurenen Friedland und Schenkendorf, welche dem Herrenmeisterthum Sonnenburg gehören. Der Herrenmeister bestellet einen Ordenshauptmann aus der Ritterschaft, der in seinem Namen die Vasallenpflicht beobachtet, und zum größern Ausschuß gehöret.

2. Der Zerrenstand, nämlich die Besißer ber Herrschaften Dobrilugk, Forsta, Pförten, Soran, Leuthel, Drehna, Straupin, Lie=

berosa, Lubbenau und Amtig.

3) Der Aitterstand, babin die graflichen, frenherrlichen und abelichen Besiger ber Ritterund Lehn-Guter gehoren. Die nieder lausigischen Lehnguter konnen nach Gefallen der Besiger verausgert,

außert, verwechselt und verpfandet werden, und in Ermangelung der Lehnerben, ohne weitere Beslehnung auf die Brüder, oder Brüdersöhne, oder Brüdertöchter, oder nächsten Erben kommen. Shemals war gewöhnlich, daß derjenige, welcher das Indigenatrecht oder Antheil an den Privilegien erhalten wollte, vorher ein gewisses Matrikelsoder Einschreibes Geld bezahlen, und sich dadurch gewißermaßen einkaufen mußte: seit vielen Jahren aber ist dieses Geld aus der Gewohnheit geskommen, und die Verstattung des Landsmannsschaftsrecht dem Landesfürsten allein überlassen worden.

2. Die Stande von den Stadten, machen die Abgeordneten der 4 Kreisstadte Luckau, Gu-

ben, Lubben und Ralan aus.

S. 2. Das Markgrafthum Nieder-Lausis wird in 5 Areise eingetheilet, namlich in den Luckauisschen, gubenschen, lubbenschen, kalauschen und sprembergischen, in welche die vorhin gebachten Stände vertheiler sind. Jeder Kreishalt in seiner Kreisstadt unter der Aussicht des Landesältesten eine Kreisversammlung. Die Stände vom Lande machen den engern und größern Aussschuß aus, welche sich, wenn wichtige und eilsertige Sachen vorfallen, mit Borwissen und Genehmhaltung der Ober-Amtsregierung versammslen, die auch von den gesasserung versamsslerung versamslerung versamslen, die Landessürstlichen Landstage gehalten, zu welchen die landessürstliche Erslaub-

### 348 Das Markgrafthum Rieder-Lausig.

laubniß ben der Ober - Amtsregierung gesuchet wird, die nicht nur den Tag anseset, sondern auch dem Ober - Amtsprasidenten den Vorsis aufträgt, und die Standesherrschaften durch besondere Schreiben, die übrigen Stande aber durch offene Briefe zusammen beruft. Diese Landtage werden ordentlicher Weise um das Fest der heil. Drenkönige und Johannestag, und zwar zu Lübben gehalten. 2) Wenn der Landessürst nach Sefallen die Stände zusammen berufen, und ihnen durch abgeschiefte Commisserien Vorträge thun läßt, so wird solches ein großer Landtag genennet.

6. 3. Die Landesbeamten und Bedienten, werben theils von dem Landesfürsten, theils von den Standen geseget. Der Ober = Untsprafi= dent, vertritt die Stelle des ehemaligen Landvogts. Den Landeshauptmann verordnet der Landes= fürst zur Verwaltung seiner Ginkunfte, und bestellet auch einen Gegenhandler und Kammer= procurator, welche bende aus dem burgerlichen Stande genommen werden. Der Landrichter wird auch von dem Landesfürsten, und zwar aus einisgen von den Standen wechselsweise aus dem herrn - und Ritter-Stande vorgeschlagen Personen ermablet und verordnet. Jeder Rreis hat feinen adelichen Landesaltesten, ju welcher Stelle, wenn fie erlediget ifi, ber Rreis ber verfammleten Landstande einige Personen vorschlagt, aus welchen einer durch die Mehrheit der Stimmen ermablet wird. Bu benfelben kommen noch zwey burgerliche Landebaltesten, wozu die Landstan-De auf den Landtagen einen Burgermeister aus Ludau.

ckau, und einen aus Guben, erwählen. Die abelichen Landesältesten des lukauischen, gubenschen und kalauischen Kreises, haben an den drey Landesdeputirten, welche aus der Ritterschaft erwählet werden, in nöthigen Fällen Stellvertreter. Der Ober = Steuereinnehmer wird von den Ständen aus der Ritterschaft erwählet, und ihm ein Steuercassere bürgerlichen Standes zugeordnet. Der Landesbestallter, der auf den Landtagen im Namen der Stände die Feder und das Wort sühret, ist bürgerlichen Standes, der Land-

fondicus aber vom Ritterstande.

S. 4. Das Stift, die Orbensamter, Die Stan-Desherrschaften, Ritterguter und Stabte, haben' ihre befondern Gerichte, von welchen an bas Landgericht appelliret werden fann, welches jabrlich zwenmal zu Lubben gehalten wird, und, außer dem Landrichter, aus 2 abelichen und 6 burgerlichen Benfigern bestehet; jene ernennet bas gange Land; bon biefen feget 2 ber Landesfürft, 2 der Herrenstand, 1 die Stadt Luckau, und 1 die Stadt Guben; und der Landesfürst bestätiget fie alle. Unterschiedene Sachen geben das Landgericht vorben, und gerade an die Ober = Amtore-gierung, an welche auch von dem Landgericht ap-pelliret werden fann. Sie ift 1666 anstatt des Amts der Landvogten verordnet worden, und hat ihren Sig zu Lubben. Un Diefelbe gelangen alle Juftig - Lehn - und Policen-Sachen aus den Kreifen theils unmittelbar, theils burch die Apellation. Sie bestehet aus einem Ober-Amtsprasidenten, Biceprafibenten, 4 wirklichen Ober-Amterathen, davon

davon 2 aus dem Herren-oder Ritter-Stande, und 2 aus bürgerlichem Stande sind, und andern Bedienten. Bon derselben kann man sich nach Beschaffenheit der Sachen an das landesfürstliche geheime Rathscollegium wenden. Sie ist der ordentliche Lehnhof für die Nieder-Lausis.

§. 5. Die geistlichen Sachen, gehoren für das 1668 gestiftete Consistorium, welches aus einem Director, einem adelichen und einem bürgerlichen Consistorialrath, und 2 Bensisern, welche der General-Superintendent zu Lübben, und der er-

fte Prediger ju Luctau find, bestebet.

S. 6. Jeder Kreis hat seine eigene Casse, in welche die ordentlichen Steuern geliesert, von derselben aber an die Hauptcasse abgegeben werden, welche den oben (S. 3.), schon genannten Obersteuser-Einnehmer zum Vorsteher hat, der auch von der Einnahme dem Lande jährlich Rechnung ableget, und darüber von den Abgeordneten der Stande Quittung empfängt.

§. 7. Das Markgrafthum Nieber : Laufig be-

ftebet aus folgenden 5 Rreifen.

## 1. Per luckauische Rreis.

Dabin gehöret

1. Die Berrichaft Dobrilugt, welche feit 1623

ein churfürstliches Aint ift. Gie enthalt:

1) Dobrilugk ober Doberlug, wend. Dobralug, ein vormaliges Cistercienser Aloster, welches Markgraf Dietrich 1184 gestiftet, die Hussten 1431 verwüstet, und zur Zeit der Airchenverbesserung die Monche verslassen, daher Kaiser Ferdinand I dasselbe 1540 eingezogen. Heinrich Aushelm von Promnis kauste es 1602 vom Kaiser Rudolph I für 230000 Chaler, uns

ter bem Namen einer frepen weltlichen herrschaft. 1623 fauste dieselde Chursurst Johann Georg I zu eisnem Rammergut, und besselben Sohn Christian I, Abministrator des Stiftes Merseburg, verwandelte das ehemalige Rloster in ein Schloß, und legte ein Stadschen an, welches an der kleinen Elster liegt, und ohnsgefähr 160 Häuser und 900 Einwohner enthält. Der letzte herzog zu Merseburg, heinrich, ist 1738 auf dem hiesigen Schloß gestorben.

2) Rirchhayn, ein amtfaffig Stadtchen an der fleinen Elster, von 200 Saufern und 600 Einwohnern, welches 1667 und 71 großen Brandschadenerlitten bat.

3) Die Pfarrfirchdörfer Trebuß, Schönborn, Frankenau an der kleinen Elster, Lugau, Frieders, dorf, Sallgast, welches abelich ift, Bolenigen oder Bollanchen, welches sowohl als Liska oder Lieskau, zum meisnischen Unit Finsterwald gehöret, und Remelin, welches abelich ist.

2. Die herrschaft Drehna ober Drahna, gehöret bem Churfürsten, und begreift, auffer bem Schlos

Drahna, 11 Dorfet.

3. Golzen, Golfen, ein offenes gandftabtchen, welches 1773 Sigismund Chrenreich, Graf von Resbern, königl. preußischer Kammerherr, kauflich an fich gebracht hat.

4. Die abelichen Pfarrfirchdörfer Walteredorf, Bornsdorf, Weißag, Groß Jehser, Görlsdorf, Zieche oder Ziecko, Casel oder Cassel, Waldo,

Oderin,

5. Die Kreisstadt Luckau, Lucke, Lucce, welche die Sauptstadt der Nieder-Laust ist, gegen 450 Saufer und 1500 Einwohner hat, und an dem Flüschen Perste liegt, eine lateinische Schule, eine Pfarrfirche, eine Rlosterfirche, eine Dospitalkirche, und ein 1744 angelegtes Juch: und Armenhaus mit einer Kirche hat. Sie ist 1143 mit Mauern umgeben worden. 1644 und 1632 brannte sie ab. Ju dem Rathsgebiet gehören 22 Dörfer, unter welchen die Pfarrfirchdörfer Geschren,

bren, daran auch ein Nittergut Theil hat, und Giess.

mansborf, dem hofpital gehören.

Wenn die Gegend von Luckau mit Verstand und Fleiß untersuchet wird, so ist wahrscheinlich, daß sich Mineralien in daskelben finden werden, welche die Müste betohnen.

#### 2. Der gubensche Kreis.

Bu demfelben geboret

1. Das Stift Cistercienser Ordens Leu: Zell, Nova Cella, 2 Meilen von Guben, welches 1268 von Heinrich dem Erlauchten gestiftet worden. 1431 wurs de es von den Hussie gang zerstöret. Der Abrist der vornehmste Pralat und erste Kandstand in der Niederskauste. Die Stiftskanzlen hat einen evangelischen

Rangler. Das Stift befitt

1) Das Stadtchen gurftenberg, welches an ber Ober einen gefährlichen und fchadlichen Nachbar hat. Es enthalt 150 Baufer und 700 Einwohner, welche der evangelischen Rirche zugethan find. Es ift hier ein Schloß. Im 7ten Urt. Des Dresbener Friedens wurde verabredet, daß diese Stadt, der hiefige 30ll, und das Dorf Schidlo, von Chursachsen an Churbrandenburg, gegen ein Mequivalent an gand und Leuten, abgetreten werden folle. Alls aber diefer Uintaufch bewerkstelliget werden follte, fanden fich viele Schwierigkeiten. Man fam also im Suberteburger Rrieden Urt. 8. mit einander überein, daß die Stadt Fürstenberg mit ihrem Zugehor dieffeits der Dder, in Diesem Lausch nicht mit begriffen fenn, fondern Churfachsen verbleiben, diefes aber an Churbrandenburg ben bisher ju Furftenberg erhobenen Oderzoll und das Dorf Schidlo, nebst deffelben Zugebor jenseits der Oder, ja alles, was es von den Ufern der Oder auf ber laufitifchen und marfifchen Seite, befeffen, abtreten folle, damit die Oder die Landegarange ausmache, und die gandeshoheit über bende Aft, dem Ronig in Preußen gang und allein zufomme. Es ift aber auch Diefer

diefet Bergleich nicht bollzogen. Der Oberjoft und bas Dorf Schidlo, follen ungefahr 5000 Thaler jahrlich eintragen.

2) Das einige mal genannte adeliche Dorf Schibe to, welches jenfeits der Oder, und alfo auf ber Seite ber Markbrandenburg liegt, bat eine Schange.

3) Die Pfarrfirchborfer Welmin oder Welmnin

und Goblen.

4) Außer ben übrigen in ber Laufit betegenen Dor-Fern, bat bas Stift Reu-Bell auch Dorfer in ber Reumart, über welche es von der Regierung ju Cuftrin.

Die Belehnung empfangt.

2. Das Umt Schenkendorf, welches bem Berrenmeifter des Johanniter Ordens ju Sonnenburg gehoret, begreift die Rirchdorfer Schenkendorf, Griefen, Atterwinsch ober Atterwasch, Schenkendober und andere Dorfer. Um zwenten bat ein Ebelmann, und am dritten die Stadt Guben Untheil.

3. Die Berrichaft Sorfta, gehöret jest bem Reichsarafen bon Brubl, und bat eine eigne Ranglen, Lebnbof und Confiftorium. Bon der Juftigkanglen kann man fich an die Oberamteregierung wenden, von bem Lebinhof aber geben die Sachen an das landesfürfilis che geheime Rathecollegium, und das Confistorium feht nicht unter dem lübbenfchen Confistorio. Zu der Berrichaft gehöret

1) Rorfta, eine fleine aber wohlgebanete Stadt. welche von der Reiffe umgeben wird, hat ein altes und neues Schloß, und ift nach bem letten Brande von 1748, regelmäßiger und beffer gebauet worden, als fie porbin gewesen. Es werden bier feine Tucher, Leines

mand und Tapeten verfertiget.

2) 38 Dorfer, davon 18 von Bafallen befeffen werden. Die Pfarrfirchdorfer find Emo, Logdorf, Groß: Bademeusel, Groß: Deuplig, Preschen, Tichatedorf und Groß Rollig, welche abelich find.

4. Die Berridmis Dforten, haben die Grafen von Dobna, die von Biberfein, die Grafen von Ronov, und 5 Th. 721.

Die Grafen von Aromnis, nach einander befesten; jest gehöret fie auch bem Grafen von Bruhl, und begreift

1) Das fleine Stadtchen Pforten, wend. Brove, b. i. ein Furt, deffen Schloß die Preugen 1758

permuftet haben.

2) Die Pfarkfirchdörfer Aohlo, welches abelich ift, Jehser, Sakro, welches jum Theil zur Herrschaft Korfta gehöret, Mulknin, Canich und Somsborf,

welches abelich ift.

5) Die Berrschaften Sorau und Triebel, wurden 1558 von Balthafar von Promnis, Bischof zu Bred- lau, dem böheimischen König Ferdinand, dem sie nach Christoph von Bieberstein Ableben heimgefallen waren, für 124000 rheinische Gülben erblich abgefauset. Ber möge seines Testaments, kam 1562 Siegfried von Aromnis zum Bests derselben, dessen Enkel Siegmund Siegfried, nebst seiner Nachkommenschaft, vom Kaiser Ferdinand III, 1652 in den reichsgräft. Stand erhoben wurde. Seit 1760 gehören sie dem Chursürsten, welcher sur dieselben, nach dem Tode des Grasen Siegfried von Promnis, dem ältern Bruder desse Grasen Siegfried von Promnis, dem ältern Bruder desse den 12000 Thaler Leibrenten bezahlet, und ein Amt daraus gemacht hat. Sie beareisen

1) Sorau, wend. Jarow, eine Stadt, welche ein ansehnliches Schloß mit einer Rirche und einem Lustgarten, eine gute Schule, und an Rirchen, die Haupt-Rloster-Peters-Hospital- und Begräbnistirche hat. Es wird hier viel Tuch gemacht, auch mit Garn und keinewand gehandelt. Man halt die Stadt für eine der altesten in der Lauss. 1207 ist sie mit einer Mauer umgeben worden; 1260 hat sie ihr erstes Privilegium bekommen; 1556 hat Raiser Ferdinand I ihre Privilegien erneuert und vermehret. Sie hat oftsmals Brandschaden erlitten, vornehmlich aber in den Jahren 1424, 1619, 1684 und 1701, da sie jedesmal fast ganz abgebrannt ist.

Rabe ben ber Stadt ift ein Thiergarten mit einem

Jagdschloß.

Dhristianstadt, ein Stabtchen am Flug Bober, bon 150 Saufern und 560 Einwofnern, welches 1659 aus einem Dorf entstanden, und von geflüchteten Schleskern angebauet ist. Es hat ein fleines gräftiches Schloß, auch Leinewand = und Tuch-Manufacturen.

3) Triedel, ein Markfleden mit einem graflichen Schlof, ift ber hauptort ber bavon benannten herrstchaft. Die Einwohner verfertigen Leinewand und

porguglich gute Topfergefäße.

4) Die Pfarrfirchdörfer Linderoda, Ober: Ullers: borf, welches abelich ift, Wellersdorf, Benau, Fries

bersdorf, welches adelich ift, Wigen.

o. Die herrschaft Amtin, gehoret ist all ein Majorat dem vom Konige von Preußen in den Fürstenftand erhobenen Saufe Schonaich, und begreift

1) Den Martifleden Umtig, mit einem Ochlog.

2) Stargard, ein Pfarrfirchborf.

7. Kolgende ritterichaftliche Derter.

1) Der Marktflecken ober das Stabtlein Gaffen, welcher bem abelich bunauischen Saufe zugehöret. Bu biefem Rittergut gehoret auch ein Theil des Pfarrsfrichdorfs Baubach:

2) Die Pfatrfirchborfer Bolgig, Beinfth, Stargebel.

8. Die Rreisstadt Guben, wend. Gobin, welche am Fluß Lubest oder Lübbe, liegt, ber unterhalb derselben in die Reisse fällt. Sie enthält 560 Saifer und 2600 Einwohner, hat, dußer der Pfarrfirche, auch eine wendische Kirche, ein Sospital mit einer Kirche, und eine Begräbniskirche, eine lateinische Schule, ein Salzamt, unter dessen Aufsicht aus dem im Wasser zerlassenen Geefalz, reines Salz gesotten wird, und dazu 4 Dörfer gehören, (unter welchen das Pfarrfirchdorf Lieminsch ist,) gute Tuchmanufakuren, und bauet ziemlich vielen und guten Wein, vornehmlich rothen. Um das Jahr 1331 ist sem Mauern umgeben, und 1437 von den Jussitet verwistet worden. In des Raths Gebiet gehören 6 Dörfer.

#### 2. Der lubbensche Rreis.

Er wird auch der krumspreeische genennet, und zu demselben gehoret

1. Die herrschaft Friedland, welche ehebessen die Burggrafen zu Dohna gehabt haben, seit 1523 aber bem herrenmeister des Johanniter Ordens zu Sonnes burg gehöret. Sie begreift

1) friedland, wend. Brilan, ein Stadtlein von

70 Saufern und ohngefahr 300 Einwohnern.

2) Die Rirchborfer Groß:Muctro, Gruno, nebft

andern Dörfern.

2. Die Berrichaft Leuthel oder Letuen, gehöret der gräflich-ichulenburgischen Familie, und begreift, außer bem Kirchdorf Leuthel oder Leuten, noch 6 Dörfer.

3. Die herrschaft Straupin, gehöret ber abelichsbonwalbischen Familie, und begreift außer bem Kirchborf Straupin, woselbst ein Schloß ift, noch 6 Dorfer.

4. Die Berrichaft Lieberose und Trebin, gehoret

bem graft. ichulenburgischen Saufe, und enthalt

1) Lieberose, ein Stadtchen mit einem Schloß, von 100 Sausern und 400 Einwohnern.

2) Die Pfarrfirchdorfer Zaue und Trebig, und

unterschiedene andere Dorfer.

5. Die ehemalige herrschaft Meuenzauche, ift feit

1674 ein churfürftliches Umt.

6. Das churfürstliche Amt Lubben, zu welchem außer andern Dörfern, auch das Pfarrfirchdorf Arw

gau gehöret.

7. Die Rreisstadt Lübben, wend. Lubio ober Stubio, an der Spree, ift der Sis der Oberantsregies rung, des landgerichts, der landtage (die in dem neuen und ansehnlichen landhaufe gehalten werden,) und des niederlausisischen Consistoriums. Sie hat eine Pfarr = Bendische = Dospital = und Begräbnis-Rirche. Die umliegende Gegend ist morastig.

4. Der

4. Der kalauische Kreis.

1. Die Berrichbft Lubbenau, gehöret bemreichsgraffich : Innarifden Saufe. Es fammet baffelbe aus Stalien, und zwar aus bem Großherzogthum Cofcana ab, und gehoret unter bie alteften bafigen bornehmen Saufer. Ein Graf von Gverini (benn biefes ift ber ältefte Rame des Gefchlechts) brachte das Schloß Lis nar im florentinischen Gebiet an fic, und benannte fich von demfelben. Es war daffelbe schon um das Jahr 1360 ben diesem Saufe, wurde aber nachmals zerstöret. Graf Rochus Gverini zu Lynar wurde wegen der Rachftellung, die er bon ben Markgrafen Malafvina-litte, bon bem Großbergoge Cofmus Medices nach Franfreich geschickt, wofelbft er in ansehnlichen Bebienungen gelangete, aber ale ein Reformirter 1568 nach Deutschland fluchtete, und in churfachfischen und in churbrandenburgischen Diensten gebrauchet murbe. Seines Gohns, Grafen Johann Cafimir ju Ennar, Gemahlinn, Elifabeth von Dieftelmager, taufte 1621, nach ihres Gemahls Tod, die Berrichaft gubbenau, son ben frenherritch - fculenburgifchen Glaubigern, und erbete diefeibe auf ihren Gohn Johann Sigmund, ber burch feine Beirath bas Gut Glienicf, und beffen Gohn Sigmund Cafimir auch burch Beirath bas Gut Groß benche an die herrschaft brachte. Diefes Entel Dorit Rarl, Graf ju Lynar, mar bis 1768 Befiger ber Berrichaft, baffe nach feinem Tobe feinem Bruber, Grafen Rochus Friedrich ju Lynar, jufiel. Es gehören bagu 1) Lubbenau, wend. Lubnow, eine fleine Stadt

an der Spree, mit einem Schloß, von ohngefahr 250 Baufern und 1000 Einwohnern. Gie hat einigereiche Sanbelshäuser, gegen 150 Leinweberstühle, fo wie in der ganzen Derrschaft über 350 Leinweber find. neue Ranglengebaude und Die neue fcone Pfarrfirche hat Graf Moris Rarl ju Lynar aufbauen laffen.

2) Die Pfarrfirchborfer Schonfeld und Bucke, und 18 andere Dorfer. Das Gut Groß Beuche, fles bet unter churbrandenburgifcher Landeshoheit.

### 358 Das Markgrafthum Rieber-Caulis.

3. Rolgende ritterschaftliche Derter :

1) Venschau, ein offenes Landstädtchen, ift eine von ben 6 wendischen Stabten, und gehörte bem Gras fen von Bromnis zu Gorau.

2) Drebtom, ein offenes Gtabtlein und Ritters gut, von etwa 70 Daufern und 300 Einwohnern, wels ches auch zu den wendischen Stadten gehöret. Der jes Bige Befiger ift ein herr von Rofrig.

3) Die Marrkirchdorfer Terpt, Safleben, Große Mehfo, Lipten, Wormlage, Driefen, Reddern,

Wistenbayn, Ogerose ic.

3. Die Rreibstadt Ralau ober Calau, ment. Ra Jama, ift heutiges Tages flein, und in geringen Umflanden, nachdem fie in Rriegeszeiten und durch Reners brunfte fehr viel gelitten bat. Gie enthalt ohngefahr \$80 Saufer, und 400 Einwohner.

# 5. Der sprembergische Kreis

#### beareift

1. Das churfflrfiliche Umt Spromberg, in welchem

1) Spremberg, mend. Groot oder groot, eie ne fleine Stadt von ber Spree umgeben, und bon ohngefahr 250 Saufern und 1500 Einwohnern, Sie ift nach dem Brande von 1705 mohl wieder aufgen bauet, und hat ein schones Schloff, welches ber lette Bergog von Merfeburg, Beinrich, bis 1731 bewoha met bat.

2) Die Pfarrfirchdorfer Groß = Bucto, Grauens ftein, welches jur Salfte ritterschaftlich ift, und

Groß Lugg.

2. Die ritterfcaftlichen Pfarrfirchdorfer Grquen: ficin jur Balfte, Sorne ober fornauund Dubrquete. Der

# östreichische Kreis.

# Von dem dstreichischen Kreise überhaupt.

§. 1.

Dischers, de Witt, des jüngern Sanson und Dankerts Charten von dem östreischischen Kreise, hat Jomann in seiner Germania austriaca, oder Circulo austriaco, zwar in vielen Stücken verbessert, aber wegen großer Sike auch nichts recht brauchbares geliesert. Db nun gleich diese Zeichnung 1747 durch den Prosessor Tob. Mayer merklich voslkommener gemacht worden: so mangelt uns doch noch eine ganz richtige Charte von diesem Kreise. Boudet 2 Bogen von Destreich, Stepermark, Kärnthen und Krain, Paris 1752, liesern dieselbige nicht. Die mayerische Charte ist in dem Atlas von Deutschland die 31ste.

S. 2. Es granzet dieser Kreis gegen Mitternacht an Mahren, Boheim, und an den bayerschen Kreis; gegen Abend an Helvetien; gegen Mittag an das Gebiet der Republik Benedig und an das adriatische Meer; gegen Morgen an das ungarische Illyrien, und an Ungarn. Die vorber-dstreichischen Lande, liegen an und in Schwaben zerstreuet. Alle dstreichische Kreislander, betragen ungefähr 2025 geographische Quadratmeilen, so daß dieser Kreis der größte unter allen ift.

S. 3. Den Namen hat er von dem Erzherzogthum Destreich bekommen, welches den vornehmken Theil der Kreislande ausmachet. Die erste Einrichtung desselben ist 1512 durch Maximilian I auf dem Reichstage zu Coln gemacht, und 1521 und 22 zu Wonns und Nürnberg bestätiget worden; doch sind dazumal einige als Kreisstände angegeben, welche nachmals nicht mehr dazu gerechnet worden; z. E. die Bischöffe von Gurf, Sercfau, Lavant u. a. m. Er wird unter die ganzfatholischen Kreise gerechnet.

§. 4. Die Stande dieses Kreises sind: 1) das erzherzoglich softreichische Haus wegen Rieder-Inner=Ober und Vorder Destreich. Der Bischof zu Trient. 3) Der Vischof zu Briren. 4) Der deutsche Orden wegen seiner Ballenen in Destreich, wie auch an der Etsch und am Gebirge, 5) Der Fürst von Dietrichstein wegen der Herr-

schaft Trasp in Tyrol.

S. 5. Der Kreis ausschreibende Fürst, Direetor und Oberster, ist der Erzherzog zu Destreich.
Rreistage sind in diesem Kreis nicht üblich, weil
er in der That unter einem einigen Herrn steht;
den die Bischoffe zu Trient und Briren, der deutsche Orden, und der Fürst von Dietrichstein, werden von dem Hause Destreich als Landsassen behandelt. Ein Benspiel, daß auch dieser Kreis sich
nothigensalls mit andern Kreisen genauer verbinde, giebt die nordlingische Verbindung von 1702,
zu welcher auch der östreichische Kreis trat.

S. G. Bu ber Neichshulfe tragt biefer Rreis bas feinige mit ben, fo oft es bie offentliche Sicherheit erfordert, welcher Bentrag gemeiniglich ungefähr ben sten Theil von bem, was das gange

Reich bewilligt, sowohl in Anfehung ber Mannschaft, als bes Geldes, austrägt; 3. E. als 1702 beschloffen murbe, bag alle 10 Rreife jum einfathen Bentrag 39993 Mann ftellen follten, fielen auf ben oftreichischen Rreis 8028 Mann; und als 1707 burch einen Reicheschluß 300000 Gulben bewilliget murben, betrug bas Untheil biefes Rreifes 61278 Bl. Es ift zwar bas Erzhaus Deftreich, permoge der Privilegien, welche es von Friedrich I und Rarl ? erhalten hat, bon allen ordentlichen und außerordentlichen Reichesteuern befreget; bat aber boch frepwillig ben Unschlag zwener Churfurffen übernommen, und vertritt auch ben ben außerbrdentlichen Reichssteuern wegen Eprof bie Bisthumer Erient und Briren, und ben Gurften von Dietriehftein. Bu bes Reichs - Rammergerichts Unterhaltung, foll Trient zu jedem Ziel 81 Athle. 14 Rrenger, Briren eben fo viel, und der gurft von Dietrichstein 49 Rthlr. 70 &r. geben.

S. 7. Der Kreis hat, vermöge des Reichsabschiedes zu Regensburg von 1654, das Recht,
2 Rammergerichts-Assesties zu bestellen, welches
der Erzherzog, mit Ausschließung der übrigen
Kreisstände, ausübet; doch wird jest nur eines
bestellet, nachdem die Anzahl der Assessiern des

Rammergerichte verringert worden ift.

# Das eigentliche Erzherzoge thum Destreich,

welches auch

das Land oder Destreich ob und unter der Ens,

und kanzlenmäßig

Nieder = Destreich,

und in alten Urfunden

bas Nieberland

Ş. 1,

Jugustin Sirovogels und Wolfgang Lazius Charten von ganz Destreich, und Abrah, Zolzwurms, imgleichen Joh. Bapt. Suttins gers Charten vom Lande ab der Ens, hat Georg Marthaus Vischer mit seinen 12 Blättern vom Lande ob der Eus, und 16 Blättern vom Lande unter der Ens entbehelich gemacht: diese aber hat Joh. Bapt. Zomann in das gewöhnliche Format gebracht, und auf 2 Blättern ans Licht gestellet, welche in dem Atlas von Deutschland Num. 32 und

und 33 gu finden find. Weil aber die großen bischerischen Charten valler Fehler find, fo find die fleinen homannischen auch nicht fren bavon. Gben dieses gilt auch von den seuterschen und weigelfeben Nachstichen.

6. 2. Der Dame Deftreich, bedeutet fo viel, als Ofterland, bas ift, ein gegen Often belegenes Land, plaga oder provincia orientalis, und fommt querst in einer Urfunde Ottens III vom Jahr 996 vor, in den Worten: in regione vulgari nomine Ostirrichi. f. Hundii Metrop, Salish. T. I. p. 139. In der verborbenen lateinischen Schreibart ber Schriftsteller ber mittlern Bejt, murbe auftralis und austrius anstatt orientalis gebraucht, und ans fatt terra, oder regio, oder provincia orientalis, festen sie terra, ober regio, ober provincia austria, ja in Ansehung bieses Canbes ift bas Benwort Auftria, mit Beglaffung ber erften Sauptworter, jum Mennwort gemacht, und bis auf den beutigen Lag alfo gebraucht worben.

S. 3. Diefes eigentliche Deftreich, wird überhaupt in 2 Theile abgesondert, die in Ansehung ibver Große fehr unterschieden find. Der großte beißt das Land unter der Ens, und ift der ofttiche Theil bes Landes, der kleinere das Land ob Der Ens, und ift der westliche Theil, welcher 1 156 Durch Raifer Friedrich I von Bayern getrennet, und ju der Markgraffchaft Deftreich, welche dazumal in ein Berzogthum verwandelt wurde, geleget worden; es hat auch ber Churfurft ju Banern in dem westphalifchen Frieden für fich und feine Erben aller Anforderung auf baffelbe entfaget.

Bon

Bon da an, wo der Fluß Ens aus Stepermark in Destreich tritt, bis zu der Stadt Stepr, siegt vom Lande ob der Ens auch ein schmaler Strich Landes, der ungefähr & Meile breit ist; an der östlichen Seite des Flusses, von Stepr an dis zu der Vermischung dieses Flusses mit der Donau, macht er genau die Gränze zwischen dem Lande ob und unter der Ens. An der mitternächtlichen Seite der Donau, täuft die Gränze von da an, wo das Flüschen Isper unter Sarblingstain in die Donau fällt, in einer krummen Linie dis nach

Bobeim ju.

Destreich ist das wärmste Land in ganz Deutschland. Der Sommer fangt einen Monat fruber an, und dauert einen Monat langer als im niederfachfifchen und westphatischen Rreife. Der Winter ift in bem ebnen Lande febr gelinde, aber in den bergichten Gegenden rauf und ftrenge. Wenn die Sige groß ift, und lange anhalt, zeigen fich Scorpionen. Es giebt hier zu Lande Rrauter, Gewächse und Blumen, Die in andern Rreisen Des beutschen Reichs entweder gar nicht machsen, oder boch mubfam gezogen werden muffen, als Safran, Brockeln, u. a. m. Es ift aber ber bestanbige Staub, etwas febr unangenehmes. Die Oberflache des Erdbodens ift eine leichte Rreibenerde, bie ber geringste Wind empor hebet, und boch in Die Luft fuhret. Daber feben die Baume an ber Seerstraße nicht grun, sonbern grau aus, weil fie Dick mit Staub bebecket find. Diese Beschaffen-heit des Erbbobens, erstrecket sich sich tief in Ungarn binein.

# 366 Das Ergherzogthum Deftreich.

6. 4. Das Land unter der Ens, hat ver siglich angenehme Luft und Bitterung, fie mur De aber ungefund fenn, wenn nicht beständig Bin-De weheten, die meistens Oftwinde find, bes Morgens anheben, und fich gegen Abend wieder legen. Es ift größtentheils uneben und bergicht; nach Stenermart ju aber das meifte und bochfte Gebirge. Das hohe Bebirge, welches fich eine Stunbe oberhalb Wien, an der Donau, anfängt, und auf 50 Meilen bis an die Sau in Rrain erftredet, ift vorzüglich befannt, und wird der lable Berg, ober richtiger Ralenberg genennet, welchen Ramen es allen Ansehen nach bon einem am guß beffelben befindlichen uralten Dorf Kalen bat. Die erfte, Spige beffelben, beifit ber Leopoldeberg, und die zwente wird besonders der Kalenberggemennet. Auf lateinisch ift er fowohl Mons Cetius, von der alten romischen Colonia Cenia, welche vermuthlich an der Stelle der heutigen Stadt Rlofter Meuburg zu suchen ift, als nachmals Montes Comageni, von ber romifchen Stadt Comagena, beten Trummer zwischen Greifenftein und Reifelmauer an ber Donau zu feben find, genennet mor-Befondere Theile Diefes Gebirges, beißen, Annaberg, Sauruffel, Teufelstain, Golach, Schneeberg, Semeeing 2c. Ueber den Semering, auf beffen Gipfel Deftreich und Stenetmart fich fcheiben, ift 1728 ein bewundernsmurbiger Weg angeleget worben. Das Land ift febe warm, (baber die Erndte fcon vor bem Ende bes Qunius anfangt,) vortrefflich angebauet, und fcheis net ein Garten gu fenn. Die Bugel find mit Bein bede-

bebecket, und in ben Thalern erblicket man blumenreiche Biefen, Gafrangarten, Baigen - und Sirfe-Belber. Wohin man nur bas Auge febret, fiehet man Landhaufer, Schloffer und Landguter. Der Safran ernabret viel taufend Bauern, und ist drenmal so theuer als der turkische. Es ift aber ber Anbau beffelben mubfam, mit ju vielem Zwang verbunden, und nicht so einträglich, als man vermuthen follte. Der Weinbau ift vortrefflich, und macht bie hauptnahrung des Landmanns aus. Diejenigen, welche benfelben treiben, beißen nicht Bauern, fondern Bauer, weil ihre vornehmfte Arbeit in den Weinbergen das Sauen ift. In den benden füblichen Diffrieten jenfeits der Donau, ist der Weinstock weit ergiebiger, als in den ben-Den Vierteln ob und unter bem Wiener Walde ! aber jener, Schlechthin ber Donauwein genaunt, ist schlechter als Diefer. Denn er verbeffert sich gar nicht durch die Zeit, fondern muß jung getrun-Fenimerden, hingegen ber Wein auf der Gudfeite ber Donau, ber Gebirgwein genannt wird, muß 10 bis 20 Jahre alt werden, um dem Rheinwein gleich zu kommen, ja ihn wohl gar zu übertreffen. Der beste Wein machfet auf bem Ralenberg, imgleichen gu Rlofter Meuburg, Gumpoltefircheu, Modling, Brunn u. f. w. Es ift von Altere ber verboten, ben Donaumein in die füdlichen Diertel zu fuhren: es geschiehet aber doch zum großen Schaben Des Weinbaues in Den füblichen Bierteln. Un vielen Orten machset der Weinstod wild, und Die Trauben beffelben bienen ben Fafanen und Schnepfen gur Mahrung. Die Biehzucht bedeutet wenig,

nen Beschaffenheit seines Bobens und feiner Luft wegen, ungemein fruchtbar, und um eben derfels ben willen pflanzen auch die Sinwohner eine unbeschreibliche Menge Obstbaume; und da hier die Weingarten aufboren, (benn ber Wein, welchet an ber Donau um Afchach, und gegen über an Dem sogenannten Rottenberg machfet, bedeutet nicht wirt,) fo behelfen fich die Ginwohner ftart mit Repfel - und Birn-Moft; es ift auch diefes Land das erfte Bierland, wenn man aus dem gande unter der Ens die Donau hinankommt. An Getraide hat es nicht die hinlangliche Mothdurft: Diefer Mangel aber wird aus dem Lande unter der Ens und aus Ungarn erfeget. Die Biehzuche ift ziemlich gut; man hat auch allerhand Wildpret. Die Zolzungen und Walder find nach Bobeim und Stepermark zu am ftarkften. Ben Sallftadt und Ischel find Salzbergwerte, in welchen aber febr felten reines Rriftalfalz gefunden wird, fondern fie enthalten braunen, zum Theil auch rothlichen mit Erde vermischten Salastein, ber Rernstein genennet wird. Man leitet fuffes Baffer in die Gruben, welches das Salz aufloset und an fich nimmt, und alfo zu einer Gulze ober Gogle wird. Diese wird burch Schopfrader und andere Mittel · aus ben Gruben heraufgebracht, und in Canalen von Fohrenholz, die man Sulgfrenne nennt, nach Gmunden, Ischel und andern Orten geleitet, und daselhst ein weisses Salz baraus gefochet. Diefe Galzbergwerfe find zuerft von Glifabeth, Grafen Meinhards zu Eprol Lochter, und Albrechts I Semablinn, entbecket worden, welches wie Sugger

ger berichtet, 1303, nach Gerhard von Roo Mennung aber 12 Jahre vorher geschehen ift. Gomohl ben Spital, als ben Sall im Traunviertel, ist ein salziger Gesundbrunn. Die Quellen in der Gegend von Kremsmunfter, über-Reinern und erhoben ihre Betten, darinnen fie uber bie Abhange des Erdreichs herunter fallen; benn fie überziehen das Moos, so darinnen machfet, mit einem Abfas von Topfftein: und weil jahrlich ein neuer Rasen von dergleichen Pflanzen nachmachfet, fo entftehen baraus gange Banbe und bohe Lagen von foldem Stein, ber aledenn gebrochen wird, um ju Bebauden gebraucht zu werden. Es giebt biefelbft auch noch andere Arten des Tufs. Chen diefe übersteinernde Quellen find auch das beste Erinkwasser in Dieser Gegend, woben Menfchen und Dieb fich wohl befinden. Die größten Landseen sind im Traun . und Hausruck . Biertel, als der Traun=Fallstadt=Atter=Mann= und Alben - See; und ber fleinern ift eine große Menge. Die vielen fleinern und großern Sluffe, ergießen fich alle in die Donau. Mur ein paar ber größern anzuführen, fo nimmt bie Ene, bie aus Stenermart in das Land ob der Ens tritt, ben ber Stadt Stepr ben Bluß Stepr auf, ber in bem Thal Stoder entfleht, und fließet alebann unterhalb Ens ben Mauthausen in die Donau. Der Bluf Craun, tommt mit feinen Nebenbachen aus einem falgreichen Gebirge hinter Auffee in ber Stepermart von dem fo genannten Grundelfee hervor, lauft burch den halftabter und gmundner ober eigentlich fo genannten Traunfee, tommt que dem Ma 2 legten

lesten unter Gmunden wieder heraus, nimmt unterschiedene kleinere Flusse auf, und vermischet sich unterhalb Ebersberg in der so genannten Zislaut mit der Donau. Die Flusse und Seen liesern mancherlen Fische. Es sind auch 2 yesunde Bader in diesem Lande vorhanden; das eine ist das Millacter Bad im Mihelviertel, unweit der Donau; das andere aber das Kirschschlager Bad, nach den böheimischen Gränzen zu, im Machlandviertel. Man hat unterschiedene Lisenwerke.

Von dem ganzen Erzberzogthum Destreich ist noch zu bemerken, daß es weder so viel Getreide, noch zug = und Schlacht-Vieh hervorbringe, als die Einwohner gebrauchen, welcher Mangel aber aus dem angränzenden Ungarn erseset wird. Die Ungarn würden von dieser Zusuhr großen Nußen haben, wenn sie nicht mit sehr starken Abgaben beschweret wäre; Denn, wenn z. E. ein ungarischer Landmann 3 Malter Getreide nach Wien bringet, muß er 1 Malter bloß für die Abgaben rechnen. Aus Ungarn werden jährlich viele hundert sette Ochsen und ungemein viele Schweine hieher getrieben. Der Mangel an Pferden ist in ganz Destreich; ja, wenn man Ungarn ausnimmt, in allen östreichischen Erblanden, sehr groß; doch hat man 1763 angesangen, auf Kosten der Commerzkasse, die Pferdezucht zu verbessern. Auch die Schaszucht könnte merklich verbessert werden.

S. 5. Im Lande unter der Ens, sind 17 landesfürstliche Städte, (von denen aber nur 15 Siss und Stimme auf den Landtagen haben,) 19 besonderen Herren zugehörige Städte, 4 landesfürstl.

Mart.

Markte, welche auf den Landtagen Sie und Stimmen haben, viele andere gemeine Martte, die größtentheils dem Abel gehoren, 214 Stifter und Rlofter benderlen Geschlechte, von welchen aber fcon viele aufgehoben worden, 606 Schloffer und adeliche Sige, und 1510 Dorfer. Die geringern Stadte, als Ips und Polten u. a. m. sind besser gebauet und reiner, als die großen Stadte im westphalischen Kreise, ja als viele ansehnliche Derter im nieberfachfischen Rreife, Die nur den biefigen Dorfern gleichen. Gin mittelmaßiges Gut hiesiger Lande, tragt auch weit mehr ein, als anfebnliche Gather im westphalischen und niederfachfifchen Rreife, biejenigen etwa ausgenommen, bie in Solftein, Oftfrießland und bafiger Gegenb find. Ueberhanpt zeiget fich im Lande unter Der Ens an Stadten, Martten und Dorfern viel Boblftand. Im Lande ob ber Ens, find 7 landesfürstl. Stadte, 5 befonderen Berren zugeborige Stabte, 81 Martte, eine gute Anzahl Stifter und Rlofter benberlen Gefchlechts, von welchen boch auch fcon unterschiedene aufgehoben morden, 223 Schloffer und abeliche Sige, und 643 Dorfer. Martte beißen biejenigen Derter, welche bas Recht haben, einen Pranger aufzurichten. Obgleich Deftreich vor der Reformation, und vor den Ginfallen der Turfen in den Jahren 1529 und 1683, starter bemobnt gemefen ift, als jest, fo rechnet man boch, Daß es 2 Millionen Menfchen enthalte. Die Dorfer geboren fast insgesammt ber Geiftlichkeit und bem Abel, und die Bermischung ber mannichfaltigen Unterthanen in einzelnen Dorfern, ift be-2 a 3 mun-

munderswürdig groß; benn es gicht solche, in benen 4, 5, 6 bis 13 Berrichaften ihre Bauern baben. Unter den landesfürstlichen Vertern, beren oben gedacht worden, find diejenigen gu verfteben, in welchen der Landesfürst die Regalien ausübet, die Sig und Stimme auf den Land-tagen haben, und die dem Landesfürsten alle Monate eine bestimmte Contribution entrichten. Sie senden biefelbige nach Bten an ben Steuer-Ginnehmer, ber fie an die ftanbifche Contributions. Caffe abliefert. Landesfürstliche Domainenguter giebt es im Lande nur noch zwen. Außer den besonderen Zerren zugehörigen Stadten und Markten, giebts hier auch sogenannte eigenthumliche Markte, welche keinen unmittelbaren Herrn haben, sondern ben Ginwohnern felbst gugeboren. Sie find ebedeffen landesfürstliche Domainen - oder Wicedom-Guter, und entweber verpfandet gewesen, ba fich benn bie Ginwohner fur ihr Beld eingelofet, und badurch fren gemacht baben, oder fie haben fich felbst gefauft, als unter Der Regierung der Raiferinn Koniginn Maria Theresia alle Bice - Domguter feit geboten, und zulest bon ben Standen für eine große Summe Gelbes Abernommen murden. Sie regieren fic alfo felbft, wie andere Herrschaften und landesjürfliche Martte, und entrichten eben fo wie diefelben Steuern, jeboch directe an die ftanbifche Steuercaffe. Bleichwohl find sie nicht Landtagsfähig. Den Besisern liegender Grunde find durch Landesgesese alle Reuerungen unversagt. Beinberge und Felder muffen in ihrem gegenwartigen Zuftande bleiben;

g. E. ber Bauer barf aus feinen Safrangarten ober Birfefelbern feine Beinberge machen, ab er gleich febr geneigt bagn ift, weil bie Weinberge mehr eintragen, als andere Grunde. Die Balbbauern und auch einige alte Manner in ben Stadten, tragen lange Barte, viele aber nur Rnebelbarte. Die Rleidertracht der Ginwohner, ift feltfam, infonberbeit ber enthertrauner, (b. i. jenseits der Traun wohnenden) Weiber. Die oftreichisch=deutsche Mundart, welche von der hochdeutschen sehr abweicht, wird vom abriatifchen Meer an nordnordwest - und mestmarts bis an Schlefien, Sach. fen, Franken, Schwaben und Belvetien gerebet; fie breitet fich auch oft = und fidmarte durch Lingarn und die flawischen Lanber aus; boch bemertet man in ben besondern Gegenden biefes großen Strich Landes einigen Unterschied in der Aussprache, und eine Keine Anzahl eigener Worter. Dag in Deftreich ehedeffen Winden ober Wenden gewesen find, beweifen die Mamen ber Detter, melche mit windisch zusammen gesetzt sind; und in dem schonen Thal Stoder im Lande ob der Ens, bemerket man foldes an ber ausgedehnten und fingenben Aussprache, imgleichen an der Rleidung und Bauart der dasigen Ginwohner.

Die alten Landstande bestunden 1) aus ben Pralaten, beren Borfteber ber Abt ju Molf war, der fie zusammen berief, das Directorium führte, und ihnen die landesfürftlichen Befehle überfandte. Die Pralaten waren, (1) im Lande unter ber Ens, ber Erzbifchof ju Wien, ber Bifchof ju wienerisch Neuftadt, (welche bende aber weber Sig

noch Stimme auf ber Prafatenbant hatten,) bie Mebte und Probfte zu Dolf, Rlofter-Reuburg, Bottweig, jum b. Rreitz im Balbe, St. Polten, Bergogburg, Lillenfeto, jum Schotten in Wien, Altenburg, Seittenstetten, St. Dorotheen in Wien, St. Andre an bet Traifen, Geifenftein, Mariazell, Lierenstein, Meuftabt, Geras, Perned, Maurbach, Gaming, Agfpach, Arbactet, 3mettel, Gisgarn, ber Domprobft ber Cathebralkirche ju Wien, und der Abt zu Montferat eben dafelbft; (2) im Lande ob ber Eus, Die Aebte und Problie Bu Rrememunfter, Se. Florian, Lambach, Stenergarften, Baumgartenberg, Bilbering, Balbhaufen, Monfee, Gleint, Schlogl, Engelharts-zell, Spital am Pyrn, Schlierbach. 2) Aus ben Rittern, und 4) aus Stadten und Markten. Bon bem legten ober vierten Stande, machte bie Stadt Wien allein den halben Theil, den übrigen halben Theil aber machten bie übrigen Stadte und Markte aus. Der Landmarschall ward allezeit aus bem Berrenftande, ber Land Untermarfchall aber aus dem Mitterftand ermablet. Die Landtage ber Stande, waren entweder allgemeine Landtage, oder Ausschüßtage, welche leste wieder in den weitern und engern Ausschuß abgetheilet wurben. Diefe Landtage murben von bem Landesfürften ausgeschrieben, und der Wortrag geschahe entweder von bem hoffanzler, ober von bem erzherjogl. Abgeordneten; bie Berathichlagungen aber wurden unter dem Borfis des Landmarschalls angestellet. In bensesben ward von ben Steuern und Abgaben, vom Kriegswesen, in so weit es die Datu

dazu nothigen Abgaben, Stellung ber Recruten, und andere bergleichen Lieferungen betrifft, zc. ge-handelt, und ber kandtagsfaluß marb in ben Landtaffeabschied gebracht, von bem Landes-herrn bestätiget, und alsbenn offentlich bekannt gemacht, bamit er bie Kraft eines offentlichen Gefe-Bes habe. Der Landtag im Lande unter ber Ens wurde zu Wien, und der im Lande ob der Ens zu Ling gehalten. Es hat aber Kaifer Joseph II die Landstände 1783 aufgehoben, und die Deputirten bes Herren = und Ritter - Standes zu Mitgliedern der Landesregierung gemacht; und hernach 1786 befohlen, daß auf den Landtagen die Ergbischöffe, Bifcoffe, Dignitarii der Rapitel und bie obenbenannten Mebte, ben Clerus ausmachen follen. Die Versammlungen der Stande (welche von den Candtagen zu unterfcheiden,) mabreten fonft immerfort, indem die herren Berordneten oder Deputirten, Die einige Jahre in ihrem Posten blieben, eine ordentliche und beständige landschaftliche Ratheffelle ausmachten. Die Stande haben in ihren Gebieten, außer dem Jagdrecht und bem Recht ber Saminlung ber Abgaben, auch bie Grundgerichte Dbrigkeit, (Jurisdictio civilis,) und die meiften auch die Landgerichts Dbrigkeit (Jurisdictio criminalis;) boch find benbe ber landesfürstlichen Obrigfeit und Sobeit unterthan. Wenn bas Gut nicht felbst ein landesfürstliches Lehn ist, so ist auch Die Grundobrigfeit nicht Lehn, fonbern Erbe. Landgerichte aber find wenig zu Lehn gemacht worben, fondern haften von Alters ber auf vielen Butern. Gie haben auch bie Fouftgerechtig-Mas

feit, welche in bem Witbbann und Forftrecht bestehet.

Der östreichische Abel ist zahlreich und vermogend; er wird in ben hoben ober Grafen - und Berren Stand, und niebern ober Ritter Stand Die adelichen Guter find entweeingetheilet. Der Allodial - oder Lehn-Guter .- Die Markurafen von Brandenburg-Culmbach, die Bischofe bon Paffau, und andere benachbarte Reichsfürften, ja fogar einige landfaffige abeliche Saufer, 3. E. bie Grafen von Zinzendorf und Pottendorf, haben bas dominium directum über einige in Destreich belegene Leben. Beil aber ben Bafallen in Deftreich unterfagt ift, außerhalb Landes die Belehnung zu empfangen, fo haben die Markgrafen einen besondern Lebnhof in Destreich errichtet, an welchen die Bafallen zum Empfang bes Lehns berufen merden. Chen berfelbe enticheibet auch bie Lehnsstreitigkeiten : boch fann sich ber beschwerte Theil an die oftreichische Regierung wenden. Moch inehrere Leben haben bie Grafen von Biegenborf und Pottendorf zu vergeben. Einige andere bftreichische Familien, und bas Sochftift Paffau, ertheilen bergleichen auch. Auf unterschiebenen alten Beften des landfaffigen hoben Abels, haftet Das Mungrecht; wie denn g. E. Die Furften und Grafen von Dietrichftein, Die Grafen von Binbischgras, u. a. m. in ihren Besten Ducaten und andere Mungen pragen laffen.

S. 6. Die Grenntniß ber christlichen Lebre fft hiefelbst bon bem 8ten Jahrhundert an mehe und mehr ausgebreitet, und mit berfelben ber Be-

bor.

horsam gegen bie romische Kirche angepriesen und bewilliget worden. Im 14ten Jahrhundert befanden sich hier und in den benachbarten Landern viele Walbenfer, welche wider die romifche Kirche zeugeten, aber balb ausgerottet wurden, ba benn ber Reft derfelben fich nach Mahren begab. 3m isten Jahrhundert fanden D. Luthers Bemuhungen und Lehren gar zeitig in Deftreich Benfall, und Die Anzahl ber Anhanger ber evangelischen Lehre wurde von Jahr zu Jahr größer, obgleich alle Unstalten bagegen gemacht murben. 1541 übergaben bie evangelischen Deftreicher, Stepermarfer , Rarnther und Rrainer bem Raifer Ferdinand eine bewegliche Bittschrift um bie Frenheit bes evangelischen Gottesbienstes, Die fie auch 1555, '56 und 58 wiederholten, aber wenig oder gar nichts ausrichteten. Bingegen wurde 1564 auf Anhalten Raisers Ferdinand der Gebrauch des Rel-ches im Abendmahl von dem Pabst erlaubet, und in Destreich eingeführet; und 1568 bewilligte Raifer Marimilian II den benden Standen von Berren und Rifterschaft im Lande ob' und unter ber Ens, und ben 7 lanbesfürftlichen Stabten im Lan-De ob der Ens, Die frene Uebung des evangelischen Gottesbienstes, und ertheilte den 2 Stanben von Herren und Mitterschaft im Lande unter der Ens, am 14ten Jenner 1571 barüber eine formliche fchriftliche Versicherung. Allein, von Rudolphs II Beit an ift die evangelisch bitreichische Rirche nach und nach unterbrucket, und insonderheit von 1621 an in gang Deftreich ber evangelische Bottesbienft abgeschaffet worden. Richts bestoweniger blieben pielè

viele heimliche Anhanger ber evangelischen Lehre Dafelbst , und 1753 machte die Raiferinn Rolliginn Maria Theresia bekannt, daß allen ihren protefrantischen Unterthanen in Destreich, Stepermark und Rarnthen, wenn fie fich rubig verhielten, nicht die geringste Drangsale noch Zwang um der Religion willen zugefüget; Diejenigen aber, welche fich nach ber offentlichen Uebung ihres Gottesbienftes febnten, nach Siebenburgen verfeget, und dafeibft im Beift und Leiblichen verforget werden follten. Raifer Joseph II gieng weiter, und ertheilte feinen evangelischen Unterthanen in diesen Provinzen offentliche gottesbienftliche Frenheit, ernannte auch zwen ihrer Kirchenlehrer, den zu ABien im Lande unter der Eus, und den ju Edt im Lande ob der Ens, Ju Suprintenbenten ber übrigen evang. Gemeinen.

Raiser Joseph II hat 1781 den Carthenserund Camalbulenser Orden benderlen Geschlechts, und die Eremiten, theils alle Nonnenklöster, (die Elifabethanerinnen und Urselinerinnen allein ausgenommen,) in seinen Staaten, und also auch hier, aufgehoben, und diese Aushebung ist nachher auch Rlöstern anderer Orden, insonderheit des Benedi-

ctiner Ordens, wieberfahren.

Er hat auch verordnet, daß so wie die Aebte in Destreich aussterben, die Stellen derselben nicht wieder beseget, sondern für die klösterliche Zucht sollen in Gegenwart eines kaiserlichen Commissarii alle 3 Jahr Prioren ermählet werden. Die Oberaufsicht über die Deconomie der Stiftsgüter, die Beobachtung der allgemeinen Besehle, die Pfarregeschäfte, und die Handhabung der Ordnung und Rube.

Rube, foll in jedem Stift, fo wie in Frankreich und Italien, ein geschickter Weltpriefter und Stifsgeiftlicher, unter bem Namen eines Commendators verseben.

wa Das ehemalige Bisthum zu Wien, welches bem romifchen Stuhl unmittelbar unterworfen mar, jeboch fo, bag ber Erzherzog bas Recht hatte, einen Bifchof gu ernennen, ift 1722 auf Unbalten Raifer Karls VI von dem Pabft zu einer Metropolitantirche und Erzbiethum erhoben; auch 1723 dem Erzbischof bas Pallium und Rreus ertheilet, und 1729 ein Theil von des Bifchofs gu Paffan geiftlichem Bebiet in Deftreich, ibin untergeben worden. Der Erzbifchof ift der beil. romi. fcen Reichs gurft, bagu fcon Bifchof Anton 1631 erhoben worden, und hat den Bifchof zu wienerifch Meuftabt, nun gu St. Polten, unter fich, ift aber ber Landeshoheit des erzberzoglich-offreichifchen Saufes unterworfen. Das erzbischofliche Confistorium bestebet aus dem Erzbischof felbst als Prafidenten, einer Anzahl geift- und weltlicher Rathe und Benfiber, und einem Motarius, ber den Titel eis nes Ranglers bat. Weil fich bes Bifchofs gu Paffau geiftliche Berichtsbarteit ebebeffen auch über einen guten Theil von Deftreich erftrecte, fo mar ju Bien ein eigenes passausches Consistorium, welches aus einem Official, einer Anzahl geiftund weltlicher Rathe, einem Motarius, und uns terschiedenen geringern Bedienten bestand: es hat aber 1783 aufgehoret, als zu Ling ein Bisthum errichtet, und unter baffelbige bie Diffricte geleget worden, bie ehrbem unter bem Bifchof von Pas-

Paffau ftanben. Bur Unterhaltung beffelben giebe bas Bisthum Paffau jahrlich 32000 Fl. von feinen Einkunften aus bem Erzherzogthum Destreich, welche jahrlich 137000 Fl. betragen, vermöge Bertrags von 1784.

Der Erzbischof von Salzburg, hat auf Raifer Josephs II Berlangen, fein in Karnthen, Stepermart und Diederoftreich gehabtes Dioce-, fan - Recht fahren laffen, aber der Raifer hat def= felben Metropolitan : Recht, wenn es in ben burch Die Rirchengesege vorgeschriebenen Schranten bleibet, für gegrundet erfannt, und 1786 entschieben, daß sowohl die bisherigen Bifchofe ju Gurt, Seckau und Lavant, als der neue Bischof zu Loben, unter dem Erzbischof von Salzburg als. Metropolitan bleiben follen, obgleich der Bifchof von Sedau jum Erzbischof von Grag gemacht worden, bas Bisthum Lanbach zu einem Erzbisthum erhoben, und der Bifchof von Gradiffa, (vorber zu Gorz und Eriest,) Zeng und Pilsen, als Suffragancos dem Erzbischof von Salzburg ancerworfen, und diefen auch das Recht gegeben, ben neuen Bifchof von Loben eben fo wie feine übrigen Suffraganeos, und ben Erzbischof von Laybach, als Primas von Deutschland zu bestätigen. Raifer Rarl VI hat burch ein offentliches Landesgeses verordnet, daß die offreichische Beiftlichkeit feine unbewegliche Guter mehr erwerben kann. Bill eine Rirche ober ein Rlofter ein mobigelegenes ober fonft vortheilhaftes Saus, Grundftuck zc. taufen : fo muß sie (es) dagegen von ihren (feinen) vorhin gehabten Grundflucken eben fo viel an weltliche Perfonen veraußern. Die

Die hiefigen Landesgewohnheiten, weichen von ben gemeinen canonischen Rechten febr ab, in Unfebung ber Balle, welche bas Zebendrecht, bas Jus patronams, Die beimlichen Cheverlobniffe der Minderjabrigen, das geistliche Verfahren wider Zauberfunfte, Regeren u. b. m. betreffen. Appellationen nach Rom, find nicht erlaubet, und Die Appollationen von den Consistorien, haben in vielen Fallen ihren Bug an Die weltlichen Berichtsftellen. Heberdem find Die Frenftadte der Liebelthater, schon vom Herzog Albrecht mit dem Zopf (cum trica,) imgl. vom Raiser Serdinand I in gewiffen Sallen merflich eingeschrantet, und von ber R. R. Maria Therefia bennahe gang aufgeho-Ueberhaupt muß die gange Beiftben worden. lichfeit Die offentlichen Laften und gemeinen Landesauffagen sowohl in personalibus, als realibus, mit tragen belfen, ja, in gewiffen Sallen muffen Die Beiftlichen fich vor weltlichen Berichten belangen laffen, und was bergleichen Ginfdranfungen mehr find.

S. 7. Der Zustand der Wissenschaften hat sich in neuern Zeiten nicht viel verbessert. Zur Beförderung der Gelehrsamkeit dienen die niedern Schulen und Gymnasien, die Universität zu Wien, die seit 1752 eine bessere Einrichtung bekommen hat, und die savopisch-lichtensteinische Ritterakademie zu Wien, die lowenburgische Akademie oder Stiftung ben den P. P. Piaristen in der Josephsskabt ben Wien, und die Ritterakademie zu Kremsskabt ben Wien, und die Ritterakademie zu Kremsmünster. Zu Wien ist der große und prächtige kaiserliche Büchersaal, einer der wichtigsten und berühms

berühmteften in Deutschland und gang Guropa. Bur Beforderung der Zunfte, bienet Die Afabemie der Maler - Bildhauer - und Bau - Runft zu Wien.

6. 8. Bon der Gefchichte und bem neuern Buftande sowohl der Manufattigen und Sabriten, als des Sandels in Deftreich, und den gesommten bftreichischen Erblanden, will ich hier Diejenige Machricht wortlich einruden, welche mir ber Regierungsrath von Taube im Julius 1770 jugefdickt bat, und die bamals gewiß febr- genau und zu= verläßig war. "Die öffreichifchen Lander bringen "den Urftof und die roben Materialien faft zu allen "Manufakturen, in großem Ueberfluß hervor. "Sie haben auch eine febr vortheilhafte Lage zum "Sandel, weil sie an den Rhein, das adriatische "Meer, an Balfchland, Polen und bie Turken "granzen, und von der Donau, ber Elbe und an-"beren Schiffbaren Bluffen burchftromet werben. "Allein, ungeachtet aller biefer naturlichen Bor-"theile, wußte man vor turzer Zeit noch nicht, was "Fabrifen, Manufakturen und handel maren? "Man konnte zu Wien nicht einmal einen feibenen "Strumpf wirken.,

"R. Rarl VI dachte zwar auf die Ginführung "ber Manufakturen und bes handels; er lockte "viele reiche procestantische Kauffeute aus ben "Reichsstädten durch große Privilegien und Vor-"rechte nach Wien, und bauete ben Geehafen "Trieft: badurch aber ward die Ausfuhr berroben "Materialien, und die Ginfuhr fremder Baaren, "nur noch mehr befordert. Die fcweren Rriege, "in welche biefer Raifer balb mit Frankreich und "Spa=

"Spanien, bald mit dem türkischen Reich verwi"Ausführung ohnedem seine beständigen Bundes"genossen, die Englander, nicht gern saben. Die
"roben Materialien giengen also immerfort mit ei"nem geringen Zoll aus dem Lande, und wenn sie
"in Manufakturen verwandelt waren, kaufte man
"sie theuer wieder. Nach England, Frankreich,
"Holland, Sachsen, Wälschland, giengen jähr"lich erstaunliche Geldsummen für die Nortwen"bigkeiten des menschlichen Lebens, und bas Land
"ward immer ärmer."

"Nad, bem Achener Frieden von 1748, war "ber wienerifche Sof endlich mit Ernft bebacht, "Manufakturen einzuführen, und ben Gleiß ber "Unterthanen rege zu machen. Es fanden fich al-"lenthalben ungemein große Schwierigfeiten, wel-"de jevoch eine Maria Theresia nicht abschrecken "fonnten. Gine ber größten hinderniffe, mar ber "Mangel an guten Manufakturiften, Fabrikanten gund Spinnern: weshalben man bas Garn von "Flachs, Wolle und Baumwolle, aus Sachsen ,und andern benachbarten Landern kommen laffen "mußte. Daber murben allenthalben in Stadten jund Dorfern Spinnschulen eröffnet, in welchen "die Rinder nicht nur unentgeltlich im Spinnen un-"terrichtet werden, sonbern auch noch täglich "a Rreuger empfangen. Alle Montate wird ben "fleißigsten eine fleine Belohnung gereichet. Ueber-"bem berief man viele geschickte Manufakturisten "aus Frankreich, Solland, England, ben Nieber-glanben, der Schweiz, Balfchland, Sachfenu.f.f. ≤ Tb. 8 21. 23 6 "Die

"Die Ausfuhr rober Materialien, warb mit einem "boben Boll beleget, und endlich fast gar verboten, "nachdem 1752 ein Commerzienrath aufgerich-"tet, oder vielmehr zu einer besondern unabban-"gigen Sofftelle gemacht worden, welche unmittel-"bar unter bem Landesfürsten fleht, i Drafiden-"ten, 1 Biceprafibenten, & ober 9 Benfiger, (bie "Sofrathe beißen,) 3 Secretare und noch 20 Gub-"alternen bat. Man errichtete auch zu Wieneine "befondere Commerziencaffe, welcher man viele "ansehnliche Ginfunfte anwies, und fie bem Sof-"Commerzienrath anvertrauete. Alle, welche Ma-"nufakturen und Fabriken anlegen, ober fonft et-"was nugliches jum Besten bes handels und ber "Manufakturen unternehmen wollen, empfangen "aus diefer Caffe einen unverzinslichen Borfchuß "von 10, 50 bis 100000 Fl., wenn die Wieder-"bezahlung des Capitale nur einigermaßen ficher "gestellt wird. In der Hauptstadt eines jeben Lan-"bes, namlich ju Wien, Ling, Infpruct, Frey-"burg am Rhein, Prag, Brunn, Troppau, Gras, "Rlagenfurth, Lanbach und Gorz, wurden i i Commerzienconsesse angelegt, und dem Commerz-"rath ju Wien untergeben. Jest errichtet man "bergleichen auch in Siebenburgen und ju Le-"meschwar. Jeder Confeß hat einen Prafidenten, "der allezeit geheimer Rath ift, und 6 bis 8 Ben-"figer, nebft einem Secretar und anderen Beam-"ten. Die Behfiger beißen Commergrathe, und "haben 1200 bis 2000 Fl. Befoldung. Ueberdem "bat jeder Confes feine eigene Commerzcaffe, in "die mancherlen Befalle fließen, und die im "Moth-

"fall von der wienerischen Commerzhauptcaffe un-"terftuget wird. Diefe It Confesse muffen die Pro-"tofolle ihrer Sigung jedesmal dem Commergrath "einfenden, und von demfelben in wichtigen Sachen "die Befehle einholen, g. E. wenn es um Ertheis "lung neuer Privilegien, Borfchuß fur Fabrifan-"ten, Berbietung frember Baaren, Erhöhung "ober Verminderung der Zolle, Ernennung neuer "Commergrathe und andern Beamten gu thun ift. "Es murden auch alle oftreichische Lander an bem "abriatischen Meer mit einander vereiniget, und "als Colonien dem Hofcommergrath unterworfen, "ber fie burch bie Intendenza ju Trieft regieren "ließ. Darauf murden in den vornehmften San-"belsplagen und Seeftadten in Portugal, Spanien, "Frankreich und Balfchland, imgleichen in Der "europaischen und afiatischen Turfen, 18 Confuls "bestellet, deren Ernennung bon dem Sofcommerg-"rath abhangt. Sie schiden aber bemfelben "nicht unmittelbar ihre Berichte ein; sondern die "in den Abendlandern find an die Intendenza ju "Trieft gewiesen, und bie in ben Morgenlandern "oder in der Turfen, an den R. R. Minister gu "Constantinopel, der als Generalconful Diefer "Lander unter dem Hofcommergrath flebet, und "bemfelben in Sandelsfachen feine Berichte abstatntet. Mit den meiften handelnden Boltern, bat "ber R. R. Sof nach und nach Commerztractate "und Bergleiche geschloffen.,

"Bur Verbesserung ber natürlichen Landesga-"ter, die den ersten Stof zu den Manufakturen "bergeben, ward auf Kosten ber Commerzcasse

2362

.nicht

388

"nicht nur ju Bien, fondern auch in ben übrigene "10 hauptstädten ber Landschaften, eine R. R. "Landwirthschafts - Gefellschaft (die man bier Agri-"culturs Societaer betitelt) jufammen gebracht, "und als eine ordentliche Stelle eingerichtet. Eine "jede Diefer Gefellichaften giebt jabrlich eine Preis-"frage auf, beren befte Beantwortung gedrucket "wird, und der Urheber erhalt aus der Commerz-"caffe eine golbene Schaumunge von 36 Ducaten. "Diefe Unftalt bat icon viel Gutes geftiftet, und "sonderlich den Anbau der Sarbetrauter berge-"ftalt vermehret, daß nunmehr bie offreichifchen "Lanber feinen Rrapp, Wait und Farberrothe aus "fremben gandern mehr berholen, ja fchon anfan-"gen, benfelben in fremde Lander ju fchicfen. Es "wird auch fcon Indigo in Clavonien und in bem "Banat Temefchwar gepflanget. Gben bafelbft, "imgleichen in Croatien, Dalmatien, Sifterreich. "Friaul und Enrol, ift der Seidenbau auf Rouften der Commerzcaffe fo ausgebreitet worden, "baß die Ginfuhr der fremden roben Geibe, bald "durch einen hohen Boll eingeschranket werden wird. "Bor allen hat die Seide, die in Slavonien ge"wonnen wird, einen großen Vorzug, und giebe "ber besten in Balfchland nichts nach. Bloß in "Slavonien murben 1769 über 1600 Centner Ga-"letten gewonnen, beren 10 Pfund ein Pfund ro-"be Seide gaben. Bur Abwickelung ber Galetten, "bat der Kommerzrath hie und da an fleinen Rinf-"fen 12 Spinnmublen (Filatoria) bauen laffen. "Die größte und beste ift zu Fara in Friaul, wel-"de 10000 Bl. gefostet bat. Bur Derbefferung "ber

"der Schafzucht, hat man nicht nur aus der Bar"baren, sondern auch aus Natolien, viele Widder
"kommen lassen, welche in Krain und Slavonien
"sehr gut arten. Jedoch wird jührlich noch eine
"große Menge spanische Wolle zu dem seinen Luch

"über Trieft bereingeführet.,,

"Auf folche Art murden benn die Manufaktusten, aller Sinderniffe ungeachtet, nach und nach "mit einem Aufwande von mehr als 2 Millionen "Bl. endlich empor gebracht, und ber Bleiß ber Un-"terthanen allenthalben aufgemuntert. "beim und in Friaul entstanden die erften, mogu "die sächsische und malfche Nachbarschaft Gelegen-"beit gab. Endlich breiteten fich die Manufaktu-"ren durch alle offreichische Lander aus: wozu der "lette Krieg mehr behulflich, als daran hinderlich Deun die Doth, Die damals Sachsen und "andere Lander druckte, zwang viele 100 geschick-"te Manufakturisten, ihr Vaterland zu verlaffen, "und in ben offreichischen Landern Brod zu fuchen, "wo fie Schus, Unterftusung und Geldhulfe fan-"ben. Jest, in der Mitte bes 1770sten Jahre, "ift es fcon fo weit getommen, baß fast alle frem-"be Manufacturmaaren, insonderheit die aus Gi"sen, Stabl, Flachs, Sanf, Wolle und Seide, "verbothen find, und mit ben einheimifchen nicht "nur bie oftreichischen Lander verforget, fondern "auch ein Sandel in fremde Lander getrieben wer-"ben fann. Die Sauptwaaren, die nunmehr "in den Staaten des Erzhaufes haufig verfertiget "werben, find grobe und feine Leinewand, Drell, "Damastdrell, Spiegel, Glafer, mancherley Stabl-23 6 3 "und

## 390. Das Erzherzogthum Destreich.

"und Gifenwaaren, Tuch von 1 H. bis 2 Ducasten Die Elle, Ramelot, Barfan, Schalons, wol-"lene und feibene Strumpfe, Zig, Rattun, wovon "11 Sabriten vorhanden find, reiche feibene Ben-"ge, Stoffen fowohl von bloger Seide, als auch "mit Gold und Silber durchwirft, Peruvians, "Großdetour, Lustrins, Atlas, seidene Lapeten, "Damaft, Laffend, glatter und geblumter Sam-"met von allen Arten, Plufch, mancherlen Zeuge "ju Beinfleidern, gemafferter und geblumter Dobr, "Brocat, Belpa, goldene und filberne Borten, "vielerlen Blech = und Deffingwaaren, geschliffene "bogeimische Granate, die ftart nach England ge-"ben, mit Gold und Gilber gestickte Waaren, "Spigen, Muffelin, Batift, Libren, golbene La-"batdofen mit erhabenem Laubwerf und Figuren, "Leber, und bergleichen mehr."

"Bien ist der Mittelpunkt des ditreichischen "Zandels. Man findet daselbst Rausleute fast aus "allen Theilen der Abend und Morgenländer. "Die einheimischen Kausleute, welche den Groß"handel zu Wien treiben, sind meistens Procestan"ten und Nachkommen derjenigen, die Karl VI.
"aus den Reichsstädten hieher berief. Sie heißen
"Tiederleger, machen einen eigenen politischen
"Körper aus, genießen große Vorrechte, sind von
"allen bürgerlichen Abgaben befrenet, und zahlen
"eine Kleinigkeit in die Commerzcasse. Ihrer sind
"48 an der Zahl. Viele von ihnen sind zugleich
"Wechster, und die meisten fangen an Fabriken
"anzulegen. Außer diesen gieht es unter dem bür"aerli-

"gerlichen Sandelestande noch unterschiebliche, bie

"im Großen handeln."

"Der Zaupthandel gehet nach ber Turken. "Durch' ben Belgrader Frieden von 1739, find ben "Eurken in Destreich, und ben Destreichern in ber "Turfen, große Borrechte in Sandelsfachen aus-"bedungen worden, und nach ben Borten bes "Friedensschluffes, follen bende Nationen wechsel-"feitig tanquam gens amicissima angeseben werden. "Daber haben fich viele Turfen, Griechen, Arme-"nier und andere Unterthanen ber Pforte wegen "bes Sandels zu Wien, Trieft und in Ungarn nie-"bergelaffen, bie aber noch immer ihre Ropffteuet "bent Großfultan jabrlich entrichten, um feine Un-"terthanen zu bleiben. Die meiften oftreichifchen "Baaren, die nach der Turken gehen, find Gla-"fer, Spiegel, Tuch, offreichische Thaler, bie ju "Wien aus spanischem Gilber gepraget werden, "und in der gangen Eurfen gangbar find, vornehm-"lich aber Gisenwaaren. Da die Aussuhr des ro-"ben Gifens verbothen ift : fo werden meiftens Mef-"fer und Senfen nach der Turfen geführet. "ein Benspiel von der Bichtigkeit dieses Sandels Ju geben, fo merte ich an, bag ju Rirch = und "Mublborf in Destreich ob ber Ens, 42 Genfen-"fchmiede befindlich find, welche alle Jahr für "400000 gl. Sensen ins turfifche Reich schicken. "Die daher tommenden Baaren, find hauptfachlich "Baumwolle, Kameelgarn, Leber, Caffe, Fruch-"te, Wein, macedonische Bolle u. f. f. In einem "Zeitraum von 2 Jahren, find über Trieft 12000 Centuer turfischel Baumwolle hereingekommen.,, 2364 "Zur

## 392 Das Ergherzogthum Deftreich.

"Bur Beforderung des Handels sind seit "20 Jahren 5 privilegirte Sandlungsgesellschafs "ten entstanden. Die alteste ist,

"I) Die Siumaner = Compagnie, deren "Hauptgewerbe im Zuckersieden bestehet. Sie tau"schet den rohen Zucker mit östreichischen Waaren "ein, und erhielt 1750 ein Octron auf 25 Jahre,
"so daß sonst niemand Zuckersiederenen anlegen "darf, und aller fremde Zucker verbothen ist. Das "her gehen ihre Actien hoch, und sie theilet jahre "lich 15 bis 20 vom 100 aus."

"2) Die Temeschwarer-Compagnie, treibe "über Triest einen starken Handel nach Frankreich, "Spanien und Wälschland, mit Getraide, Wachs, "Pottasche und ungarischer Wolle. Ihr Fonds

"ift eine Million Fl.,,

"3) Die Janoschazer-Compagnie, handels "te stark nach der Türken, gerieth aber 1769 "durch Gewinnsucht ihres Vorstehers in große "Zerrüttung."

"4) Die bobeimische Leinwands : Coms "pagnie, deren Sinlage i Million Fli ist, entstand "1768 in Wien, und handelt über Cadir nach

"Amerika."

"5) Die agyptische Sandelagesellschaft, "handelt nach Aegypten und andern asiatischen Lane "bern. Ihre Hauptniederlage ist zu Smirna, und "ihr Vorsteher zu Wien. Sie führet alle östreis "chische Manusakturen nach Asien, und bringet "von da rahe Materialien zurück. Es hat auch "der oben erwähnte Commerzrath, a neue Asades "mien und 3 Schulen zu Wien angelegt, über welche "et

"er die Oberaufficht hat, deren Lehrer er befolder, "auch alle übrige Ausgaben bestreitet. Damlich-...i) eine neue Rupferste ber = Akademie, welche "einen Borfteber, einen Professor, 6 Lebrmeifter, "und 6 befoldete Lehrlinge bat. In berfelben mer-"ben junge Leute und Rupferftecher im Zeichnen "und Rupferstechen unentgeldlich unterrichtet. Sie "bat auch viele ordeneliche und Chren-Mitglieber. "An einem gemiffen Tage werden für die Lehrlinge "3 Preise ausgetheilet, die besten Stude zur Schau "ausgestellet, und neue Mitglieder aufgenommen, "welche 14 Tage porber eine Zeichnung als ein "Probestud jur Beurtheilung einschicken. 2) Lis "ne offentliche Schule zur Erlernung der "schwarzen Kunst, (Mezzo tinto). "Beichnungsakademie, welche ungefahr eine fol-"che Ginrichtung bat, als die Rupferstecher - Ata-In berfelben wird nicht nur eine gemiffe "Anzahl burgerlicher Rinder zu den Zeichnungen "welche Seidenwebern, Lapetenwirkern und an-"bere: Professionisten nothig sind, unentgeldlich "angeführt, ja jahrlich mir Pramien beschenket, "fondern es bekommen auch andere Lehrjungen und "Gefellen, infonderheit an Sonn - und Jenertagen "ben nothigen Unterricht, ju geschickten Riffen und "Erfindungen. 4) Line Graveur : und Stein-"schneider = Schule, welche besoldete Lehrmeister "und pensionirte Lehrlinge bat, auch Lehrjungen "und Befellen im Zeichnen, Modelliren, Poffiren, "Graviren, Steinschneiben und andern Runften "unterweiset, 5) Gine Schule zur Erlernung "des Sandels für junge Leute, welche entweder 2365 "den

"den Handel nach Regeln und spikematisch lernen "wollen, oder nicht Lust haben, in einem Rauf"mannsladen etliche Jahre Lehrjungen abzugeben,
"und grobe Arbeit zu verrichten. In dieser Schu"le wird alles gelehret, was ein Handelsmann zu"wissen nothig hat, vornehmlich die Kenntnist der
"Waaren, der Rechenkunst, die Erdbeschreibung,
"und das Verhaltnist der Lander in Ansehung des
"Handels., So weit reicht der Laubische Aussas.

Es bat aber Diese Berfaffung feinen langen Bestand gehabt, sondern nach einigen Jahren sind alle Commers = Impectoren und Commissarien als Rreis = Commiffarien den Rreisaintern, und alle Consesse, als Commers : Commissionen bem bochften Collegio jeder Proving unterworfen, und gewissemaßen einverleibet, die 3 Confesse in Stevermart, Adenthen und Arain aber gan; aufgehoben worden : doch ift ber Sof-Commerzienvath und die Intendenza vollig auf dem alten Fuß geblieben. Nun mußten alfo die Commerg - Commiffionen thre Berichte burch die Landeshauptmannschaften ober Gubernia, an ben Sof gelangen laffen. Unftatt ber wienerifchen Mies derleger, murden Großbandler gemacht, die fast alle Privilegien befamen, beren fich jene erfreue-Die eigenen Unterthanen, murden den tur-Fifchen in Berzollung turfifcher Bace:ngang gleich gemacht, und die turfischen Unterthanen in Ungarn, burch bas Patent vom 10ten Dec. 1774 fo febr eingeschrantet, baß fie entweder oftreichische Unterthanen, burch Ablegung des Suldigungs-Sibes werben, ober ihren bisherigen Sandel als \_unbe-

unbefugt aufgeben mußten. Auf ber Donan und Sau, imgleichen auf der Elbe und Moldau, wur-De Die Schiffahrt merflich erleichtert und ftart ver-Das Patent vom 14ten Oct. 1774, wele des am isten Rov. feine Kraft zu haben anfieng, hat das Berbot fremder Baaren febr gemilbert, und die Ginfuhr fremder Leinwande, Tucher, oftin-Difcher Bige, brochirter Seidenstoffe, Taffente, Spigen und vieler andern mehr, jedoch mit hohen Zollen, wieder erlaubet. Es ift auch das gange Bollwefen verbeffert, und ein neuer Zarif gemache worden, ber am iften May 1775 anfieng, und die hohen Zolle, als die mabre Urfache des starfen Schleichhandels, verminderte, boch murbe um Die bobeimifchen Lander herum ein Cordon von Reutern gezogen. Der beutsche Sanbel, marb mit bem malfchen, mederlandifchen und polnifchen, enger verfnupft, und alle Baaren aus ber ofterreichifchen Lombarden und den Miederlanden, murden nunmehr mit dem halben Zoll (boch nicht in Ungarn) eingelaffen, und auch umgefehrt. Die Sandelogesellschaften nahmen alle ein Enbe, nur nicht die agoptische, Die Fiumer, und Die bren in-Difchen, namlich bes Tabats, ber Pottafche und ber mabrifchen Lebnbant. Geit bem Iften Janner Des 1775sten Jahrs, bestanden die Tabakspächter aus Chriften und Juden, und bezahlten jahrlich über 400,000 Ducaten, ober 1 Million Athlr. Pacht, und ihre viele Beamte und Auffeher tofteten ihnen fast eben fo viel an Befoldungen. Ben biefen Beranderungen ift es nicht geblieben, fondern am Sten Janner 1776 ist zu Wien der Sof-Commet

merzienrath aufgehoben, der Commerzial Fonds, der 1770 einnahm 1,194940 Fl. 26 Kr. und ausgab 1080390 Fl. 2½ Kr. der Rammer übergeben, die Herrschaft Buccari zu Croatien geschlagen, und die Intendenza mit der Landeshauptmannschaft zu Görz vereiniget worden. Man bezah sich der bisher entworfenen Hundelsplane, und überließ das ganze Handelswesen seinem Schicksal. 1783 hob Raiser Joseph II die Gesellschaft der Großhandler zu Wien ganz auf, und erlaubte einem jeden, der 30000 Fl. Vermögen angeben konnte, den Handel im Großen.

S. 9. Bur Zeit ber frantifchen Ronige, infonberheit Rarls des Großen, gehörte das Land unter ber Ens ju Pannonien, das Land ob der Ens aber ftand unter ber Bothinaßigfeit ber baperifchen Berjoge. 2118 Rarl der Große den banerischen Bergog Saffilo abgefeget hatte, brachte er ben Theil Pannoniens, ber fich von der Ens bis an die Raab erftrecete, unter fich, foling ibn zu Bapern, und feste die erften Markgrafen babin, welche maren Sonteranus, Berenharius, Albericus, Godefridus und Geroldus. Dach Rarls bes Großen Tobe, schickte R. Ludewig I im Jahr 814 seinen Sohn Luther nach Bayern, um daffelbe zu regieren, und Das vorbin genannte Stud von Pannonien, untergab er einigen als Grafen babin gefegten Bayern. 3m Jahr 817 gab er Bapern feinem Sobn Ludewig, und legte bemfelben zugleich ben toniglichen Eifel ben. Unmittelbar unter bemfelben ftanb ber oftreichische Markgraf Nathod. G. Bernardi Norici Chronicum austriacum, in Pezii Script. austr.

auftr. verglichen mit ben reb. gestis Caroli magni eum Hunnis ben Du Chesne T. 2. p. 221. Auf gleiche Weise haben ferner alle hieher gefeste Markgrafen unmittelbar unter den bayerischen Ro-nigen gestanden; und nachdem Bayern mit dem übrigen Deutschland im Jahr 882 wieder vereinis get worden, find sie unmittelbare Reichsfürsten geblieben, auch von ben Raifern und Ronigen in Deutschland verordnet worden, haben aber in Rriegesfachen unter ben banerifchen Berzogent geskriegessatzen unter ven vanerrichen Jerzogen ge-ftanden, und sind auf den Landtagen derselben er-schienen. Leopold der Erlauchte, Graf zu Baben-berg oder Bamberg, war der erste Markgraf von Destreich, der diese Würde im Jahr 944 vom König Heinrich erblich bekam, und durch seinen gludlichen Krieg mit dem ungarischen Ronig Stephan II, die Grangen ber Markgraffchaft gegen Morgen ausbreitete. 1156 murde bas Land ob ber Ens von dem Bergogthum Banern getrennet, und ju bem Lande unter ber Ens ober ju ber Mart. grafschaft Destreich geschlagen, und diese vereinig-ten Lande wurden vom Kaiser Friederich I zum Herzogthum erhoben. Heinrich II oder Jasamergott, war der erfte Bergog gu Deftreich, und mur-De in eben diesem Jahr von bem Raifer Friedrich I gum Bergog gemacht. Geinem Gobn Leopold VI wurde 1186 Stepermark vermacht, und Diefes. Sohn Friedrich II oder der Streitbare, welchem 1232 Rrain zuerkannt wurde, war der lette offreidifche Bergog aus bem babenbergifchen Stamm. Rach feinem 1246 erfolgten Cobe, bemachtigte fich Der bobeimische Konig Przempft Ottocar II ber gefamm-

#### 398 Das Erzherzogthum Destreich.

fammten östrichischen Lander; die ihm aber von bem römischen Ronig Rudolph I wieder abgenommen wurden.

Dieser Rubolph I von habsburg, ist ber Stammbater bes nachmaligen offreichifchen Saufes geworden. Bon bem Urfprung ber Grafen von Sabsburg, giebt es vielerlen Mennungen : es ift aber nunmehr gewiß, daß fie vom Ethico, Bergeg in Alemannien und Elfas, berftammen, ber ums Jahr 690 gestorben ift. Die Geschichtschreiber leiten fie aber von demfelben nicht auf einerlen Beife ber, es ift auch ihre Befchichte bis auf ben Grafen Guntram, wirklich buntel; baber bie Stammtafeln, welche Bignier, Eccaed, Herrgott und Schöpflin vom Ethico bis Guntram geliefert haben, merflich bon einander abgeben: allein, von Suntram dem reichen an, welcher um bie Mitte des toten Jahrhunderts gelebet bat, und Graf bon Elfas gewesen ift, haben wir bis auf Rudolph I, bee romischer Ronig geworden ift, ein zuverlaffiges Gefchlechteregifter, feitbem bie Acta Maurenfia ans Licht gestellet worden find, und der Baron Jurlauben in den Memoires de l'Academie des inscriptions T. 35. Num. 32. eine ben vorbin genannten Gelehrten unbefannt gewesene Urfunde pon 1157 aus der vormaligen Benedictiner Abten ju Burich, mitgetheilet und erlautert bat, welche beweiset, daß Adalbert, Graf von Sabsburg, Aeltervater Rubolphs I, ein Sohn des Grafen Werner von Sabsburg gewesen fen. Man fann auch in meiner Befdreibung Belvetiens die Artifel Muri, und Sabsburg nachlesen. Graf Rudolph I. erbete

erbete von feinem Bater, Albrecht bem Beifen, Die Graffchaft Sabsburg, und obere Landschaft Elfas, auch 1264 Die Grafschaften Ryburg, Baaben und Lengburg. 1273 mard er jum romifchen Ronig ermablet. Er bereicherte fein Saus glude lich. Gein Gobn Albrecht murbe 1282 auf dem Reichstage zu Augeburg von bem Reich mit Deftreich, Stepermark, Rrain und ber mindischen Mart, welche Lander fein Bater bem obgebachten bobeimischen Ronig von Reichsmegen entriffen hatte, belebnet, und zugleich verordnet, bag nach Abgang feiner Nachkommen, Die Lehnsfolge an feinen Bruder Rudolph und beffen Rachkommen, gelangen folle. 1283 brachte ber Ronig auch die Markgraffchaft Burgau als ein eroffnetes Reichslebn an fein Saus. Dach feinem Lobe, mar fein altester Sohn Albrecht I der Erbe gller Dieser Lan-Unter seines Sohns Otto Regierung, fiel Rarnthen 1331, vermoge des 1286 errichteten Bertrags, an bas offreichische Saus, und Deto. wurde 1335 damit belehnet. An eben denfelben verpfandete Raifer Ludwig aus Banern bie Stadte Breifach und Rheinfelden. Albrecht II, ber auch ein Cohn von Albrecht I mar, bat bas oftreichifche Saus fortgepflanget, und an daffelbe bie Graffcaft Pfird, und Die Stadte Rapperschweil, Wanbelberg und Stein gebracht. Unter Rudolph IV fans die Graffchaft Eprol Dazu; unter Albrecht III wurden noch einige Derter hinzugethan; und Leo. pold III faufte die Graffchaften Feldfirchen, Plus Deng, Sonneberg und Hohenberg; es ward ihm auch bie Landvogten Schwaben verpfandet. Friebrich

#### 400 Das Erzherzogthum Destreich.

brich III, ber auch Raifer war, machte ben erzherzoglichen Citel, den sich Rudolph IV zuerst bengelegt, und zuerft in einer Urfunde von 1359 geführet hat, 1453 dudurch ein besenderes Privilegium für bas öftreichische Saus tanglenmaf fig. Marimilian I bebiente fich zuerft bes ergberjoglichen Licels beständig, brachte durch feine Deirath bie Mieberlande an das offreichifche Saus; Unter ihm murben auch die oftreichischen Lanber, welche 134 Jahr lang getheilet gewesen, wieder vereiniget, und 1500 fam noch bie Beaffchaft Borg bagu. Erghergog Philipps erfter Sohn Karl, flifete die burgundifch's fpanische Linie bes Saufes Deftreich, welche 1700 mit dem fpanifchen Konig Rarl II erlofch; fein zwenter Gobn Ferdinand I aber, burch ben bie Ronigreiche Ungarn und Bobeim an bas oftreichische Saus auf beständig verfnupfet worden, pflangete Die Deutsche Linie Def felben fort. Er hincerließ 3 Sobne. Der alteste, Marimilian II, wurde Erzherzog von Deftreich, Ronig von Ungaen und Bobeim, und Raifer, welthes auch feine Sohne Rudolph II und Matthias nach einander gewesen. Der ate, Ramens Fer-Dinand, stiftete die tyrolische Linie, Die aber mit feinen Rindern ausftarb. Der gte, Dantens Rarl, der Stepermart, Karnthen und Krain betam, ift ber Urheber ber fogenanmen graßifchen Linie, und fein Gobn Ferdinand III, ber unter ben Raifern ber ate biefes Namens gewefen, wur-De von bem borbin gedachten Raifer Matthias an Rindes Statt angenommen, und folgte ibm in fetnen Reichen. Rach ibm famen fein Gobn Gerbinand

stand IV (unter den Kaisern der zee,) und Entel Leopold, der nach Erlöschung der neuen tyrvlischent Linie, welche scines Großvaters Bruder gestistet hatte, Eprol wieder an das Erzherzogthum Destreich brachte, ben welchem es auch nachmals geblieben ift. Geine Cobne Joseph und Rarl VI folgten tom nach einander in der Regierung; und verlassen ihm nach einander in der Regierung; und ber leste brachte von des spanischen Soniges Karl II Berlassenschaft, die italienischen Staaten und die Riedrelande an sein Haus, und losete unterschischen versest gewesene Lander wieder ein. Er mach te 1713, und bestätigte 1724 das Erbfolgegeses, baß alle oftreichische Erblanver impertrennlich ben's fammen bleiben, nut nach dem Recht der Eritge Burt auf bas mannliche, in Ermangelung beffelben aber auf bas weibliche Gefchlecht tommen folleen. Er ftarb 1740; und mit ibm erlosch ber ganze Stamm bes ergberzoglich offreichischen Saufes, worduf feine alerfie, und an ben Berzog von Lothringen, Grofferzog von Tofcana, und nachma-figen Raffer Frang, vermablte Tochter, Maria Therefia, Befig von ben gefammten offreichifden Erbreichen und Lanbern nabm.

'Es sind aber von den Landern, welche voger dachtermaßen nach und nach an das öftreichtiche Haus gekommen, viele wieder verloren gegangen, als die habsburgischen Erblander in Helvetien, ein großer Theil von Schwaben, die vereinigten Nies berlande; die Landgraffchaft Elfas, das Sundgan; die Landvogten der ehemaligen to Reichsstädte im Effar, der größte Theil der spanischen Monarchie, das Ronigreich Mapoli und Siellien, ein größer 7 Ch. 721.

## 402 Das Ergherzogthum Deffreich.

Theil von Mayland, Die Berzogthumer Parma, Piacenza und Guaftalla, und ber größte Theil von,

Schlefien.

S. 10. Zuden hohen Vorrechten des öffreichischen Zauses, gehöret 1) der erzherzoglie che Citel, ben fonft fein Gurft in ber Belt Tangleymäßig führet. 2) Dağ es 1245 von bem Raifer Friedrich II gur fonigl. Murbe erhoben morben, ob fich gleich die Erzherzoge des tonigl. Tie tels nie bedienet haben. 3) Daf es ben Ergbergogen fren flehet, ob fie auf bem Reichstag erfcheis men wollen ober nicht, ob fie gleich von bem Raifer allezeit dazu eingeladen werden. Privileg. Friebrichs I von 1156. Wenn fie aber in Person ober durch ihre Gefandten erscheinen, fo figen fie in bem Meichefürften - Rath um größern Anfehens willen, auf ber geiftlichen Bant, baben im Anfang bie erfte Stelle, und wechfeln hierauf in berfelbentaglich mit Salzburg; haben auch nach Beschaffenbeit ber Sachen wechselsweise bas Directorium, aber nur eine Stimme. 4) Daß sie des Raifers und des Reichs beständige und allergeheimste Rathe beißen, ohne beren Bormiffen nichts beschloffen werben, noch geschehen soll. Privilegiums Raris V von 1530. 5) Daß, ob fie gleich ju teimen Reichssteuern verpflichtet find, fie bennoch bes Reichs Schuß genießen sollen. Privilegium Friebrichs 1. 6) Daß fie von der Gerichtsbarfeit aller Reichsgerichte befrepet find; Privilegium Friebriche I; und baß ihre Unterthanen von ihren Gerichten gar nicht appelliren tonnen, es mare benn im Sall ber verfagten Gerechtigfeit. 7) Daß fie die

die Reichsbelehnung nicht auffer ihrem Lande empfgngen; Privilegium Friedrichs I; auch fein Lebngeld erlegen; u. f. w. 8) Daß fie die Raftenvogten ben allen und jeden Rirchen, Bisthumern und Rioftern ihres Gebiets haben; Privileg, Seinrichs IV und Rarls V, welche fie fich auch über die Bischumer Salzburg, Paffan, Regensburg, Frenfingen, Briren, Eribent, Die Abten Murbach, Das Rlofter Ronigsbrunn, Die Abren Lindau, und bas Rloster Zwiefalten zueignen. 9) Sie betrachten alle in bem Ergherzogthum befindliche Fürsten als Landfaffen, wenn fie gleich Gig und Stimme auf bem Reichstag haben. 10) Daß die Erzherzoge Die frenherrliche, grafliche und fürstliche Burbe ertheilen fonnen, welche im ganzen romifchen Reich gilt und geachtet werben muß. Privilegium Friebrichs III und Josephs Capitulation. 11) Daß die bitreichischen Erblander der Gerichtsbarkeit der Reichsverweser nicht unterworfen fenn wollen. 12) Daß bas Reich in in Diesem Erzberzogthum feine Leben haben fann; hingegen die Erzberzoge fich son allen Reichsgliedern Leben - und Allodial-Guter erwerben, Bolle anlegen, und ihre Leben nach Ge-fallen veraußern konnen. Privilegium Friedriche I, Rarls V, Heinrichs IV und Friedrichs III. 13) Daß fie bie Anwartschaft auf alle Leben, welche bem Reich in der Landvogten Schwaben eröffnet werden, wie auch das Recht haben, die verpfandeten Reichsguter in Schwaben einzulofen. Privilegium Wenzels von 1379. 14) Daß sie in dem Bisthum Regensburg bas Erbmarfchallamt haben.

#### 404 Das Erzherzogthum Destreich.

\$. 11. Raiser Friedrich I hat in seinem Privilaton 1156 in dem östreichischen Hause das Recht der Erstigeburt eingeführet, und verordnet, daß inde Abgang des mannlichen Stammes die Erbfolge auf die alteste Tochter fallen solle. Eben dies seit durch Friedrich II., Friedrich III.; Rarl V und Karl VI bestätiget und wiederholet worden. Die jungern Erzherzoge bekommen ein gewisses jährliches Gelb zu ihrem Unterhalt; es wird ihnen auch ein bequemer Siß angewiesen. Die Erzherzoge werden im 18ten Jahr volljährig, als Könis

ge ju Bobeim aber ichon im 14ten. 6. 12. Gin neuer Erb = Ergbergog , laft nach angetretener Regierung fich von ben jufammen berufenen Standen (6. 5.) Die Erbhuldigung leiften, woben er die erzherzogliche gefchloffene Rrone tragt, und bie Frenheiten und Privilegien der Stande beftatiget. Die Erbamter haben ben berfelben und ber barauf folgenben prachtigen Mahlzeit, ihre Bertichtungen. Das oberste Erbland = Zosmeis fteramt, haben im Lande unter der Ens feit 1620 bie Grafen und nunmehrigen Fürsten von Trautfon, im Lande ob der Ens feit 1659 die Brafen bon Beissenwolf; das oberste Erbland = Ram= mereramt haben im Lande unter der Ens, feit 1620 bie Grafen bon Breuner, melde jugleich bas oberfte Erbsptel = Grafenamt (bas die Gerichtsbarfeit über alle Gaufler und Dufifanten bat,) befigen, im Lande ob der Ens feit 1675, bie Crafen und nunmehrigen Fürsten von Lamberg, das oberste Etbland = Marschallamt im Land ob und unter ber Ens, feit 1717, die Grafen von **Stabil** 

Stahremberg; das oberste Erbland=Stallmeisteramt im Lande ob und unter ber Ens, feit 1559 die Grafen von Harrach; das oberfte Erb= land = Mundschenkenamt im Lande unter ber Ens, feit 1486 die nunmehrigen Grafen von Sarbeg, im Lande ob bet Ens feit 1624 die Grafen pon Zinzenborf; das oberste Erbland-Truchfessenamt in gang Destreich, die Grafen von Schonborn; das oberfte Erbland = Jagermeisfteranit im Lande unter der Ens, die Grafen von Zinzendorf, im Lande ob der Ens, die Fürsten von Lamberg; das oberste Erhland Silberkam= mereramt in gang Destreich, seit 1644 bie Grafen von Kufftein; das oberste Erbland = Ruchelmeisteramt in ganz Destreich, seit 1615 die Frenherren von Hegenmuller; Das oberfte Erb= land-Thurhuteramt im Lande unter der Ens, Die Grafen von Haugwiß, im Lande ob ber Ens die Grafen von Chotek; das oberste Erbland= Stabelmeisteramt in gang Destreich, 1786 Graf Joseph von Fuchs bekommen; Das Erbland-Vorschneiderame in ganz Destreich, haben die Grafen von Zinzendorf; das oberste Erb-Iand = Saltenmeisteramt im Lande unter ber Ens, seit 1736 die Grafen von St. Julian, im Lande pb der Ens die Grafen von Thierheim; das obers fte Erbland : Panier in gang Destreid, Die Grafen von Abensberg und Traun; das oberfte Erb-Iand = Mungmeisteramt in gang Destreich feit 1672 die Grafen von Sprinzenstein; das Erb= Land = Teugmeisteramt in gang Destreich, haben Die Grafen von St. Silario gehabt, nach deren Abfterben € c 3

#### 406 Das Erzherfogthum Destreich.

fterben es nicht wieber befeset worden. Das oberste Erbland = Rampfrichter = und Rampfschildträgeramt in gang Destreich, haben bie Grafen von Zinzendorf. Oberst=Erb=und Zofkaplan ift im Lande unter der Ens der Probst zu St. Polten, im Lande ob ber Ens aber ber Abt ju Stenergersten. Das oberste Sof= und general Erbland-Postmeisteramt haben die Grafen von Paar. Alle diefe Erbamtet werben gu rechten Mannslehen verlieben, fommen auf die ab-Reigenden mannlichen Leibeserben, werden von dem Aeltesten des Namens und Stammes vermal tet, und find mit nicht unerheblichen Bortheilen verbunden; fonnen aber nunmehr von feinen anbern, als Gliebern ber katholischen Rirche befef fen werden.

S. 13. Aus dem Titel Kaiser Josephs II, erstehet man, daß der erzherzogliche Titel also laute: König zu Ungarn, Böheim, Dalmatien, Croatien, Slawonien, Galizien und Lodomerien, Erzherzog zu Oestreich, Herzog zu Burgund, zu Lothringen, zu Steper, zu Kärnthen und zu Krain, Großherzog zu Toscana, Großfürst zu Siebenbürgen, Markgraf zu Mähren, Herzog zu Brabant, zu Limburg, zu Lühenburg, zu Geldern, zu Würtemberg, zu Ober = und Nieder = Schlessen, zu Manland, zu Mantua, zu Parma, Piacenza, Guastalla, Auschwiß und Zator, zu Calabrien, zu Bar, zu Montserat und zu Tee

Teschen, Fürst zu Schwaben und zu Cham loville, gefürsteter Graf zu Habsburg, zu Flandern, zu Tyrol, zu Hennegau, zu Kysburg, zu Gorz und zu Gradisca; Markgraf des heil. romischen Reichs, zu Burgau, zu Ober = und Nieder = Lausis, zu Pont a Mousson und zu Nomeny, Graf zu Namur, zu Provinz, zu Vaudemont, zu Vlankenberg, zu Zütphen, zu Saarwerden, zu Slankenberg, zu Falkenstein, Herr auf der Windischen Mark und Mechelnzc. Das neue Wapen des Erzherzogehums Destreich, ist ein silberner Querbalken im rothen Felde. Von dem Ritter = Orsden des goldenen Oliesses, habe ich schon ben Spanien gehandelt.

5. 14. Die höchsten Landescollegia des erzherzoglichen Zauses, die über alle deutsche Erblande desselben gesetet sind, sind 1) Die böheimische und östreichische Zostanzley, welche einheimische Staats und Regierungs. Sachen besorget. 2) Die Staatstanzley der auswärztigen Angelegenheiten. 3) Die Ober oder Sinanz-Kammer, welche die Jinanz und Cameralsachen unter sich hat. 4) Die Credit und Banco Deputation. 5) Die höchste Rechenstammer. 6) Der Zostriegeorath, der aus dem politischen und Justigrath bestehet. 7) Die oberste Justigstelle, die das höchste Ober-Apellationsgericht in allen dentschen Erdlanden ist. Alle diese Collegia sind zu Wien, haben aber dies ber ostmalige Veränderungen ersahren.

Ec 4

.... Das besondere landesfürstliche Collegium für das Land unter und ob der Ens, warbis 1783 bie Regierung in Justiffachen, oder Die nies Deroffreichische Canbesregierung in Wien, in dem genannten Jahr aber murbe fie aufgehoben, und auf ein Jahr zur Probe in ein Gubernium vermanbelt. Die Landschaftscollegia und Gerichte find, bas Landmarfchalls - Gericht mit bem Wais fenrathe Collegio, der Ausschuß und die Berorde neten aus den 3 obern Standen, und die Obercommissarien in den 4 Vierteln, das Rait- (Rechpungs-) Collegium, Das Obet - und Untercommiffariat, und bas Obereinnehmeramt.

Das romiste burgerliche Recht, gilt auch in Deftreich, ausgenommen in ben Guiden, in welchen die landesfürstl. Verordnungen, und ber Lane besbrauch ein anderes lebren. Bu jenem geboren Die Landgerichtsordnung, Policenordnung, Gere babschaftsordnung n. a. m., Die in dem Codice jur, austriac, und der daju gehörigen Sammlung offreichischer Gefege und Ordnungen, zu finden find. Db und wie bald ber unternommene Codex therefianus jum Stande fommen werde? fann man noch nicht fagen. Der Theil beffelben, welcher bie peinliche Halsgerichts Drbnung enthalt, ist 1769 jum

ten worden. S. 15. Der bisherige Steuerfuß ift 1789 fo' wie in Bobeim, Mabren und Schleffen, auch in Deftreich ob und unter der Ens, in Stenermark, Rarnthen, Rrain, Gorg und Gradifca, abgeanbert worden, nachbem die Ausmessung ber Grun.

Borfchein gefommen, aber nachber nicht benbehale

Brunde, und die Berechnung ihres Ertrages vollendet worden. Der Raifer hat alfo ben Bentrag ju den öffentlichen Ausgaben somohl für einzelne Brundbefiger, als für gange Gemeinen, Rreife und Provingen, nach einem genauen Magsfabe bestimmen laffen, und daburch die in den bisberigen Contributions = Ruß fo febr vermifte Bleichheit verschaft. Die ganze bisher une ter dem Ramen Contribution erhobene Abgabe, nebst dem, mas bisher von den Saufern des Burgerftanbes, bes Abels und ber Beiftlichfeit bezah. fer worden ift, und der Ertrag ber bisherigen Zwischen - Mauthen (Bolle,) foll funftig einzig und alfein als Grundsteger auf Grund und Boben ruben. und im Anfchlag beffelben durchgangig eine Gleiche heit beobachtet, hingegen follen die Urbaral-Sinkunfte der Obrigkeiten und die Gewerbe fren genffen werden. Die übrigen neben der Contribution eingeführten Abgaben bleiben unabgeanbert, boch mird man auch bierin bie nothige Gleichheit zwischen ben ganbern einzuführen suchen. Es follen nun in ben genannten Provinzen von hundert Gulben des angegebenen und controllirten Ertrages. im Durchschnitt 12 Gl. 13 & Rr. entrichtet werben, und zwar von ordentlich baubaren Aeckern, Trifch felbern, Leichen, Die nach ihrer Gigenschaft mit Medern veralichen find, Weingarten, Geen und Fluffen, 10 Fl. 37 & Rr. vom Sundert, von Wiefen und ben mit Wiesen und Garten verglichenen Barten und Leichen, 17 Bl. 55 Rr. vom Sundert, pon hutmeiben, Gestrippen und Malbungen, 41 Bl. 15 Rr. erleget merben.

## 410 Das Ergherzogthum Deffreich.

Was die Staatseinkunfte des Hauses Destreich überhaupt anbetrift, so hat R. Rarl VI in seiner größten Macht, nämlich von 1718 dis 35, ungesfähr 40 Missionen Fl. Einkunfte gehadet hingegen unter seiner Erbtochter und Nachfolgerinn der Raiserinn-Röniginn Maria Theresta, sind die Einkunfte 1756 durch den Grasen von Chotek dis auf 57 Missionen Fl. getrieben worden, und 1770 machten sie nach dem Staats-Inventarium des Hoses, von welcher mir eine Abschrift zugekommen ist, gar 90,398156 Fl. aus. Zu dieser Summe trug in gedachtem Jahre ben

bas Land unter ber Ens, bas Land ob ber Ens für das Cames 5,906243 fl. 173 fr. 106805 fl. 59; fr. rale für das Montanifficum 3,205240 -403119 - 43 får die Staats= Schulden: St. 971849 - 5 - 491126 - 18 für das Ban-3,736719 - 54 - 1,972832 cale für das Bolitis 26897 - 26 309818 - 59 cum für das Contris butionale 3,549149 - 57 - 1,779442 - 46 für das Commerciale 301917 - 8 - 253113 - 59 -Summa 17,980938 - 142 - 5,033338 - 19a -5,033338 - 191 -

gang Riederoftr.23,014276 fl. 331 fr.

Es gehen aber die Angaben von des öffreichischen hauses Staatseinkunften überhaupt, und aus Niederöstreich insonderheit, sehr von einander

ab. Aus bem vierten Theil meiner Bentrage gu ber Lebensgefchichte bentwurdiger Manner G. 232 erhellet, baß man sie 1760 zu Wien ungefähr auf 40 Millionen Gulben, genau auf 41,529,137 Gutben gefchabet habe, und aus bem funften Theil biefer Bentrage, ober aus meiner Schilberung Des Characters Konigs Friedrich II von Preugen, G. 128, bag biefer diefelben auf 61 Millionen Gulben, ober 40 Millionen Thaler gefchaget habe. In ben Briefen eines reifenben Brangofen von Cafpar Risbect, tommt vor, theils daß bie offreichifchen Erblande jahrlich 82 Millionen Raifergulden,. oder 98,400000 Fl. rheinisch betrügen, theils daß Die Ginfunfte bes Landes unter und ob ber Ens, fich bennahe auf 14 Millionen 31. belaufen follten, nub daß die Stade Bien ju diefer Gumme über 5 Millionen bentrage. Die Contribution Des Lan-Des unter ber Ens für die militar Jahre 1784 und 85, hat in jedem 2008965 gl. 44 Kr. betra-gen; dazu-die obern Stande 1,607,174 gl. bengetragen haben.

S. 16. Die oftreichische Ariegesmacht be-

ftand um die Mitte bes 1770ften Jahrs,

1) an deutschen und ungarischen Trupspen, aus 57 Regimentern zu Juß, 18 Kurassirer, 13 Dragoner- und 12 Hufgren-Regimentern.

2) An Granz-Truppen, aus 4 Reg. Karlftabter Generalats Infanterie, 2 Reg. Warasbiner Generalats Infanterie, 4 Compagnien Karlstabter und Warasbiner Generalats Huffaren, 3 Regimenteen flawonischer Infanterie, 1 Reg. flawonischer Huffaren, 2 Reg. Bannat croatischer

# 412 Ras Erzhenzogthum Deftreich.

Infanterie, 1 Reg. Bannat husfaren, 4 Reg. siebenb. Dra-

goner, und i Reg. fiebenb. Suffaren.

3) Aus dem Artillerie Corps, das aus dem Artillerie Corps an sich selbst, welches in keine Regimenter abgetheilet ist, und einem Artillerie Regiment, bestehet, dahin auch die Sappeurs gehören,

4) Aus dem Ingenieur Corps.

5) Aus den Pontoniers und Schiffsoldaten.

Sie machte also 72 Regimenter gu Buß, und 49 Reg. ju Pferde aus, die Artilleriften, Ingenieurs, Pontoniers und Schifffoldaten ungerechnet. Un Ropfen betrug sie ungefahr 200000 Mann. Die hohe Generalität mar 348 Personen stark. Es find aber nachher mit bem Kriegsheer ftarte Beranderungen borgegangen, und es ift anfebnlich, bis auf brittehalb hundert tanfend Mann, auch noch ftarfer, bermehret worden, infonderheit ju bem Krieg mit den Osmanen, ben R. Jofeph II im Juhr 1788 anfieng, und nach beffen Ende der Kriegsstagt mohl auf einen festern Buf gefeget werden wird. Die adeliche ungarische Leibjoache zu Pferde, Die abeliche deutsche Leibmache ju Pferde, und bie fogenannten Gardes du palais gu Buß, welche bie R. R. Burg ju Wien, und bie Luftschloffer bemahren, sind noch befonders zu bemerten. 1770 rechnete man, daß in Friedenszeit auf den Rriegsstaat jabrlich 18 Million Bl. verwendet murden, man konnte aber ben gefammten Aufwand fur ben Kriegesstagt fast auf 28 Millionen nen rechnen. 1752 bat die Kaiserinn Koniginit ju wienerifc Reuftabt eine Krieges-Cabetten Afabemie und Kriegesschule, und 1754 noch eine Rrieges-Atademie zu Wien gestiftet. 1759 stiftete fie einen Kriegesorden unter bem Ramen bes Ma= ria Theresia Ordens, mit welchem alle verdienste bolle Officiers begnadigt werden. Fur benfelben find 150000 Bullben Ginkunfte ausgesetet morben, von welchen die 20 Groffreuger einen jabrlichen Gehalt von 1500 Gulden empfangen, bie übrigen Gelder aber werden als Denfionen bon 400 bis 600 Gulven unter die altesten Ritter vertheilet, und fogar bie Witmen berfelben genieffen Zeit Lebens die Balfte davon. Die Ritter erhals ten auch am Sof besondere Ehrenvorzüge. Ordenstreug verleiht den Unebelgebornen fogleich ben Abelstand, und alle Rechte und Borjuge ber Reichsfrenberren, Die Abelsbriefe werden ihnen auch unentgeldlich ausgefertiget. Wer Diefen Dre ben tragt, fann fein Ritter von einem andern Kriegsorden febn, ausgenommen von bem Orden bes goldenen Blieffes. Raifer Jofeph II bat biefen Orden 1765 init Commandeurs als einer neuen Claffe zwischen den Großfreugen und übrigen Rittern, vermehret, auch den Großfreuzen einneues Mebenzeichen, nämlich ein an der Bruft auf der linfen Seite des Rocks gesticktes, und von einem Lorbeerfrang eingefaffetes filbernes Rreut auf rothen Grund, mit der Innschrift, Fortitudini, verlieben.

Es folger nunmehr die genauere Abhandlung

bes Ergberzogthums.

## 1. Das Land unter der Ens.

Das Land unter der Ens,, welches in den Erbbeschreibungen und Landebarten, aber nicht kanzlenmäßig, Unter = ober Mieder = Defreich genennet wird, ist in 4 Rreise abgesondert, und einem jeden ift feit 1793 ein Kreishauptmann vorgesetet worden. Bon Diesen Kreifen liegen 2 an der Gubseite, und 2 an der Mordseite ber Donau; jene werden nach ihrer Lage, in Anfebung des Wiener Waldes, die Areisesunter und ob dem Wiener Walde, diefe aber nach ihrer Lage in Ansehung des Manhartsberges, die Areise unter um ob dem Manhartsberg, genennet. Rreise unter bem Wiener Wald und Manhartsberg. fteben nun unter dem Erzbifchof zu Wien, Die beyben andern unter bem Bifchof ju St. Polten.

Es tommen jabrlich aus Stepermart, Rarns then und Salzburg ein paar taufend Manner und Beiber gur Commerarbeit hieber, bereiten Biegel, machen Beu, bienen ben bet Ernbte, und caftriren bas Dieb. Wenn fie gegen den Winter wieder nach Sause geben, so nehmen sie wenigstens 60000 fl. dabin mit. Es fehlet also auf dem Lanbe an Bolf, weil die Menge bes Gefindes in ben

Stabten groß ift.

Ein paar taufend Schritte von der Stadt Brud an der Leitha, entbedte ber preuffifche Major bon Rerbst, ber sich 1760 als Kriegs Gefangener 38 Brud aufhielt, ein reiches Alaunbergwert, welches Alaun giebet, ber eben fo fein und ftart, als ber turfifche ift, bavon man ben Centner bamals mic as bis 18 Gulben bezahlte.

I. Der Kreis unter dem Wiener Balde. Circulus infra nemus viennense, der auch das Steinfeld geneunet wird. Die besten Weinberge in demselben sind: zu Höstein, Umter Krüsendorf, Kloster-Neuburg, Kalenberg, Nußdorf, Heiligenstadt, Salmersdorf, Hernals, Dornbach, Breitensee, Berchtolsdorf, Liesing, Mausersalfsburg, Brunn, Dobling, Grinzing, Oberund Unter-Sifring, Währing, Ottakring, Weinhauß, Posseinstorf, Neustift, Enzerdorf und um Lichtenstein, Mödling, Neudorf, Gundermansdorf, Gumpoltskirchen, Pfassitaten. Das sogemannte Vice Dom Amt, welches die um Wien liegende Kaiserl. Kammergüter verwaltete, ist 1781 abgeschaft. Es enthält dieser Kreis

1. Folgende landesfürstliche Stadte.

1) Die Sauptstadt bes gangen Ergherzogthums Wien, Vienna, welche die Ungarn und Turfen Betich, und die Polen Wieden, nennen, und in Des ren Gegend die alte Stadt Vindobona gestanden bat. Rach des P. Linsganing Wahrnehmung, ift die Polhohe dieser Stadt 48°, 12', 32", und ihre gange vom Pariser Mittagszirkel angerechnet, 14°, 2', 30". Sie liegt an einem Arm der Donau, welcher die Borstadt Leopoloffadt von ber Stadt felbft absondert, und ben fleinen Blug Wien aufnimmt, ber zwischen ber Stadt und ben Borftabten durchfließet. Ihre Lage ift anges nehm. Denn gegen Morgen und Mitternacht ift bie umliegende Gegend eben, gegen Abend und Mittag au aber fiehet man ein mit Baumen und Weinfidcen befettes Gebirge; und die breite Donau theilet fich in Der Gegend der Stadt in unterschiedene Arme, welche Infeln einschließen, die mit Solz bewachsen find. Gie ift die erfte unter ben landesfürftl. Stabten im gande sinter ber Ens, Die Dauptfiabt bes Erzberzogthums Defireich.

Defireich, und ist auch ber Wohnsty der Kaiser aus dem öftreichischen Sause gewesen, so wie sie auch der Sis des jetzigen Kaisers ist. Sie macht allein den halben Theil des 4ten oder Burgerstandes im Lande unter der Ens aus, so wie die übrigen 21 landessürstlichen Stadte und Märkte den andern halben Theil, das ist, sie jahlt monatlich so viel Contribution, als alle übrige landessürstliche Derter zusammen. Die Lage, Gestalt und Kröseder Stadt, zeigt die topohydrographische Rarte der Stadt Wien mit ihren umliegenden Gegenden, die der Ingenieur F. J. Maire 1788 auf 4 Bogen heraus

gegeben bat.

Die Stadt felbst ift nur bon mittelmaffiger Grofe! benn ihr Umfreis auffer dem Wall hat nur 2944, und um die Vallisaden, 2006 geometrische Schritte, und fe hat nur 1299 Baufer, die Baht ihrer Einwohner aber hat 1770 betragen 53519 Perfonen. Gie fann, ihrer Lage nach, eine gute Festung abgeben, ift auch wirklich wohl befestiget; benn sie hat einen starkent Ball, 12 starke Baftenen, 11 Ravelinen, fehr breite und tiefe gefütterte Graben, und bie nothigen Außenwerke, follte aber keine Festung fenn. Die vielen Rirthen und weitlauftigen Kloffer, ben welchen mehren theils Garten und Spatiergange find, nehmen faft det bien Theil Des Raums Der Stadt ein; baher find nicht nur ber Saufer nicht mehrere, ale angeführt morben, fondern fie find auch fehr fchmal, aber auch gemeiniglich 2, 3, 4 und mehr Stochwerfe boch, von at hauenen und a backenen Steinen größtentheils wohl gebauet, und mit großen und guten Rellern verfeben: es find auch viele ansehnliche und prachtige Pallaffe barunter. In allen Burgerhaufern mußte ehebeffen das zwente und vierte Stockwerk zu Wohnungen der faiferl. Sofbedienten bergegeben, auch ber 7te Gulden ber Sausmiethe als eine Abgabe erlegt werben, es bat aber R. Joseph II biefe Last 1781 abgeschafft, und ans fatt berfelben die Baufer-Befiger auf eine bestimmte fabrliche Abgabe gefest, welche fie in bas Quartieramt erlegent.

erlegen. Die Straffen, beren man 117 große und fleine gablt, find frumm und enge, und ben feuchtem und regenhaftem Wetter ungemein unrein, bingegen wenn es trocken ift, mit bem allerbefchwerlichften Staube bebedet, ber überhaupt im gangen Lande befchwere lich fallt. Des Abends werden fie feit 1704 burch Las ternen erleuchtet. Die Stadt wird in 4 Viertel einges theilet, namlich in das Schotten : Wiedmer , Studen. und Rarntner: Viertel. Unter ben 8 großen und 14 fleinen Dlagen, find infonderheit ju bemerfen: 1) ber Sof, welcher bet großte und iconfte unter allen iff, und auf welchem, swischen 2 fleinernen Brunnen, ein prachtiges metallenes Denfmaal ftehet, welches Rais fer Leopold 1667 jum Gedachtnif ber unbeffecten Ems pfangnis ber Jungfrau Maria errichten laffen. Diefet Plat bienet bes Abends zu einem öffentlichen Spapiers gang. 2) Der Burgplan, ober außerfte Schloffof ber kaifert. Burg, wofelbst die Bache fiehet. treumarte, auf welchem ein mit Bilbfaulen von Blen gezierter Brunn ift. 4) Die Freyung, welcher Blas gang unregelmäßig ift. 5) Der Braben, auf welchem, außer 2 ichonen Springbrunnen, Die 1693 vollendete marmorne Drenfaltigfeitsfaule fiebet, welche 66 Soub boch ift. Auf biefem Play wird heutiges Lages nichts mehr verkauft. 6) Der hohe Markt, auf welchem bie marmorne Caule ber Bermahlung Maria und Ros fephs flebet, welche 1732 aufgerichtet worden, und 2 Brunnen gu feben find. 1782 find folgende Baros chien festgefebet, und zugleich bie bagu gehörigen Saus fer und Geelen gezählet worben.

| Parochien.  | Saufer. | Familien. | Seelen, |
|-------------|---------|-----------|---------|
| St. Stephan | 304     | 2524      | .14118  |
| Schotten    | 232     | 1216      | 6903    |
| St. Michael | 88      | 564       | 3703    |
| Dominicaner | 127     | 834       | 4709    |
| ,1          | 40 m 4  | 4.40      | ****    |

5 **C**b. 7 26.

| Parochien.     | Saufer. | Familien.       | Seelen. |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| Transport.     | 751     | 5138            | 29432   |
| Augustiner     | 99      | 601             | 4167    |
| St. Peter      | 182     | 1464 -          | 8311    |
| Franciscaner . | 94      | , <b>5</b> 90 . | 3644    |
| Der Hof        | 173     | 1136            | 5969    |
| 8 Narpchien.   | 1200    | Roop            | 51522   |

Der milden Stiftungen find nicht wenige, aber unster denfelben ift das allgemeine Saupt-Hofpital oder Rrankenhaus in der Alftergasse, welches K. Joseph II hat einrichten lassen, die merkwürdigste. 1785 find alle Stiftungen und ihre Fonds einer besondern Commission untergeben.

Die faiferliche Burg, welche an der fildweftlichen Ede ber Stadt, ben bem von ihr benannten Thor liegt, ift ein altes unanfehnliches Gebaube, welches a Dofe und mit Einbegriff des fogenannten Controlleurgangs, 4 Stockwerte hat. In berfelben findet man die Schate kammer, welche in die weltliche und geiftliche (wegen ber Beiligthamer alfo genannt,) eingetheilet wird, das mechanisch =. physikalische Runft = Cabinet , Raturalien : Ming = und Medaillen = Cabinet, wel= che Sammlungen unter die reichsten und vortrefs lichften in Europa gehören. Die Reichsfanzlen und Die bedeckte Reitschule, find neumodisch schone Gebaube. Der fehr große und prachtige Faiferliche Bus cherfaal, beffen Gebande gwifchen ber Burg und bem Augustiner Rlofter ftebet, füdmarts an ben Ball fist, und nun nach der Stadt ju gang fren flebet, fann in Unfehung der Menge und Bichtigfeit der gedruckten Bucher, Sandidriften und romifchen Alterthumer, ber vaticanischen und tonigl. frangofischem an Die Seite gefetet werden, welche er fogar in Unfehung ber ges bruckten Bucher übertrifft. Der Borrath an Bandfchriften, beschreiben die prachtigen Commentarii Augustae bibliothecae vindobonensis. Das Schausviele baus

haus auf dem Michaelis : Plat, welches mit ber Burg Gemeinschaft hat, ift gut ausgezieret. Um die Stadt etwas genaunten Bierteln zu

befchreiben, fo find diefelben

1) Das Stuben: Viertel, welches von dem Stus benthor, biefes aber von ben Babftuben, welche ebes male vor demfelben gewefen, ben Ramen bat. Das bin gehören folgende merfwurdige Gebande: Die fcbone Rirche und das Collegium, welches ehemals den foges nannten außern Jesuiten gehörten, und gegen welchen aber die hohe Schule ift, bavon hernach; bas Domis nicaner Rlofter mit ber Rirche St. Maria rotunda; Die Rirche der heiligen Barbara im faifert. fonial Convict: bas Rlofter und die Rirche ju St. Loreng am ale ten Rleifcmarft; Die Rirche ju St. Ruprecht, Die Drenfaltigfeitefirche, funf Capellen, ber erzbischoftische Dof, die faiferl. tonigl. Rriegefanzelen, bas graff. Daarifche Saus, in welchem bas faiferl. tonigl. Dofe poftamt ift, bas graffich finstniche Saus, und bie borhin genannte bobe Schule, welches icone Gebaude 1756 eingemeihet ift, eine wichtige Gammlung von anatomifchen Praparaten, und eine wohlverfebene Sternwarte bat. Die Stifter ber Universitat, find eigentlich die Bergoge Rudolph IV und Albrecht III: benn obgleich ichon Raifer Friedrich II hiefelbft 1237 eine Schule geftiftet bat, fo ift boch erft 1365 vom Dabft Urban V, auf Berlangen Berzogs Rudolph IV, ein Dris vilegium ju Errichtung einer Universtat ertheilet mor-Den, und Dabft Urban VI bestätigte und vermehrte bie felbe 1384, auf Anhalten Bergoge Albrecht III, mit ber theologischen Sacultat; fie murde auch dazumal in Die Baufer, welche ehedeffen von den Tempelherren bewohnet waren, verleget. Raifer Rerdinand II übergab die Universitat 1622 ben Jesuiten. Der Rector hat einen fehr hohen Dang, und gehet ben fenerlichen Umgangen unmittelbar por bem Raifer ber. Die Unte versität bestehet aus 4 Facultaten und, 4 Rationen, welche lettere find, die bfireichifche, rheinische, ungarifche D b 2

garifche und fachfiche. 1752 ift wegen Berbefferung ber Lehrart, eine faiferl, fonigl. Berordnung ergangen.

Der Windhagische Bucherfaal, welcher von feie nem Stifter ben Grafen Joachim Bindhag benannt wird, ift in einem Saufe, nicht weit von der boben Soule, und neben den Dominicanern. Er ftebet unter ber Oberaufficht bes nieberbfireichischen gandmars Schall= Umte. 1678 warb er junt gemeinen Gebrauch erofnet. Der Gichwindiche Bucherfaal ift auch in biefer Gegenb, und offentlich. Joh. Martin Gidwind, Krenherr von Pocifiein hat benfelben 1723 jum offents

lichen Gebrauch gewihmet.

2. Das Karntner: Viertel, welches von bem Thor ben Ramen hat, burch welches die Strafe nach Rarnten und Stalien gehet. Dier flebet die vornehmfte Rirs che, namlich die Metropolitanfirche des beiligen Stephan. Gie ift ein gothisches fehr bunfles Gebaube von lauter Quaderfleinen, von außen mit allerlen kinftlicher Arbeit von Biloniffen ic. gegieret, und ihr arofter achtectigter Thurin 434 und I halben öffreicht fche Werkschuhe boch von großen Quaderstücken ges In demfelben bangt eine große Glocke, bie Raifer Rofeph 1711 aus vielen von ben Turken eroberten Studen hat gießen laffen, und bie über 10 Schus be boch ift, im Umfreise 32 Schube und 2 Bolle, und am Bewicht, ohne den Schwengel, 354 Centner bat, ber Schwengel aber ift 12 Centner und 28 Uf. fcwer. Inwendig in der Rirche findet man, außer dem foffs baren Sochaltar, welcher 25487 &l. gefoftet hat, 37 Seitenaltare, biee meiftens von gutem Marmor find, viele Beiligthamer und Roftbarkeiten, bie alte erzherzogliche Begrabniggruft, in welche auch feit Fetbinande III Zeit die Eingeweide ber verftorbenen Berfonen aus dem ergherzogl. Saufe gebracht werden, bas prachtige marmorne Grabmal Kaifers Stiedrich IV, welches 40000 Ducaten gefostet haben foll, das nicht wenider prachtige Grabmal, welches Bergogs Emanuel Thomas von Savoyen Witme Thereffa Unna Felicitas.

ficitas, geborne Fürffinn von Lichtenftein, bem großen Rriegeshelden Eugen, Bringen von Savonen, mit 20000 Fl. Unfosten errichtet hat, und am Ende des 1759ften Jahrs fertig geworden ift, bas Grabmal bes Cardinals Rolonitich, Die Grabmale anderer Carole nale und Bifchofe, und andere Merkwurdigkeiten. Gleich neben ber Stephanskirche ift die erzbischofliche 1480 wurde bas biefige Bisthum geftifs tet, und 1722 ju einem Erzbiethum erhoben. Erzbischof hat ungefahr 20000 Kaisergulden jahrliche Einkunfte. In bet Nachbarfchaft ber Stadt besibet er Teudorf, nicht weit von Larenburg, und andes Das Domfapitel beftehet aus 5 Pralgten und 10 Domherren, und hat große Ginfanfte. Es geboret bemfelben das Dorf Bernale nahe ben ber Stadt, wofelbff ein funftlicher Calvarienberg ift. Die übrigen Rirchen und Rlofter in biefem Biertel find: Die Rirche ber heil. Magdalena; die Residenz der Pigriften, mit ber Rirche bes heiligen Joo, jest bas Rielmansectis fche Stift genannt; bas Augustiner Ronnenfloster und Die Rirche Gt. Jacobs, Die Rirche ber heil. Elifabeth in dem deutschen Ordenshause, welches zu der gandcommenthuren Wien und Reuffadt gehöret, und um bas Jahr 1200 als eine Capelle ben Anfang genommen bat; bas ehemalige Donnenflofter ber Clarifferinnen nebft ber Rirche bes beil. Mifolaus; das Klofter ber Recollecten ober Franciscauer ber ftrengen Observang, mit ber Rirche des heil. hieronymus; Die Rirche und bas Monnenflofter ben St. Agned jur himmelspforte, Canoniffinnen des beil. Augustins von St. Satob jugeborig; die Rirche des beil. Johannes des Taufers, ben Johanniterrittern von der Commenthuren Mailbera jugehörig; das Ronnenflofter und die Rirche der heil. Urfula, bie fchone Rirche der beil. Unna, nebft bem ehemaligen Novitiathause der Jesuiten; 14 Capellen; das R. R. Sofcameralhaus, die Stadtbank; das R. R. Commendantenhaus, bas R. A. Zeughans, is R. R. oberfie Mung- und Bergwefens-Amt in bem ehes maligen D 0 2

maligen prinzlich Eugenschen Pallast; ber Pallast, welscher ber verwitweten Herzoginn von Savonen gehöret hat, die R. R. Rechnungskammer im gräflich Sinzendorfischen Hause, das Kaunig Questenbergische Haus, der Täubelhof, in welchem die Zeichnungsund Kupferstecher-Afabemie ihren Sig hat; das alee fürstliche Lichtensseinische Haus, n. a. m.

3. Das Wiedmer Viertel, welches genteiniglich, aber unrichtig, bas Wumner- Viertel genannt wird, und feinen Ramen von dem Burgtbor hat, welches chebeffen bas Biedmer Thor bieß. hier find die Ufarr= Firche ju St. Michael, nabe ben ber R. R. Burg, nebft bem Collegio der regulirten Briefter der heil. Baulus und Barnabas, die fcone Rirche der heil. Dorothea, mit bem Collegio ber regulirten Chorherren Augustiner Ordens, deffen infulirter Probst ein Landstand war, welches aber 1781 fecularifirt ift; bas Rlofter und bie Rirche des heil. Augustin, gemeiniglich die Soffirche genannt, in welcher bie Bergen ber hoben Perfonen Des erzherzoglichen Saufes vermahret werden, die auch feit 1772 mit bem prachtigen marmornen Denfmal pranget, welches Maria Thereffa, ihrem Leibargt Ger= bard Frenheren von Swieten neben feinem Grabmak errichten laffen ; die Ufarrfirche der heil. Clara im Burgerhofpital, das Capuzinerflofter mit feiner Rirche, in welcher feit bemt inten Jahrhundert bas erzherzogliche Begrabniß ist; die prachtige Editeatatfirche des beil. Beters auf dem Frenhof diefes Ramens, bas ebemas fige Profeshaus ber Jesuiten mit feiner ichonen Rirs che, ehedessen ben den obern Jesuiten genannt; Die Rirche des heil. Cajetans nebst dem Collegio der Theatiner; 15 Capellen; das schone burgerliche Zenahaus, Die icone bobeimische und öffreichische Soffanglen, bas anrivergifthe, tobfowisifthe, fchwarzenbergifthe Saus, n. a. m. Rachbem das Clariffer Nonnenfloffer, gemeiniglich bas fonigliche Rlofter genannt, aufgehoben wowden, haben die hiefigen evangelischen gutheraner Die Kirche und einen Theil des Klosters für 16000 KL gefauft

gefauft, und noch 30000 Fl. an ber Rische verbauet, worauf sie 1783 eingeweihet worden. Die hiesige evans gelische Gemeine ist in Niederöstreich die einzige, und der erste Prediger ben berselben, ist zugleich niedersfireichischer Guperintendent. Nahe ben diesem Bets hause der Lutheraner, stehet das Bethaus der Reformirten.

4. Das Schotten : Viertel, welches von ber Bes nedictiner Abten jum Schotten, dem alteften Rlofter in Wien, deffen infulirter Abt ein gandftand ift, ben Ramen hat. Bu ber fogenannten Abten, gehöret bie Pfarrfirche unfrer grau und bes beil. Gregorius. Die übrigen merkmurdigen Gebaude find : das Minoritenflofter nebft der Rirche der beil. Catharine, die Rirche bes beil. Jofeph mit bem Rlofter fur Ordensschweftern ber heil. Catharine vom Berge Carmel, die Rirche unfers herrn oder Sanct Salvator; die Rirche unfrer Krau am Geftabe ober Maria Stiegen, welche bem Bisthum Baffau gehoret, beffen infulirter Official ben bemfelben feinen Gis, und ein eigenes Confiftorium hat; 10 Rapellen, bas Efterhagniche Saus, die R. R. geheime Sof- und Staatstanglen, bas lichtenfteinische Daus in der herrengaffe, das große fürftlich lichtens fteinische Majorathaus. ben ben Minoriten, mit einer toftbaren Gemalde-Sammlung, bas niederöffreichis fche Landhaus, die R. R. niederlandische und italienis fche Kanglen, die siebenburgische Softanglen, das bas thnanische Saus, und andere, die R. R. niederoffreis chifche Regierung, bas R. R. Zeughaus in der Renns gaffe, bas Rathbaus ber Stadt; bas untere Arfenal. n. a. m.

Die Vorstädte sind weit gröffer, als die Stadt felbit, und 1782 enthielten sie 4068 Saufer, deren Ansicht von Zeit zu Zeit wuchs. Sie liegen rund um die Stadt her, sind aber 5 bis 600 gemeine Schritte von den Festungswerfen entfernet. Die Linie, welche dieselben einschließet, und sich auf bevden Seiten bis in die Leopoldskadt erstrecket, ist 1704 wider die ungarischen Dd 4

Aufrührer angelegt, und nachmale mit Bacffeinen gefüttert worden, und die Thore und Gingange find mit ordentlichen Bachen befest. Der füdliche Salbe girkel biefer Linien, betraat auf 8496, der nordliche, pom ersten bis zum zwenten Donauarm, auf 8064, und ber gange Umfang auf 16560 geometrifche Schrits te, welche über vier gemeine beutsche Meilen, jebe gu 4000 Schritten gerechnet, betragen. Gie fieben großtentheils unter der Gerichtsbarfeit des Stadtrathe, an. welchen von ben Bescheiden bes Richters und ber Bep-Aber besselben, womit eine jede versehen iff, appelliret werden fann. In allen Borftabten find 19 Pfarren und Vicariate. Die Baufer find von Steinen, und größtentheils gut gehauet. Der meifte Abel, und anbere mobilhabende Leute; mobinen des Commers in dies fen angenehmen Borftabten. Die Leopoldstadt ift die größte und vornehmfte unter ben Borftabten, ja fie abertriffe die Stadt felbft an Große, ift aber im Winter den Ueberschwemmungen sehr ausgesett. Gie liegt ber Stadt am nachsten auf einer Infel ber Donau, und ward ehemals die Judenftadt genannt: als aber Rais fer Leopold die Juden 1670 aus derselben verjagte, befam fie von ihm den Ramen. Gie begreift I Pfarr= Firche, die Rirche zu St. Johann Baptiff, nebft dem Rlofter und Spital ber barmberzigen Bruder, die Rir= che der heil. Theresta, nebst dem Kloster der Carmelis ter Barfuger, 4 Capellen, den weitlauftigen Muc Gar ten, ben der 1683 von den Eurfen gerftorten alten fais ferl. Favorita, welchen R. Joseph II verschönert, bis an die Donau erweitert, und 1775 jur öffentlichen Ers gogung gewidmet hat, die Caferne für die Reuteren, bas Buchthaus, und unterschiedene anfehnliche und fcone Baufer und Garten. Derfelben gegen über, auf der andern Seite ber Donau, liegt die groffe Borfadt Roffan, welche eine fcone Rirche und Gervitens Rlofter, ben prachtigen fürfil. lichtenfleinischen Ballaft und Garten, die febenswurdigen Gartenhaufer ber Grafen von Raumis, Collatto, Zinzendorf, und andere, bat.

bat. Sowohl in der Leopoloftadt als Moffau, find an ber Donau viele offentliche Baber erbauet, weil bie Dige in ben 5 Sommermonaten hier febr groß ift. Un Die Roffan, ftoft bie Rarffadt im Lichtenthal, auf ber Wiese genannt, beren Sauptgaffen mit Alleen von Maulbeerbaumen befest find. Dier ift eine Porcellans Manufaftur, in welcher achtes Dorcellan verfertiget wird, welches an aufferlicher Ochonheit dem meißnis fchen nicht gleich tommt, an innerer Gute aber baffele be übertrifft. Dan kann barinn fochen. Der Thon su bemfelben wird an vielen Orten in ten offreichifchen Erblanden muhfam gesammlet. Diese Borftabt bat eine schone Bfarrfirche, ju ben vierzehn tTothhelfern genannt. In ber Borftabt Waringergaffe, ift bie Pfarrfirche zu St. Johann Baptist im Lagareth, por Beiten Sichenals, ober im Ale, und die Rirche- fanctae Mariae de mercede famt bem fbanifchen Sofpital, welches vortreffliche Gebaube auf einer Unhohe liegt. In ber Alftergaffe ift Die graft. paarifche Reitschule, Die Benedictiner Abten Montferrat, beren infulirter Abt ein Landftand ift, Die Rirche und das Rlofter ber P. P. Trinitarier de redemtione captivorum, die Ufarrfirche jum beil. Rreut in dem großen Armenhause, wels ches fehr ansehnliche Einfanfte bat, bas Contumage haus, die Raferne für ein Regiment ju guß, und bas graff. schonbornische Sommergebaude. Die Josephae ftadt, welche jur Zeit bes romifchen Ronigs Jofeph angeleget worden, nebft dem an dieselbige ftogenbem, noch innerhalb ber Linie belegenem alten Lerchenfelde. Die P. P. piarum scholarum haben hier ein Rlofter und eine Pfarrfirche, welche bende febr ansehnliche Bebaude find. Gie halten öffentliche beutsche und lateis nifche Schulen, und beforgen auch bie lowenburgis fche Atademie. Unter den Gebauden find die faiferlichen Ställe mit einer Reitbahn, Die Sommerpallaffe bes Fürften Kinsty, und andere, Der Buchdrucker edler von Tratner, hat hier mit einem Borfchuf ber . Commerzeaffe, ein ansehnliches Gebäude aufgeführet, D > 5

und in bemfelben eine' Schriftgießeren, Rupferfieches ren, Buchbinberen und Druckeren angelegt. Ben bems felben ift auch ein febensmurbiger Garten. Die febr volfreiche Borftabt St. Ulvich, bas Meuftift, ber Meubau, der Spitalburg ze, find ber Gerichtsbarfeit ber Benedictiner Abten jum Schotten in Bien, unterworfen. In denselben findet man die Pfarrfirche zu St. Ulrich, welche mobl gebauet ift, ein Rapuginer-Rlofter mit einer Rirche, und über 100 Garten, unter welchen der graft. efterhazische ift. Der prachtige trauts fonsche Vallast, ist 1760 für die ungarische abeliche Leibmache zu Uferde, erfanft und einaerichtet morden. In ber Borftadt, welche die Leimgrube genennet wird, ift eine Rarmeliter=Rirche und Rlofter, und das ebes malige fangifche Stiftbans in Marienbulfe, meldes Die Raiferinn Roniginn Maria Therefia 1754 gefaufet, und barinn eine Ariegevalademie angelegt bat, welche aus einer Cabettenschule und einer Ritterafabemie. awen gang verschiedenen Unftalten, beffeht. Die gleich daran flogende Borftadt Mariabulf, fonft auch im Schoff genannt, enthalt ein Collegium ber Barnabis biten, beren prachtige Rirche ju Mariabulf genennet wird, und die ehemalige savoysch : lichtensteinische Ritteralademie, welche Therefia Anna Relicitas, verwittwete Bergoginn von Savonen, geborne Fürstinn von Lichtenftein, geftiftet, aber 1759 au Die Raiferinn Maria Theresta ohne Borbebalt übertragen bat, also daß fie jett landesfürftlich ift. Diese benden Borftabte, die Leimgrube und Mariabulfe, haben breite und gerade Gaffen, wohlgebauete Saufer, luftige Gar= ten, und find unter allen Borftabten die fchonften, bas ben aber Mangel an Baffer, welches bie Ginwohner theuer faufen muffen. Zwischen der Leimgrube und bem Spitalberg, ber ju St. Ulrich gerechnet wird, liegt auf einer Anbobe, gerabe gegen bem Burgthor über, ber taiferl. Marftall, Der vortreflich in bie Augen fallt, aber ju enge Stalle hat. Die Borftadt, auf der Wien genannt, bat den Ramen von dem burchs fließen-

fließenben fleinen Fluß Wien. In berfalben ift eine Les ber=Manufaktur. Gundendarf, gemeiniglich Gumpendorf, enthalt eine fleine Pfarrfirche, welche bem Bes nebictinerftift jum Schotten in Bien gehoret. Der ebemalige graft. tonigsectifche Garten, ift für bie Ingenieurschule erfauft. Das Ochloß oder gandgut Margarethendorf, liegt auf der andern Seite bes Rluftes. und ift ber Stadt Bien juftandig. In biefer Borftadt Margarethen, ift nicht nur ein weitlauftiges Sofpital. ber Sonnenhof genannt, und eine Salpeterfieberen, fondern auch eine ansehnliche Manufafenr gur Berfers tiauna lionifcher ober unachter Borten, mit welchen Die turfifchen Rauffeute einen farten Sandel nach Confantinopel treiben. Die Wieden ift weitlauftig, und enthalt ein Rlofter ber Paulaner, Die febr prachtige Rirche bes beil. Rarl Boromaus, welche Raifer Rarl VI erbanet, und ben Rreutherren mit bein rothen Stern abergeben bat, und bas Novitiathaus ber P. P. Bigriften. Das therefianische Collegium, welches feinen Sis in der ehemaligen neuen faiferl, Ravorita batte, und eine von der Raiserinn Koniginn Maria Theresta aestiftete Ritterakabemie war, ift 1784 Init ber Biblios thet nach Ofen verfett morben. Der Rennweg iff wegen unterschiedener Rirchen, Rlofter, Ballafte und ansehnlicher Saufer, merfmurbig. Das Rlofter ber Salefianerinnen ift anfehnlich, und bat eine gwar Heis ne, aber toffbar gebauete Rirche. Die Ronnen find verpflichtet, junges abeliches Frauenzimmer gu erzies hen und zu unterrichten. Der fürfil. schwarzenbergis iche Pallaft und Garten, ift ungemein schon. In ber Ungargaffe find 2 prachtige Gartengebaude bes Fürften von Lobtowig und Grafen von Barrach, eine Refiden; und beutsche Schule ber P. P. Piariften, und bas große Baifenhaus. Die fogenannte Landstrafe, liegt ber Leopoldftadt gerade gegen über, auf ber andern Seite ber Donau. Es enthalt diefe Borftadt ein fcones Rlofter ber Eremiten Augustiner Ordens mit weiten Er= meln, ein Rlofter der Elifabethanerinnen oder barms bergigen

bergigen Schweffern, ein Reconvalefcensbaus für bie Rranten ber barmbergigen Bruber, ein paar Rapellen, bas prachtige Johannis - Sofvital, bas Sofpital St. Marr, (in welchem Rrante von allerlen Art unents geldlich geheilet, Schwangere entbunden und im Bochenhette verpfieget, auch Babnfinnige und Rafende permabret werben,) und ichone Saufer. Die Borftabt Broberg, hat nichts Merkwurdiges, als eine Bleve flift: und eine englische Stubl-Rabrif. In berfelben ward R. Richard von England 1192 in einem Wirthsbaufe erkannt und gefangen genommen. Diefer Gaftbof ift jest ein Sagerhaus, und heißt bas Ringhaus. Außerhalb ber Linie, und alfo auch außerhalb ber Ge richtsbarteit der Stadt, ift das neue Lerchenfeld, wels ches ben Chorherren ju Rlofter Renburg gehoret, Das alte Lerchenfeld aber liegt innerhalb ber Linie, und gehoret ber Schottenabten. Der Prater ober faifert. Thiergurten, ift eine ziemlich große, mit Bolg bewachs fene und mit allem verfebene landesfürftliche Gnfel in ber Donau. Das Stadtgut ift nur durch einen fchmas fen Graben davon abgesondert. Bende find mit Birs fchen, wilden Schweinen und Safen befest, und mas chen feit 1764, Da Raifer Joseph II ben Eingang jum Prater den gangen Sommer über, allen Leuten obne-Unterscheib, fie mogen ju Ruße, ober ju Bagen, ober su Mferbe fommen, eroffnet hat, ben vornehmften Lufts prt ben Wien aus. Zwifchen ber Stadt und ben Beiße garbern, liegt das große Umphitheater, welches Ges baude viele 1000 Zuschaner fassen kann, und woselbst an Sonn : und Fenertagen lowen, Baren, Bolfe, Buffel und andere Chiere, theils unter fich tampfen, theils mit Sunden gehrhet merben, baber es auch bie Bane beift.

Die Einwohner ber Stadt find Deutsche, Ungarn, Staliener, Spanier, Rieberlander, Lothringer, Schweister, Raigen, Griechen, Armenier, Tarten und Insben. Die Jahl ber Einwohner ber eigentlichen Stadt, welche irst aufgeschrieben worden, fiehet ichon oben.

Die

Die Angahl der Burger und der hofbefreneten, (welde burgerliche Rahrung ju treiben Erlaubnif haben, ohne das Burgerrecht ju gewinnen,) in der Stadt und allen Borkabten, beläuft fich auf 70,000. 1783 find An dem aanzen Umfange von Wien, 11094 geftorben, und 9230 getaufet, außer welchen noch 340 Rinber fodt geboren. In Diefem Sahr betrugen alle romind fatholische Menschen in und bor ber Stadt 208282, Die nicht Katholischen schäpte man auf 3000, und gu allen diefen fam noch bie Befagung und Die Freuiden. Die Befatung, welche in ber Stadt und in Den Borftabten liegt, wohnet in Rafernen. Mus Dber : Deffs. reich, anbern an ber Donau belegenen Reichslandern. Bobeim, Mabren, Ungarn, Stepermark, Ibrolund Stalien, werden allerlen Lebensmittel, noihige, nubliche und angenehme Sachen, hicher gebracht. Alles, was jum Effen und Erinten gehoret, (ben Bein ausgenomnten,) ift mohlfeil, andere Sachen aber find febr theuer. Die Griechen, welche fich mit ber fatholischen Rirche vereiniget baben, verrichten ihren Gottesbienft in der Stephand : und Beters : Rirche, in welchen ibnent einige Altare angewiesen find; Die fibrigen Gries theit aber balten ihren Gottesbienft in einem Saufe, besuchen auch bie Rapelle bes ruffifchen Gefandten. Die Urmenier baben fillen Gottesdienft, Die fatholie ichen Englander halten ihn in der fogenannten Todten-Favelle ben St. Stephan. Die Juden und Turfen bas ben auch ftillen Gottesbienft, und zwar bie letten in ber Leopoldftadt. Unter den biefigen mannichfaltigen Mas nufafturen, find Die Geibenmanufafturen vorzuglich in gutem Stande, weil die florenzische Geide fur febr geringen Mauth eingeführet wird. Um Die Mitte des 1770ften Jahren jahlte man hier 463 Seibenweber, welche nebft 224 Weibsleuten unter 91 Meiftern arbeis teten, 74 Geidenftrumpf-Stricker, 15 Geibenfarber, 9 Eineartierfeibenhanbler, und 16 Geibenzeughand Ier. Es werden bier auch golbene und filberne Borten, Tapeten, Spiegel, bas aben befieriebene achte

Porcellan, Baldborner, Geigen, Ribten, Ilnnober, Wienerlack, und andere Farben, Galanteriewaaren, und andere Waaren verfertiget. Die mancherley hoben Collegia und Gerichte, welche hiefelbit ihren Gis baben, und die vielen taufend Fremden, welche fic bier aufhalten, vermehren die Lebhaftigfeit der Stadt. Die öffentliche Ruhe und Sicherheit, wird ben Tage burch die Rumorwache, und des Rachts fowohl burch Die Nacht = als Renter-Bache, unter der Oberaufficht eines Collegiums, welches die Sicherheit genannt wird, erhalten. Der altefte Theil der Stadt, ift ber fogenannte Berahof neben dem hoben Marft. Stadt hat ihre erfte Einrichtung bem offreichifchen Berjog Beinrich I ju danken, Der fie um das Jahr 1142 ju feinem Bobnfie machte. Db'fe nun gleich fcon bamals eine Stadt genennet wird, und um bas Sahr 1158 fcon Mauern gehabt bat: fo bat fie boch erft 1198 vom Bergog Leopold VIII ihre rechte burger= liche Ginrichtung, und eine beffere Befestigung befoms men. 1237 wurde fie von R. Friedrich II ju einet fregen Reichsstadt erflaret, welche herrlichfeit aber nur 4 Jahre mabrete. 1477 ift fie von den Ungarn, 1529 und 1683 von den Turfen vergeblich belagert; bingegen 1241 von dem öffreichischen Bergog Rries brich II, 1277 von dem Raifer Rudolph I, und 1485 von bem ungarischen Ronige Matthias, erobert worden.

In der Nachbarschaft von Wien, find folgende

Paiferl. Ponigl. Schloffer zu bemerten.

(1) Belvedere, liegt an bem oben beichriebenen Rennwege, in ber wienerischen Linie, vor dem Rarns therthor, und ift ein prachtiger Pallaft, ben 1716 der große Rriegesheld, Bring Eugen von Savopen erbauet, und ber einen bortrefflichen Garten bat. besfürstliche Saus brachte ibn von bes Bringen Erben an fich, und R. Joseph II hat die wichtige Gemaldes Gallerie in diefen Pallaft bringen, und burch ben bes ruhmten Rupferflecher Chriftan von Mechel einrichten laffen. 1786 murden die Aecfer ben diefem Ballaft vers

Kanft, bamit Saufer auf bem Plat berfelben erbauet

werben fonuten und moaten.

(2) Schonbrunn, liegt 1 Stunde von der Stadt, an bem fleinen Blug Bien, in einem moraftigen Thal, und ift bas fchonfte unter allen. Raifer Leopold fieng ben prachtigen Ban 1696 für ben romifchen Ronig Tofeph an, und Maria Thereffa hat ihn von 1744 bis 1740 vollendet. Binter demfelben ift ein fcboner Luftgarten, und neben bemfelben ein großer Chiergarten. R. Rrang I bat bier eine Menagerie bon feltenen viers füßigen Thieren und Bogeln angelegt. Gang nabe das ben ift Siging ober Maria, Siging, ein Rirchborf und Gut bes Stifts Rlofter Reuburg, Deffen Rirche ein berühmter Gnadenort ift.

(2) Sanct Veit, ein Colof und Pfarrdorf, nabe ben Schonbrunn, am Bach Wien, mit einer Derrs Schaft. Bende hat Die Raiferinn Roniginn Maria Thes refia 1762 dem Erzbisthum Wien für 110000 Kl. abgefanft, und hierauf bas Schloß ju einem bequemen Commeraufenthalte bes Sofes, eingerichtet. Der Garten ift voller Springbrunnen und Wafferfalle. Die biefige Luft wird fur gefunder, als die zu Schonbrunn,

gehalten.

(4) Breitenfurt, ein ehemaliges faiferl. Luftichloß mitten im Biener Balbe, mit iconen Bafferfallen, Schattigen Spatiergangen, und einer Einstedleren, in welcher fich ehebem Einfiedler aufhielten, bat ein reicher Burger ju Wien, Namens Rirchner, erbauet, und bem Raifer Rarl VI vermacht, Die R. R. Maria Theresia aber hat es in eine Stiftung für Urme verwandelt.

(5) Zegendorf, ein Luftschloß, melches vor allen faiferl. Luftichlöffern gefunde Luft bat. Es macht nebit ben bagu geborigen Unterthanen, ein landedfürftl.

Domainename aus.

'(6) Lachsenberg, Laremburg, ein Luftschloß, welches 2 Meilen von Wien an einem luftigen Baldchen, ber Irrgarten genannt, liegt, und mit einem Waffergraben umgeben, aber alt, flein, und nicht

fondem

Tich ausgezieret ift. Ben bemfelben ist ein offener Markislecken, in welchem viele Balläste und Sommer-häuser And, darunter der chokekische Ballast sich insonderheit hervorehut, auch einen schönen Garten hat. Der Ort hat ehemals Lachsendorf geheißen. Er macht mit den umliegenden Höfen und Unterthanen ein laus veklürst. Domainenant aus. Die umliegende weite Ebene giebt sehr sute Gelegenheit zur Reigerbaite, welche auch hieselbst im Frühling von der kaiserl. königt. herrschaft angestellet wird. Von hier die Bien ist ein schönes settes Land, und ein angenehmer Weg in Alleen über den Wiener Berg, der von keiner sonderlichen Höhe ist, aber eine gute Ausstadt nach Wienen

giebt. 2) Rlofter: tTeuburg, eine Stadt an der Donau, Die ihren Bunamen bem hiefigen reichen Stift ber regufirten Chorherren Augustiner Droens ju danten bat, welches zum erstenmal 1114, und 1730 zum Theil von fenem ansehnlich erbauet worden. Es verwahret nicht nur ble Gebeine feines Stiftere, des heil. Leopold, fondern anch die ergherzogliche Krone, welche 1516 verfettiget worden ift, und viele andere Alterthamer. Der infultrte Probit ift ein Landstand. Dem Stifte deboren die Derter Ervolta, Keiligenstadt, Bining, ober Maria Biging, nahe ben Schonbrunn, wofelbft ein berühmtes Marienbild ift, Ober: und Unter: Rrie Bendorf, Pirhawart, u. a. m. Es hat die beraberrs liche Gerichtsbarfeit über folgende Beinbrter, namlich ju und um Ralenberg, Meidling, um Kloffer= Reu= burg, Rrigendorf und Soffein, Beiligenftadt, Dusborf, Gringing, Unter-Toblingen, Salmanftorf und Dttafrin. Die Stadt felbft ift ift feblecht gebauet, und hat lauter arme Ginwohner, welches baber rabret. weil feit einigen hundert Jahren, die reichen Ginmobs der ihre Gohne haben in bas hiefige Stift aufnehmen laffen, und ihnen die besten Weinberge gur Ausstener mit gegeben, nachbem fie bie barauf haftenben Abgas ben auf ibre übrigen Weinberge und Grundflücke legen laffett.

laffen. Daher gehöret der beste Theil der Stadtgater dem Stift, und von dem Ueberrest, mussen die Einswohner alle öffentliche Abgaben und Steuern tragen. Der Ort ist älterals das Stift, denn als der heilige Ledpold dieses errichtete, war Niwenburch schon eine Pfarre. Vor Alters stund in dieser Gegend Cirium.

3) Baden, Baaden, vor Altere Aquae Pannonicae. eine Stadt an dem fleinen Rluffe Schwocha, Die ihren Ramen von den hiefigen, wegen ihrer heilfamen Birfung berühmten warmen Babern hat, die fowohl innerhalb als außerhalb der Stadt find, und etwas Mann, aber noch mehr Salz, und vornehmlich Schwefel führen; wie man benn auch hiefelbft einen farfen Schwefelduft verspuret. Die berühmteffen Baber find, bas berjogsbad, Therefiabad, Antonsbad, u. a. m. Den Babegaften flehen die um die Stadt ber liegenben anmuthigen Luftgarten meiftens offen, es fehlet auch nicht an andern Luftbarfeiten; daher die Biener fark hieher reifen, um fich ju vergnugen. Auf dem Plate fteht ein schones Denkmal, welches der heiligen Dreneiniafeit gewidmet ift. Baden ift erft 1480 gu einer Stadt gemacht worden. 3wo Stunden bavon, 17eulyauß, welches ein altes Bergschloß, ifteine Gpie= ael = und Meffing=Rabrit, und lettere fo funftlich, daß Durch ein einziges Bafferrad, 16 Drechfelbante getries ben werden fonnen, die auch alle erforderliche Bemes aung haben, fo baß ein jeder Arbeiter in einem Aus genblick, bloß durch einen Fußtritt, innehalten fann, um feine Arbeit einzuspannen, ohne Stellung des Baf ferrades, und ohne Berhinderung eines andern.

4) Teustadt oder Wienerisch: Teustadt, ehebes 'fen Nova civicas, eine angenehme und wohlgebauete, aber nicht volkreiche Stadt von etwa 500 Häusern, liegt beym Zusammenflusse der kleinen Fischa und des Rehrbachs, ist nach alter Art befestiget, hat breite ebene Straßen, und schöne Pläße, die mit Ehrenssäulen für die Jungfrau Maria ausgezieret sind. Das hiesige landeskürstliche Schloß, ist der neuerrichteten

5 Th. 7 4.

Priegsafademie eingeraumet worden, und wird nun pon jungen Leuten bewohnet, die hiefelbst burch Officiere in allen Theilen ber Kriegskunft, und von andern in der Mathematik und ben ichonen Biffenfcaften unterrichtet, auch wie andere Goldaten, in ben Maffen geubet werden. Das hiefige Bisthum ift 1470 gestiftet worden, und der Bifchof ift des Erzbifchofs an Bien Suffragant, hat aber nun feinen Gis zu Gt. Uble ten. Es find hier, ein Ciftercienfer Rlofter, deffen infulir ter Abt ein Landstand ift, 6 Rlofter, und ein Commenthurephaus des beutschen Ordens. 1763 jablte man in ber Stadt 4099, und in der Burg 394, gufammen 4493 Perfonen. Die Stadt bat die Stavelgerechtigfeit in Unfefung ber aus Italien tommenden Bagren : es find bier auch Diederlagen von Gifen und Stabl, welches Die Ei fenwerte im Murathal in Stevermart liefert, und von Getreide; jenes gehet nach Wien und Ungarn, Diefes nach Stenermark, Rarnten und Rrain, wird auch wohl nach Italien, geführet. Die Stadt hat ums Jahr 1198 pon dem Bergoge Leopold VII die erfte Sandvefte befommen, baber er fur ihren Erbauer gehalten wird. Bergog Kriedrich II hat hier 1237, und Raifer Fries drich III im Jahre 1452 Schut und Sicherheit gefunben. 1487 mußte fie fich an ben ungarischen Ronig Matthias, nach einer 7 mongtlichen Belagerung, ergeben. 1529 schlug fle 7 turfische Sturme an einem Tage ab. Als man 1770 den Dochaltar der Schloß-Firche abbrach, fand man unter dem Altarftein bas Grabmal Kaifers Maximilians I, welcher hier am 24ften Inner 1529 begraben worden. Der Gara ward geoffnet, und am itten Mary mit großer Renerlichfeit und einer neuen Inschrift wieder unter bem neuen Sochaltar bengefest. 1768 mard diefe Ctadt burch ein heftiges Erdbeben fehr beschädiget. Es mohnet bier viel Abel, ber nicht reich genug ift, um gu Wien zu leben. Unweit diefer Stadt, ben dem Dorfe Lichtenwerth, ift eine gute Radel- und Meffing-Robrit, die Madelburg genannt, und eine Rabrick des foge

fogenannten Gefundgefdirre, welches aus einer Die fchung von Gifen und Binn zu bestehen scheinet.

Zwischen Reuftadt und Galenau, ift die Weuftabe ter Beide, eine fandige Bufte, welche eine Stunde laug, und etliche Stunden breit ift, weber Baume noch Gras hat. In derfelben ift 1763 bas Pfarrdorf Therefienfeld, mit großen Roften erbauet, und mit . Acterleuten aus Schwaben und Eprol befeget worden. Als aber diefe wegliefen, und die ihnen geschenften - Baufer verließen, nahmen auf Benfion gefette Officiere diefelben ein. Jest wird hier guter Indigo gemacht.

5) Saimburg, Saynburg, Sainburg, eine Stadt an der Donau, am Ruß eines Relfen, auf bem man Die Trummer von einem alten Schloffe erblickt, welches bem Grafen Bethlem gehort. Jest haben bie Einwohner ihre beste Nahrung von der Tabacks : Mas nufaftur. In ber Gegend diefer Stadt bat vor Alters Die Stadt Carnuntum gestanden, man bat bier anch pon Beit ju Beit romifche Alterthumer aus ber Erde gegraben. 1777 faufte ber Burger Mosbard gu Baime burg ein wulles Grundfluck, um ein Saus mit tiefen Beinfellern barauf zu bauen. Die Arbeiter famen anf ein romifches Bad von ichonem weißen Marmor, mit Bildfaulen und Infchriften berfehen, bas noch in recht autem Stande mar. Er machte gwar diefe Entbecfuna . ju Bien am gehörigen Ort befannt, weil fie aber nicht geachtet murde, ließ er bas Bab wieder mit Erde bes Decfen, und fein Sans über demfelben erbauen, bas burch es also der Rachwelt aufgehoben, und gegen allen Diebstabl in Gicherhett gefetet ift.

\_ 6) Bruck an der Leytha, Leythae pontum, eine fleine Stadt, welche in die alte und neue abgetheilet ift; die lette hat nur Mauern, und jene fiebt wie eine Borftadt aus. Es find hier gwen Rlofter. Sie murde 1484 von dem Ronig Matthias nach einer langwieris gen Belagerung erobert. 1766 litte fie großen Brands ichaden. Die herrichaft bes benachbarten Schloffes,

Et 2

welches

welche bas graffich Sarrachische Saus jungerer Linie, ift, und bas Rloffer heiligen Rreuz, haben hier einige Gerechtsame.

2. Eine Berren - Stadt, namlich:

Ebenfurth, eine kleine Stadt, welche mit Mansern und Graben umgeben, und zuerst von den Tempelherren erbauet ist. Schloß, Stadt und Baronie Ebenfurth, gehören dem von Moser. Die Lepstha, die ehedessen den bem Schloß vorben floß, hat 1787 ben einer starken Ueberschwemmung einen andern Lauf über Wiesen und Necker genommen.

3. Markte, Derter und Berrschaften.

1) Altenmarkt, ein Markt und Amt des Stifts Blein Mariagell, an der Triefling.

2) Au, ein Marft am Leithaberge, unter die R.

R. Berrichaft Scharfeneck gehörig.

3) Bertoledorf oder Peteredorf, ein landebfürste licher Markt, ber auf den Landtagen Sit und Stime me hat.

4) Brunn, am Gebirge, Marft und Pfarre.

5) Burkersdorf, ein landesfürstliches Kammers gut, an dem Fluschen Wien, mit der Burg und dem Pfarrdorfe dieses Namens.

6) Drastirchen ober Trastirchen, ein Martt an ber Schwacha, welcher dem Rloffer Molf gehoret.

7) Deutsch, Altenburg, herrschaft, Schloß und Dorf an der Donau und ungarischen Granze, woselbst ein heilsames Bad ift. Schessen war das Dorf eine Markt.

8) Erbreichsdorf am Moos, ein frenherrlichs

bartensteinisches Schloß und Pfarrdorf.

9) Ebersdorf, ein landessürfliches Pfarrdorf am der Donau, woselbst ehedessen ein kaiserl. Lustschloß gewesen, welches aber die Raiserinn=Röniginn Maria. Theresta 1752 jur Erziehung armer Officierstöchter widmete, und dazu die Einkunste dieses ehemaligen kaiserl. Domainenames bestimmte, 1770 aber es in ein Armenhaus verwandelte. Bu bem Gebiet biefes Amte, gehöret auch ber Martt Schwachat.

10) Eblin, ein Pfarrborf, welches größtentheils

au der herrschaft Krumbach gehöret.

11) Enzeredorf, eine graflich : bathnanische Berra

ichaft mit einem Schloffe und Pfarrborf.

12) Enzesfeld, Bergschloß und herrschaft ber Grafen von Zingendorf und Pottendorf, ju welcher das Pfarrdorf Enzesfeld, und der Markt Leoberse dorf oder Loibersdorf, gehören.

13) Erdberg, ein Kirchborf an der Donau, in der Linie von Wien, und bem Magiftrat Diefer Stadt jugehörig, ift merkwurdig, weil ber englandische Ronig Richard bafelbst 1192 vom Berzoge Leopold aufgefan-

gen worden.

14) Sischamund ober Vischamund, auch Sischa: ment, ein Marft, über welchem die Rifcha in Die Donau fallt. Bu dem hiefigen Ochloffe gehoret eine anfehnliche Berrichaft, von welcher ein Graf Bathvani der Befiber ift.

15) Gegendorf ober Gögendorf, Schloß und

Markt des Fürften Bathiann.

16) Gumpoldskirchen, ein landesfürftlicher Markt. bat Sis und Stimme auf den gandtagen. Der Bein, welcher hier machfet, ift vorzüglich gut.

17) Guntramsdorf ober Gundersdorf.

Marft.

18) Gutenftein, ein verfallenes Schloß aufeinem erhabenen Relfen. Auf benifelben ift Raifer Friedrich von Deftreich 1330 gefforben. Die davon benannte Berrichaft, gehoret ben Grafen von Sonos, welche amifchen ben Gener und Schneeberge noch ein anderes Schloß Gutenstein besigen, dazu ber Markt gleiches Mamens an ber Pieffing, gehoret. Das dafige Ger-Diten = Rlofter hat eine Rirche, welche ein berühmter Gnabenort ift.

19) gernals oder gerrenals, Schloß und Pfarr-Dorf, nur einen Steinwurf von den Linien ber Stadt Wien,

Wien, welches mit Pallaften, und schönen Garten und Landhaufern angefüllet ift. Die Wiener besuchen ben hiesigen Calvarienberg, ben welchem ein Pauliners flofter ift.

20) Simberg, ein landesfürstlicher freger Markt.

21) Soflein, welchen Namen 2 Derter führen; einer liegt an der Donau, unter Kloster=Reuburg, und einer unweit Bruck an der Leptha. Bende sind Pfarrdorfer, und das lette war ehemals ein Markt.

22) Fundsheim, ein frenherrlich walterefirchis schenaliger Markt, jest ein Pfarrdorf ben einem

alten Schloß.

23) Rapelsdorf, Schloß, Dorf und Gut an der Leptha, der Familie von Menshengen zugehörig. Es ift mit dem Amt Schönau verbunden. Auf der ans dern Seite des Flusses, stehet ein Franciscanerkloster auf einem anmuthigen Berge.

24) Airchberg am Wechfel, ein Markt, mit eis nem Nonnenkloster, zu welchem Kloster eine Berrschaft von 4 Aemtern gehoret, die meistens aus zerstreueten

Unterthanen im Gebirge, besteben.

25) Airchschlag, ein Schloß und Markt, welcher 1712 durch einen schrecklichen Wasserguß sehr verwusstet worden. Er gehöret sowohl als

26) Rrumbach, ein Schloß und Marft, den Gra-

fen Palfi.

27) Leopoldsdorf, Schloß, Dorf und Gut, den

Grafen von Dietrichstein zugehörig.

28) Alt: und tken: Lichtenstein, zwen Bergschlöß ser, von welchen das alte unbewohnet ift. Sie haben ehebessen dem fürstlichen Sause Lichtenstein gehöret: jest aber sind sie mit der Burg und herrschaft Medling verbunden, und gehören den Freyherrn von Wafsfenberg.

29) Mannerstorf, ein großer landesfürstlicher Markt, liegt jenkeits der Leptha, an der Gränze von Ungarn, und im Rirchsprengel des Bischofs zu Raab. R. Franz I kaufte ihn, und ließ wegen des hiefigen

berühm=

berühmten falten Bades, 1757 und 58 ein weitlauftiges und icones Gebaude fur die Babegaffe erbauen, welche unentaelblich von Bien bieber geführet murben, um den Ort in Aufnahme zu bringen. Die Saupts quelle ift unter der Pfarrfirche. Das Baffer ift meniger ichwefelhaft, als bas ju Baben. 1761 brannte der Markt fast halb, und 1786 fast gang nebst dem Schloß und Badehause ab. Er ift ber Berrfchaft Scharffened einverleibet.

20) Die Mauer, ein an bem bfilichen Abhange bes ehemaligen cetischen ober comagenischen Gebirges, nicht weit von Wien, belegener Markt, welcher groß, mit luftigen Beinbergen und gandhaufern untermifcht ift, und ju welchem fo viele fleine Dorfer und Sofe gehoren, daß er eine weitlauftige und einträgliche Berrichaft ausmacht, in deren Befig ehedeffen Die Jefuiten ju Wien maren. Diefer Ort ift berühmt, weil' Die Soffeute und andere Standespersonen, welche fic einige Wochen oder Tage dem Getummel der großen Welt entziehen wollen, fich hieher begeben, um in ber Einfamfeit die geiftlichen Uebungen ju treiben. von Rlerf haben bier ein schones gandhaus auf einem Bugel, mit einem gierlichen und fehr luftigen Garten, aus welchem fich die Aussicht bis in Ungarn erstrecket. Es machfet hier viel guter Wein, auch wird hier viel Rrapp gebauet.

31) Medling oder Mödling, ein landesfürfili= Markt, beffen Pfarre auch bis 1762 laudesfürftlich demefen, damale aber bem Ergbisthum Bien fur bas Schloß St. Beit überleffen worden ift. Eine Viertels funde von hier ift ein zerftortes Bergichloß, auf melchem viele bftreichifche Dringen aus dem babenbergis fchen Saufe gewohnet baben. Der hiefige Bein ift vor-

auglich gut.

32) Weudorf, ein Schloß und Kirchdorf, gehöret

bem Ergbischof ju Wien.

33) Weunkirchen, ein Markt, welcher auch bem Ergbifchof von Wien gehoret. Die hiefigen Wiefen E . 4 werben werden mit dem aus dem Gebirge fommenden Quells

maffer gemäffert.

34) tRusdorf, ein Dorf, nahe ben Wien an der Donau, und am Fuße des Kalenberges, ist groß und wohl gebauet, und siehet wie eine kleine Stadt aus. 1751 litte es durch Feuersbrunft großen Schaden. Es hat über 13 herren.

35) Ober Afpang, ein Bergichloß, herrschaft und Pfarrdorf bes Grafen von Pergen. Der Markt

Upang, am Trafenbach, ift landesfürstlich.

36) Ober: Göging ober Gafling, ein befestigtes Schloß an ber Fischa, mit einer dazu gehörigen Berrsschaft, gehörte bem fürstlichen Hause Lichtenstein, welsches sie an ben Wiener Buchhandler edlen von Tratuer verfauft hat. Es ist daselbst eine vortrestiche Studsbohreren, und eine Papiermuhle, in welcher Papier nach hollandischer und französischer Art gemacht wird.

37) Obtakrin, Ottokein ober Ottakring, am Ralenberg, ein Pfarrborf, welches vortrefliche Weinberge hat, und vor Alters ein berühmter Ort gewesen ift, der von der Beruler Ronig Obvaker, von den lasteinischen Schriftstellern Obvacer genannt, den Namen führet, und woselbst Karl der Große nach Bertreibung

der Awaren eine Kirche erbauet hat.

38) Penging, ein Pfartborf, ben bem faiferl. Lufts folog Schonbrunn, welches wegen ber bafigen prachetigen und wohleingerichteten Luftbarteiten, berühmt ift.

39) Petronel, eine gräftichetraunische Majorateherschaft mit einem Thiergarten, geringen Markt, aber schönen Schloß, an der Donau. Dier sind 1772 Ueberbleibsel von einem rönnschen Bei atdecket worden. Ein großer Theil dieser gesunder Miterthumer wird in dem herrschaftlichen Schloß und Luszarten ausbewahret; man hat sie auch abzeichnet und in Aupfer siechen lassen. Auf dem ersten Blatt dieser Aupferstiche ist auch die Pforte abgebildet, welche in dieser Segend unter dem Ramen des heidnischen Thos res bekannt ist.

40) Obers

40) Ober: und Unter Piesting, jenes ein Dorf, bieses ein Markt, zu der herrschaft Stahrenberg gesboria.

41) Pitten, ein Markt, über welchem ein Bergfoloß liegt, welches ehebeffen ber Sauptort einer Graffchaft gewesen ift, gehöret ber grafichen Familie von Sonos.

42) Pottendorf, Herrschaft, Baurenmarkt und

altes berühmtes Schloß, ift graffich. fahrenbergifc.

43) Pottenstein oder Bobenstein, ein Markt, geshöret zu der herrschaft Merkenstein, und also bem gräflichs dietrichsteinischen Hause. 1760 ist hier eine Degenklingenkabrik angeleget worden.

44) Reisenberg, ein Martt, gehoret ju der herr-

schaft Unter: Waltersdorf.

45) Robrau, eine gräflich-harrachische Majorat-

herrschaft, Schloß und Markt.

46) Salenau, ein Dorf an bem Flugden Kaltensgang, gehöret sowohl, als das Dorf Gunzelftorf, ju dem Schloß Schonau, welches der frenherrlichen Kamilie von Touffaint zuständig ift.

47) St. Veit, ein uraltes Bergichlof und Pfarrs borf, welches 1761 von bem Erzbisthum Wien an ben

Landesfürften gefommen ift.

48) Schodwien, Schottwien, Schaidtwien, ein Markt, liegt am Fuße bes Berges Semmering, der Oestreich von Stepermark scheidet, und ein Ralkzgebirge ist. Der Weg, welcher aus einem Lande in das andere führet, wird hier durch die Felsen enge; Raiser Rarl VI aber hat ihn durch große Mühe und Rosten in guten Stand setzen sassen. Jur Beschüßung dieses Passes, dienet auch das hiesige Schloß Clam, welches auf einem hohen Felsen liegt, und nebst dem Markt, dem Grafen Walseg gehöret. Bey Schodwien ist ein Gipsbruch.

49) Schwadorf, Schlof, herrschaft und Pfarrsborf, dem Bisthum Passau zugehörig. In der hiest-

gen Rirche ift ein berühmtes Marienbild.

50) Schwarzenbach, eine fürstlich efterhagnsche.

Berrichaft, mit einem Markt und Schloß.

51) Schwächat, ein landesfürstlicher Markt am Flusse Schwächat, der hier in die Donau fällt. Es sind hieselbst 2 ansehnliche Cattunmanusakturen, von welchen die neueste in dem Schloß Rettenhof ist. Der Ort gehöret zu der herrschaft Ebersdorf. Gemeinigs sich haben die turtischen Großbotschafter hier ihr letzes Nachtquartier, ehe sie ihren Einzug in Wien halten.

52) Sebenstein, ein Schloß, und große Berr-

fcaft des Grafen von Bergen.

53) Seibersdorf, ein Schloß, gehöret dem Grasfen Cavriani, und zu beffelben herrschaft Unter Walstersdorf.

54) Sierning, ein Markt und Umt der Berrichaft

Stuchsenstein.

55) Ober Sivering, zwischen Nußdorf und der Spige des Kalenbergs, ist ein Pfaerdorf, dessen Kirsche zur Salfte ein altes romisches Gebaude ist. Vor Alters war hier eine romische Burg. Im 5ten Jahrshundert hielt sich der heil. Severin hieselbst viel auf, von welchem auch der Ort seinen letzigen Namen hat. Er geboret nach Kloster-Reuburg.

56) Stahrenberg, ein uraltes Bergichlof bes gräflichen Saufes Seffenstein. Die baju gehörige Serrschaft theilet fich in Stahrenberg Piesting, und Stahrenberg Lischau, und nach dieser Abtheilung werden bie benden Linien des gräflichen Sauses benannt.

57) Steyersberg und Berg = Stickelberg, sind Schlösser, welche bem Grafen von Wurmbrand gehören. Das Schloß Stuppach haben nun die Grafen von Walsea.

58) Trianon, ein Luftichloß des Grafen Rorgens-

En, an der Donau.

59) Tobling ober Dobling, ein luftiges Dorf, welches in Ober: und Unter: Tobling abgetheilet wird, und auf einer Anhöhe liegt, von welcher man Wien abersiehet. Es sind hier viele Vallaste und Landhau-

fer,

fer, unter welchen sich das fürfilich Poniatowskische bervorthut. Es pflegen hier die auswärtigen Scfandeten am Wiener Sofe bes Sommers zu wohnen.

60) Trautmansdorf, Schloß und fürstlich-bathy-

anische Berrichaft.

61) Waring, ein großes wohlgebauetes Kirchborf, zwischen lauter Weingarten, welches an die Linien ber Stadt Wien flogt, und viele Sommerwohnungen und Luftgarten enthalt.

62) Wienerherberg, ehemals ein Markt, ift ein Pfarrdorf am Fluß Fischa, gehöret zu ber fürstlich=

lichtensteinischen Berrichaft Cbergaffing.

63) Ziegeroberg, ein Bergichloß und Pfarrdorf bes Grafen von Balfeg.

4. Folgende zum Theil aufgehobene Rlofter.

1) Das Aloster der regulirten Eremiten des Cas maldulenser Ordens, auf einer Spige des Kalens bergs, welcher auch der Josephaberg genennet wird. Raiser Ferdinand II hat dieses Kloster 1628 gestiftet, und obgleich die Türken dasselbe 1683 ganz verwüstet haben, ist es doch wieder aufgebauet worden. Man trifft in demselben einen sehr guten, ja sast den besten össtreichischen Wein an, der um diese Gegend wächset.

Das hiefige Waffer ift berühmt.

Diesem Rloster gegen über ift die erste Spise des Ralenberges, welche der Leopoldsberg genennet wird, und auf welcher man theils die Ueberbleibsel eines alten Schlosses, auf welchem der heil. Leopold gewohnet haben soll, theils eine demselben zu Ehren von den Raisern Leopold und Rarl VI erbauete schöne Rirche siehet, die mit vielen von den Türken eroberten Siesgestichen ausgeschmückt ist. Die Aussicht von diesem Berge über die Stadt Wien, über die umliegende Gesgend, und die nach Presdurg in Ungarn, ist ungemeinschon. Rach geschehener Aushebung dieses Ordens in. den R. K. Erblanden, hat der Feldmarschall Lasen 1782 dieses Rloster mit seinem Zugehör für 20000 Fl.gekauft.

2) Maurbach oder Allerheiligen Thal Vallis omnium fanctorum, eine aufgehobene Rarthaufe, mitten in einem boben Balbe, welche Raifer Friedrich III mit bem Qunamen der Schone, erbanet hat, ber auch in berfelben begraben liegt. Bu biefer Pralatur geboren 53 Saufer in den benden eigenen Dorfern Maurbach und Gablin, und a auswartige Derter. Es find auch 16 Pfarren und Filiale bem Stift einverleibet, und bie Guter Fronhofen und Sellm, bas Raftenamt St. Leonhard im Forst, und einige andere, bangen babon ab.

3) Beilig Breun, ein Ciffercienfer Rlofter, wels ches 1136 gestiftet morden. Es liegen barinn unterfcbiedene offreichische Bergoge begraben. Bu biefer Pralatur gehoren die Derter Gaden, Thalern, Dfaff: städten, Morsdorf, Trumau, Ober : Waltersdorf, Wildedt, Guly, Wulfersdorf, ben bem Rloffer

Maurbach.

4) Mariagell, ein 1136 gestiftetes Benedictiner Riofter, welches jum Unterschied von bem fienermar-Bralatur gehoren 289 unterthanige haufer, welche in Kischen , Alein : Wariazell genennet wird. 5 Memter getheilet find. Das Pfariber gleiches Ramens, ift ihr untermorfen.

4) Glognin oder Glocknin, eine Benedictiners Probiten; nach Rlofter Karnbach ober Bormbach in Bayern geborig, liegt neben bem Martre biefes

Mamens.

6) Rirchberg, ein aufgehobenes Rloffer regulirter Chorfrauen Augustiner Ordens, an der fteprifchen Grange, mit einem Martt.

II. Der Kreis ob dem Wiener Walde, Circulus supra nemus viennense, det auch das Tulnerfeld genennet wird. Die besten Beinberge find zu Greiffenftein, Konigftatten, und Tulbing. Es enthalt biefer Rreis

T. Fol

Y. Folgende landesfürstliche Städte.

1) Tuln, eine alte Stadt, ben welcher das Flugschen gleiches Namens in die Donau fließt. Sie ift der ordentliche Sie eines Vicarii des Bischofs von Passan, der eine Inful tragt. Außer einer Pfarrstre, find hier 3 Aloster, namlich ein Nonnenkloster und 2 Mönchenkloster. Das merkwürdigste hieseibst, ift ein unbeschädigt gebliebener Tempel der Römer, welcher in eine christliche Kirche verwandelt worden.

2) St. Dolten, Fanum f. Hippolyn, eine moble aebauete und ziemlich lebhafte Stadt am Rluffe Trafen, welche ihren Ursprung bem hiefigen Stift der reanlirten Chorherren Augustiner Ordens, ju danfen bat. Diefes Rlofter ift im gten Jahrhundert von den Brudern und Grafen Abalbert und Otfar geffiftet. Der Probst ift Oberst Erb = und Soffaplan in Unter-Deftreich. Die Gerichtsbarfeit über die Stadt, gehoret theils bem gandesfürften, in Unfehung ber eigentlichen Stadt von 226 Baufern, theils bem Stift, in Unsehung bes Rlofterviertels von 40 Sanfern, theils Der fürftl. trautsonschen Familie, in Unsehung ber Berr-Schaft St. Bolten, ju welcher Die Grundberrlichkeit aber die eigentliche Stadt, ober der landesfürftliche Untheil nebft noch 6 Baufern in der Stadt, und 74 Baufern in 6 Dorfern, gehoren. Die Stadt wird wie ein landesfür Miches Rammergut betrachtet, und 'erleget ihre Abaaben, nicht zu dem Kreisamt, fondern unmittelbar in bas landhaus nach Wien. Gie pfleat fich eine faiferliche Rreis- und Biertels - Stadt ju nenneu, weil fie ber Gis des landesfürftl. Rreisamts ob bem Biener Balbe ift. Dier hat nun auch ber Bischof von Reuftabt feinen Gis. Ueberhaupt find hier 4 Mannsund 2 Ronnenflofter. Ben derfelben machfet viel und guter Gafran.

3) Jps, Ipsium, Ibissa, eine kleine aber wohlges banete Stadt, ben welcher der Fluß Jps in die Dosnau fliest. In dieser Gegend scheint vor Alters die Stadt Pons lie oder lipontum gestanden zu haben.

Die hier verfertigten Schmelztiegel, find wegen ihrer vorzüglichen Gate berühmt. Das Ipsfeld erstreckt fich von hier bis St. Gorgen.

## 2. Folgende Berren-Stadte.

1) Mautern, eine kleine Stadt an der Donan, aber welche hiefelbst eine 800 Schritt langa Brucke gebauet ist, die nach der Stadt Stein führet. Sie gehöret einem Grafen von Schönborn. 1482 wurden die Destreicher ben derfelben von den Ungarn geschlagen.

2) Pechlann, Pochlarn ober Groß: Pechlarn, vor Alters Arlape, ein Stabtchen, nahe ben welchem die Erlaph in die Donan fallt. Es gehöret nehft dem Schloß und der Herrschaft, dem Bischof zu Regensburg. 1766 brannte es bis auf wenige Häuser nach, ab. Gegen diesem Stadtchen über, an der Donan, liegt der Markt Pechlarn oder Alt: oder Rlein Pechl

larn, welcher auch biefer Berrichaft gehoret.

3) Waidhoven oder bayrisch Waidhoven, eine Stadt am Flusse Jps, welche dem Bischof zu Freisingen gehöret. Sie ist im Jahr 995 oder im folgenden von dem Kaiser Otto III dem Bisthum geschenket worden. Auf der daben gelegenen sogenannten schwarzen Wiese, wurde 1529 eine-Anzahl Türken, die es wagte, daselbst sich zu lagern, von den Einwohnern erschlagen. 1570 brannte die Stadt gestentheils ab.

## 3. Markte und Rleden.

1) Abstetten oder Amstetten, ein graffich Schon-

2) Ardacter, ein Markt, an ber Donau, gebos

ret ber hiefigen weltlichen Probften.

3) Agstein, ein altes Schloß auf einem hoben Felsen, an der Donau, welches dem fürftl. und graft. Sause Stahrenberg zugehoret.

4) Aggipach, ein Gleden ben bem Rarthaufer Rlofter gleiches Namens, bem er auch gehöret.

5) 2361

5) Boheimkirchen, ein Markt am Bach Persling. 6) Alt; und Weu: Schloß Burgftall, jenes ge-

horet ber evangelischen, biefes der fatholischen Linie Des graffichen Daufes Aursberg, und ju jedem eine Berrichaft. Der letten, ift ber Martt Burgftall an Der großen Erlaph, einverleibet.
7) Eedt, ein Martt, gehoret bem Grafen von

Salabura.

8) Eggendorf, ein Markt und Schloß.

9) Sersnin, ein Markt an der fleinen Erland.

10) Fridau, Schloff und Berrichaft, am Rluffe Bielach, in welcher eine ansehnliche Cattun = Mannfaftur ift.

11) Surth, ein Markt, welcher bem Rlofter Gott. weig gehöret, liegt am Ruße des Berges, auf mel-

chem biefes Rlofter ftebet.

12) Baming, ein Markt, neben dem Rarthaufer Rloffer Diefes Ramens.

13) Gogendorf, Schloß und Markt bes Rurffen

Bathiann.

14) Goldeag, ein fürstlich trautsonisches Schloß mit einer Berrichaft.

15) Grafendorf, ein Markt am Fluffe Bielach,

gehoret nach Kribau.

16) Breifenftein, ein Schloß auf einem Relfen, an ber Donau, unter welchem ein fleines Dort lieat, ift paffanisch. Zwischen diesem Ort und Zeiselmauer, bat vor Altere bie Stadt Comagena geffanden.

17) Breften, ein Schloß und Marft, gehoret gu bes graftich gingendorfifchen Saufes Berrichaft Saufect.

18) Saag, ein Marft,

10) Safnerbach, ein Martt, gehöret zu des mark grafficen Saufes von Montecucult Berrichaft Bos benect.

20) Sainfelden, ein Markt des Rlofters Lilienfeld,

in der Ramfau.

21) Herzogenburg, ein Markt, am Flusse Tras fen, neben einem 1112 gestifteten Collegio regulirter Chor=

Chorherren Augustiner Ordens. Der Obermarkt geshöret zu diesem Stift, der Untermarkt den Benedictis

nern ju Formbach in Bayern.

22) Folenburg, Schloß, herrschaft und Markt, an der Donau, gehöret dem Bischof von Frensingen, kam zwar unter dem Bischof Johann IV unter Kaisers Friedrich IV Bothmäßigkeit; wurde aber von dem Bischof Sixtus vor dem Jahr 1495 für 1500 rheinische Gulden wieder eingelöset.

23) Rarlftetten, Schloß und herrschaft ber Gra-

fen von Zinzendorf und Pottendorf.

24) Aarlebach, Schlof und herrichaft der Furffen und Grafen von Stakrenberg.

25) Ronigstetten, Berrichaft, Rent = und Reller-

amt, und Martt, gehört bem Bisthum Paffau.

26) Loftorf, ein Markt, wofelbft bie bftreicht fchen evangelischen Landftande ebedeffen ein Collegium, pber eine Schule gehabt haben.

27) Molf oder Melt, Medicium, war ehedeffen eine Stadt, ift aber jest nur ein bemauerter Martifles den. Unter bemfelben liegt auf einem boben Relfen, an der Donau, ein befrepetes Benedictiner Rlofter, welches ichon gebauet, reich, und feiner natürlichen Lage wegen fest ift, daber es auch 1612 eine Belage= rung aushielt. Auf Diesem Relfen fand bor Alters ein Schloß, welches die Romer Caltrum ferreum ae= nannt hatten, und welches Leopold I im gehnten Jahr= hundert einnahm, die Festungewerfe gerftorte, und hierauf 12 Chorherren in das Schloß fette, die bis 1089 bafelbft verblieben, in welchem Jahr Leopold III die Chorherren wegnahm, und das Rlofter Benedicti= ner Monchen einraumte. Leopold IV vermehrete 1112 die Guter deffelben, nachdem 3 Jahre vorher der Pabfe auf fein Unhalten bas Rlofter von des Bifchofs gu Daffan Gerichtsbarfeit befrenet, und dem pabfilichen Stuhl unmittelbar unterwurfig gemacht batte. Abt wird fur den Brimas der ganbftande im gande un= ter der Ens gehalten, und mar Prafes des Pralaten= Kanbes\_

fandes. Der hiefige Bucherfaal ift insanderheit ber Saubichriften wegen merfwurdig.

28) Michelbach, ein Markt am Bache gleiches

Ramens.

29) Murstetten, Schloß, herrschaft und Pfarre borf, ber graffich althanischen Familie zuständig.

30) Meuhofen, ein Markt, gehöret gu der Frens

fingiden Derrichaft Ulmerfeld.

31) Mieder: Walfee, ein Markt bes Grafen von Daun, liegt an ber Donan, und hat neben fich ein Schloß auf einem hoben Felfen.

32) Ober: Wolbing, ein Schlof und Pfarrdorf,

gehoret bem Erzbisthum Galzburg.

33) Unter: Wolbing, ein Schlof und Dorf, gebort bem Braiaten von St. Andra.

34) Pirendorf oder Buchsendorf, ein Schloft und Pfarrdorf, welches das romische Pirum tortum seyn soll.

35) Rabenstein, Schloß, herrschaft und Markt,

gehoret bem Frenherrn Grechtler ju Friedau.

36) Ranbeck, ein Markt, welcher mit ber bavon benannten herrschaft bem Bischof zu Frepfingen ges boret.

37) Roffin, Rogan, Schlof und Markt an ber

Donan, gehöret einem von Schendel.

28) Ruprechtehofen, ein Pfarrdorf und Amt bes

aufgehobenen Stifts Baming.

39) St. Andra vor dem Sagenthal, ein Markt, an der Granze des Kreises unter dem Wiener Walde, ift bischöflich paffauisch.

40) St. Leonhard im Forst, ein Markt und

Berrenhof, ift graftich aursbergifc.

41) St. Peter in der Mu, Schloß, Berrichaft

und Markt, ift graffich windischgrabisch.

42) Scheibs, Schloß, Berrichaft und ansehnlie der Markt, an der Erlaph, der Karthause Gaming zugehörig. Reben demselben liegt ein Rapuciner Rlofter. 43) Schonbubel, Schloß, herrschaft und Marte, an der Donau, gehoret dem graftich stahrenbergischen Haufe. Rabe daben ist ein Serviten Rioster.

44) Strengberg, ein Marft an dem Gebirge bies

fes Mamens.

45) Thirnin ober Durnin, ein Markt, welchen bem Rlofter Lilienfeld gehöret. Er liegt am Waffer gleiches Namens, mit welchem fich hier ber Trafenbach vereiniget.

46) Traomauer, Schloff und herrichaft des Erze flifte Salzburg, mit dem Markt Traomauer, welcher

an bem Kluß Trafen liegt.

47) Dyffin oder Ipfin, Markt und herrschaft,

bem Stift Seitenftabten jugehörige

48) Ulmerfeld, ein Markt, Colof und herrs fchaft, gehöret dem Bifchof ju Frenfing.

49) Wagram, ein graflich englicher Markt.

50) Wasserburg, ein Schloß, gehöret bem graflich zinzendorfichen Sause.

51) Wilhelmsburg, ein Markt, am Fluß Trafen,

gehöret dem Rlofter Lilienfeld.

52) Zeilern, Zeidlern, ein Marft und Schloft des

fürfil. und graff. Daufes von Stahrenberg.

53) Zeiselmauer, ein uralter Markt an der Dosnau, dem Bischof von Bassan zugehörig. Er wird schon von dem Raiser Ludewig I im Jahr 823 angessührt, und hatte damals schon eine Kirche.

4. Noch einige zum Theil aufgehobene Rlofter.

1) Gottwich oder Gottweib, eine befreyete Benedictiner Abten, welche nicht weit von der Donau und von Mantern, auf einem hohen Felsen liegt, und 1072 gestiftet worden. Sie oder ihr Abt, Gottfried, von Bessel, hat sich durch das vortrestiche Chronicon Gottwicense um die deutsche Diplomatif, und um, Deutschlands Geographie der mittlern Zeit, unserbelich verdient gemacht. Zu dem jezigen neuen Gabaude, ist 1719 der Grund gelegt worden. Der Bücherfaal faat iff ber befte in Deftreich, und hat die feltenften

Sandschriften.

2) St. Andra, ein Collegium regulirter Chorherren Augustiner Ordens, am Flusse Trasen, gerade gegen Herzogenburg über, ist im Jahr 998 gestiftet.

Ben demfelben liegt ein Pfarrdorf.

3) Lilienfeld, Campililium; ein reiches Ciffercienfer Rloster am Fluß Trasen, welches 1206 gestistet, und 1789gusgehoben worden. Die Kirche, eine der prächtigsten in ganz Destreich, hat herrliche Altare von schwarzem Marsmor, der nahe ben diesem Kloster gebrochen wird. Est gehören demselben die Schlösser und herrschaften Araberg, Rreisbach, Beygarten, und Unter: Dürrenbach, die Märkte Zainfelden, Raumberg, Wilshemsburg, Märktel, Dürnin, St. Veit, Strüning und Roseldorf, und die Restden St. Annaberg.

4) Die Karthaufe Aggspach, oder unsver Frauen Pforte, Porta St. Mariae, liegt an einem Bach gleis' des Pamens, der unterhalb derfelben in die Donau

fållt.

5) Die Karthause Gaming, vor Alters Gemnik, welche auch Maxienthron genennet wird, liegt ben Scheibs, und ist 1330 gestiftet, zu dem Gebäude aber erft 1332 der Grundstein gelegt worden.

6) Sontagberg, eine Benedictiner Residenz auf einem Berge, bahin viele Wallfahrten geschehen, und welche eine fehr schone Lirche hat. Sie stehet unter

Der Abten ju Seitenftetten.

7) Soiffenstein ober Saufenstein, eigentlich St. Lorenz im Gottesthal, genannt, ein Cistercienser Rlofter, beym Einfluß der Jps in die Donau.

8) Seitenstetten ober Seittenstädten, ein reiches xx12 gestiftetes Benedictiner Rlofter, welches einen

infulirten Abt hat.

HII. Der Kreis unter dem Manharts= Berge, Circulus sub monte Meinhardi, welchen auch das Marchfeld genennet wird. Die besten Ff 2 WeinWeinberge in demselben, sind zu Bisamberg, Ensgersdorf, Windisch - Baumgarten, Zigersdorf, Ob - und Untern - Nelb, Ob - Mittler - und Untern Rosbach, Ros, Falkenstein, Stillfrid, Puelendorf, Hohen - Ruppersdorf, Ober - und Niedersburf, Wissach, Ober-Hollsbrunn, Markersdorf, Pulkau, Drasenhofen, Herrn-Baumgarten, Poisdorf, Feldsburg, Garschenstal, Hausbrunn, Schröttenberg, Lichtenwart. Der Areis enthält

1. Folgende lanbesfürstliche Stabte.

1) Korn-Leuburg, eine Stadt, welche gegen Rlofter-Reuburg über, an der Donan liegt. Es find hier 2 Rlofter. 1645 wurde sie von den Schweden ersebert, und einigermaßen befestiget, aber im folgenden Jahre wieder verlassen.

2) Ren ober Ron, ehebessen Regie, Rache, Rasgez, Rakuz, ein Städtchen an der mahrischen Grausgez, in einer angenehmen Gegend, welches in Ariegeszzeiten viel ausgestanden hat. Das graft. gatterburzgische Haus besitzt hier das Schloß und Landgericht über die Stadt, die Pfarre aber gehöret dem Rloster zu St. Politen. Es ist hier ein Dominicanerkloster.

3) Laa oder Laab, Laha, Lava, eine kleine Stade an der Tena, welche in der Geschichte berühmt ist, und für die älteste Stadt in Deskreich gehalten wird. Derzog Kriedrich II schenkte dieselbe dem böheimischen König Wenzel, damit er von demfelben wider den Kaifer Friedrich II hülfe erhielt. Als er aber wieder zum Besitz seiner känder kam, siel die Stadt ihm wieder zu, welches einen Krieg mit Böheim veranlassete. Es sind auch 1260 und 78 Schlachten ben dieser Stadt vorgesfallen, und 1620 ist sie von den Rähren, 1645 aber von den Schweden eingenommen worden. Die hiese ge Burg besitzet der Fürst von Trautson, als eine besondere Herrschaft.

#### 2. Folgenbe Berren . Stadte.

1) Enzersdorf ober Stattl: Enzersdorf, ein Stadtchen nahe ben der Donau, welches dem Bischof zu Frensingen gehöret. Es wird zum Unterschied von dem Markte dieses Namens, Stattl: Enzersdorf genannt; und hat ein mit Graben und Mauern nunges benes Schloß, welches Groß: Enzersdorf genannt wird.

2) Marcheck ober Marek, ein Städtchen am Flusse March, gehöret bem Grasen Palfy von Erdöd und Borosso; und hat ein altes befestigtes Schloß, welches der boheimische König Ottokar 1268 erbau-

et hat.

3) Tiftersdorf, ein Stadtchen, welches ber grafslich-althanischen Familie gehört, und ein Schloß hat. 1704 wurde es von den aufrührischen Ungarn sehr verwüstet, und 1774 brannte es durch angelegten Braud, ab. Zu dieser Majoratherrschaft, gehöret auch der Markt Prosing, nebst verschiedenen andern Dertern.

4) Feldsburg oder Seldsberg, ein fürfilich = lich = tenfteinische Stadt und Majorat = Berrichaft, mit eis

nem Schloffe und anfehnlichem Pallaft.

5) Schratenthal, ein Stadtchen, welches bem Grafen von Sartig gehöret, und ein gutes Schloß hat.

5) Meiffau, ein Stadtchen mit einem Schloß, gehöret ben Grafen von Traun und Abensberg, als eine Majorat = herrschaft, ehemals aber der ansehnlischen abelichen Familie gleiches Namens, die vorlängft erloschen ift.

# 3. Folgende Markte und Fleden.

1) Angern, ein borfmäßiger Markt, gehöret bem gräflichen Sause von Kinsky, und zu bem Schlosse Ans germuble, nicht weit von dem Marchkuffe.

2) Ufparn, ein Marft mit einem iconen Schloffe, gehöret dem Grafen von Breuner. Die Pfarrfirche vers walten die Minoriten, welche hier ein Rlofter haben.

**8**f3

2) Baum

3) Baumgarten ober zerren Baumgarten, ein Markt mit einem Schloffe, an der mahrischen Granze, ift fürstlich elichtensteinisch, und gehöret zu der herrschaft Kelbeberg.

4) Bernhardsthal, ein Pfarrdorf in der Berr-Khaft Rabensberg gehörig, ehedeffen ein Markt mit

einem Schloffe, ben ber Thena.

59 Bohmisch Krut, ein Markt, gehöret dem Non-

nenflofter ju Tulln.

6) Bulla ober Pulla, ein ansehnlicher und schoner Markt, an einem gleichnamigen Fluffe, ift lanbesfürflich.

7) Droffing, ein Marft, welcher ben Grafen von Althan gehöret. Es liegt nicht weit vom Marchfluffe.

8) Durnkrut, ein Markt und Schloß am Fluß March, gehöret der graft. hamiltonschen Familie. Er litte 1774 großen Brandschaden. Man halt dafür, daß Kaiser Untonin in dieser Gegend von den Marko-mannen eingeschlossen worden.

9) Bbenthal, ein graff. toharniches Schloß und

Mfarrdorf.

10) Eckardsau, Schloß, herrschaft und Markt an bem Flüßchen Rusbach, in einer waldigten Gegend, wokelbst vortrestiche Wildbahnen sind, daher Raifer Franz I diese herrschaft kaufte.

11) Chrensbrunn, eine graftich fingendorfische

herrschaft mit einen Schloß und Markt.

12) Eibesthal, ein Markt der herrschaft Bul-

fersborf, über ber Zaya.

13) Enzersdorf im Langenthal, ein Markt mit einem befestigten Schlosse, gehöret bem Grafen von Bingendorf.

14) Salkenstein, ein Bergschloß und Markt, gehöret dem fürstl. Sause Trautson. Der Besitzer, welcher sich einen Grafen von Falkenstein nennet, hat das Recht, Münzen zu prägen, besitzet auch das Patronatrecht über die Kirche.

15) Fellabrunn oder Unter Sellabrunn, ein Markt.
16) Gau

16) Gaunerstorf, ein Markt, gehöret ben Grafen son Berlas und zu berselben herrschaft Pasborf. hier eft bas landesfürstliche Kreisamt von dem Viertel Unster manhartsberg.

17) Gollersdorf; ein Markt und Schlof, gehöret

dem Grafen Schonborn von Buchhaim.

18) Grafenberg, ein Marft ju bes Stifts Lilien

felb Berrichaft Unter = Durrenbach gehörig.

19) Grafeneck, ein Schloß am Fluß Kamp. Zu dieser Herrschaft gehöret Schloß und Markt Grafen worth oder Grafenwerd.

20) Gunderstorf oder Gunteredorf, ein Markt mit einem Schloß, gehöret ben Frenherrn von Lud-

wigstorf.

- 21) Saderstorf, ein Markt, am Fluß Großens Kamp, der mumehr dem Cistercienser Kloster Zwetzeil zugehöret, und mit der Herrschaft Rammern versbunden ist.
- 22) Sochenau, ein farflich : kichtenfleinischer Markt ander mabrischen Granze, mit einem zerftorzen Bergichloffe. If mit ber herrschaft Rabensberg verbunden.

23) gof ober gofmaret, f. Schloßhof.

24) Soben Rupersdorf, ein landesfürstl. Martt.

25) Groß: Rußbach, em Markt, am Rußbache.

26) Solienwart, ein wohlgebauetes Pfarrdorf, zu bes Alofters Lilienfeld Berrschaft Unter-Durrenbach gehörig.

27) Ober : und tlieder : follabrun, jenes ein Markt ber graffich betrichfieinischen herrschaft Sonn-

berg, mit einem Rlofter: Diefes ein Pfarrborf.

28) Ragaran oder Gagaran, ein Pfarrdorf, nach Riofter= Neuburg gehörig. Dier wird feit 1768 viel Krapp-gebauet, und von den Farbern ftart gesucht.

29) Rreugenftein, Bergfchloß und herrichaft, ift.

graft. weitecfifch.

30) Manen oder Menen, Schloß, herrichaft und Markt, gehöret bem graff. finftyfchen haufe.

31) Malberg, ein Schlof und Markt, an der mahrischen Granze, gehöret der Johanniter Ordens Commenthuren zu Wien.

32) Miftelbach, ein anfehnlicher Markt, mit ebenem Barnabiten Klofter, ift fürfilich lichtenfteinisch,

und gehort ju der herrschaft Wulferedorf.

33) Ober: und Unter: Sellabrun, jenes ein Pfarre

borf, biefes ein Martt.

34) Ober: und Nieder: Nogbach, jenes ein altes Schlof, diefes ein dazu gehöriges Pfarrdorf, bendemit der herrschaft Stadtelborf verbunden.

35) Ort, Marft, Schlof und herrichaft.

36) Dufenberg, Bifamberg, eine graft. trauntiche Majorat - Derrichaft mit einem prächtigen Schloffe, und einem Garten, der wegen feiner Bafferfünste, Springwaffer, Sprigwerfe, Irrgarten und Bildfaulen, fehr vorzüglich ift. Es liegt ben dem Schloff ein Bifarrdorf.

37) Pocksties ober Bockstüß, Bogstus, ein Markt mit einem Schlosse, gehöret bem gräfi. traunischen Hause. Nahe daben ist Pirawart, ein Pfarrdorf, wo-

felbft ein warmes Bad ift.

Aninert. Der Strich Landes, welcher fich von hier nach bem Fluffe March erftrecket, wird das Marchfeld genennet.

38) Popftorf, ein Markt, welcher zu ber fürfil. lichtenfleinichen Gerrichaft Bulfersborf gehöret.

39) Rabensburg, ein Bergichloff und Dorf an ber Tena, gehoret bem fürfil. lichtensteinischen Saufe.

40) Rabelbeun, ein ehemaliger Martt, jist ein Rirchborf, welches bem Rlofter Lilienfeld, und zu beffelben Berrichaft Unter Durrenbach gehöret.

41) Räggendorf, ein Schlof und Markt, welsches dem 1763 ausgestorbenen graff. Saufe von Som nau gehöret hat. Es ist mit der Veste Pillichsborf vereiniget.

42) Roftbig, ein Markt unter bem gandgericht

ber herrschaft Rot.

43) Schloshof oder Jof, eine Herrschaft am Flufse March, die Kaiser Franz von den Erben des Prinzen Engen von Sausern gefauset, und desselben Genralin Maria Theresia 1780 dem Erzherzog Marinistan vermacht has. A. Franz ließ einen Berg durchgraben, der gegen Ungarn zu liegt, und die Aussicht nach Presburg verhinderte, dahin von hier eine Alee angeleget worden. Das Lussichse ist schon, und has einen weitläuftigen und sehr angenehmen Garten. Unter dieser Perrschaft siehet der Markt zos aber Sofimarkt.

44) Schönborn, gemeiniglich Teu: Schönborn, eines der schönften Schlöffer in Destreich, welches Friesdrich Karl, Graf von Schönborn: Puchheim hat ersbauen laffen, und dazu 1712 der Grund geleget worden. Das varige alte Schloß hieß Mühlberg.

45) Sierendorf, ein graff. colloredifches ichones

Schloß mit einem Markt.

46) Stapfenreut, ein Markt mit einem alten Schloß, ftehet unter ber herrschaft Schloßhof, und liegt an der Donau.

47) Staan, Bergichlof, herrichaft und Martt,

bes Kurften von Colloredo.

48) Steinabirchen am Sorft, Markt bes Gras fen von Schonborn, vereiniget mit ber herrichaft Mautern.

49) Stillfried, ein Markt, welcher ber Karthaufe Maurbach gehörte, und ein Gesundbad hat. hier ift der bobeimische Konig Ottocar 1278 von dem Raiser Rudolph überwunden worden, und umgefommen.

50) Stockerau, ein landesfürflicher großer Markt an der Donau, welcher wegen seiner Kornmarkte bertichmt ist. Das Erzstift Passau hat hier ein Kellers und Kasten-Amt, und das hiefige Schloß Freyseck, ift ein besonderes Gut.

51) Stadteldorf, herrschaft und Markt, gehöret bem graft. hardegichen Sause. Zu der herrschaft ges boret bas icone Schloß Juliusburg.

52) Stransdorf, Schloß und Markt, unweit ber Stadt gaa, gehoret bem Grafen von Sinzendorf.

53) Straß, ein Markt, gehoret zu der herrichaft

Scharfeneck.

54) Gulg oder Ober: Sulg, ein Markt ber fürste lich lichtensteinischen herrschaft Wülfersdorf.

55) Sumarein, Schloß und Marft ber hetr-

fchaft Scharfeneck. .

56) Triebenfee, ein Dorf des Bischofs von Paffau, deffen Rastenamt mit dem zu Stockerau vereinisget iff.

57) Ulrichsbirchen, Schloß, herrschaft und

Markt, ift fürftl, dietrichsteinisch.

58) Walterskirchen, ein graft. hohenfelbisches Schloß.

59) Weickendorf, Schloß und ansehnlicher Markt,

gehoret bem Stift Dolf.

60) Weickersdorf ober Groß: Weickersdorf, ein Martt, gehoret ju ber herrichaft Grafened.

61) Weyerburg, Schloß, Berrichaft und dorfmasfiger Marft des Grafen von Schonborn: Buchheim.

62) Wigelsdorf, ein Markt des Stifts Lilienfeld,

jum Theil nach Schloßhof gehörig.

63) Wülferstorf, ein Schloß und Markt des regierenden Fürsten von Lichtenstein, an der Zana, ift das ansehnlichste Majorat dieses Hauses in Niederöffreich, und führt den Namen eines Oberamts, weil das dazu gehörige Gebiet aus verschiedenen Gütern besteht.

64) Wolfpaffing, ift ein graft, hardedifches Schloß und borfinagiger Marke, ju ber herrichaft Stabtels

borf geboria.

65) Wolkersdorf an der Sochleuthen, (welches ein großer landesfürstl. Wald iff.) ein Markt, Schloß und Herrschaft, gehöret dem Raiserspital in Wien.

66) Wullerstorf, ein Markt, welcher dem Stifte

Molf gehoret.

IV. Der Kreis ob dem Manhards-Bera, Circulus supra montem Meinhardi, ber auch das Gansefeld genennet wird. Er ist zwar bergicht, und hat wenig ebenes Land, aber doch portreflich angebauet, und mit Wein, Getreibe, Feld - und Baum-Frudten reichlich verfeben, bringt auch den besten Safran bervor, und ift ftarfer bewohnt, als die 3 ersten Rreife. Bielleicht ift er Die volkreichste Proving in gang Deutschland; denn ob er gleich nur 46 Stunden, oder 23 Meilen im Umfang hat, so enthalt er doch 12 wohlgebauete Stadte, 36 ansehnliche Markte, 217 schone Schlösser, 482 vollreiche Dorfer, und ungefähr eben fo viel Beiler und Manerhofe. Der in ben Gegenden an ber Donau haufig machfende Bein, ift, wenn er alt geworden, febr gut, aber nach ber bohmifch und mabrifchen Granze ju, nehmen Die Weingarten ab, und ber bafige Wein taugt nicht viel, wird aber doch fart nach Bobeim geführet. Er enthalt

# 1. Folgende landesfürstliche Städte.

1) Rrembs oder Arems, eine wohlgebauefe Stadt nnweit der Donau, in welche unterhalb dieser Stadt der Fluß Rrems fällt. Sie nennet sich eine R. R. Rreisstadt, weil das Kreisamt des Viertels ob dem Manhardsberg hier seinen Sis hat. Es ist hier ein Dominicaner Rloster, und ein Stifthaus von englischen Fräulein. Sie muß monatlich 808 Fl. Contribution bezahlen, und badurch ist sie in Ubnahme gerathen. Um ihr wieder anfzuhelsen, ist 1768 eine große Sammet-Manufastur aus Wien hieher verleget worden. Es ist hier von der Haupt-Mant zu Wien eine Filialmaut, das Schlüsselamt genannt. 1645

marb fie von ben Schweben eingenommen. Unweit berfelben ift 1760 von dem preußischen Obriff=Bacts meifter, Frenherrn von Berbft, ber als Rriegsgefane gener hier mar, ein reiches Maunbergwerf entbedet worden, welches jur Unlegung einer Alaunfiederen Gelegenheit gegeben bat. Es wird auch in diefer Gegend die Farbenerde gegraben, aus welcher bas fogenannte Aremfer weis verfertiget wird, Sonft lebet ber Landmann in diefer Gegend meift vom Bau febr guten Safrans, mit welchem die Stadt Sandel treibt.

Bwifthen Rrembs und Stein, welche Stadte eine fchone Allee verbindet, flebet ein Rapminer Rlofter,

meldes Und heißet.

2) Stein, eine fleine Stadt an der Donau, bie nur aus.2 Straffen bestehet. Gie liegt nur eine Biertelftunde von Krembe, (beren Safen fie gleichfam ift,) and hat mit diefer Stadt in Juftibfachen einerlen Das aiftraf, beffen Gibungen aber jedesmal ju Rrembs ges halten werben. Benbe Stabte wechfeln ihre Borge festen dergefcalt, bag einmal ber Burgermeifter aus bem Rath ju Rrembs, und ber Stadtrichter von Stein gewählet, ben ber nachften Wahl aber ber Burgermeis fter aus bem Rath von Stein, und der Stadtrichtet von Krembs genommen wird. Rabe ben bem Brus berthor liegt eine verfallene lanbesfürftliche Burg auf einem Berge. Stein hangt mit Mautern burch eine bolgerne Brucke von 800 Schritten gufammen.

a) Egenburg, eine alte Stadt am Manhards Berge, mit einem Franciscanerflofter. Die Befte, oder herrschaft Egenburg, nebst dem gandgerichte, bat der Pralat ju Altenburg, wenigstens bat er fie

moch 1767 gehabt.

4) Waidhofen oder bohmisch Waidhofen, eine Stadt und Schloß an der deutschen Tena, mit einem Rapudiner Rlofter. Das Schloß gehöret dem Frepberen Gubenus.

5) Zwetl ober Zwetthal, eine fleine Stadt an eis wem gleichnamigen Glugchen, welches gleich unterhalb berfel= berfelben fich mit dem Fluffe Ramp vermischet. 1772 brannte es größtenthetis ab. 1422 wurde fle von den Sustiten belagert, und als der Erzherzog Albrechtzum Entsah herzu eilete, kam es zu einem Treffen. Bon dem darneben liegenden Roster f. Kum. 4. 1.

#### 2. Folgende herren - Stadte.

1) Forn, eine Stadt mit einem Schloß, und Collegio der P. P. piarum scholarum, liegt an dem Flüße chen Teffer, welches nicht weit von hier in den Ramp sießt. Es gehöret den Erasen von Hopos. Die vornehmste Rahrung der Einwohner bestehet darinn, daß sie aus Weinstein und Hafer ein mildweißes Bier brauen, welches wie Limonensast schmeckt und fühlet. Es wird zu Wasser durch ganz Destreich versahren. Vor Alters gehörte diese Stadt den Erasen von Beitskein, im 16ten Jahrhundert aber den Herren von Buchwald, und damals hatten hier die Lutheraner eine ansehnliche Landschule. Vor der Stadt auf dem Molterberge ist ein Wallsahrtsort, die Airche unser Frau zu der Siehen genannt.

2) Sarded, eine fleine Stadt an der großen Tena, mit einer uralten Burg, gehöret nebst den Berrschafsten Prugendorf, Frohnaburg, Starein und Diese manns, den Grafen von Rhevenhuller-Metsch. Sie ift eine alte Grafschaft, von welcher das graftiche Ge-

fcblecht von Barbecf ben Rahmen fahret.

3) Drofendorf, Stadt und Schloß an ber großen Tena, auf einem felfigten Berge, welche nur einen Zugang hat, gehörer bem Grafen von Lamberg-Sprinsgenftein.

4) Litschau, ein Stadtchen und Schloß an der bobeimischen Granze, mit einer dazu gehörigen herr-

fcaft. Gehoret bem Grafen von Geilern.

5) Gemund, ein Stadtchen und Schloß, gehoret

bem graflichen Saufe Genersberg.

6) Weitra oder Weitrach, Stadt und Schloß, an dem Flugden Lainfit, gehöret dem fürstliche fienber-

ftenbergischen Sause. Gleich daneben liegt Alt. Weis trach, ein Dorf.

7) Altensteig, eine fleine Stadt mit einem Schloß,

gehoret. den Grafen von Falfenhann.

8) Durrenstein, insgemein Thierenstein, ein graftich = stahrenbergisches Stadtchen an der Donau, mit einem Collegio regulirter Chorherren Augustiner Orbens. Auf einem Berge ben demselben, war ehes mals ein Schloß, auf welches 1192 der englandische König Richard gesetzt wurde, als ihn Herzog Leopold gefangen genommen hatte. Das neue Schloß liegt in der Stadt.

#### 3. Folgende Markte und Fleden.

1) Aggsbach, Aggspach, ein Markt an der Donan, gegen welchem über an der andern Seite bes Stroms, die oben angeführte Karthause gleiches Namens liegt, gehöret zu bes fürstlichen Hauses Trautson Herrschaft Goldeck. Man muß demselben mit dem Flecken Aggsbach ben dem Klosser dieses Namens, nicht verwechseln.

2) Befenboig, Posenbeug, ein uralter Ort, Markt und Schloß, an der Donau: Er heißt auch Persens burg. Diese herrschaft gehöret den Grafen von honos zu horn, ist ansehnlich, und war ehedessen eine frene Reichsgrafschaft, welche die bayerischen Grafen von

Sempt und Chereberg befagen.

3) Dobersperg, ift ein grafficheherbersteinisches Schloß, mit einer herrschaft, zu welcher ber Markt gleiches Namens gehoret.

4) Emmerftorf, Schloß, Berrichaft und Pfarrsborf an der Donau, geboret ben Grafen von Bonos.

5) Gars, Schloß und herrschaft am Fluß Kamp, gehöret dem frenherrlichen hause von Rumel. Am Schloßberge liegt ein zu dieser herrschaft gehöriges Dorf, der Markt Gars aber, welcher dem Schlosse gigen über auf der andern Seite des Flusses liegt, ist landessürstlich.

6) Gfätt

6) Gfall oder Gefall, Berrschaft und Markt, ge-

boret dem graflich: fingendorfischen Saufe.

7) Greulenstein, ein Schloß und Majorat des grafichen- fueffteinischen hauses, hat den Titel einer Baronie.

8) Zeidenreichstein oder Zeinrichstein, Markt, Schloß und Graffchaft der Grafen von Palfy, ift mit der Herrschaft. Weißenbach verbunden.

9) Ihren, ein Markt an einem gleichnamigen

Bache, gehoret dem graffichen Sanfe pon Sopos.

10) Raustein, Schloß, herrschaft und vorfmassiger Markt bes Grafen von Cordua.

11) Rattau, Schloß, herrschaft und Pfarrdorf

Des Grafen von Gilleis.

12) Airchberg am Walde, Schloß, herrschaft und Markt bes Grafen Beterann von Mallenbein.

13) Romeggen, ein borsmäßiger Marft mit einem alten Bergschloß am Fluß Ramp, ist jum Theil ber Berrschaft horn unterworfen.

14) Rottis, ein Markt, ju des Klofter Gottmeib

Berrichaft Brandhof gehörig.

15) Rumau, Schlog, herrschaft und Marft, am Rampfluß, gehöret bem Frenherrn von Magier.

16) Ruenring, por Alters eine berühmte Beffe und herrschaft, jest ein Dorf und Gut zu bes Rlos

Arre Gerag Berrichaft Balfenftein gehörig.

17) Laach am Janerling, ein graftich bietrichs fteinischer Martt, in beffen Rirche ein berühmtes Mastenbild ift, zu welchem Wallfahrten geschehen. Er gehoret jum Gnt Zaising, und zu der Berrichaft Spig.

der Markt, welcher Sin und Stimme auf den Land-

tagen, und ein Franciscaner Rloster hat.

24 15

markt. Muß nicht mit dem Markt Lauben oder Lautien verwechfelt werden, welcher zu ber dieftichsteinie nischen herrschaft Spis gehöret. D) Langfeld oder Längenfeld, Schloß, herrefchaft und Markt, hat ehedeffen den Jesuiten ju Rrembs gehöret.

21) Lichtenau, Schloß, herrschaft und Pfarr-

borf, des Grafen von Berberftein ju Otterfchlag.

22) Ludweiß, ein dorfinagiger Markt ber Berrs

fchaft Drassiedel.

23) Marbach, ein Markt an der Donan, gehöret dem graflich fahrenbergischen Saufe, und zu deffels ben Serrschaft Weißenburg. Zu der benachbarten Kirsche, Maria Tafferl genannt, welche unter dem Bisschof zu Passau steht, geschehen viele Wallsahrten.

24) Muhldorf, ein Markt, welcher zu des Klo-

ftere Gottweih Berrichaft Brandhof, gehoret.

25) Martinsberg, Markt und herrschaft bes Stifts Molf.

26) tTeupolla, ein Markt der herrschaft Krumack.

27) Weuftadtel, ein Markt und Amt der frenberrl. Riefenfelfichen herrichaft Saufeneck, über ber Ips.

28) Ottenschlag, Schloß, herrschaft und Bau-

renmarft, gehoret ben Grafen bon Berberftein.

29) Ottenstein, Schloff und Baronie der graff. Kamilie von Lamberg - Sprinzenstein.

30) Poctstall ober Bockstall, ein Markt ju bem

hiefigen Schloß Rogendorf gehörig.

31) Rapotenstein, Rapoldenstein,, ein uraltes Bergschloß mit einem Martt, ift eine Majoratherr-

fcaft bes graff. Traunischen Saufes.

32) Raps, ein großer Markiflecken mit einem Schloß, liegt an der deutschen Tena, die hier in die boheimische fließet, und gehöret der frepherrlichen Fasmilie von Partenstein.

33) Raftenberg, Schloß und herrschaft ber Frens beren von Vartenftein. Es gehöret dazu der Markt

Raftenfeld.

34) Rechberg, Schloß und Markt bes Frenherrn.

35) Rofenau, Schloß, Berrichaft und Ufarrdorf. ift graffich = schallenbergisch.

36) Rosenberg und Rothenbach, Schlöffer und

Berrichaften bes Grafen von Bondel

37) St. Michael in der Berrichaft Machau, ein graffich fahrenbergifches Pfarrborf an der Donau. welches ein Martt gewesen ift.

18) Schildern, Schloß und Markt bes herru

von Mofer.

39) Schonberg, Edlog, Berrichaft und Marft.

40) Schrems, Martt, Schloß und Berrichaft bes

Grafen von Salfenhann.

41) Schwallenbach, Schloß und Markt an der Donau, 3ft mit der Berrichaft Spin verbunden.

42) Schweigers, ein Marft ber Stiftsberrichaft

2wettel; ben ber beutichen Tena.

43) Senftenberg, Schloß, herrschaft und Markt, ber graffich : flahrenbergischen Kamilie wegen bes Oberft : Erblandmarichallaintes in gant Deftreich, que gehörig, liegt am Alug Rrembs.

44) Sieghards, Groß : Sieghards, Schloß, Berrichaft und Markt, mit einem frenen gandgericht.

45) Spin, an ber Donau, ein Marft, Schlof und Berrichaft, gehoret bem graflich - dietrichfteinischen Baufe.

46) Teya, ein Schloß und Markt an der deutschen

Tena.

47) Tollersheim, ein Markt ber Lambergischen

Derrichaft Ottenftein.

48) Trauenstein, ein Markt ber Berrichaft Dte tenschlag; und jum Theil ein Umt ber Berrichaft Ans potenftein.

49) Weidardichlag, ein Schloß und Martt an

Der bobeimifchen Tena.

50) Weissenkirchen und Wessendorf, Markte in bem Thal und der Berrichaft Wachau, dem grafliche fahrenbergischen Sause jugehorig. Das Patronate 5 Th. 7 H. recht

recht ben ben Rirchen ber Martte, hat bas Stift jur St. Florian.

51) Weiten, ein Markt ben bem Schlof Mollen-

burg, gehöret ber abelichen Familie von Lindeck. 52) Weideneck, Weiteneg, ein borfmagiger Marke

und Schloß an der Donau.

53) Weitrafeld, Weitersfeld, Markt und Berrs

fcaft Bardecf.

54) Werles, Schloß und Gut des Frenherrn Chramann von Schlug, der hier eine Sternwarte angelegt bat. Es gehöret ju der herrschaft Dobra.

55) Windisch: Steig, ein Markt gegen Bobeine

111, in der Berrschaft Mayers.

56) Würmsdorf, ein Markt ben dem Schloß Sins

genect, gehoret ju ber herrschaft Rogendorf.

57) Jobing, am Kampfluß, ein Markt, gehöret ber graflich flahrenbergischen Familie, und ift ber Derreschaft Seftenberg einverleibet.

4. Einige jum Theil aufgehobene Rlofter.

1) Das Stift Unfrer lieben Frau im Lichtenthal, ein Cistercienser Rloster, nahe ben der Stadt Zwett, ift 1138 gestiftet worden. Der Name kommt von dem Namen der Stadt Zwettel her, welcher von dem flaswonischen Wort Swietlo, Licht, herrühret.

2) Das Rlofter zu Geras, Pramonfiratenfer Dre bens, an ber mahrischen Granze, welches Egobert Der Erquard, Graf von Perneck, aus seinem Schloß gestiftet, und Dipold, Bischof zu Passau 1188 beftas

tiget hat.

3) Das Pramonstratenser Kloster Berneck ober Perneck, welches mit dem vorhergehenden einerlen Stifter hat, und auch ein Schloß gewesen ist, von welschem eine herrschaft benannt worden, zu der auch das Schloß Geras gehörete.

4) Altenburg, ein Benedictiner Kloster, nicht weit vom Fluß Ramp, welches 1144 gestiftet worden. Es hat 502 angesessene Unterthanen in g eigenen Or-

fern,

fern, und 28 auswärtigen Dertern, auch gehoren baju die Berrichaften Droffiedel und Wildberg, nebft einigen anderen Gutern.

5) Imbach, ein Dominicaner Ronnenkloffer, am

Ring Rrembs, mit einem Pfarrborf.

6) St. Beruhard, liegt nahe ben bem vorherges benben, und war ehemals ein Ciftercienfer Monnenflofter, welches Otto von Deiffen im 14ten Jahrhundert gestiftet bat, fam aber nachher an bie Jefuiten gu Bien, die bas afademifche Collegium bewohnten.
7) Das Rlofter Rana ober Ranna, war von Eres

miten des beil. Daul bewohnet, und ift in dem alten .

Schlof Ober Ranna.

# 2. Das Land ob der Ens.

Das Land ob der Ens, welches in den Erdbeschreibungen und Landcharten, aber nicht fanglenmäßig, Ober = Deftreich genennet wird, erftrectte fich anfanglich, als es 1156 auf bem Reichstage zu Regensburg vom Raifer Friedrich I Der Markgraffchaft einverleibet, und mit berfelben Bu einem Berzogthum erhoben marb, nur von bem Fluß Ens bis an den Bach Rundfal, oder von dem Paffauer Balde bis an die Ens, bat aber nach. mals ansehnlichen Zumachs bekommen. Die Ginwohner find ftarte und dauerhafte Leute, und groffer, als die Ginwohner des Landes unter der Ens: Daber find auch zu Wien die meisten Genftentra. ger von den Ginwohnern diefes Landes. Es mird in folgende 4 Rreife abgetheilet.

I. Der Hausrud' = Kreis, welcher von bem großen Sausruckwalde ben Namen bat, wird auf der vifcherisch - homannischen Charte viel fleis.

ner vorgestellet, als er nach des Frenherrn von Hoheneck, und Matth. Fuhrmanns Berichten ist, welche ihn als den größten Kreis angeben. Ich solge ihnen, und rechne also zu diesem Kreise

1. Folgende landesfürstliche Stabte.

1) Ling, gur Beit der Romer Lentia, die Saupte fadt in Deftreich ob ber Ens, bat an der Donan eine angenehme Lage, ift wohlgebauet und volfreich, und hat fcone Berftabte. Die alte Stadt beffebet faft nur aus einer einzigen Strafe, und begreift auch bas auf einem Bagel belegene landesfürftliche Schloß, von melchem man eine frene und ichone Musficht bat. findet hiefelbit die Landshauptmannschaft des Erzberjogthums, ein 1783 für alle bfireichische Diffricte, Die ebedem unter dem Bisthum Daffau fanden, errichtes tes Bisthum, beffen Bifchof ber Furft Bifchof von Daffau vorschlaget, ein Mercantil = und Bechfelge= richt ber erften und zwenten Inffang, das fchone Land= band ber Stande bes Landes ob der End, ihr Landes bauptmannsgericht, eine Pfarpfirche, ein Lyceum, ein ebemaliges Jefuiter = Collegium, mit einer fchonen Rir= the, welchem Raifer Ferdinand II die Berrschaft Dts tensheim oder die Berrichaft Pulgaren oder Bulgarn, ohnweit Stenereck, welche einem dortigen Ronnenflofter jugehoret hatte, jugelegt hat, und nun eine Caferne ift, 5 Monchen - und 3 Nonnen-Rlofter, eine Commenthuren des deutschen Ordens, welche vermoge ber Stiftung fein anderer, als ein Graf Barrach, befiben fann, ein Bucht- und Arbeits- Saus, und einige Das nufafturen. Unter diefen mar die Wollenzeug-Manus faktur 1770 die wichtigste; denn fie verfertigte mehr als zwanzigerlen Urten von Zeugen, und mußte von Dem Gewinn monatlich 3000 Fl. an die Wienerische Commergraffe gablen, man beschlof aber in eben biefem Jahr, bag man fie ben Sandelsleuten verfaufen wollte, welches boch nicht geschehen, und viele Das nufakturiften murben nach und nach zu Bettlern. Die Ma=

Manufaktur dauert noch fort, aber nicht mehr in ihrem ehemaligen Zustande. Die Stadt treibet ziemlich starken Handel, und hat zu Ostern und Vartholomäi wohl privilegirte und ansehnliche Jahrmärkte. Shermals gehörete sie zu der Grafschaft Anrnberg, wurde aber nehst derselben um daß Jahr 1140 von dem letzen Grafen an Leopold VI, Herzog zu Destreich, verstaufet. 1289 und 4 Jahre nachher sind noch ansehnsliche sürssischen Zusammenkunste gehalten worden. In einem Privilegium von 1490, ist sie zuerst die Hauptsstadt des Fürstenthums ob der Ens genennet worden. 1542 brannte sie ab, ward aber besser wieder aufgebauet.

2) Wels, eine wohlgebauete Stadt am Fluß Traun, in welcher man eine fürstlich aurobergische Zurg, die ehebessen landessürstlich gewesen ist, und zu welcher die Grafschaft Wels gehöret, das alte Schloß Pollyaim, welches das Stammhaus der uralzen Familie dieses Namens ist, aber jest der Stadt gehöret, eine Pfarrfirche, ein Minoriten und ein Rapuciner Rloster, und ein Spital mit einer Rirche, sindet. In der Vorstadt ist ein Bethhaus der Evangelisschen. Es wird hier ein großer Holzhandel getrieben. Sie gehörete ehedessen eigenen Grasen, von welchen sie an die würzburgische Kirche überlassen, nachmals aber von dem Berzog Leopold wieder eingelöset worden.

Bon Diefer Stadt hat die große Welfer Beide ben : Mamen.

3) Gmunden, vor Alters Laciacum, eine landessfürstliche Stadt am Gmunder ober Trauner See, aus welchem ben derselben der Fluß Traun wieder hers aus könnnt. hier wird Salz gesotten, und die Stadt hat nicht nur 1340 die Frenheit des Salzhandels bestommen, sont ern ist auch der Sis des landesfürstlischen Salzamis, welches ein Rammergut ist, dazu 5 Märkte und Flecken, als Salstatt, Ischel n. gehösten. An den benden genannten Orten hereitet man jährs

lich 600000 Centner Salz, bavon allein nach Böheime 20000 Centner gehen.

Anmert. Nicht weit von ber Stadt liegt auf einer Insel im Gmunder See ein luftiges landesfürftliches Schloß, Nasmens Ort, welches mit bem Lande burch eine Brude unsamen bangt. Au ber Ofiseite bes Sees, ift ber hohe Felsen Traunstein.

4) Söcklabruck oder Vöklabruck, Veclaeponeum, eine wohlgebauete Stadt, in einer ebenen angenehmen Gegend, am Bökl=Kluß. Sie hat das Privilegium, alle Leibeigene in Schuß zu nehmen, und ihre Bürger und Handelsleute find mit ihren Waaren in den famintslichen öffreichischen kändern zollfren. Durch 2 große Feuersbrünfte hat sie sehr viel gelitten. Sie ist viele Jahre lang erst an Churbayern, und nachmas an die Grafen von Salburg verpfändet gewesen, aber wieder ausgelöset worden, und hat 1718 wieder Sis und Stimme ben der Landschaft bekommen, von welscher sie während ver Plandschaft ausgeschlossen wesen. 1626 wurden ben derselben die aufrührischen Bauern geschlagen.

#### 2. Folgende Berren . Stabte.

i) Efferding oder Eferting, eine kleine Stadt in dem sogenannten Donauthal, unweit der Donau, geshöret der gräflich-stahrenbergischen Familie. Man sindet hier eine Pfarrkirche, ein Spital mit einer Kirche, und eine Burg, welche ansehnliche Regalien hat: Die Stadt und Burg hat ehemals als eine besondere Herrsschaft zu der vormaligen Reichsgrafschaft Schaumberg gehöret: und die Grasen von Stahrenberg werden noch jest mit dem kandgericht und Blutdanu über Efferding vom Kaiser und Reich belehnet. Die Evangelisschen haben hier ein Bethhaus, welches ehemals, und noch 1581 ein evangelissche Marrhaus gewesen ist.

2) Schwanustatt ober Schwanenstatt, liegt unsweit bes Agersusses, und gehöret zu der herrschaft Puecham ober Puchaim, welche die Grafen von Sals

burg

burg befiten. Das Schloß Duchaim liegt zwischen Diefer Stadt und Bollabruck am Maerfluß.

3) Griestirchen, eine fleine Stadt, welche bem graft. weiffenwolfischen Saufe gehoret. Raifer Dats thias hat biefelbe 1613 ju einer Stadt erhoben.

Rabe ben derfelben liegt bas Schlof Parz, welches

auch ber graftich - weiffenwolfischen Familie gehoret.

3. Folgende Martte.

1) 21cha, ein Markt mit einem Schlof und 3off an der Donau, gehoret ber graffich = harrachifchen ga=' milie. Die Gegend Diefes Orts wird gemeiniglich ber Afchauerwinkel genennet, und hat Beinbau.
2) Aifterebeim, ein Schloß und Marktflecken, ift

ein Majoratgut der Grafen von Sobenfeld.

3) Alleofen, ein Markt.

4) Engelhartezell, ein Markt mit einem Boll an

ber Donau, ift landesfürftlich.

5) Grantenburg, liegt nach ber banerifchen Granse su, nahe ben bem Sausrucfmalbe, in einer guten Gegend, und hat gutes Gewerbe. In dem Marftfleden ift ein herrschaftliches Schloß; von bem alten Schloß aber fiehet man unweit der Stadt auf einem Berge nur noch einiges Gemauer, und ber Ort, mo es gestanden hat, wird der Sofberg genennet. Dagu gehörige Graffchaft, mit den einverleibten Berrschaften, gehöret der graffich thevenhullerischen Sa-milie als ein Majorat erblich, nachdem fie derfelben 1581 von dem Raifer Rudolph II verfauft midden. Die einverleibten herrichaften find, außer Sumeregt, Die in Rarnthen liegt:

(1) Rogl, ju welcher herrschaft gehöret

a) Das Schioß Rogt, welches zuerst teu: Ate terfee geheißen hat, und auf einem Berge liegt.

b) St. Jorgen, ein feiner Martifleden.

(2) Rammer, welche Berrichaft in bem fogenanns ten Attergau liegt; biefe Gegend aber hat von bem gu Diefer Berrichaft gehörigen Atterfee ben Ramen, welder ber großte, und wegen ber umliegenden Schlof

fer, Kirchen und anderer Gebaude, der schönste und angenehmste in diesem Lande, auch reich an köstlichen Fischen ist, deren er alle Monate eine neue Gattung liefert. Aus demselben kömmt der Fluß Ager. Das gräflichskenhüllerische Schloß Rammer, liegt in dem See, und hat eine sehr schöne Aussicht.

6) Frankenmarkt, ein Markt, ift graffich sthevens

bullerisch.

7) Galfpach, ein Markt, mit einem Schloß, liege in einem kleinen Thal, und ift 1709 kanstich an die frenherrlich hoheneckische Kamilie gekommen.

8) Baag, ein Markt, liegt an ber baperischen

Grange, und ift frenherrlich sclamifch.

9) Sallstatt, ein Martt, liegt an einem bavon benannten See, hat ein Salzbergwert, und gehoret ju dem landesfürstl. Salzamt, davon oben ben Emun- ben gehandelt worden.

10) Ischel, am Fluß Traun, hat auch ein Galz-

bergwert, und gehoret auch zu dem Galgamt.

11) Rematen, ein Markt, nahe ben der Ihn.

12) Lambach, am Fluß Traun, ift wohl gebanet, und hat gute Rahrung, weil fowohl das Salz aus dem landesfürfil. Salzamt hier durchgeführet wird, als auch die Sauptlandstraße nach Salzburg hier durchgehet.

In bem Areisamt Lambach bey Scharren, ift zu Wot ein evangelisches Beth Schul's und Pfarr Saus, welches 1782 zu Stande gekommen. Die Gemeine besteht ungefähr aus 3000 Seelen. Der Predigerwurde 1783 von dem Raiserzum Superintendenten und Schul-Bisstator der evangelischen Gemeinen in Obersund Vorder-Oestreich und in Iprol, ernennet.

13) Lauffen, ein Markt, am Kluß Traun.

14) Manke, ober besser Monse, ein Markt, liegt an bem gleichnamigen See, ber sich durch den Bach Ug in den Atterfee ergießt. 1774 brannte er größtentheils ab.

15) teutirchen, ein Markt, gehöret dem Bischof

pon Passau.

109 27eumaret, ein Markt, ift grafticheffahrens beraifch.

17) Offenhaufen, ein Martt, gehoret einem Gras

fen von Secau.

18) Peyrbach, ein Markt, ift mit Mauern umgeben, hat ein Schloß, und gehöret bem Grafen von Strattmann."

19) Pucham, ein Markt.

20) Riedau, ein Markt mit einem Schloß, liegt an der baneriften Granze, und ift 1703 und 1704 im Rrieg fehr ibel zugerichtet worden. Er gehöret ber graffich falzburaffchen Kamitie.

21) St. Wolfgang, ein Markt, liegt an einem bavon bemannten See, ber auch ber Albernsee heißfet, und größtentheils zum Bisthum Salzburg gehos

ret. Es ift bier eine Benedictiner Probften.

22) Schorfling, ein Markt, am Atterfee.

23) Timelkham, ein Marte mit einem Schloß, gehöret zu der herrschaft Wartenberg, welche 1729 Joh. Albr. herr von St. Julian, Graf von und zu Walfee, an seine Familie kauslich gebracht hat, und liegt am Fluß Vökl.

24) Vollmartt, ein Markt am Fluß Boll.

25) Waizenkirchen, ein Markt, ift graffich-tueffteinisch.

26) Wesenurfar, ein Markt an ber Donau.

27) Wolfvect, ein Markt nebst einem Schloß, bas auf einer ungemeinen Sohe liegt, to daß man von bemselben einen großen Strich Landes übersiehet, und es auch an weit entlegenen Orten sehen kann. Es ist an dem Hausructwald, und kam 1727 durch Rauf an das graft. Haus von Tige.

4. Folgende Rloster, die Sie und Stimme

ben ber Landschaft haben.

i) Lambach, ein Benedictiner Kloster, neben dem pben angeführten Markt bieses Namens. Es ift im siten Jahrhundert gestiftet worden.

2) Monfee, Lunae lacus, gemeiniglich Manfee genannt, ein Benedictiner Aloffer, in dem obgedachsten Markt dieses Namens, im Jahr 748 gestiftet. 1774 brannte es ab. Demselben gehöret die Herrschaft Wildeneck, beren Schloß aber schon 1242' pollig zerskoret worden.

3) Wilhering, ein Ciftercienser Rloffer in einer Tiefe, unweit der Stadt Ling, welches an der einen Seite die Donau, an der andern aber den sogenannsten Kiernberg hat. Es ift 1146 den Cisterciensern

perlieben.'

4) Engelszell ober Engelhardszell, ein Ciftercis enfer Rlofter, welches 1293 gestiftet worden, liegt nes ben dem obgedachten Marft Engelhartszell.

#### 5. Ein Paar andere Rlofter.

1) Stroham, eine Filial = Commenthuren bes Johanniter = Ordens, welche zu der in Unter = Deftreich belegenen Commenthuren Mailberg gehöret, liegt nicht weit von Efferding.

2) Pupping, ein Franciscaner Rloffer, nabe ben

bem vorhergehenden.

#### 6. Folgende Graf- und Berrichaften.

1) Die Grafschaft Schaumberg ober Schapme burg, welche feit 1572 der graftiche stahrenbergischen Familie gehöret. Sie war ehemals eine unmittelbare Reichsgrafschaft, von ansehnlichem Umfang: es wers den anch die Grafen von Stahrenberg noch jest von dem Kaiser und Reich mit dem Landgericht und Bluts dann über diese Grafschaft belehnet. Das Schloß gleis ches Namens, liegt auf einer Odhe, und war vor Alsters eine der besten Festungen dieses Landes.

2) Traun, ein Schloß an der Welfer heibe, unweit des Fluffes Traun, mit einer herrschaft, gehös ret dem graft. Hause von Abensberg und Traun, und ift das Stammhaus dieser uralten öffreichischen Ka-

milie.

3) Erlach, ein Schloß, nicht weit vom Reumarft, mit einer herrschaft, ift graffich = weissenwolfisch, und hat ein Landgericht.

4) Stahrenberg, ein Schloff und Stammhaus ber Grafen von Stahrenberg, gehoret jest bem Soch-

fift Paffau.

5) Walchen, Schloff und herrschaft, nicht weit vom Fing Botla, gehöret, nebft der herrschaft Wildenhag, ber gräflichen Kamilie von Schallenberg

6) Wagram, ein Schlof und Majoratgut ber

Grafen von Engl.

'7) Puechberg, Reith und Würthing, Ochloffer,

gehoren ben Grafen von Secau.

8) Ottensheim, eine herrschaft, welche von einem Schloß und Marktslecken den Ramen hat, und 2 Stunden von Ling lieget. Sie gehört dem Schul-Fonds, nach aufgehobenem Jesuiterorden, ju dessen Zeit fie

Das Jesuiter Collegium zu Ling besaß.

Die Grafichaft tleuburg, am Bing Ihn, nabe ben Baffan, ift zwar von gang Bayern umgeben, ge= boret aber gu Deftreich. Gie hatte ehemals eigene Reichsgrafen, murde nach bem Code bes letten, bem Markgrafen Berchtold von Bifterreich ju Eril, fam 1232 burch faiferliche Schenfung an Die Bergoge ju Bavern, gab aber nachmals Gelegenheit ju Rriegen swiften Bapern und Deffreich, bavon bas Enbe mar, daß fie an das offreichische Saus fam, welches vor 1459 geftheben ift. Raifer Friedrich IV verfaufte fie 1463 an Bans von Robrbach, und beffen mannliche Erben, für 36000 ungarische Gulden, befam fie aber 1473 wieder. 1528 mard fie bem- gande ob der Ens einverleibet, und bem Grafen von Salm, bierauf aber dem Grafen von Sinzendorf, und aledann dem Grafen von Samilton, überlaffen. Rachmals faufte. fie ein Graf von gamberg, ber fie aber 1721 bem Dochftift Paffau überließ. Es gehören dazu die Schloffer Meuburg, Wohrstein, Frauenhaus und Meu: fels.

In den Dörfern Wallern, Thuningen und zu Auns zen Mooger Gemeine versammlete fich vorher zu Pilling.

II. Der Traun=Kreif, welcher von dem Traunfluß den Namen hat, enthält

1. Folgende landesfürstliche Städte.

1) Eins, Anisia ober Anasum, Anassanum, eine wohlgebauete und befestigte Stadt auf einer Höhe, an dem Kluß Ens, welcher nicht weit von hier in die Dosnau fällt. Es ist hier ein Minoritenkloster. Die hiessige landesfürstliche Burg, brachte die gräft. weissenswolssiche Familie von dem Raiser Joseph eigenthümslich an sich, verkaufte sie aber 1722 an die adel. kauthensche Familie. Es liegt auch im Umsang der Mausern das ansehnliche Schloß Ensburg, welches, nebst der dazu gehörigen Herrschaft, durch Heirath an das gräft. aursbergische Haus gekommen. Diese Stadt Ens ist ums Jahr 900 erbauet worden. Als Raiser Rudolph den böheimischen König Przempst Ottocar II bekriegte, und ihm Destreich abnahm, übergab sich ihm diese Stadt freywillig. 1729 litte sie großen Brandschaden.

2) Steyr, eine Kammerguts = Stadt am Fluß gleiches Namens, welcher ben derselben in die Ens sällt. Sie hat unter den 7 landesfürstlichen Städten im Lande ob der Ens die erste Stelle, es ist aber jest kaum noch der Schatten von ihrem vormaligen Ansehn und Wohlstand ührig. Sie bestehet aus 3 Theilen, welche sind die Stadt selbst, und die Vorstädte, das Ens und Steyr Dorf, die bende durch Brücken mit jener zusammenhangen. Man sindet darinn ein Schloß, welches innerhalb der Ningmauer auf einem keilen Felssen an der Spige, wo die Flüsse zusammen kommen, liegt, der Pos genennet wird, und jest dem sürstl. lambergischen Dause gehöret; ferner eine Pfarrkirche, ein ehemaliges Jesuiter Collegium und Gymnastum, ein Dominicaner Kloster, ein Ronnenkloster, ein Spisch

sal, und aufferhalb der Stadt ein Capuciner Rlofter, alle mit. Rirchen. Die meisten Burger arbeiten in Stahl und Sisen; wie denn das Sisen aus dem sogenannten innerbergischen Sisenwerk auf der Ens hieher gebracht, und in den an der Steyr angelegten Werfsstätten verarbeitet wird. Sie war ehemals die Hauptsstadt einer Grafschaft, und gehörte zu Steyermark; ward aber, als der fleyermärkische Herzog Ottocar sein Herzogthum seinem Schwiegervater, dem Herzog Leopold zu Destreich, übergab, von Steyermark absgesondert, und zu dem Lande ob der End geschlagen, auch von der Zeit an nur für eine Herzschaft gerechent. 1502, 22, 54 und 1707 hat sie großen Feuersschaden erlitten.

## 2. Folgende Marfte und Schloffer.

1) Bernau, ein graffich - fpindlerisches Schlof.

2) Ebersberg ober Ebelsperg, am Fluf Traun, gehöret dem Sochstift Passau. Es ist hier schon ums. Jahr 900 ein Schloß erbauet worden. Der Markt brannte 1586 ab.

3) Goifern, ein fleiner Markt, mit einem Schloß, Goifernburg genannt, nahe ben bem Saliftaterfee.

4) Die Schlösser und Herrschaften Gidmend und

Losenstein, geboren bem Gurften von Mureberg.

5) Zall oder Zaal, ein Markt und Schloß, hat ehemals zur herrschaft Stepr gehöret; Raifer Ferdis mand III aber hat diesen Markt der grästich etraute mannsdorfischen Familie als einen Pfandschilling aber lassen. Er hat den Namen von dem daben unten im Thal besindlichen Salzbrunnen, welcher die Kröpse heilet. 1607 brannte er fast ganz ab.

6) Birchdorf, ein Martt, nahe ben dem Bluß Rrems, gehoret bem nahgelegenen Rlofter Schlierbach.

7) Aremsmunfter, am Fluß Krems, ift 1490 aus einem Dorf ein Markt geworben, und wegen des darneben liegenden berühmten Stifts merkwürdig.

8) Lorch, Lorich ober Laurach, ein Markt am Rlufichen gleiches Ramens, nicht weit von ber Stadt Ens, erhalt bas Unbenten an die ehemalige Stadt Laureacum oder Lauriacum, welche eine romische Cos lonie gewesen, und ume Jahr 450 von den hunnen gerftoret worden ift. Gie ift gwar gleich wieder berges ftellet, und zu einem erzbischoflichen Sis gemacht morben, hat aber um das Jahr 737 aufs neue eine vollige Bermuftung erfahren. Man findet hier noch Spuren rbmifcher Keftungswerfe und andere Alterthumer.

9) tTeubofen, ein Markt, am Fluß Krems.

10) St. florian, ein Marft, neben dem gleich anguführenden Stift Diefes Ramens.

11) Stadelfirchen, ein abeliches Schloß, unweit

ber Ens.

112) Tillisburg, eines der iconften Schlöffer im

Lande ob ber Ens, ift graft: morefortisch.

14) Traunkirchen, ein Markt am Traunfee, mar ehemals eine Refidenz ber Resuiten ju Daffau. Ches deffen mar hier eine Benedictiner Abten.

14) Weyr, welches Namens 3 Derter in diefem Rreife find, davon der an der Ens unweit Stenermark belegene, ein berühmter Marftflecfen ift, und ein Solos hat.

15) Wimsbach, ein Markt mit einem Schloß. awischen dem Traun = und Almfluß, und gehöret ber

graffich = fahrenbergifchen Samilie.

16) Windisch Garften, nach der Bauern Aussbras de windisch Garten, welcher Rame beweifet, baß bier ehedeffen Wenden oder Binden gewohnet haben. Der Markt gehoret bem Collegiatstift Spital.

3. Kolgende Rlofter, welche Sis und Stim-

me ben der Landschaft haben.

1) Aremsmunfter, ein reiches Benedictiner Rlos fier, ben dem gleichnamigen Marft, welches im Sabr 777 geftiftet worden. Es ift in diefer Ubten eine Ritterakademie ober adeliche Schule, fie bat auch einen anseb 12 ansehnlichen Bucherfagl, und bestet bie Schlöffer Rremseck, Pernftein, Scharnftein und Egenberg.

2) St. Florian, ein Collegiatslift regulirter Chorherren Augustiner Ordens, bat eine überaus schöne Rirche. Es gehöret demselben das Schloß Marbach unweit Mauthausen in dem schwarzen, oder eigentlich Machland- Kreise.

3) Garften, ein Benedictiner Rlofter, welches 1079 gefliftet, und anfänglich mit weltlichen Geifilichen, 1107 aber mit Beuedictinern besetzt worden. Es

Alegt nahe ben ber Stadt Stenr am Sluß Ens.

4) Gleink, eigentlich Glunick, Glunicense coenebium, ein Benedictiner Kloster, welches 1124 gestiftet worden, liegt nicht weit von der Stadt Stepr gegen Mitternacht.

5) Schlierbach, genannt Marien Saal, ober unfer Frauen Saal, ein ansehnliches Eisterciensem Rloster auf einer Sohe, welche ihm die angenehme Aussicht in das Schon Kremsthal eröffnet. Esist 1355 gestiftet worden, und besit die Schlösser Mossend, zochhaus ben Forchborf, und Grub oder Muhlarub.

6) Spital, am Fuß des Piern oder Phrn, ist ein Collegiassifift von weltlichen Geistlichen, welches ums Jahr 1130 zu einem Spital für die nach Palatina reisenden Pilger angeleget, ums Jahr 1418 aber zu einem Collegiatslift geinacht worden, dessen Worsteher anfänglich ein Dechant war, 1604 aber Probst geworden ist. Es gehöret demischen das Schlost und die Herrschaft Levereck, und der oben genannte Flecken windisch Gärsten.

### 4. Noch find zu merken.

1) Spilberg, ein Schloß auf einem Felfen in ber Donan, unweit Ens, und nahe ben dem Einfluß bes Traunfluffes in die Donau, gehöret dem graftich-weiffenwolftichen Saufe. Ben demfelben ift in der Donau eine gefährliche etelle für die Schiffarth, welche von den Schiffern Sauruffel oder neue Bruch, genennet wird, boch tonnen

können große beladene Schiffe, wenn fie porfichtig regieret werden, gut hindurch, hingegen kleine leicht beladene Schiffe, burfen sich nicht darüber wagen, sondern muffen einen andern Arm der Donau befahren, welther der oberste Sefgang heißt.

2) Clauf, ein feste Schlof und Pagan der Granste von Stepermart, ben dem Pierns oder Phorns und Stepessung, so ehemals ein landesfürfil. Kammergut aewesen, aber nun dem grafich falgburgischen Sause

als ein Ridecommiß geboret.

. 3) Achleuthen, ein Schloß am Fluß Krems, mit einer herrschaft, zu welcher auch das Schloß gebens berg gehöret, wird von dem Grafen von Thun bes festen.

4) Die evangelischen Gemeinen zu Geisern, Gos

fau, Salftadt und Remnatha.

III. Der Mühl=Rreis, welcher von den benden Fluffen, die obere und untere Mühl, den Namen hat, enthält

1) Ein Stift, welches ben ben Landtagen

Sig und Stimme hat, namlich:

Schlögl, oder unfrer lieben Frauen Schlag, Plagense coedobium, ein Rloster an der großen Muhl, welches seit 1210 oder 1218 mit Pramonstrateuser Mönchen besetzt ist. Die herren von Rosenberg in Böheim, haben dem Kloster einen ansehnlichen Strich bes großen böheimischen Waldes, mit allen ihren dars an gehabten Regalien, Nechten und Gerechtigkeiten geschenket. Es gehöret auch demselben unter andern das Schloß Schallenberg; und in Böheim die herrsschaft Mirotice, im Prachiner Kreise.

2. Folgende Markte, Schloffer und herr- schaften.

1) Aigen, ein Markt, liegt nabe bep dem vorber

ermahnten Rlofter.

2) Baleftein, ein Markt.

- 3) Bichelberg, ein Ochloß, ift graftich : ftahrenbergisch.
  - 4) Bripera, ein Marft.
- 5) Gramaftetten, ein Martt, an bem gluß Groß-Rottel, ift graffich : fahrenbergifch.
- 6) Bastach, ein Marft, benm Busammenfluß ber großen und fleinen Dabl, geboret bem Rlofter Schlöal.

  - 7) Zelfenberg, ein Schloß. 8) Zofkirchen, ein Markt. 9) Lembach, ein Markt.

  - 10) Leonfelden, ein Markt.
- 11) Lichtenhaag und Lobenstein, Schlösser, gehoren den Grafen von Grabrenberg.
- 12) Millacter, ein Dorf mit einem Bab, welches fart besuchet wird.
- 13) Weufelben, ein Markt an ber großen Mabl, gehoret bem Bifchof von Baffau.
- 14) treubauß, ein Schloß, ift grafich thurs nist.
  - 15) Bber: Meufirchen, ein Markt.
- 16) Ottenheim, ein Marft, liegt an ber Donau, und gehorer der graffich : fahrenbergifchen gamilie, bas Schlof aber gehörte ehemals ben Jeftiten Aw Ling.
  - 17) Pugleinstorf, ein Markt.
- ( 18) Rorbach, ein Markt, gehöret einem Grafen bon Robern.
  - 19) Roßberg, ein Markt.
  - 26) St. Peter, ein Martt.
  - 21) Sarleinebach, ein Markt.
  - 22) Wolfsegg, geharet einem Grafen bon Lige.
- 34) 3wetl, liegt an ber großen Rottel, und ift ein Marft.

3. Ginige Schloffer und Berrichaften.

1) Dibrenftein, ein Schloß und herrschaft an ber großen Muhl, fo dem Stift Paffau gehöret. Es ge-

2) Sprinzenftein, ein Schloß auf einem fteilen Relfen an ber fleinen Mabl, nahe ben Rohrbach, gehöret der graffichen Ramilie von gamberg = Sprite genftein.

3) Warenberg, ein Schlof auf einem hoben Ber- . ge, mit einer dagu gehörigen Graffchaft, welche ber graflich = ftabrenbergischen Ramilie gehöret, bereliche

Regalien und ein befonderes gandgericht bat.

4) Ober : Walfee, ein Ochloß und Berrichaft, iebt ber graftich : fahrenbergifchen Familie, wegen bes oberften Erblandinaricall= Uintes in gang Deftreich. zugehörig.

5) Gögendorf, Schloß und herrschaft der Gras

fen von Dedt.

6) Perg, Schlof und herrschaft ber Grafen von Robern. Rabe ben dem Schloß ift der Wallfahrtsort Marien Troft am Perg.

7) Weiffenberg, am Rremeffuß, ein Schlof und Berrichaft, bem frenherrlichen Saufe von und gu

Beiche gehöria.

8) Lichtenau, an der großen Milhl, unweit Saslach, ein Schloß und herrschaft, dem graflichen Saufe ju Belsberg und Brimor jugehorig.

4. Millacker, ein Dorf und Gesundbad,

unmeit ber Donau.

IV. Der Machland = Kreis, von der alten Graffchaft Machland, beren Besiger 1186 ausgestorben sind, also genanut, beißt ben ben auslandischen Erdbeschreibern ohne Grund das schwarze Viertel. Nach des Frenheren von Sobeneck und bes Jesuiten Granelli Anzeige, Die

bie bon ber vischerschen Charte etwas abgehet, gehoren folgende Derter bagu.

# 1. Die landesfürstlichen Stabte.

1) Greyftadt, welche ebedeffen von dem Grafen bon Machland besessen worden. Kaiser Rudolph I hat diese Stadt 1277 mit ansehnlichen Frenheiten bes gabet, infonderheit mit ber Rieberlage aller Raufs mannsmaaren, bie burch biefelbige geführet werben. Sie bat aber, nachdem ibr Sandel durch Keuersbruns fle in Verfall gerathen war, folche Privilegien 1586 verfaufen muffen. Sie balt um Bauli Befehrung ei nen privilegirten Marft, von welchem faft bas gange Land, und infonderheit die benachbarten Derter, mit Fastenspeisen versehen werden. 1507, 1516, 160% und 1699 brannte fie fast gan; ab. 1626 wurde fie von den aufrührischen Bauern geplundert. Es ift biet nicht nur ein Rapuciner Rlofter, fondern auch eine Burg, mit einer dazu gehörigen Derrichaft, die 1700 bon dem Raifer Leopold, Der grafticen harrachifthen Ramilie erblich überlaffen worden.

2) Grein, eine kleine Stadt an der Donan, mit einem Franciscaner Aloster, einer Loretokapelle, einem Calparienberge, und einer Einstebeley. Bon dem in der Nachbarschaft vieser Stadt in der Donan besinds lichen Strudel und Wirbel, ift oben Seite 10 und 11

gehandelt worden.

3) Stepreck, ein Stabtchen an ber Donau, nes ben welchem aus einem Berge bas Schlof Weiffene wolf liegt, gehöret ber graftich= weiffenwolfichen Tas milie.

2. Folgende Marfte.

1) Min, Gin Marft an ber Donatt.

2) Bregarten, ein Marft.

3) Clam, ein Martt mit einem Golog und einer Berrichaft, gehöret der adelichen Familie diefes Mas-

4) Treugen, mit a Schlöffern und einer Graf icaft, gehoret ben Grafen von Salburg. 5) Dinbach, ein Markt.

6) Galneykirchen, ein Markt, ift graffich=fah=

renbergisch.

7) Greinburg, ein Schloß neben der Stadt Grein auf einer Sobe. Das Dorf Struden, und die Berrs Schaft Werfenstein, gehören bem Grafen von Gas labura.

8) Guettau; und

9) Belmannbed, find auch graffich : fahrenbergis

iche Martte.

10) Refermartt, im gemeinen Leben Reffermas rech, ein Martt, gehöret ju der herrschaft Beinberg. Davon unten.

11) Ronigswiesen, ein Markt, ift graffich s fas

laburgisch.

12) Lagberg, ein Markt.

13) Leopoldschlag, ein Markt.

14) Mauthaufen, gemeiniglich Mathaufen, ein landesfürflicher Markt, an ber Donau, welche hier ben Bach Launis aufnimmt.

15) Mungbach, ein Markt mit einem Dominis

caner Rlofter.

16) Leumartt, ein Martt, ift graffich = harrachifch.

17) Pabneyfirchen, ein Markt.

. 18) Perg, ein Markt, am Fluß Raren, iftgräß lich = roberifch.

19) Reichenau, ein Markt, mit einem Schloß,

gehoret ber graffich = fahrenbergifchen Familie.

20) Riederstorf.

21) St. Jorgen, ein Marft.

22) St. Leonhard, ein Markt, ift graffich-fprine genfteinisch.

23) St. Witola, ein Markt, in dessen Rachbar-Maft ber oben ben Grein und G. to. gebachte Strus Del und Birbel in ber Donan ift, geboret bem Stift Malbhaufen.

24) St. Oswald, ein Markt. 25) Sarblingstein, ein Markt und Schloß, geboret bem Stift Balbbaufen.

26) Scheufafeld, ein Marft.

27) Schwerdtberg, ein Marft mit einem Schlof, am Rluf Apft, in einer angenehmen und fruchtbaren Gegend, gehöret, nebft ber baju gehörigen Berrichaft, ber einverleibten Berrichaft Windedt, und ben Gie tern Obenberg, Sart und Pannecten, der graffich: thurbeimifchen Ramilie.

28) Trageint, ein Martt, ift graffich-fueffleinifch.

29) Waidersfelden, ein Markt, ift graffich-fpring genfteinifch.

30) Waldenfels, ein Schloß ber Grafen von

Grundemann.

31) Waldhausen; ein Markt, am Klus Unft, geboret bem barneben liegenden Rlofter.

32) Weissenbuch, ein Markt, ift graffich = falas

burgisch. ::.

33) windhag, ein Markt mit einem Ronnenklos ffer Dominicaner Ordens, und einem Schloß.

34) Bell, ein Markt, und Zellhofen, ein Schloß,

find graffich = falaburgifch.

- 3. Moch find anzumerken.
- 1) Breitenbruch, ein grafliche fahrenbergifches Schloß.

2) Dornach, ein Schloß, ift graffich thierheimifch.

3) Greiffenberg , ein graff. fpringenfteinisches Solog.

4) Grunau oder Grienau, ein Schloß, ift fren-

herrlich = rofenfelfisch.

5) Briechbum, ein Schlof,ift graft.fahrenbergifch.

6) Prandect, ein Schloß, und Prandorf, find eraff. falaburgifch.

7) Potendorf, ein Schlof, ift frenherel. rifenfelfifch. 4. Fol-Sh 3.

4. Folgende Stifter, Die Sig und Selmme ben der Landschaft haben.

1) Waldhausen, ein Collegium von regulirten Chorherren Augustiner Ordens, welches 1144 gestistet worden, liegt neben dem vorher genannten Markt gleis des Namens. Das Kloster besitzt auch das Schloft und die herrschaft Alingenberg.

2) Baumgartenberg, Fomarii mons, ein Cifferstenfer Rlofter, welches ums Jahr 1140 gestiftet worden.

### 4. Folgende Berrichaften.

1) Zaus, Schloß und herrschaft, ber gräflichs

Kahrenbergischen Familie zugehörig.

2) Weinberg, ein Schloß am Bach Faiftriz, mit Ther Herrschaft, gehöret der gräflichen Familie von Thurheim, welche auch die nahgelegenen Herrschaften Bornach und Wartberg bestiget,

3) Pulgarn ober Sulgarn, eine herrschaft, bie bem Ronnenkloffer in dem Ort biefes Ramens jugea horte, aber den Jesuiten ju Ling gegeben wurde. Gie

liegt unweit Genercet.

Das Airschschlagerbad, ein Gesundbaban ber böheimischen Grange.

# II. Inner Destreich.

Bon ben inneroffreichifchen Rirchsprengeln, ift oben in der Ginleitung zu Niederoffreich Nachricht zu finden.

# 1. Das Herzogthum Steyermark.

Ş. 1.

M. Vischer, hat auf Raisers Leopold Befehl eine große Charte von diesem Herzogthum verfertiget, und Homann hat diesestige in die gewöhnliche Größe gebracht. Diese ist in dem Atlas von Deutschland die 35ste Charte. Die beste Charte aber ist diesenige, welche ben der gedruckten Huldigungsacte Kaisers Karl VI stehet.

S. 2. Die Steyer oder Steyermark hat diesen Namen im zehnten Jahrhundert bekommen, als sie mit einem eigenen Markgrafen verseben worden; denn dazumal ist sie von der alten Graffchaft Steyer benennet worden; diese aber, die nun als eine Herrschaft zu dem Lande oh der Ens gehöret, hat ihren Namen von den Grafen von Steyer, die die Urheber des Schlosses und der Stadt Steyer sind.

S. 3. Sie granzet gegen Norden an Destreich, gegen Osten an Ungarn, (welche Granze aber noch nicht genau bestimmet ist,) gegen Suden an Krain und Slawonien, und gegen Westen an Karnthen (woselbst ein kleiner Theil eines Waldes zwischen benden Herzogshümern streitig ist,) und Salzburg.

\$ b 4 D

Den nordlichen Theil derfelben nennet man Obers Steyermark, den füdlichen Unter = Steyer= mark. Die Größe mag 440 beutsche Quabrat-

Mulen betragen.

6. 4. Ober = Stepermart enthalt bobe und ffeile Berge, unter welchen ber Griming im Bruder Kreise, als ber bochfte in gang Stenermark, und der Größing im Judenburger Rreise, pornehmlich zu bemerken; ift aber doch durch den Bleiß ber Ginmohner ziemlich angebauet, fogar baß bin und wieder die bochften Gipfel ber Berge bewohnet werden. Die Bewohner derfelben find im Winter, wenn viel Schnee fallt, unterschiedes ne Monate lang eingeschloffen, und gleichsam gefangen; fie tommen aber auch überhaupt felten von ihren Soben berab. Sie find durch die Ge-wohnheit wiber die Empfindung der Sige und Rale te perhartet. Sie bedienen sich auf den steilen Soben an statt des Pflugs mehrentheils der Sauen ober Sacken; und ben Dunger tragen fie in Rorben binauf. Man erblicket oft auf ben Gipfeln ber hohen Berge zwischen lauter Rlippen und Felfen, einen fleinen Glecken Erbe, welcher fleißig angebauet, und mit einem Baun umgeben ift. Die arbeitsamen Ginwohner haben auf ben boben Bergen auch ben Boden ber Walber in Neder vermandelt. In Ober Steper wird wenig Weisten gebauet; man hat aber baselbst Roggen, Gerste, Safer, große Seldbohnen, vortreffis chen Glachs, ber lang und feln ift, (aber zu feis ner Leinwand nicht zubereitet und gebrauchet wird) vielen Speit, (Spica, Valeriana celtica,) welches Kraut

Rraut haufig ausgeführet, und jum Rauchern gebraucht wird, gutes Obst, starte Rindvieh-zucht, auch wildes Gestügel und Gemsen. Unter bem wilden Geflügel, find Arten, bie man in angern ganbern Deutschlande, nicht tennet, ale Safel und Reb-Subner, Schnee und Stein . Subner, Mur - und Birt . Sabne u. a. m. Die Bache und Seen, deren es zwischen den boben Felfen nicht wenige giebt, find reich an Si-Es find auch bin und wieder fleine Thaler vorhanden. Gine fleine Stunde von Leoben, ist ein sehr machtiges Steinkohlen= Slon, und eine fleine Stunde von Judenburg ein anderes, welches schon 1668 bearbeitet worden. Die Berge enthalten etwas Gold und Silber, Bley, Aupfer, vornehmlich aber Lifen, daran biefe Provinz reich ist. Die eisenärzischen und vordern= bergischen Zisengruben, werden schon seit mehr als 1000 Jahren bearbeitet; und bleiben immer reich. Gifenary, Radmer und Bordernberg, liefern lährlich zufammen 2,60000 Centner Robeifen, die auf den im ganzen Lande gebaueten, und jum Theil noch in Ober D. reich befindlichen Hammern, zu Stahl, Stabeisen und Blechen verarbeitet worden, beren Werth man auf'i und eine halbe Million Gulden Schaffen, und annehmen kann, daß nur fur eine halbe Million im Lande verbrauchet wird. Das Turracher Lisenbergwerk, ist 1660 angeleget worden. Aus dem Dasigen Robeisen, wird ber Prescianstahl gemacht, der in Europa feines gleichen nicht haben foll. Der stevermartische Stabl ift überhaupt febr gut, B 6 5 und

und sein Vorzug beruhet auf der Gute des Gisens. Die Walder, mit welchen die Rucken der Bergebewachsen sind, liefern das zu den Schmelzhütten nothige Holz in hinlanglicher Menge. "Ben Zenering wurde ehedessen auch Silber gegraben: allein, seit 1158 sind die Gruben mit. Wasser angefüllet. Man hat auch warme Bader und Gesundsbrunnen.

Ben Rötelstein ist eine Höhle, aus welcher viele Knochen von Menschen und großen Thieren gegraben worden. Der Eingang ist hoch im Felsen. Zu Ausse im Brucker Kreise sind gute Salzwerke. Die vornehmsten Flüsse, welche das Land durchströmen, sind die Mur und Ens. Bende kommen aus dem Bisthum Salzburg; jene, die ben Bruck an der Mur den kleinen Fluß Marzausnimmt, fällt ben Legrad in die Drau, oder, wie man sie gemeiniglich nennet, Drage, diese aber unterhalb Stener ben Mauthausen in die Donau.

Unter Stevermark hat weniger Berge und mehrere Ebenen. Die Hügel tragen guten Wein, der insonderheit ber Radkersburg, Insul, Kerschbach, Eilli und Luetenberg reichlich und vortrefflich ist. Die Felder sind fruchtbar, und tragen viel Weißen, auch viel türkisches Korn, Erbsen, Wicken und Bohnen. Die meisten Felder tragen Wein und Setraide zugleich: denn über die Aecker wird eine Art langer Lauben von Latten gezogen, über welche die Reben hergebreitet und befestiget werden. Das türkische Korn, Kuskenen genannt, wird am häusigsten gedauet, weil

es allein gehendfren ift, und ber Landmann macht fein Brod und die meisten Speisen daraus. giebt warme Baber und Gesundbrunnen, infonderheit aber ist der Rochitscher Sauerbrunn bekannt. Unter den Bergen find vornehmlich ber Schockl, im Grager Kreife, und der Pacher, im Cilier Rreife, ju bemerten. Es wird biefer Theil des Landes nicht nur von der Mur, fondern and von dem Drau - oder Drage = und Sau= Strom gewässert. Un Fischen, mancherlen mil. bem Geflügel, ale Rebhunern, Safelhunern, Berghunern, Schnepfen u. a. m. an Reben und Bemien, hat man einen großen Ueberfluß. Wolfe thun großen Schaden. Die hiefigen Baren werden Saferbaren genannt, meil fie bes Sommers gern in die haferfelder geben. find etwas fleiner und nicht fo bunkelbraun, als Die polnischen. In dem Cilier Rreise merden, fo wie in Rrain, Rarnthen und Italien, Die Bilis che, (glires,) die auch Gebirginause heißen, baufig gefangen, und entweder, nachdem Die Saare in heißem Baffer abgebrubet worden, gegeffen, (weil fie, da fie fich von der Frucht der Buchbaume ernahren, ein febr fchmachaftes find angeneb. mes Gleisch haben,) ober es wird ihnen bas Fell abgestreift, welches eine Gilberfarbe bat, die ins rothliche fallt, und mit fchmarzen und weißen Streifen verfeben ift.

5. 5. In dem ganzen herzogthum sind 20 Stadte; fast 95 Martte, und 397 Schlösser, Gerrschaften und Guter. Wiele Schlösser stehen auf den hachsten Gipfeln der Feisen. Johann An-

ton ebler von Schäfersfeld, rechnete 1770 in gam Stenermark 120000 Häuser, aber Aquilin Julius Casar rechnete 1773 nur 111000 Häuser sammt den Vergholden, und 80000 Herrngülten. Die Anzahl aller Menschen, wird zwischen 7 und 800000 fallen. Die Landstraßen sind, ungeachtet der gebirgigen Gegenden; unter Kaiser Karln VI, in vortresslichen Stand gesohet worden.

Die deutschen Stevermärker haben eine ziemlich rauhe Sprache. Die Einwohner des Cilier Kreises sind Winden oder Wenden, und reden die windische Sprache, welche von dem gemeinen Volk selbst die etsiche Meilen don Gräß ges

Cilier Kreises sind Winden oder Wenden, und reden die windische Sprache, welche von dem gemeinen Bolk selbst die etliche Meilen von Gräß gesprochen wird. Leute, die nur ein wenig über den gemeinen Stand ethaben sind, sprechen wendisch; deutschund italienisch, und die Bornehmsten auch französisch. Die Kröpfe sind in Ober-Stenermark sehr gemein, und zugleich sehr groß, besonders ben den Leuten, die auf den Bergen wohnen. Man schreibet sie theils dem Basser, theils und vornehmlich der großen Fettigkeit, mit welcher die Einwohner ihre Sprisen bereiten und genießen, und sehr kaltes Basser darauf trinken, zu.

Bas oben von den östreichischen Landstanden gesagt worden, das passet auch auf die stepermärkischen. Sie bestehen aus den Prälaten, Zerren, Kittern, und den landesfürstlichen Städten, und ihre Versammlungen werden in der Hauptstadt Gräß gehalten. Die Prälaten sind, der Bischof zu Seckau, der Prälat zu St. Lambrecht, die Aebte zu Admont, Rhein, und Neuberg, der Domprobst zu Seckau, die Probste gu Boran, Nottemann, Pollau und Steing. Der Abel ift fehr zahlreich; aber nicht fehr vermögend; daher hutet er sich fehr vor Misheirathen, um feine Kindes in die Domftifter zu bringen, dazu Absten nothig sind. Wer ein Landtags, fahiges Gut

befißet, wird ein Landmann genennet:

6. 6. Ehrmals maren die Cinwohner größtentheils der enangelischen Rirche zugethan, bernach ward im gangen, Lande feine andere, als die tatholische Lebre und gottesbienstliche Uebung, verstattet: 1782 aber haben auch die Evangeltfchen wieder gottesdienstliche Frenheit erhaken. Die Stepermark hatte ehebeffen ihren eigenen Bie fchof, welcher ju Seckau mobnete, und ben Litel eines Fürften des beil. rom. Reichs hatte, und um ter dem Erzbischof zu Satzburg fand, bessen Be-neral Bicarius er auch durch den größten Theil bon Stenermarf mar, und von welchem er ernen. net, eingeweihet und beftatiget murbe. Es ift amar ber Bischof von Sectau zum Erzbischof von Bras erhoben morben, aber bem erzbischöflich Salzburgifchen Metropolitanrecht ungeschabet. Bu Loeben ift ein neues Bisthum errichtet worden.

5. 7. Zum Unterricht der Jugend, dienet vornehmlich das Gymnasium zu Gras, welches 1.586
als eine Afademie gestiftet worden, und nachher von dem Kaiser Adolph II alle Frenheiten einer Universität erlanget hat, 1782 aber auf ein Gymna-

fum berunter gefest ift.

S. 8. Die vornehmsten Sabriten und Manufakturen im Lande, find 1) die Gifen - Stablund Messing-Fabriten, beren Arbeit häufig ause gefühgeführet wird: denn die Zollregister zeigen, daß die Ausfuhr jahrlich über eine Million Gulden besträgt; a) Manufacturen für grobes Luch, und 3) für Leinwand. Bur Beforderung des Zans dels, ist zu Graß eine zeitlang ein Commerzs

conses gewesen.

6. 9. Die Landschaft, Die jest Stepermark heißet, gehörte bis in bas rote Jahrhundert theils gu Ober Pannonien, theils zu dem mittellandisschen Mordgau. Im Jahr 955 gab Raifer Otto der erste der Mark Steper einen eigenen, nur von bem romifchen Raifer abhangenden Grafen, nemlich Ottocarn ben erften, welcher aus baprifchem Beblut, und in ber Stadt Stepr geboren mar; und aller Bahricheinlichkeit nach, Schloß und Stadt Stepr, wenigstens jenes erbauet, und ju feinem Bohnfit gemacht bat. Raifer Friedrich I ertheilte 1180 dem Markgrafen Ottocar VI, Die berjogliche Burbe. Eben biefer neue Berjog über- . ließ, weil er ohne Rinder war, fein Berzogthum mit Bewilligung ber Stanbe feinem Schwiegers vater, Bergog Leopold zu Deftreich. Solche Uleberlassung ist zwar erst 1186 schriftlich und fenerlich geschehen: es erhellet aber aus einigen Urfunben, daß Herzog Leopold fich schon 1177 und 78 einen Bergog gu Steper genennet bat. Ale Berpog Ottocar 1192 ftarb, empfieng Bergog Leopold bom Raifer Beinrich VI Die Belehnung wegen Stepermark. Als Przempfi Ottocar II, Konig zu Bobeim, fich 1251 ber offreichischen Lander bemachtigte, hatten bie Stopermarter feine Reigung an feiner Berefchaft, sondern luden Seinrich, Gobis

Herzogs Otto ju Bayern, ein; dieser fragte den König Bela von Ungarn um Rath, welcher hinstertistiger Weise mit den Stepermärkern ein Versständniß errichtete, und sich des Landes bemächtigte. 1259 trugen die Stepermärker das Land dem Könige Ottocar an, dem es auch König 1260 abtreten mußte, nach dessen Lode es Raiser Rudolph 1282 seinem Sohn Albrecht verlieh. Von der Zeit an ist Stepermark beständig ben dem östreichischen Hause, und dis jest im Besiß besomderer Frenheiten, Ordnungen und Landrechte, gestlieben.

S. 10. Das Wapen des Herzogthums, ist ein filbern feuerspendes Panterthier, so wie auch die Stadt Stepr im Lande ob der Ens, die alte Residenzstadt der Markgrafen von Stepr, ein Pan-

terthier im Wappen führet.

S. 11. Die Land - Erb - Aemter sind: das oberste Erbland - Zofmeister - Amt, mit weldem die Grasen von Leautmannsdorf belehnet sind, welche um desselben willen ehedessen jährlich 100 Kuder Salz hatten; das oberste Erbland - Rämmerer - Amt, welches seit 1717 die Grassen von Wildenstein haben; das oberste Erbland - Marschall - Amt, welches seit 1625 die Grasen von Saurau, und um desselben willen das Schloß Frauheim im Cilier Kreise, und das Amt Kleinsolf im Ensthal haben; das oberste Erdsland - Stallmeister - Amt, welches seit 1525 die Grasen von Windsschaft haben; das oberste Erdsland - Mundschenken - Amt, welches die stubenbergische Familie, und um desselben willen ehedes-

ghebeffen bas Landgericht, wolches ju Rapfenberg gehoret, mit ben Diebmarchen, wie auch bem Wildbann in dem Landgericht, Die Fischweibe auf ber Morg, und den großen und fleinen Behnden in der Ebene im Morzthal, hatten; das oberfte Erbland = Truchsessen = Amt, welches die Grafen von Hardegt seit 1508 besigen; das oberfte Erbland = Jagermeister = Amt, mit welchem 1690 die Furften und Grafen von Dietrichftein belehnet worden; das oberste Erbland = Silberkammerer = Amt, welches die Grafen von Rothal 1596, nach berfelben aber 1763 Die Grafen ven Perlas, bekommen haben; Das oberfte Erb= land = Kuchelmeister = Umr, welches feit 1578 bem graflichen murmbrandischen Saufe gehoret; das oberfte Erbland = Stabelmeister = Umt, welches 1579 die von Urschenbed befommen baben: Das Erblano = Vorschneider = 2mt, welches 1596 eingeführet worder ift, und feitdem von ben Grafen von Schrattenbach befeffen wird; das oberste Erbland = Salkenmeister = Umt, welches feit 1675 die Grafen von Steinpeis haben. Dach Diefen 12 Erb. Memtern, hat der Abt des Stifts Rein 1761 das Erb-Zofkaplan : Amt erhalten.

S. 12. In der Stadt Grag ist das höchste Landes Collegium für Juner Destreich, welches das
Gubernium genennet wird. Die stepermarkische Regierung, welche unter der obersten Justisstelle zu Wien stehet, besorget das Justiswesen in den gesammten inner-östreichischen Landen, die Handelssachen ausgenommen: Denn zur Entscheidung der Streitigkeiten uber Handelssachen und Wech-

felbriefe, ift ju Gras ein zwiefaches Bericht, namlich das Mercantil = und Wechsel = Gericht er= fter Inftang, welches mit lauter Raufleuten besest ift, und das Mercantil = und Wechselttes richt zweyter Instanz, ober das Wechsel-Appellatorium, welches halb aus Gelehrten und halb aus Raufleuten befrebet, und beffen Prafis dent der Wechselrichter heißet. Der Landes= hauptmann ift das haupt ber gesammten Landftande, und macht mit ben 4 Berren Berordneten Die Landeshauptmannschaft aus. Jebem ber 5 Rreisamter, in welche Stenermark abgetheilet ift, ift ein Kreishauptmann und ein Kreisamtsfecretar vorgefeget. Die Rreisamter find Grag, Judenburg, Marburg, Cilli und Bruck. Die Landescaffe verwaltet ein Borfteber, nebft 4 anderen Perfonen, die auf ben Landtagen ermablet werben.

Die Landesfürstl. Ginkunfte aus dieser Proving, haben 1770 in folgenden Summen be-

Stanben:

| Das, Camerale       | 101605 (fl. 44% Kr. |
|---------------------|---------------------|
| Das Montanisticum   | 21002231 544        |
| Die Staatsschulben- |                     |
| Steuer              | 656429 29           |
| Das Bancale         | 891004 - 213        |
| Das Politicum       | 29721 51            |
| Das Contributionale | 2080935 - 6 -       |
| Das Commerciale     | 2922113             |
|                     |                     |

5,889221 Fl. 39% Kr. Zu Friedenszeiten pflegen hier 2 Regimenter Bufvolks zu liegen.

5 Tb. 7 7.

# 1. Unter = Stenermark besteht

- 1) Aus dem Gräzer Areise, ehedessen Viertel Vorau genannt; darinn sind
  - 1) Folgende Städte.
- 1) Grag, Graccium, ehebeffen bayerisch Grag, am Rluß Mur, ift in fpatern Zeiten Die Sauptftadt pon ber Stepermarf geworben, nachbem bie Stadt Stepr, welche ehedeffen die Sauptstadt mar, mit ibrem Diffrict ju bem Lande ob der Ens gefommen. Sie ift auch der Sit des inneroffreichischen Gubernii, ber ftenermartifchen Regierung, und bes zwiefachen Mercantilgerichts, es ift auch bier 1782 ein Erzbisthum errichtet worden, welches unter dem Erzbischof von Salzburg als Metropolitan fiehet. Die Stadt felbft liegt an der Oftseite des Rluffes; an der Beffeite aber ift die große Mur-Borftadt, mit welder Die eigentliche Stadt burch eine Bruete gufammen banget. Die Stadt ift wohlbefestiget, und nach Wien und Prag Die schönste und beste in allen oftreichischen Landern. In der eigentlichen Stadt bemerfet man die bem beil. Aegidius gemidmete, und 1577 den Jefiten eingeraumte Doffirche, auf beren Rirchbof bas. megen feiner Bauart und Bildhauerarbeit febensmurs Dige Maufolaum ftehet, barinn Raifer Ferdinand II fammt feiner Gemahlinn begraben ift; bas an Diefer Rirche liegende ehemalige Jefuiter = Collegium , bas Gnunaffum, welches 1782 aus ber 1586 geftifteten Univerfitat entflanden ift; die Pfarrfirche, ben welcher ein Archidiaconus flebet, mit dem landesfürfil. Sofie tal; 8 Klöster mit Kirchen; ein Commenthurephaus bes beutschen Ordens, welchem die Lechfirche vor der Stadt und berfelben Paulsthor, jugehoret; Die lanbesfürftliche Burg; bas landhaus, in welchem die Landtage gehalten werden, nebft bem Bengbanfe ber Lanoftanbe, das Rathhaus, und der Bifchofshof nes ben der Stadtpfarre. Es liegt auch jum Eheil innerhalb

balb ber Stadt auf einem hoben Relfen eine Reffund von & Baftionen, bie eine eigne, bem beil. Thomas gewidmete Rirche, und ein Beughaus bat. In ber Dur : Borftadt find 4 Ribfter, und in dem nordlichen ober obern Theil berfeiben, welcher Die gand genennet wird, ift ein Fels, ber nicht nur mit einer Kirche, fondern auch mit o Rapellen befest ift, und ben Cols varienberg vorftellen foll. Auffer bem Paulusthor ift bie Porfadt, der Graben genannt, in welcher viele herrschaftliche Lufthaufer, fammet einem Rapueinerflos fter, fieben. Bor dem Gifenthor liegt bie Borflabe. St. Leonbard, mit einer eigenen Ufgrrfirche. brich IV bat die Stadt juerft mit Manern umgeben, Die aber unter dem Erghertog Rael und beffelben Gobn Kerdinand febr verbeffert worden. Die biefige Stable und Eifen-Rabrif, liefert weit und breit viel feine Baas Die Cattun=Manufaftur ift anfebnlich. betrachtlichen Jahrmarft, der zwenmal gehalten wird, befuchen Ungarn, Griechen, Armenier, Turfen, Jusben aus allen gandern, Bolen und Ruffen. Die Bags ren werben auf ber Dur mit Globen ab - und jugefilhe ret, baber auch die Schiffarth auf berfelben von einer eigenen Commiffion im Grand erhalten wird.

Rahe ben Gras ift bas ehemalige Jagdichloß Kara, lan, bas von dem Erzbetzog Rarl ben Ramen bat.

und nun ein Buchthaus ift.

2) Robersburg, eine landebfürstliche Stadt auf einer Infel, welche die Mur macht, ift eine der bestem Stadte in der Stepermark. Sie treibet mit Ungarn und Croatien einen beträchtlichen Sandel. Es ist hier ein Rapuzinerklofter. 1418 wurden bep derselben die Türken von dem Erzherzog Ernst, geschlagen. Sier wächset sehr guter Bein.

3) Burftenfelo, eine landesfürstliche Stadt am Blug Feiftris, der nahe ben derfelben in die Lafnis fallt. Sie hat nur 108 Saufer, eine Commenthuren bes Johanniter - Ritterordens, ein Mususimerklofter,

und eine Stadtpfarrfirche.

4) Baru

4) gartberg, eine Stadt, die das fürfil. haaris fiche Saus feit 1573 pfandweise, und feit 1624 fausich

Defibet.

- 5) Fridberg, ein geringes landesfürstliches Stadt chen am Bach Pink. Die Stadt an fich selbst hat nur 64 Häuser, die Borfadt Pingga 53, und die Vorffadt Ortgraben 25. Sie ift um das Jahr 1200 erbauet.
  - 2) Folgende Markte.

1) Anger, im Gebirge, gehöret einem Grafen von Rhevenhüller.

2) Bifchofsbotf, gehoret einem Grafen von Ber-

Berftein.

3) Burgan, an der Lafnis, ist von den Grafen von Trautmannsdorf an die Grafen von Bathnani

verfauft worden. Sat ein Schloß.

4) Feldbach, am Fluß Raab, ift bemauert, hat auch eine kleine Festung, welche man Tabor nennet. Ift landesfürstlich, und hat ein frepes kandgericht.

5) Sering, ift landesfürftlich.

6) Seiftrin, gehöret verschiedenen Gerichtsobrige Teiten.

7) Fronleiten, ist landesfürstlich, und hat ein

Gervitenflofter.

8) Gleystorf, gehöret einem Grafen von Kob-

9) Onaff, gehöret einem Grafen von Traut-

mannsdorf.

10) Gradwein, gehöret dem Stift Rein.

11) 313, gehoret ben Grafen von und ju Bildenfiein. 12) Markt, gehoret den Fürften von Baar.

33) Murect, an der Mur, ift graft. finbenbers gift, und der Sauptort einer Berrichaft.

14) Pafail, nicht weit von dem Berge Schockl,

gehöret auch ben Brafen von Stubenberg.

15) Pegga, gehöret bem Stift Boran. Sat Uesberbleibfel eines uralten Schloffes, und ein neues Schlofi.

16) Pirts

16) Pirefeld, gehöret bem Grafen von Transmannsborf.

17) Pollau, gehöret bem gleichnamigen Stift regulirter Chorherren Augustinerordens, und liegt an ber Sau.

18) St. Ruprecht, an der Raab, ist fürstliche keckauisch.

19) Sembriach, am Buf bes Bergs Chodl, ge-

boret einem Grafen von Dietrichftein.

- 20) Straß, an der Mur, gehoret bem Grafen
  - 21) Uebelbach, gehoret ju der Berrichaft Wildfiein.
- 22) Vorau, gehöret dem gleichnamigen Stift regulirter Chorherren Augustinerordens.
  - 23) Wein, ift graffich Stubenbergifch.
- 3. herrschaften und Schlösser, als: Aichberg, Eggenberg, ein ansehnliches Schloß ben Gräß, Freyberg, Friedberg, Jürstenfeld, eine Commenthuren des Johanniter-Ritterordens, Jainfeld, Jerberstein, Pfanaberg, Rieggerspurg mit einer Festung, die für unüberwindlich gehalten wird, Trautmannedorf, das Stammhaus der Familie dieses Rasmens.
- 2. Aus dem Mahrburger Areise, ehebefsen das Viertel zwischen Mar und Drau genannt. In demselben wächset gnter Wein, es
  sind auch einige Sauerbrunnen vorhanden, und
  zu Toplbad ift ein Wildbad. Wie bemerken
  - 1) Folgende Stadte.
- 1) Mahrburg ober Marchburg, eine landesfürst liche Stadt am Kluß Dran, welche ehemals eigene Grafen gehabt, Leopold ber Starke, Markgraf von Stepermark aber von dem Grafen Bernhard an fith gebracht haben foll. Die hiefige Burg, wird Ober: Mahrburg genanut, und gehöret dem Grafen von Ri 2 Bran-

Brandis. Außer der Pfarrfirche, find hier 2 Mons

chen = und 1 Ronnenflofter.

2) Petau ober Pettau, gemeiniglich Petovium, Sesser Poctavio, wendisch Tuy, (d. i. fremd,) eine kleis ne landesfürstliche Stadt am Fluß Drau, hat i Pfarrskirche, 2 Klöster, und außerhalb der Stadt liegt noch ein Kloster. Das Schloß gehöret den Grafen von Lessie. Die hießgen Manusakturen haben guten Fortzgang. Der Ort ist uralt, und wird sowohl ben den römischen als andern alten Schriftsellern oft genannt, hat aber seine alte Herrlichkeit versoren. 1041 oder 42 wurden die Ungarn bep dieser Stadt, von dem stepsermärkischen Markgrafen Ottocar UI, geschlagen. Die Stadt ist mehr als einmal an das Erzstist Salzburg gekommen.

Unmerk. Das Petauer Selb ift icon, hat nach ben umliegenden Bergen eine angenehme Musficht, und

bringet viel feltene Pflangen hervor.

3) Poitsberg, ein landesfürstliches Stadtchen an dem Flüschen Kainach, welches von einigen für die alteste Stadt in der Stepermark gehalten wird, und zu der Römer Zeit Viana geheisen haben soll. Das Rarmeliterkloster außerhalb der Stadt, beforget die Stadtpfarre. Die herrschaft Boitsberg, gehöret dem Grafen von Wagensberg.

3mo Stunden von hier auf dem Gragerfelde, ift bas Doblbad oder Copelbad, deffen Baffer fast talt iff, und gewarmet werden muß. Unter demfelben liegt

Der landesfürftliche Luftort Gjadhof.

4) Fridan, eine fleine Stadt, nabe benm Fluft Dran, die mit der Berrichaft diefes Ramens 1773 ber Grafinn von Konigsacker geborte.

2) Folgende 10 Markte, die zum Theil Hauptorter von Herrschaften sind. Ueberhaupt sind in diesem Kreife 22 Herrschaften.

1) Urnefele, Schloß, Berrichaft und Markt Des

Grafen von Schonborn.

2) Chrns

503

2) Chrhausen, ein Markt, an der Mur, mit einem Bergichloß, und einer herrschaft.

3) Eibeswald, Markt und herrschaft.

4) St. Florian, ein Markt, bem Bifthof ju las vant gehorig.

5) Groß : Sonntag, Commenthuren bes beutschen

Ritterordens, swifthen Bettau und Fridau.

6) Frauenthal, eine Berrschaft, in welcher eine ansehnliche Meffingfabrik ift, die ihre Hauptniederlage zu Grat hat.

7) Bleinftotten, Schlof und herrschaft.

8) Sohenmauth oder Mauth, ein landesfürfills cher Marft, mit einem Rlofter.

9) Jaringhof, herrschaft des Rloseers Admont,

zwischen Mahrburg und Murecf.

10) Abffach, Martt, unweit Boiteberg, ift bem Rlofter St. gamprecht bienftpflichtig.

11) Arottenhofen, Schloft und herrschaft des ebes mal. Bisthums Secau, zwischen Leibnig und Bilbon.

12) Landsberg ober das deutsche Landsberg, Martt und Berrichaft, bem Erglift Salzburg zugehörig.

13) Leibnig, wendisch Lipniga, d. i. eine Linsbenstadt, war ehemals eine Stadt, ist aber jest nur ein Marktslecken an der Sulm, hat jedoch bessere Sauser, als viele Stadte. Er gehöret dem ehemal. Bisthum Seschau. Ehedessen waren Schloß und Markt Leibnig, von der herrschaft Leibnig unterschieden.

14) Leitschach, ein Markt an ber Sulm. Reben bemfelben liegt bas Schluß Trautenburg, ju welchem

eine Berrichaft geboret.

15) Luttenberg, ein Markt, an bem Fluffe Stains, ben welchem ein flarter und vortreflicher Wein wachset.

16) Ligist, Markt und herrschaft des Grafen von

Saurau.

17) St. Leonhard, ein Markt, der dem Grafen von herberstein dienet.

18) Mahrenberg, ein Markt, gehöret bem biefis gen Dominicaner-Ronnenflofter, über welchem ein Schlof lieget.

19) Mogkirchen, ein Markt an der Kainach.

20) Meretingen, eine Commenthuren des deutschen Mitterordens, an der Drau.

21) Melling, eine Commenthuren bes Johannis

ter = Ritterordens.

22) Ober: Muret, ein Markt mit einem Bergfchloff, liegt an ber Mur.

23) Polsterau, ein Markt.

24) Radtersburg oder Ober, Radtersburg, Dies feits ber Mur, gegen der Stadt Radtersburg im Graster Rreife über, ift eine herrschaft.

25) Schwanberg, Markt mit einem Rlofter und

Berrichaft, gehort ben Grafen von Saurau.

26) Sectau, Sectauberg, ein Bergichloß über Leibnig, das ehemals der gemohnliche Sig des Bischofs über Stepermark war: das Bischum aber war in dem Stift-Markt dieses Namens in Ober schepersmark gestiftet. Es ist 1783 aufgehoben worden, aber der Bischof von Gräß hat den Namen des Bischofs von Seckau behalten. In dem Schloß ist ein kester Thurm, der aus lauter Steinen mit römischen Aufschriften erbauet ist, die von der zerstörten Stadt Muroela, die unten auf dem Felde gestanden hat, hinsausgebracht worden, die Steine aber sind entweder perkehrt eingemauert, oder verstümmelt.

27) Wildon, ein Markt an der Mur, mit einer alten Beste und herrschaft, die einen Gerichtsbezirk von 10 Meilen in der Aunde besitzt, und über alle darzinn gelegene adeliche und andere Guter das Landgesricht oder den Blutbann ausübet. Es geboret den Gras

fen bon Stampfer.

28) Wernsee, ein Martt.

29) Witschein, Schloff und herrschaft bes Doms-flifts Secau.

3. Folgende Rloffer.

1) Rein, ehebeffen Rune, Runonlo coenobium, ein Ciffercienfer = Rlofter, 2 Meilen von Gras, bas Martgraf Leopold 1128 gestiftet hat. Es hat 8 Pfarren.
2) Stains, ein 1229 gestiftetes Collegium regu-

litter Chorherren Augustiner Orbens. Es gehören bem-felben in diesem Kreife die herrschaften und Gather Bornect, Berberftorf, St. Joseph, Leonrad, Lan: Fowig und die Martte Stains und Preding.

3. Aus dem Cilier Areise, ehedessen Viertel Cilli ober Billi, genannt, welches erft eine zu Rarnthen geborige Mart, und nachmals eine Graffchaft gemefen. R. Lubwig aus Banern machte 1341 Friedrich von Couned (ober Cannect, Caanegt,) jum erften Grafen von Cilli, R, Rarl IV erflarte Die cillifchen Grafen ju Reichsgrafen, und R. Sigismund 1436 zu Reichsfurften, welches Bergog Friedrich von Deftreich febr ubel nahm, nachher aber es 1443 als Raifer bewilligte, jedoch mit ber Bedingung, daß Cilli nach Albgang bes regierenben Saufes an Destreich fallen follte. Als nun der lette Graf Udalrich 1457 erschlagen ward, und keine Erben hinterließ, nahm R. Friedrich III Besis von ber Graffchaft, und vereinigte Dieselbige mit ber Stepermark. Die Einwohner find alle Wenden oder Winden. Der hobe Berg Bacher ober Dacher, ziehet sich von Windischgraß gegen Mabrburg binab, und foll, nach ber Bifcherifden Ausmeffung, einen Umfang pon 15 deutschen Meilen haben. Er hat auf feinen breiten Gipfeln, die in mendischer Sprache Roppe genennet werden, Brunnen, Gumpfe und Seen. Der Berg Botich, hat viele gerau-Ti s mige

mige Gruben, die im Winter mit Schnee angefüllet sind, in der übrigen Jahrszeit aber Regenwasser sammlen, und in das Innere des Berges leiten. Er ist reich an allerhand Erzarten, welches die rings um denselben hervorbrechenden mineralischen Quellen anzeigen; als der berühmte Sauerbrunn, der 1½ Stunde von Rohitsch oder Roitsch ist, die Quelle zum heil. Kreun, ben Ariaviza, und ben dem Kloster Studeniz, welches leste Wasser im Winter warm ist und raucht. Wir bemerken

#### 1) Folgende landesfürstliche Stabte.

1) Cilli oder Filli, zur Zeit der Romer Celeja, die Sauptstadt der alten Grafschäft, liegt zwischen den Flüssen San und Köding, mit welchem letten sich ber der Stadt die Vogelain vereiniget. In der Kirche des 1241 gestifteten Minoritenklosters, ist das Begräbnis der ehemaligen Grafen. Außerhalb der Stadt liegt ein Bergschloß, das gemeiniglich Ober: Cilli genennet wird. Die Stadt ist von 1450 bis 1473 mit Mauern umgeben worden, und 1448, 1502 und 1534 abges brannt.

Anmerk. Die landstraße zwischen Cilli und Petan, ift ursprünglich eine romische Straße, ben welcher zu Neinig, unweit Socheneg, 1715, und 10 Jahr hernach romische Meilensteine und andere Denkmaale ausgegraben worden.

2) Rein, Rain, ein Stadtchen an ber Sau, bep welchem 1475 die Christen von den Turfen geschlagen worden. 1516 brannte es ab. Das Schloß neben bemselben, gehöret nebst ber Berrschaft, den Grafen von Attems.

3) Feistriz oder Windisch: Beistriz, wind. Bistriz 34, eine sehr fleine Stadt, welche den Bornamen Winz disch, jum Unterschied von a stenermarkischen Schlöffern. fern, die auf deutschem Boden fleben, befommen hat, Es ift bier ein Minoritenflofter. Das Schloß neben berfelben, ober Burg , Seifrin, gehoret nebft der Berr=

fchaft, den Grafen von Attems.

4) Windisch: Gran, in windifder Sprache, Glos weni Grades, b. i. ber Glamer Stabtden, lat. Vendopber Vindo - Graecium, Slavo - Graecium, ift ein Stabt Um das Jahr 1187 und 1204 gehörte es ben Markarafen von Meran und Undeche. Aus Diefer Kamilie war Berthold, Patriarch ju Aglar, der Colof und Markt Windisch = Grat 1251 ber Rirche zu Aglar fchenkte, ber fie 1341 abermal übergeben wurden. Die noch vorhandenen Grafen von Bindifchgras, werden von bier ibren Urfprung haben.

#### 2) Folgende Markte.

1) Fraglau und St. Georgen, Marfte, jener an ber Gaan.

2) Sonowin, ein Markt, ben melchem eine merkwurdige in den Markt fließende Quelle ift, die im Binter warm, und im Sommer falt befunden wird. Ueber dem Markt liegt ein Schloß auf einem Felfen. Markt und Schloß gehoren ben Karthaufern ju Gelt, und jener war 1151, ale bas Rlofter geftiftet murde, noch ein Dorf. Die Turfen planderten 1529 ben Marft; und 1515 entftand hier ein Bauernaufftand, bergleiden fich auch unter R. Rarl VI ereignet hat.

3) Bocheneck, ein landesfürftl. Markt.

3) Borberg, ein Markt mit einer herrschaft.

5) Das windische Landeberg, ein Schlof und Markt, auf einem Berge, gehöret nebft der herrschaft einem Grafen von Attems.

6) Die Martte Lauffen, Lemberg, mit einer here: schaft, Lichtenwald an der Sau, und St. Lorenz.

7) Die Marfte Marau, Mettnig, welcher landes: fürfil. ift, Montpreiß mit einem Schloß und einer Berrichaft, und Meuftift.

8) Oberburg, Markt und Stift des Bifchofs zu. Lanbach.

9) Die Martte Paillenstein, mit Schloff und herrsschaft, Prafberg und Reichenburg an ber Sau, mit Schloff und herrschaft.

10) Rochitsch, Robitsch, ein landesfürstl. Marke, neben welchem ein Schloß liegt, das wie die herrschaft

gleiches Ramens, bem Grafen von Leslie gehört.

11) Die Markte Riez, Saldenhofen an der Dran, ber landesfürstlich ift, aber ein Schloß hat, das dem Ronnenkloster zu Mahrenberg dehort, Schonstein, nebst Schloß und herrschaft, Sachsenfelg, ber landes

fürstlich ist.

- 12) Die Markte Trackenburg, nehft Schloß und Herrschaft, Tuffer, der landesfürftlich ift, Schloß und Herrschaft aber gehören dem Grafen von Wildstein, Weitenstein, mit Schloß und Herrschaft dem Bischof und Herrschaft dem Bischof und Wolan oder Wollan, nehst Schloß und Herrschaft des Grafen von Sauer.
- 13) Motnick, ein Markt, neben welchem das Schloß Ober : Motnick liegt. Er gehörte ehebeffent zu Rrain.
- 3) Von 116 Herrschaften und Gutern, nur noch folgende.

1) Altenburg, Schlof und herrschaft bes Bifchofs

zu Lapbach in Krain.

2) Ankenstein, zerstörtes Schloß und herrschaft bes Grafen von Sauer, an der Drau, über die hier eine Uebersahrt, auf wendisch Borlen, ist, welches Wort als ein Name von dem alten Schloß gebraucht wird.

3) Saillenstein, eine Commenthuren des Johans

niter = Ritterorbrus, liegt ben Meuflofter.

4) Sodenberg und Selfenberg, Berrichaften.
5) Die Berrichaften Ranenftein, Ronigsberg und Rranichefelb.

6) Lens

6) Lembach, eine Berrichaft, bem Benebictiner-

Bofter ju St. Paul in Rarnthen gehörig.

7) Manneberg, eine Berrichaft. Im ibten Jahr-hundert haben fich die Grafen von Montfort von dies

fem Schloß gefdrirben.

8) Leu-Cilli, eine ansehnliche graff. geierudische Berrichaft, eine halbe Meile von der Stadt Cilli. ente halt bas prachtige Schloß Leu: Cilli, bas ebedeffen Drumberg bieß, und einen an ichonen Rruchten febr reichen Garten hat, und ben Martt Sachfenfels, ber eine Biertelftunde vom Schloß liegt.

9) Sannege, eine alte Berrichaft, beren ehemalis

ge Berren, Grafen von Cilli geworben.

4) Folgende jum Theil aufgehobene Rlofter.

1) Studenin, (d. i. Gnadenbrunn, in der Stife gungeurfunde Fons gratiarum;) ein abelich Rrauenftift Dominicanerordens, deffen Borfeberinn eine Priorinn ift, ift 1263 gestiftet worden. Bep vemfelben liegt ein Martt, es geboren demfelben auch die Berrichaft Greyftein.

2) Sein, eine aufgehobene Karthaufe, unweit Gonowis, in einem Thal, welche 1151 von dem Martgras, fen Ottocar V geftiftet worden. Aufer dem Marte Gonowin, gehörte benfelben die Berrichaft Opplonin.

3) Geprach, Gyriense Coenobium, mar ehemals eine Rarthause, mart aber nachher bem Convictui, alumnorum der Jefuiten ju Graß übergeben.

## 11. Ober = Stenermark bestehet

1. Aus dem Judenburger Kreise, ehedesfen Viertel Judenburg genannt, in welchem

1) Rolgende Städte.

1) Judenburg, jur Romer Beit Idunum, Die lan-Desffürftliche Sauptstadt in ber Ober : Stepermart, Regt an bem boben Ufer der Mur, und hat die Musficht in eine Ebene, die mit boben Bergen umgeben ift, bie flets mit Schnes bedeckt find. Sie enthält eine lans besfürstliche Burg, in der eine Rebenlinie des Erzbauses gewohnet hat, ein Franziscanerkloster, dessen Rirche die Hoffirche genannt wird, weil das Aloster neben der Burg stehet, und ein ehemaliges Jesuiserprobierhaus; und außerhalb der Stadt ift ein Ronnenskloster. Aus hier geschriebenen Urkunden von 1182 und 1191 erhellet, daß sie schon damals eine bekannte Stadt gewesen sep; ja aus einer Urkunde von 1103 ist zu ersehen, daß sie schon damals viel Pandel gestrieben habe.

3wifchen Judenburg und Anittelfeld ift die fconfte und arofte Ebene in Ober - Stepermart, bas Bichfeld

genannt, die auch schon gut angebauet ift.

2) Anittelfeld, eine kleine und unansehnliche lans besfürstliche Stadt an der Mur. Es wird hier Sals peter gesamulet. In dieser Gegend fänget man an, die Mur mit kleinen Fahrzengen, die man Flösse oder Platten nennet, zu befahren, welche Eisen, Aupfer, Blen, Bauholz, Fische, Wildpret, Saute und andere Waaren nach UntersStepermark bringen.

In der Gegend, die an der Ingering genennet

wird, ift Torf vorhanden.

3) Muran, eine kleine Stadt, die jest nicht viel über 100 Saufer hat, und von der Mur in 2 Theile abgesondert wird. Neben derfelben liegt ein Schloß auf einem Sügel. Sie gehöret dem fürfil. schwarzenberzgischen Hause. In ihrer Gegend sind Eisenhammer, eine Dratmubl und eine Mägelschmiede.

Auf einem Schieferfelsen fteht das anfehnliche

Solof Ob Murau.

4) Rottenmann, eine landesfürstliche Stadt im Baltenthal, an bem fleinen Fluß Balt. Sie hat ein 1454 gestiftetes Collegium regulirter Chorherren Ausgustimerordens. Bon derfelben hat der Nottenmanner Taurn (Berg) den Namen.

5). Ober : Wels ober Wolz, eine fleine Stadt bes

Bifcofs von Freyfingen.

#### 2) Folgende Markte.

1) Auffee, ein landesffirstlicher Martt, nicht weit von Sallftadt, an ben falgburgifchen und öftreichifchen

Grangen.

2) Momont, ein Markt zwischen der Ens und Balta, ber mahrscheinlicher Beife junger als bas hiefige erempte Stift Benedictinerordens ift, welches 1074 aeftiftet morden, einen infulirten Abt hat, und bem der Markt gehort, welches auch in diefem Rreife das Schloff Stechau im Baltenthal, und Unter Jepring, befitet.

3) Grobming, ein fürftlich falgburgifcher Martt,

neben dem hoben Berge Griming.

4) Sauf, auch ein fürfilich falzburgifcher Markt, an der Ens, und wird Unter Saus jum Unterschied von dem darneben liegenden Schloß Ober Saus gemannt.

5) Irdming, ein Martt mit einem Rapuginerflofter, gehoret ju der Berrichaft Wolfenftein, Deren Schlof im Enothal gelegen hat, aber zerfallen ift. Gebort den Grafen von Sauer.

6) Rammereberg St. Peter, ein Marft, ber ju ber fürfil. frenfingifchen Berrichaft Rottenfele gehöret.

7) Weumarkt und Obedach, landesfürftliche Martte. Ben dem erften ftehet das Schloß Forchtenftein, bas einen adelichen Befiter bat.

8) St. Lamprecht, ein Markt, ber ber hiefigen entweder 1066 oder 1074 gestifteten eremten Benedi etinerabten gehöret, die in Diesem Rreise auch Die Schlöffer Lindf und Stein, besitet.

9) Seckau, ein Marft, der junger iff, als das biefige 1149 geftiftete. Collegium regulirter Chorherren Mus guftinerordens, in beffen Rirche unterfchiedene oftreichtiche Erzherzoge begraben liegen. Er ift auch wegen bes . bier 1218 von dem Erzbischof zu Salzburg mit Bemil-Itgung des Dabftes errichteten Bisthums, deffen oben (f. 6.) gedacht worden, merfwurdig. Der Bifebof wohnte gemeiniglich auf dem Bergichloß Gecfan ben Peib=

den man berährt, wenn man aus dem gande unter der End über den Semmering nach Stepermark kommt. Er hat Eisenhämmer, und eine Sensen = Sichel = und Weiß = Blech = Kabrik. Die lette ift außer Böhmen

Die einzige in öffreichtschen Lamben.

Bon Murzuschlag bis Arnd an der Muhr, erftrecket fich das febr fruchthare Mürzthal, in welchem die der fie Vieduckt in ganz Stepermarkist. Die in der Sons befindlichen Biefen, merben fast alle aus der Mürz fleißig gewässert. Um Gebirger erblicket man gute Getraibeselber.

7) Trofepach, ein landesfürstlicher Markt.

- 8): Vordernberg, ein landesfürflicher Martt, ift feiner Gifenhergwerke wegen berühmt, und ber Site eines landesfürfil. Domainenamts, welches das einzige in ganz Stepermart ift. Die Gefälle deffelben bestehen meistens in Stahl und Eifen.
- 3) Von 25 Schlössern, Herrschaften und Butern; sind infonderheit: angumerken,

1) Gallenstein, ein Schloß bes Stifts Abmont.

2) Bammerfrein und Kaifersberg, herrichaften ber Grufen von Breuner.

: 3) Maffenberg, herrichaft und Schloß ber Gras

fin von Wurmbrand.

- 4) Pernegg, Berrichaft ber Grafen von Ledlie.
- 5) Weper, Schloß und herrschaft ber Familie upn Saibect.
  - 4. Folgende zum Theil aufgehobene Rlofter.
- 1) Marid Jell, eine aufgehobene Benedictiners Abten, ist um das Jahr 1200 gestiftet worden. Sie mar-dem Rloster St. Lambreckt einverleibet, und zu derselben gehörten die Märkte Cell und Affenz. Die-Raiserinn-Königinn Maria Theresta bescheutste die Kirsche 1769 mit einem stilbernen Stirnblatt am Absar (frontale, devant-d'autel) das 300 Mark wieget, 4 Huß breit und a hoch ist. Man siehet an demselben vom balb

halb. erhabener Arbeit einen Stammbaum, und an demselben auf vergoldeten Medaillons die Bildnisse Kaisers Franz I, seiner Gemahlinn Maria Theresta, und ihrer gemeinschaftlichen 16 Kinder, mit der Juschrift: Divae virgini matri Maria Theresia Augusta, pro parato sibi et cariss. conjugi Francisco I Rom, Imper. in redus adversis omnibus persugio, servatis regnis, suscepta frequente sodole, hoc stemma familiae grati animi ergo sacravit, V Sept. MDCCLXIX.

2) Leuberg, ein Eistercienferkloffer, das Raiser Abrechts I Sohn Otto um das Jahr 1327 gestiftet hat.

3) Goff, ein abeliches Benedictiner = Ronnenflo= fier an der Mur, das 1004 gestiftet worden.

# 2. Das Herzogthum Karnthen.

S. 1.

Non dem Herzogthum Adrnthen, haben Laszius, Solzwurm, Valvasor und ein unsenannter Jesuit, Charten ans Licht gestellet; Joh. Bapt. Somann aber hat die holzwurmissche Charte sehr verbessert und vermehrt wieder aufgeleget, und sie ist in dem Atlas von Deutschland land die 36ste.

h. 2. Die alten Carni, die eine celtische Colonie waren, und in spatern Zeiten Carantani und
Carimhi genennet worden, haben diesem Lande
den jesigen Tamen verursachet, und es tit eisemals ein Theil von Carnia und Noricum gewesen.
Es granzet gegen Morgen an die Stepermark,
gegen Mitternacht an eben dieselbe, und an das
Erzbisthum Salzburg, gegen Abend an Iprol,
und gegen Mittag an das Gebiet der Republik
Venedig und an Krain. Es mag gegen 300, deuts
sche Quadratmeilen groß senn.

Rf 2

S. 3. Obet = Rarnthen ist fehr bergicht und walbicht; Unter = Rarnthen hat maßigere Berge, und einige schone Chenen, von welchem bas Laventhal das fruchtbarfte ift. In jeuem Theil ift die Luft rauber, aber gefunder, als in diefem, moselbst die Fruhjahrs - und Berbst - Mebel ungefund find. Fur bie bochften Berge balt man Die 4, die von dem heil. Ulvich, der heil. Zelena, dem beil. Veit und beil. Lorenz benennet merden; es giebt ihnen aber der Berg Loibl, der Rarnthen von Rrain-fcheibet, und burch beffen Mitte ein Weg verfertiget ift, nichts nach, ja er übertrifft fie noch wohl an Sobe. Die Berge, Die nach Eprol zu liegen, find nicht weniger erhaben. Diefe Berge liefern febr gutes Gifen; infonderheit find die Gifengruben ben Friefach, und in der Gegend der Quellen des Fluffes Lifer, berühmt. In Der Begend von Billach, ju Blenberg und an an-Dern Orten, ift gutes Blen ju finden. Es giebe Sauerbrunnen, als zu Meuschulz und-Freudenthal, jener hat Gifentheilchen, und aus bem Eifen = ocker, der fich benm abrauchen auf dem Boben anfest, bat man Bitriolgeift übergetrieben: Diefer ift faft geschmacktos, bat aber Gifen, Bi-triol, und ein mineralisches Fett. Es giebt aber 'auch viele und fruchtbare Thaler, welche Beigen, Roggen, Gerfte, Safer, und vornamlich Buchweißen tragen; doch hat bas Land Zufuhr an Getraide nothig. Der wenige Wein, der hier machfet, hat feine Gute: man brauet aber zwenerlen Bier. Es giebt Gemfen, rothliche, braune und weißliche Baren. Der Seen, Bache und gluffe

ift eine große Menge. Unter ben Seen ift ber Wordtsee in Unter-Karnthen ber größte; er hat 2 gute Meilen in ber Lange, ift breit und fischreich. Rächst demfelben folget der Offiachersee in Ober-Karnthen, aledenn der Weissensee, Sorchtenfee, Milftadterfee, Sackerfee u. a. m. Der größte Sluß ist die Drau, gemeiniglich Drage genannt, die aus Eprol kommt, fich durch gang Rarnthen von Abend gegen Morgen ergießet, und alle andere Bache und Fluffe bes Landes aufe mimmt, als ben Blug Gail, ber aus bem Tyliach in Tyrol kommt; Moll, ber am Raurifer Taurn, im Erzbisthum Salzburg, entstehet; Lifer, ber hinter St. Peter, am Ragberg, entspringt; bie Blan, die hinter Glanhofen ben St. Ulrichsberg ihren Urfprung bat; der Fluß Gurt, der in dem Gebirge, im Thal Reichenau, hinter St. Lorenz, entsteht; ber Fluß Lavant, ber hinter Reichenfels im Gebirge entfpringt, u. a. m.

§. 4. In diesem Berzogthum find 11 Stadte und 21 Markte. Der Linwohner werden 2 bis 300000 fenn. Sie stammen theils von alten Deutschen, theils von Winden ab. Der 20el ift mehrentheils aus Franken, Bapern, Schwaben, Schweiß, Bobeim und Deftreich hieher gefommen. Die Landstande werden hier eben so abgetheilet, wie in Destreich; ihre Versammlungen geschehen zu Clagenfurth. Der Erzbischof Bu Salzburg hat hier ansehnliche Buter. Diejenigen, die bem Biethum Bamberg zugeboret haben, und vom Raiser Beinrich II bem Stifter Deffelben geschenket worden, haben vieljahrige Rt 3 StreiStreitigkeiten zwischen dem Bisthum und dem direichischen hause verursachet, weil das lette biefelben unter seine Landeshoheit gezogen, und mit den öffentlichen Auflagen beschweret hat: sie sind aber demselben 1759 von dem Bisthum verkauft, und auf ewig eigenthumlich abgetreten worden.

und auf ewig eigenthümlich abgetreten worden.

5. 5. Die christliche Lehre ist hier vom zen Jahrhundert an bekannt, und nach und nach ausgebreitet worden. Das Land bekennet sich größetentheils zur römische katholischen Kirche, ehemals aber sind hier viele Anhänger und Bekenner der evangelischen Lehre gewesen. 1782 haben die noch übrigen Evangelischen die Frenheit erhalten, ein Bethaus zu errichten, und einen Prediger dem demselben anzustellen. Die Zischöse zu Gurk und von Levant zu St. Undree, stehen unter dem Erzbischof zu Salzburg als Metropositian.

S. 6. Die vornehmsten Sabriken im Lande, sind diejenigen, in welchen Eisen und Stahl auf vielerlen Weise verarbeitet, und hernach ausgessühret wird. Aus dem hiesigen Stahl versertigen die Englander ihre feinsten stahternen Arbeiten. Der levantische Handel, hat über Benedig und Triest einen starken Zug ins deutsche Reich, und insonderheit in die östreichischen Länder. Den Handel des Landes besorgte eine zeitlang ein Commerzsonseß.

5. 7. Die alten Carnier, die anfänglich die von ihnen benannten carnischen Alpen in dem jestigen Ober-Rrain bewohneten, haben sich, wie es scheinet, um die Zeit des Untergangs des abends

låudi-

tanbifthen Kaiserthams in das benachbarde Noris cum ausgebreitet, und find hierauf Rarnthes (6. 2.) genennet worden. Es ließen fich nachmals Glawen unter ihnen nieber, und fie hatten ihre eigenen Gurften. Bur Zeit ber Dachtommen Raifers Rarl bes Großen maren auch in biefiger Gegend Markgrafen bestellet. Schon Otto II erhob im Jahr 976 ten Markgrafen Beinrich ben jungern, Cobu bes baperifchen Grafen Berthold, jum herzog von Rarnthen, und von ber Zeit an, Fommen noch Deto, Beinrich, fwen Conrade, Adalbert, und Bolf, als Bergege bis auf Raifer Beinrich ben vierten vor. Diefer machte 1073' einen Das mens Marquard, ber von ben Grafen von Morgthal und Avelanz abstammete, zum Berzeg von Karnthen, auf welchen Seinrich III folgete. Als \* Derfelbe 1127 ohne Erben ftarb, erhob Raifer Los tharius ben Pfalzgrafen Erbo zu diefer Burbe; nach deffen Tode fie 1140 bon dem Raifer Conrad III an Engelbrecht, Grafen von Sponheim und Ortenberg, überlaffen murde, beffen Dachkommenschaft 1269 mit Herzog Ulrich ansstarb; worauf fich ber bobeimische Konig Przempst Ottocar II bes herzogthums, wegen eines 1268 mit bem letten Bergog errichteten Erbvergleichs, anmaßete; welches ihm aber von Rudolph I entriffen, und 1286 von Reichswegen bem Grafen Mainhard zu Eprol und Gorg zu Lehn gegeben murde, der mit feinem Schwiegerfohn, Albrecht bon Deftreich, einen Bergleich errichtete, vermoge Deffen Rarnthen nach Abgang feines mannlichen Stamms an Albrechts Erben fallen follte. Als Rf 4 uun

nun diefen Fall 1335 erfolgte, erkannte Raifer Ludwig aus Banern biefen Herzogthum ben öftreichischen Herzogen Albrecht und Otto zu, die auch mit demfelben belehner wurden.

- S. 8. Das Wapen des Berzogthums, ift ein getheilter Schild, beffen linke Seite aus einem weißen Schilde mit einem rothen Mittelbalken bestehet, die rechte Seite aber enthält dren über einsander gehende Lowen im goldenen Felde.
- S. 9. Die Land-Erbamter sind: bas ober= ste Erbland - Zofmeister = Amt, welches die Grafen von Rofenberg, besigen; das oberste Erb= land = Rammerer = Amt, welches feit 1566 die Grafen von Herberstein haben; das oberste Erbland = Marschall = Amt, welches die Gra-fen von Bagensperg verwalten; das oberste Erb= land=Stallmeister=Amt, welches die Grafen von Rhevenhuller befleiden; das oberfte Erbland= Mundschenken 2mt, welches die Grafen von Dietrichstein besigen; das oberste Erbland= Truchfessen = Amt, welches die Grafen von Berberstein haben; das oberste Erbland = Jager= meister - Amt, welches die Grafen Paradeiser befleiden; das oberste Erbland = Silberkammerer-Umt, welches die Grafen von Thurn haben; das oberste Erbland = Küchelmeister : Amt, welches die Grafen von Sailern haben; bas ober= fte Erbland = Stabelmeifter = Amt, welches bie Grafen von Wels besißen; das oberste Erbland = Vorschneider = 2mt, welches die Grafen von Stürgt befleiben; das oberfte Erbland= Sal

Salkenmeister - Amt, weiches die Frenherren

von Sallerftein befigen.

S. 11. Karnthen stehet jest in Justissachen über die Stände, geadelte, Guter-Besiger und Communitaten, mit unter den vereinigten Landrechten zu Landach, von welchen an das inner- und ober-bstreichische Appellations Gericht zu Clagenfurth, apelliret werden kann. Es ist in 3 Areisamter abgetheilet, über deren jedes ein Kreishauptmann gesebet ist.

| 1770 hat für den L  | andesfürsten betragen |
|---------------------|-----------------------|
| Das Camerale        | 114957 Fl. 363 Kr.    |
| Das Montanisticum   | 48315 - 9 -           |
| Die Staatsschulden- |                       |
| Steuer              | 31784 — 35 —          |
| Das Bançale         | 603420 — 39 —         |
| Das Politicum       | 17228 — 1 —           |
| Das Contributionale | 1264012 — 47 —        |
| Das Commerciale     | 21109 - 45 -          |
|                     | 2,386884 Fl. 32 Rr.   |

Es flegt hier ein Regiment Fußvolfe.

### Rarnthen wird abgetheilet

### 1. In Unter = Karnthen.

1. Folgende Städte.

1) Clagenfurt, die Sauptstadt des Herzogthums, berl Sig des 1782 errichteten Apellations Serichts für Inner Destreich, Eprol, und die voralbergischen Herrschaften, und der Landeshauptmannschaft, liegt nicht weit von dem Fluß Glan, ist auch durch einem Rf.

Canal mit bem Borbifer verbunden. Gie ift mit el nen Wall umgeben, wohl gebauet, hat an 6000 groß fentheils ansehnliche Saufer, und 10000 Menschen, eine alte Burg, die ein schöner Pallaft, und ber Gig bes Landeshauptmanns ift, ein Gomnastum und eine Rormalfchule, 6 Rirchen, 2 Monchenklofter und 1 Ronnenflofter, ein kandichaftsbaus mit einem ichonen Dortal, in welchem fich die landftande verfammlen, 2 mars morne Gaulen, beren eine ber beil. Drepeinigfeit, und die andere ber Jungfrau Maria gewidmet ift, eine bem Raifer Leopold zu Ehren errichtete marmorne Bild= faule zu Pferde, und ein metallenes Standbild, well des die Raiferinn = Roniginn Maria Thereffa porftellet. Gie ift die Sauptstadt des gandes geworden, nachdem R. Marimilian I diefelbe nebft. der Burg. 1x18 ber getreuen Landschaft geschenket, worauf fie auch beffer angebanet, und gegen das Ende des ibten Sahrh. befes 1600 fam Martin Bifchof zu Gedau, fliget worden. von 400 Rriegsleuten begleitet, hieher, verbrannte die lutherifden Buchet, und hob allen ebangelischen Got= 1636 und 1723 ift die Stade faft gang tesdienst auf. abgebrannt. 1764 ift hier eine ansehnliche Manufats tur für feine Tucher aus manischer Wolle, errichtet. auch eine Blenweiß = Fabrif angelegt, (ju welcher bas Blen von Billach gefauft wird,) und eine von der Rais ferinn = Roniginn Maria Therena privilegirte Gefell= icaft jur Beforderung des Acterbanes und nublicher Runfte, gestiftet worden, und 1767 bat die Commers caffe zu Wien ein militarisches Waisenhaus für 300 Soldatenkinder angelegt, die angeführet werden, Bolle, Mache und Baumwolle ju fpinnen. Borftadt ift ein neuer Pallaft, ber gur Bohnung für Die Erzherzogin Marianne erbauet worden.

Anmerk. Zwischen dieser und der folgenden Stadt, ift am Kluß Glan das Saals oder Zollfeld, Solienste campus, welche meist sumpfige und unangebauete Ebesne, auch das Saalermoos genennet wird, und auf der man noch Merkmale einer alten Stadt findet, die das

felbft

felbft geftanden hat, und die für Tiburnia gebalten wird. Man hat auch bafelbft viele rom. Mingen, und 1 502 eine metallene Bilbfaule, die einen Priegesmann vorstellet, und nach Salzburg gebracht worden ift. ausgegraben. Much ift auf berfelben ein Stein aufcben, dem man die Geftalt eines Lebuftuhls gegeben bat, und auf welchen ebedeffen die neuen Beberricher Diefer Broving mit Kenerlichfeit gefebet worden, um von bem

Bolf die Suldigung einzunehinen.

2) St. Veit, Fanum S. Viei, eine Stadt am Blug Blan, deren. Unlegung durch eine Rirche veranlaffet worden, die Cberhard, Bergog zu Rarnthen, gur Er-fullung eines Gelubbes, im Jahr 902 erbauet hat. Bergog Mainhard machte Diefen Ort zu feinem Gis, und 1292 jur Sauptstadt in Rarnthen; nachdem fie aber 1336, 1359 und 1409 durch Feuer und Schwerdt fehr vermuftet worden, hat fie Clagenfurt den Bors gug überlaffen muffen. Giebat & Rirchen, und an 5000. Menschen. Auf dem großen Plat ift ein weißer mark morner Brunnen aus einem Stud, ber 5 Rlafter im Umfang bat, und ein romifches Alterthum ift. Dier' ift ein Sauptmagazin fur bas Suttenberger Gifen, bas bon hier weiter, und gwar meiftens nach Italien, gebracht wird.

3) Vollen: ober Vollelmartt, Gentiforum, eine fleine landesfürstl. Stadt an der Drau, woselbst eine

Collegiatfirche oder Probften ift.

4) Freifach ober Friefach, die alteste Stadt in Rarnthen, an beren Stelle vor Alte: Virunum ges ftanden bat, liegt an dem Blagchen Metnis, gehöret dem Erzbischof zu Galzburg, bat ein Schloß, eine Collegiatfirche, deren Brobst ein gandstand ift, ein Dos minicaner Rlofter, und eine Commenthuren des deuts fchen Ordens, ju welcher St. Georgen im Sandhe: fe gehoret; und außerhalb liegt das Schloß Geyerat berg, auf welchem ber erzbischofliche Digdom wohnet. Diefe Stadt mit ihrem Gebiet geborte ebemals ben zeltschachischen Grafen, die mit Wilhelm aussturben, beffen deffen Witwe, die heil. hemma, die Stadt mit dem dann gehörigen Sebiet roso bem Erzbisthum Salzdurg schenkte, wolche Schenkung. R. heinrich II bestätiget hat.

In der Gegend von Friefach find einige Gifenwer-

fe; Gensen-Fabrifen und Stahlhammer.

5) Strasburg, eine Stadt am Fluß Gurk, im falzburgischen Gebiet, gehöret dem Bischof von Gurk, der neben derfelben auf einem an 900 Alafter hohen Felsen ein ansehnliches Schloß zum Wohnsig hat. Der Felsen und das Nestdenzschloß wurden 1767 durch ein Erdbeben erschüttert. Es ist hier eine Collegiatfirche, und eine Sensensabrik.

6) St. Andree, eine Stadt im falzburgischen Gebiet, am Fluß Lavant, in dem von demselben benannten Thal, ist der Siß einer Probsten regulirter Chorheren, und eines Bisthums. Das lette hat Ebershard II, Erzbischof zu Salzburg, entweder 1226 oder 2 Jahre später gestiftet, und der Bischof, der den Tietel eines Reichssursten führet, wird Bischof von Lavant zu St. Andree genennet. Der Erzbischof zu Salzburg ist auch sein Metropolitan. Es gehöret ihm das Schloß Lavant.

Anmerk. Das Lavantthal, durch welches der Fluß Lavant fließet, ist fruchtbar und angenehm. Es hatte ehemals den Titel einer Grafschaft, welche Beigrich Herzog zu Kärnthen, im Jahr 992 seiner Tochter, die Siegfried, Graf von Spanheim, heirathete, zum Brautschaß mitgab.

7) Wolfsberg, eine landesfürstliche Stadt am Fluß Lavant, mit einem auf einem Sügel gelegenen Schloß. R. Seinrich II hat diese Stadt bem Bisthum Bamberg geschenket, dem sie aber nun nicht mehr geshöret. 1233 fiel ben derselben eine Schlacht zwischen Serzogs Bernhard und des bambergischen Bischofs Kriegesvölfern vor.

8) St. Leonhard, eine lambesfärftliche :fleine Stadt, nicht weit vom Fluß Lavant, die ehemals win

Bisthum Bamberg jugehöret bat.

9) Pleyburg, Bleyburg, eine landesfürstliche Fleine Stadt mit einem Schloß, an der Feistriß, hat ehebessen Luffenstein geheißen, und auch dem Bissthum Bamberg gehöret. Das Schloß besigen die Gradfen von Thurn ass einen Pfandschilling. Es ist hier ein Bleybergwert.

### 2. Folgende Martte und Derter.

1) Alltenhafen, mit einem Schloß und Umtsborf,
- liegt am Fills Gurt, im falzburgischen Gebiet.

2) Capel, am Fluß Bellach ober Fella.

3) Griffen, mit einem 1233 gestifteten Pramonsfratenfer Rlofter, ift landesfürstlich, und hat ehes

beffen dem Bisthum Bamberg jugehoret.

4) Gurt; im salzburgischen Gebiet, am Auß gleiches Namens, mit einer Probsten regulirter Chorherz ven Augustiner Ordens, und einem von Gebhard, Erzbischof zu Salzburg, göstisteten Bisthum, das noch unter demselben als Metropositan stehet. Der Bischof hat den Titel eines Reichsfürsten. Seine Einkunste bestehen in Eisen, welches in dieser Gegend das beste ist: er hat auch selbst 17 Eisenhämmer. Es gehöret ihm die Stadt Strasburg, das Schloß Grades oder Bradhus, nebst einigen anderen Dertern.

5) Gutenftein, am Fluß Moß.
6) Guttaring, ift falzburgifc.

7) Suttenberg, mit einem Schloß, ift auch falgburgisch. Die Sisenerze dieser Gegend geben das met fte und beste Sisen Dieser Provinz.

8) Lavemund, an ber Dran, ba, wo ber Fluf Lavant hineinfallt, mit einem Schloff.

avant hineinfaut, mit einem Schop.

9) Reichenfels, am Aluf Lavant.

Hollie Burg am Draufluß, mit einem Schloß und einer Probstey.

11) (**Sec**:

- anil1) Berlach, ein Rleden in einer been Gegend, win und eine halbe Doft von Clagenfurth, wofelbit et ne ansehnliche Gewehrfabrif angeleget worden.
  - 3. Folgende Schloffer.

1) Soben Ofterwig und Wernberg, find graff. thevenhauerische Schloffer.

(2) Ginkenstein, bas Stammbans einer nunmehr in Dreuffen blubenden graft. Kamilie, geboret bem bie trichsteinischen Saufe.

3) Bollenburg, an der Drau, bavon eine graff.

Dietrichsteinische Linie den Ramen bae.

4) Mosburg, ist febr alt, und gehöret bem graf lichen Saufe von Kroneae.

- 4. Folgende Stifter, Rlofter und andere göttesdienstliche Derter.
- 1) Eberndorf oder Oberndorf, eine ehemalige, unt bas Jahr 1190, ober, nach anderer Mennung, 4164, geftiftete Probiten regulirter Chorberren Auguftimerordens, murde den Joffpiten gu Clagenfurt ge Schenket, als die Chorherren um die Mitte des 16ten Sahrhunderts Luthers Lehre angewommen, und Die Drobften verlaffen hatten.

2) Gurnin, eine Probften.

196(2) Maria Saal, eine Probstey im Saals ober Zollfelde, die vom falzburgischen Rirchsprengel gang eingeschloffen ift. Db fie auch bagu gebore, barüber ift 1759 und 60 scharf gestritten, und doch nichts ausgemacht worden. Man findet daselbst einige Gobenbilber und andere Alterthamer in der Erde.

4) St. Georgen, am Lengfee, ein Frauleinflo-Rer Benedictiner Orbens, welches bas vornehmfte

Monnenflofter in Rarnthen ift.

5) St. Paul, eine ehemalige reiche Abten Benes Dietiner Ordens im Lavantthal, ift 1782 aufgehoben.

6) St. Virgflienberg, eine Probiten ben Friefach, im falgburgifchen Gebiet.

7) Stein,

7) Stein, ein Schloß auf einer Soble an der Prau, mit einer berühmten Kirche, die dem beil. Lorvenz gewidmet ist, und ben leib der heil. Agatha Silbegard vermahret, Am Fuß des Sügels stehet noch aine Lirche, die der heil. Margaretha gewidmet itt.

8) Vitring, Victoria, Victoriacum, eine Albten Ciftercienfer Orbens, am Bordtfee, die 1117 geftif-

tet worden.

9) Wordt, eine Probsten am Wordtsee.

10 Withing ober Wieting, eine Probften im

falzburgifchen Bebiet.

11) St. Ufrich, St. Zelena, St. Veit um St. Lovens, find 4 Berge zwischen der Stadt Sti Beit und dem Markt Feldfurchen, auf welchen Kirchen ster hen, bahin bas gemeine Landvolf am britten Oftertag wallfabrtet.

12) Rechberg, nahe benm Bing Fella, und Pulft, nicht weit von St. Beit, find Commenthirepen bes

Mohannitet Ordens.

## 11. In Ober = Karnthen: Dahingehoren

1. Folgende Städte.

1) Villach, eine alte Stadt an der Drau, die 2006 dem Bisthum Bamberg geschenket worden. 1348 wurde sie durch ein Erdbeben übel zugerichtet; sie ist auch oft, insonderheit 1523, abgebrannt. hier find Eisenhämmer, Dratzüge und Nägelschmieden

Bu Bleyberg ben Villach, brückt ein Muschelmammor, ber sich schön zeiget, wenn er geschliffen ist. Er ift bunkelbraun, auch feuerfarbla. Auch find bier

gute Blenfpate.

2) Gmund, eine kleine Stadt am fing Lifer, mit einer bazu gehörigen herrschaft. Es find hier febr gute Stahlwerke, und auf der Lifentraten noch gute Eigenwerke, die dem Grafen von Lodron gehören.

3) Ponteba, Pontafel ober Pantoffel, Pons Fellae, eine Grangftadt, Die Der Bach Sella in 2 febr

ungleis

Affgetheichkile absondert; der kleinfte Beil, der ets liche 3d Fenerstellen enthält, ist bireichikh, der größte abbr gehöret der Republik Benedig. Mitten auf der Brücke scheidet sich Karnthen vom Benediger Gebiet. Dier ist die ordentliche Landstraße aus Destreich nach Italien.

### 2. Folgende Marfte.

biet. Ben demfelben bestegte Margaretha, mit dem Bunamen Mauftasche, 1334 ben karnthischen Landessbauttnam von Auffenstein.

(2) Greifenburg, an der Drau, mit einem Schloß.

gisch gewesen.

43 Mauten, an dem Flußaben Moledin, das nahe

daben in den Gluß Gait fährt.
5) Milftat oder Muhistat, ein Markt an einem

5) Milität oder Muhlität, etti. Active ankinem bavon benannten See, mit einer ansehnlichen herrsschaft, ver zuerst der dustigen Benedictinerabten gehörste, nachmals vom Kaiser Friedrich IV zum Sie des Hochmeisters des Orden des hell. Georgs gemacht, 1598 aber vom Kaiser Ferdinand den Jesuiten zu Gräß geschenket wurde, die hier eine Residenz und einen Pfarrer hatten.

6) Ober Traaburg oder Draaburg, an der

Drau, mit einem Schloß.

3) Sachsenburg, an ber Drau, ift falzburgifch. Ben biefem Martt find 3 Schlöffer und ein fester Pafi-

8). St. Ermachor, an dem Blufden Gaftrin.

9) St. Paternian, an der Drau, mit einem Schlof. 10) Spital, am Fluß Lifer, gehoret dem fürftl. Baufe von Portia.

11) Carvis, ist hambergisch gewesen, jest lans

desfürstlich.
12) Vellach, woben das Flüschen Campach in ben Flus Möll fällt.

8. 30b

3. Folgende Herrschaften und Schlöffer.

1) Ortenburg, an der Drau, eine herrschaft, hatte ehemals eigene Grafen, gehoret aber jest dem Rurften von Bortia.

2) Ranchentain, eine falgburgifche Berrichaft.

3) Landetron, ein Schlos, gehöret der grafliche thevenhullerifchen Familie.

4) Dietrichstein, ift bas Stammbaus ber fürfil.

Ramilie Diefes Ramens.

4. Folgende Rlofter.

1) Arnoloftein oder Arlftein, ein Benedictiner

Rlofter, das ehemals ein Schloß gewefen.

2) Offfach, ein Benedictiner Rlofter, an einem Davon benannten See, welches das altefte Rlofter in Rarnthen ift.

# 3. Das Herzogthum Krain.

Lat. Carniola.

### §. 1.

Mon Krain hat Wolf Lazius eine Charte herausgegeben; der Frenherr Valvasor aber in seiner sogenannten Spre des Herzogthums Krain eine besser, auch von den einzelnen Theisen, in welche das Land abgesondert wird, besondere Chartchen geliesert. Aus dieser valvasorschen Charteist die homannische entstanden, die in dem Atlas von Deutschland die 7te ist. Die beste Charte hat Joh. Dismas Floriantschitsch von Grienseld nach zehnjähriger Arbeit 1774 zu Landach durch Abrah. Kaltschmidt auf Kosten der Landstände auf 12 Bogen stechen lassen. In Hacques aryct. carn. ist die neueste Charte.

5 Th. 721.

S. 2. Rrain granget gegen Mitternacht an Rarnthen und Stepermart, gegen Abend an Frianl, die Grafschaft Gorg, und einen Theil des Benediger Meerbufens ober adriatifchen Meers, gegen Mittag an bas Untheil vom Sifterreich, welches die Republick Benedig besigt, und an einen Theil des adriatischen Meeres, und gegen Morgen an Liburnien, Dalmatien und Croatien. Bur Zeit Des erften abendlandischen romischen Reichs, flieffen in biefem Lande Die Granzen-gang unterfchiebenen Lander und Bolfer jusammen, namlich Pannonica, Illyricum, (namlich insofern Japidia bazu gehoret bat,) Noricum und Italia. Der Mame Arain ift nach aller Bahrscheinlichkeit flawisch, von Arajna, Land, und nur zufälligerweise bem Mamen Carnia abplich, ben man davon gebraucht bat; fatt welcher Benennung ber Name Carniola aufgekommen ift, ben man ichon im achten Jahrhundert, und zwar in Paul Barnefrieds historia Longobard. 6 B. 52 R. findet, und ber in neuern Beiten in Carniolia verwandelt worden. Die Ginwohner selbst nennen ihr Land Areinsta Des bela. Das Land zwischen den Fluffen Gurf, Culp und Sau, ist ehedessen die windische Mart, und wegen feiner Lage an der Granze von Glawonien, Marchia Slavoniae oder Slavonica, genennet, und 1374 bem Lande Rrain einverleibet Der Name kommt boch in bem Litel bes offreichischen hauses vor, welches sich Zerrn der windischen Mark nennet.

S. 3. Das Land hat in seiner größten Ausdehnung von Morgen gegen Abend, auf 30, und von MitMitternacht gegen Mittag auf 25 beutsche Meilen. Es mag 214 beutsche Quadratmeilen groß senn.

S. 4. Es ift größtentheils gebirgicht. Berte find entweder bewohnet, oder unbewohnet; entweder mit Bald bewachsen, oder bloß. Biele find auf ihren Gipfeln beständig mit Schnee bebeckt. Ober-Rrain ift allenthalben mit folden Schneebergen besett. Die Bauern bedienen fich im Winter, wenn ber Schnee boch liegt, theils kleiner Korbe, welche sie unter die Fuße binden, theils folcher langen, aber dunnen und schmalen Bretter, wie die Lapplander, auf welchen fie, mit Sulfe eines ftarfen Steckens, von den Bergen in größter Gefdwindigfeit berabfahren. Wenn ber Schnee gefroren ift, binden fie Fußeisen unter bie Buffoolen. Unter den Gebirgen find folgende vornehmlich zu bemerken. In Dber-Krain ift ber Terglou, in ben bobeimer Alpen ber bochfte, ja es iftin Der gangen Proving fein fo hober Berg als biefer. Der Ralenberg, an der Sau, ben dem Schloß Ruging, fann als bas Ende bes Montis Cetii angesehen werden, beffen oben ben Deftreich gedacht worden. Er liegt aber fast ganz abgesondert. Der Loibel ober Lobel, ben den Krainern Lus bel, ift ein hober, felfigter und fteiler Ralf-Berg, auf welchem fich ber unter R. Rarl VI angelegte breite Fahrmeg Schlangenweise eine Meile meit binan fcblingt, und gut gebahnet ift: allein oben, wo er nicht hat gebahnet werben fonnen, ift burch ben Berg ein Gang gehauen worben, ber ungefahr 150 geometrische Schritte lang, 12 Wert-Rarn.

Rarnthen Scheidet. Bermoge eines errichteten Bertrags, liefern die Karnther das Sisen und den Stahl, die sie nach Triest schiefen, bis hieher, und hier werden sie von den Krainern auf ihre Fuhrwerke geladen, und weiter gebracht. Die Strafe ift allenthalben mit einfachen ja bis brenfachen Mauern eingefaßt und unterftugt. Die Musficht von diefem Berge, ift ungemein schon. Auf bemfelben, infonderheit auf ber Seite nach Raris then, find fruchtbare Wiesen. In Unter-Rrain ift der Rum-Berg der hochste. Mittel=Rrain ist überall bergicht, und gleichsam eine Kette an einander hangender Sugel. Im innern Krain ift ber Rarft, (Carusadius,) auf dem man nichts als Steine ohne Bewächse erblicket; und vornehmlich ber Birnbaumer Wald (in allen Zeiten ichlecht. hin Dyrn oder Byrn, d. i. Berg,) auf frainisch Fruscheza, der vor Alters bald Alpes Juliae, bald Alpes Carnicae, geheißen hat. Es ist ein hohes und waldigtes Gebirge, das sich vom Urfprung der Sau an durch gang Krain weit in bas turfifche Bebiet hinein erftredet, und mo es am fchmalften ift, doch eine Breite von 3 Meilen bat. Es hat zwar einen ganz fleinigten Boben : es fleigen aber boch aus demfelben die bochften Baume hervor. Diese find Sichten und Cannen, mit un-termischten Sichen und Buchen. Er gebort großtentheils dem Grafen von Cobengl. Der bobe Berg Nanas liegt zwischen Wipach und St. Beit. Ce find auch viele und merkwurdige Boblen in Rrain vorhanden, beren ich bernach einigenennen, und furglich beschreiben merbe. Un Bergfällen ift

ift bier ein Benfpiel bekannt, benn im 14ten Jahrhundert fturgte ein großer Theil bes Berges Dos bratich in das Geisthal hinab, und bededte und vertilgete 17 Derter, Die 9 Pfarren ausmachten.

Db nun gleich diefes Land größtentheils gebirgicht, ift, fo hat es doch auch viele fruchtbare Thaler und Felber, die nicht nur gute Beibe, son-Dern auch jahrlich eine geboppelte Ernte geben: benn wenn Weißen, etwas Roggen und Berfte, Linfen, Erbfen, Bohnen zc. gefchnitten find, wird Beibeforn ober Buchweigen (ben ben Rrainern Baden genannt), und nach Flache und menigen Hanf, Birfe gefaet und geerntet. Sin und wieder bauet man Safran. Es wachset bier auch vortrefliches Obst, welches zeitig reif wird, und Daraus auch Mepfel = und Birn-Moft gemacht wirb; große Raftanien und malfche Ruffe find haufig; Olivenbaume giebt es auf bem Rarft, am Meer und in Sifterreich im Ueberfluß: eben dafelbft giebt es auch Domerangen, Citronen, Limonien, Granatapfel, Mandeln, Feigen zc. es machfet auch in Diefem Lande guter weißer und rother Wein, ber in andere Lander ausgeführet, und als malfcher Wein verkauft wird: hingegen trinket man bier meiftens oftreichischen und ftenermartischen Bein. Man hat hornvieh und Pferde in Menge, infon-Derheit find die Rarftpferde berühmt. Die hiefigen Sammel und Schopfe, haben fehr mobifchmedenbes Bleifd. Die Biliche werden gefangen, entweder um gegeffen zu werden, und alebenn gehet ihr Balg verloren, weil die haare mit heiffem Baf. fer abgebrubet merben, ober um ber Balge millen, 813

mit welchen ein starker Hanbel von den Gottscheern getrieben wird. Man hat auch vielerlen Wild und Gestügel, und mancherlen Fische, darunter auch Seesische sind. Es giebt auch allerhand Mineralien und Metalle, insonderheit Eisen und Stahl, auch etwas Blen und Kupfer. Die krainischen Kalksteinarten, die als Marmor angesenen werden können, sind schön. Salz sehlet dem Lande, und die Unterthanen mussen solches aus den landessürstlichen Magazinen nehmen, aus denen sie aber kein anderes, als Meersalz, besommen.

Soust findet man in Rrain auch Gesundbrunnen und warme Baber. Die vornehmften Sluffe find: 1) die Sau, Save, welcher schiffbare und ungemein schnelle Strom, in Ober-Rrain theils ben dem Dorf Ratschach swischen Cranau und Beiffenfels, theils in ber Bochein entfpringet, ben Rabmanftorf vereinigen fich bende Quellen, und der Strom führet viele und große Fische mit fich. Er vermischet fich ben Belgrad in Gervien mit der Donau. 2) Die Laybach entsteht im-- innern Rrain ben Ober - Lanbach, und fallt 11 Meile unter der Stadt Lanbach ben Ofterberg in die Sau. Sie ist schiffbar und fischreich. 3) Die Burt entstehet ben Ober Burt, und fließet in bie Sau. 4) Die Culpa entspringet in Mittel-Rrain, zwischen Roftel und Fiume, und wird ben Siffet in Croatien von ber Sau verschlungen. Unter den Candfeen, find der Seldeffer = und Wocheiner See in Ober - Krain, und der Cirkniger See in Mittel-Rrain, Die vornehmsten. Det

Der oben gebachten natürlichen Guter und Vortheile ungeachtet, fann man Rrain boch nicht unter die besten Lander rechnen, insonderheit ift ber

Betraidebau ungulanglich.

5. 5. In Rrain fiud 21 Stabte, 35 Martte,. uber 200 Schloffer, und nach Balvafors Beeficherung, über 4000 Dorfer. Es ist volkreicher, als man vermuthen sollte, und man rechnet über 400000 Menschen. Die gemeinen Krainer sind von harter und bauerhafter Matur, geben auch wohl im Winter burch ben Schnee baarfuß über Land, und die Manner allezeit mit offener Bruft, und brauchen zur nachtlichen Rube weber Betten noch Polfter, fondern eine barte Bant. Ihre Speise ift auch schlecht. Das gemeine Bolf ift flawischen, ber vornehmste Abel aber größtentheils beutschen Ursprungs. Man findet unter ben gemeinen Ginwohnern einen merflichen Unterfchied. Sie heißen überhaupt Arainzi und Slovenzi, welche nur in der Aussprache einiger Gelbftlauter von einander unterschieden find. Die letten beiffen in Mieder Stenermart Shtajerzi, in Mieder-Rarnthen Rorosbzi. Die Einwohner in Ober-Rrain, oder die Goreinzi, sind rechte Rrainer, wie sowohl ihre Sprache als Kleidung bezeuget. Unter ihnen gab es ehebeffen viel Samer, eigentlich Saumer, das ift, Leute, die auf Saum-Roffen die Landesmaaren ausführten, welches aber jest, wegen ber fabrbaren Strafen nicht mehr geschiebet. Die Unter Rrainer, Die gemeiniglich Doleinzi genennet werden, find auch rechte Krainer, reben auch alle gut frainifch, jedoch mit einiger 214

einiger Beranderung. Ihre Kleidung kommt nicht durchgehends überein. In Mittel = Krain find viererlen Ginwohner, die in ber Sprache, Rleidung und Lebensart gang von einander abgeben. Die Einwohner um Gottschee, Poland ic. Die mitten unter Clawen eine unfruchtbare Begend swifden rauben Bergen bewohnen, beifen Gotscheer, eigentlich Zotschevarin oder Chotsches Parin, find Franken, und reden einen verdorbenen beutschen Dialect, ben ein anderer Deutscher nicht recht, und ein Rrainer gar nicht verftebet. Ihre Rleidung ift fast so, wie die Rleidung ber Croaten. Es scheinet, daß die Grafen von Ortenburg, Die ehedessen Herren ihres Bezirks waren, ihre Bor-fahren hieher versehet haben. Sie haben von Al-ters hir das Recht zu hausiren, welches doch sonst in allen oftreichischen Landern burch bie Sandelsverordnung von 1746 fcharf verboten ift. An dem Rulpfluß ben Mottling, Frenenthurn, Beinig, Ischernembl zc. wohnen Arabaten ober Chrobaten, eigentlich Zer = ober Chervate, ober Ibrovafti, deren Sprache die rechte froatische, und von ber frainischen etwas unterschieden ift. Sie besigen gutes Ackerfeld jur Biehmeide, und bas befte Weingebirge. Die übrigen Ginwohner find rechte Krainer, und in der Rleidung und Sprache den Unter- Krainern gleich. 3m innern Rrain wohnen Wipacher, (Dipauge,) um Bispach, Lentenberg und St. Beit herum, die von den Krainern merklich unterschieden sind, Karstmer, (Arashauze,) die auf dem schrecklich wusten Rattfelsen, Dem Rarft (Caruladius) genannt, wohnen,

wohnen, das Krainische grob reden, und eine besondere Rleidung tragen; Tschitschen, Die zwischen Neuhaus und St. Gerf mohnen, und den Rarfinern in der Rleidung gar nabe fommen, aber eine besondere Sprache reden; die rechten Avainer und Poyker, gemeiniglich Piuzchene, die ben Rlan, Jablanig, und in dafiger Gegend an ber Pont wohnen, und in der Kleidung und Sprathe von allen Anwohnenden etwas haben. Dem hifterreichischen Theil find zwenerlen Ginwohnet, namlich erstlich Liumer oder Dalmatiner, und Liburnier, die dalmatisch sprechen, und zwentens die eigentlichen Zisterreicher, die theils die gemeine hifterreichische oder balmatische Sprache, theils schlechtes Italienisch reden. Ueberhaupt genommen, find die Rrainer febr arbeitsame Leute.

Die benden Zauptsprachen in Rrain, sind die flawonische oder windische, und die deutsche; in der letten werden alle Berichtshandel geführet,

auch alle Schriften und Briefe gefchrieben.

In Krain sind 4 Landstände, nämlich 1) der geistliche, dahin der Erzbischof von Laybach, die Bischofe von Frensing, von Briren, von Gradiska und von Biben, der Commenthur zu Laybach, der Domprobst daselbst, der Probst zu Rudolphswerth, die Prälaten von Sittich, von Landstraß und von Freudenthal, der Dombechant zu Laybach, und Steudenthal, der Dombechant zu Laybach, und Chorherren daselbst, gehören. 2) Der Zerztenstand, den die Fürsten, Grasen und Frenherren ausmachen. 3) Der Ritterstand, dahin die Ritters oder Landseute gehören. 4) Die landessfürstichen Städte. Wer auf dem Landtag erscheisten

nen will, muß vorher ein Landmann werden, ober bie Landmannschaft annehmen, auch solche ben ben löblichen Landständen suchen, und auf bem Land-

tag erlangen. S. 6. Die christliche Lehre ift hiefelbst von der zwenten Salfte des 8ten Jahrhunderts an nach und nach angenommen worden. Die lutherifche Lebre erhielt im i 6ten Jahrhundert vielen Benfall, und wurde zuerst 1544 von einem lanbachischen Domherrn, Mamens Primus Truber, offentlich von der Rangel verfundiget, hernach murde fie wieder unterdruckt, und alle Ginwohner bekannten fich zur romisch = katholischen Rirche. 1782 erhielten die Evangelischen wieder gottesbienstliche Frenheit, ein Bethaus und einen Prediger. Rrain maren ehedeffen 3 Bisthumer, Das Bisthum zu Laybach, unter welches eine Anzahl -Pfarren in Krain, 21 Pfarren in Stepermark, und 16 Pfarren in Rarnthen, gehörten; bas Bisthum 312 Biben, barunter 2 Stadte und 11 Dorfer, überhaupt 14 Pfarren, gehörten; und das Bisthum zu Triest. R. Joseph II hat diese Berfaffung geandert; benn bas Bisthum Biben ift mit bem ju Zeng und Modrus in Dalmatien vereiniget, das Bisthum Trieft aber nach Gradifta verlegt; und Lapbach zu einem Erzbisthum erhoben worden; doch bestätigt der Erzbischof von Salzburg, als Primas von Deutschland, diesen Erzbischof. Biele Rlofter find aufgehoben, bingegen neue Pfarren errichtet worden.

S. 7. Krain hat unterschiedene gelehrte Manner geliefert, und in des Frenherrn Valvasors Ehre Chre des herzogthums Rrain, werden ichon über 50 Schriftfteller aus diefem Lande angegeben.

S. 8. 1770 jablte man bier 7 Sauptfabrifen, 672 Beberftuble, und 56 Gifenhammer, Die jahrlich 20897 Centner Gifen verarbeiteten. Jest find Die Leinen - Manufakturen Die vornehmften und wichtigsten, und alsbenn folgen bie Gifenwerte. Aus Krain führet man in andere Lander aus, Gifen, Stabl, Quedfilber, weiffen und rothen Bein, Baumot, Raftanien, Oliven, Pomerangen, Citronen, Limonien, Feigen, Granatapfel, Lorberblatter, Bieb., Pferde, zwenerlen Schildfroten, lebendige Vipern und Storpione, Schaftafe, Leinewand, einen halbwollenen Zeug, ber Maslan genannt, und fast in allen ober frainischen Dorfern in großer Menge gewirket wird, wollenen Strumpfen, Leinwand, Zwirn und Spigen, Leber, welches auch in Ober - Rrain haufig bereitet wird, Bilich-Felle, Honig, davon in Unter-Rrain überaus viel gefammlet wird, Bachs, allerlen Arbeit von Holz, als Schachteln, Schuffeln und Teller, Loffel, Siebe 2c. auch waische Muffe und andere Dinge.

S. 9. Die Geschichte dieses Landes, sange ich mit den Slawen an, die auch Winden oder Wenden genannt werden. Die Zeit ihrer Ankunft in diesem Lande, ist ungewiß. Sie haben denselben seinen Namen gegeben. (S. 2.) Zur Zeit des Raissers Karl des Großen und seiner Nachkommen, wurde Krain von den Herzogen zu Friaul, und nachmals von den Herzogen zu Karnthen regieret; unter Otto II aber war Krain schon eine besondere

Markgraffchaft, die vielleicht von Otto I herrub-Der Markgraf hatte feinen Sig zu Rrainburg. Im 13ten Jahrhundert mar ber größte Theil von Rrain fammt ber Berrichaft Lanbach, unter ber Oberherrschaft ber Bergoge von Rarnthen: es taufte aber Leopold, Bergog von Deftreich und Stener, aus dem babenbergischen Stamm, vom Bifchof von Frenfingen einige Lebnguter auf ber March, und beffelben Cobn, Friebrich ber Streitbare, erweiterte feine Guter in Rrain also, daß er 1233 ben Eitel eines herrn von Rrain annahm. Die Berzoge von Rarnthen waren baben nicht gleichgultig, fonbern nannten fich gleichfalls herren von Rrain. Unterbeffen erlaubte Raifer Friedrich II dem Bergog Friedrich bem Streitbaren, feine Berrichaft Krain als ein Herzogthum zu besigen, nach beffelben Tod zog Ronig Rudolph I, außer den übrigen Landern beffelben, auch Rrain als ein eröffnetes Reichslehn ein, und nachdem er ben bobeimischen Ronig Dttocar übermunden, und ihn auch Krain zu ver-laffen gezwungen hatte, belehnte er 1282 mit dies fem Lande feinen Cobn Albrecht: boch befaß Graf Meinhard von Eprol ben größten Theil beffelben, theils als ein zu Rarnthen gehoriges Stud, theils als Guter, die ibm der Raifer verpfandet hatte. Als aber 1335 Die Grafen von Eprol aussturben, und zugleich Albrecht IV, Graf von Gorg, durch ein Erbvermachtniß feine Landschaften, barunter auch einige Stude von Rrain maren, 1364 ben Bergogen von Deftreich verfchrieb, murbe gang Krain mit Destreich vereiniget, so wie auch Istrien HIID

und Möttling nach bem Tobe gedachten Albrechts des vierten, der Landschaft Krain einverleibet wurden. In vorigen Zeiten ist Krain durch die beständigen Streiserenen der Türken start beunrubiget, ja fast alle Jahr geplündert, die endlich die Festung Carlstadt in Kroatien angeleget worden, deren Besahung und Festungswerke die krainischen Landskände mit unterhalten mussen.

S. 10. Das Wapen des Herzogthums Krain, ist ein gekrönter Adler, auf dessen Brust und ausgebreiteten Flügeln ein weiß und roth geschachter halber Mond zu sehen ist. Es hat seine jesige Einrichtung 1463 vom Kaiser Friedrich IV be-

fommen.

6. 11. Die Land = Erbamter in Krain und in der windischen Mark, (g. 2.) werden von folgenden Saufern verwaltet. Das Erbland= Zofmeister=Amt von den Grafen von Thurn; das oberste Erbland = Rammereramt und das oberfte Erbland = Marschallamt von den fürst. lichen und graflich = aurebergischen Sause seit 1463; das Erbland Stallmeisteramt von dem Fürsten von Lamberg; das Erbland : Mundschen= tenamt von den Grafen von Cobenzel; das Erb-Iand = Truchseffenamt von den Frenherren von Hohenwart; bas Erbland = Jagermeisteramt von den Grafen von Gallenberg; bas Erbland= Silberkammereramt von den Grafen Razianer von Ragenstein; das Erbland = Stabelmeifter= amt von den Frenherren von Ed; bas Erbland= Vorschneideramt von den Grafen Sauer von Ankenstein; das Erbland = Salkenmeisteramt

von den Grafen von Lanthieri, und das Erbsland=Rüchenmeisteramt, welches 1786 dem altesten aus der frenherrlichen Familie von Wolkensberg verliehen werden.

6. 12. Der ehemalige Landesverwefer, Lanbesverwalter und Landesvizdem, find schon 1748 aufgehoben worden. In eben demfelben Jahr horte auch das Softhending - ober Schrannen-Bericht, das Land - und Hofrecht, auf, die an Deffelben Stelle errichtete Landesregierung, welche erst Deputation, bernach Reprafentation, und endlich Landeshauptmannschaft hieß, und welche eine politische und eine gerichtliche Abtheilung batte, nahm fo wie die Baner - Administration, und die verordnete Stelle, 1783 ihr Ende. Die politifchen und standischen Geschafte, murben dem inneroffreichischen Gubernium ju Gras aufgetragen, im Lande aber blieb ein unwirffamer ftandischer Ausschuß, und die 3 Rreisamter erhielten eine ausgedehntere Macht, jedoch unter dem Gubernium ju Graß.

Die Rechtssachen der Stände, Geadesten, Guterbesißer, und Communicaten nicht nur in Krain,
sondern auch in Kärnthen, besorgen in erster Instanz die vereinigten Landrechte zu Landach,
welche einen Präsidenten und Nathe haben. Bon
denselben kann man an das inner- und ober sostreichische Appellatorium zu Clagensuch appelliren.
Die Banco = Administration ist 1785 wieder
hergestellet worden.

S. 13. Die landesfürstlichen Ginkunfte aus Rrain, bestunden 1770 in folgenden Steuern:

| Das Camerale<br>Die Staatsschulden- | 90824 Flor.    | 37 <b>%</b> Kr. |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| Steper                              | 82621 -        | 41              |
| Das Bancale                         | 1073092 -      | 573-            |
| Das Politicum                       | 19472          | ,               |
| Das Contributionale                 | 733740 —       | 19 —            |
| Das Commerciale                     | 100207 —       | 8 —             |
|                                     | 2,089952 Flor. | 43 Kr.          |

Bur Unterhaltung der Kriegesmacht des Haufes Destreich, an Mittelmaut, an ständischem Aufschlag und an Accise, hat Krain die 1789 jahre lich 445583 Fl. oder 2 K. bengetragen.

Seit 1748 bestehet das Land aus dren Rreisen, weiche sind, der Laybacher, Teustädtler und Adelsberger Rreis, oder, wenn man lieber alte Nahmen will, aus Obet-Unter- und Jinner- Rrain. Das ehemalige Mittel-Rrain, ist theils zu dem zwenten, theils zu dem dritten Rreise geschlagen, das östreichische Antheil an Zisterreich aber dem Adelsbergischen Rreise einverleisbet worden.

I. Der Lanbacher Rreis ober Ober-Rrain, gemeiniglich Gorensta Stran. Er hat gesunde Luft und frische Quellen. Unter den vielen Bergen, ist mancher beständig mit Schnee bedeckt. Der Berg Tevylou, der der höchste in Krain Krain ift, ift über ben lanbachischen Borizont 1399 Parifer Loifen erhaben. Der Weinberge find me-Gold und Silber wird nicht aufgesuchet. aber Gifen und Stahl ift befto baufiger vorhanden. Bu Gifnern, auf frainisch Schelesnife, ift ein vortrefliches Gifenwert, und zu Jauerburg ein wichtiges Stahlwerf. Der Seldesfer See, der von bem Schloß Reldes den Ramen hat, ift I Meile lang und & breit. Er ift ungemein tief, mitten in demfelben aber raget ein runder Berg bervor. auf dem eine fleine Rirche ftebet, unten an demselben aber ist eine schone Quelle. Der Wocheiner See, entstehet aus einer farfen Quelle, die aus einem fehr hohen Felfen im Bocheiner Thal Stromweise herab fturget. Er ift & Meile lang, und A Meile breit. Aus demfelben lauft ein Gluß, der die Wocheiner Sau genennet, und nach einem Lauf von 4 Meilen von dem Sauftrom verschlungen wird. In bem See sowohl, als in bem Fluß find vortreffliche Forellen.

Das sogenannte trockene ober durre Arain, welches ein Strich Landes von 4 bis 5 Meilen, und, wenn man den Temniser Boden, der auch kein Wasser hat, dazu rechnet, von 6 bis 7 Meilen ist. Dieser Strich Landes ist aber doch mit großen und kleinen Dörfern wohl hefestet, ob er gleich fast allenthalben bergicht und steinicht ist, und die Einwohner bisweilen 2 bis 3 Meilen weit nach Wasser gehen mussen. Hin und wieder wächset guter Wein. Der berühmte Cirknizer See, auf krainisch Cirknisku Jeseru, ist in der That sehr merkwürdig. Die Charte von demselben, welche

welche Frang Unton von Steinberg in feiner Rach. richt von Diesem See bat, ift in Tob. Grubers Briefen hydrogr. und physit. Inhalts aus Rrain, Schoner nachgestochen ju finden. Er bat ben Mamen von bem nabgelegenen Martt Cirfnis, umb ift von einem Gebirge umgeben, welches aus füfrigen Steinschichten von Ralt bestehet, auf feiner Dberflache eine große Menge gefchloffener Tha-ier, Rlufte und Gruben (umgefturzte Grotten) hat, und inwendig einen groftenartigen Bau bat, und unter bem Boben bes Gees ftreichen Canate weg. Der grofte und bochfte Berg liegt auf bee Subseite bes Sees, und heißet Javornig, Bruschiza, Birnbaumerwald. Er liegen aber auch 2 bewohnte Schloffer, 9 Dorfer und 20 Rirthen und Capellen um benfelben ber. Er ift bon Often und Weften & Meilen lang, von Rorden gegen Guben & Meile breit, und man fchaget feis men Blachen Inhalt über 3 beutsche Quabratmei. len groß. Seine Liefe beträgt 1, 2, 3 bis 4 Rlafe ter, die Gruben ausgenommen, die jum Theil 5 bis 6, 7, 8 bis 9 Klafter tief sind. Es liegen 4 Inseln darinn: Vornet, auf welchen das Dorf Oetot mit einer Kirche; Velka (Groß:) Goris sa, Mala (Klein:) Goriza, und Vonetet, (Rlein-Benedig.) Es erftredet fich auch eine Halbinfel, Namens Derrosches in denfelben, der von der Insel Bornet, durch einen Canal getrennet wird. In ben Gee ergießen fich 8 große und Fleine Bache. Der Gee lauft manchmal, aber nicht alle Jahr, ab; benn bisweilen, jedoch nur feiten, geschiehet solches in 2 bis 3 Jahren nur ein-5 Ch. 7 A. Mm masmal

mal, hingegen lauft er duch wohl in einem Sabre 2, amal ab. Wenn es viel regnet, lauft er au, ben troefner Witterung ab. Das Anlaufen gefchiehet geschwinder, als bas Ablaufen-Das Steigen und Fallen des Sees nicht gang und regelmäßig periodifch. Er hat zusammenhangende Cocher, unterirrbifche Bauge und Soblen, Die Das Maffer verschlingen, fo baß ber Gee trocfen wird, und Locher, die bas Baffer ansspenen, fo bag et wieder voll mird. Der Locher, Die bas Baffer ausspenen und verschlingen, find 12, ber biof verschlingenben 28; Die aussperenden find gegen Often und Guden, die verschlingenden gegen Beften und Die Gruben ober Groffen Groß - und Klein - Karlauza verschlingen das Wasser znerst, und werben alfo auch zuerft trocken. Gie find in Grubers Briefen abgebildet. Die Soblen Urauna Jama und Sucha Dulja, (deren Gingange in Grubers Briefen abgebilbet find,) tonnen ben Seeboden innerhalb einigen Stunden mit Baffer anfullen, und mit Fischen beseten, außer welchen anch Enten und ichwarze Robrbuhner aus benfelben berbor tommen, Die ihre Bufincht babin genommen haben, aber nur alebenn, wenn bas Baffer ablauft. Man machet auf diefelben, fo wie auf anderes wildes Geflügel, das fich auf den See einfindet, und in Rebhubnern, Schnepfen und wilden Gansen besteht, zu allen Zeiten Jagd. So bald der Anfang des Abflusses von den Baus ern zu Oberfeedorf bemerket wird, zeigen fie fol ches ben um ben Gee herwohnenden Fifchern an, worauf die Fifcheren in den Bruben nach einer gee wiffen

wiffen Ordnung ben Anfang nimmt. Es haben aber 5 herrschaften das Recht in Diesem See gu fifchen, namlich Saasberg, als Landesgerichts. berr, und an beffelben ftatt bas Stift Frankenthal, als Pfandesinhaber, Aursberg, bas Stift Sittig, Laas und Schneeberg. Man fifchet in dem See große Bechte, Schleien und Ruten. Je ofter ber Gee ablauft, je geringer ift ber Fischfang. Die Gume pfe Poltar und Piauza trocknen nie gang aus, fone bern bleiben moraftig, und in benfelben bleiben nicht nur viele Fische mit ihrer Brut, sondern fie ente halten auch eine große Menge Blutigel, von welthen der zwente Sumpf ben Damen bat. Wenn ber Ste frubzeitig abgelaufen ift, machfet in 20 Tagen Gras barinn, bas abgemabet wirb, bernach wird ber Rand bepflüger, und mit Birfe befaet. Lauft aber bas Waffer nicht zeitig ab, fo kann nichts gefaet werden, und wenn bas Waffer balb jurud fommt, geht die Saat verloren. Sonft werden nach der Sirfe. Ernte Safen barinn gejager und geschoffen. Es finden fich auch mobl Baren, Birfche, Rehe und wilde Schweine auf bem trodinen und abgemäheten Boben ein, Die von ben anliegenden Berg Javornig berab kommen. Im Winter fleiger bas Waffer bes Gees fo boch, daß es einen guten Theil ber umliegenden Gelber überschwemmt.

Ben Rumpale sowohl, als ben dem Dorfe Podpezhio, ist ein See tief in einem felsichren Berge, zu welchem man mit Fackeln geht. In diesem Theil des Landes sund viele Flieswasser, die nach kurzerm oder langerm Lauf von der Erde ver

m m a

folum

fclungen werden. Es giebt auch hiefelbst viele und große unteriedische Sohlen ober Grotten. In Diesem Theile sind

### 1. Folgende Städte.

1) Laybach, Laubach, Lublana, Labacum, die Sauptstadt in Krain, liegt an dem schiffbaren Fluffe gleiches Ramens, ber die Stadt gertheilet. Der in Dem letten jenfeits bes Bluffes liegende Theil; ift ber größte und fconfte. Sie bat 4 Borftabte, welche die St. Peter = Pollander = Burgftaller und Cariftadter Bor= fadt genennet werden; es werden auch 3 nahe gelegene Dorfer dazu gerechnet, in deren einem, Ramens Utmath, die Megcher, in dem zwenten, das Rrakan (Rrathovo,) heißet, mehrentheils Kifcher, und in dem britten, bas von dem vorhergehenden durch bas Baf fer Rlein-Lanbach getrennet wird, und Tyrnau (Ter: nova) heißt, mehrentheils Schiffleute wohnen. landesfürstliche Schloß, liegt auf einem mit grunen Baumen bewachsenen Berg, ift febr alt, und bat eine fleine Rirche. In der Stadt (Die Borftadte ungerechnet,) find auf 500 Saufer. Die Strafen find etwas Man bemerfet bas landhaus, bas Rathhaus, und 3 Beughaufer, namlich ein landesfürftliches, tand Schaftliches und burgerliches. Das hiefige Bisthum ift 1461 von dem Raifer Friedrich IV geftiftet, 1788 aber jum Erzbisthum erhoben worden, unter welchem die Bisthumer Gradiffa, Zeng und Biben fteben. Der Erzbischof hat ben Titel eines Fürften bes beil, rom. Reichs. In der Stadt und ihren Borftabten finbet man die Domfirche, die St. Riflas-Pfarrfirche, die Rirche zu St. Florian, die ehemalige Jefuitets Rirche, nun Pfarrfirche, vor der eine Bilbfaule un frer lieben grauen von Marmor und Metall fiebet; die Rirche unfrer lieben Frauen in dem beutschen Sank oder in der Commenthuren des deutschen Ritter-Dr bens, und die St. Betere Pfarrfirche. Es ift auch

in Lanbach 1693 eine gelehrte Gesellschaft unter dem Ramen Academia operosorum errichtet, und 1781 unster dem Namen der Wirksamen erneuert worden, hat aber auch seit dieser Zeit nichts erhebliches gethan, hingegen die Agricultur-Gesellschaft hat ihre Schriften drucken lassen. Außer dem Gymnassum, ist hier seit 1775 eine Rormalschule. Die Stadt hat an 15000 Menschen, ist ein guter Handelsort, und vertreibet Landes und italienische Waaren. Vor Alters soll hier, nach Elwers und Schönlebens nicht sehr wahrscheinlischer Mennung, die Stadt Aemona oder Haemona, Haemonia, gestanden haben. Die jesigr Stadt ist erst 1416 zu eines Stadt gemacht worden. Sie ist oft, und noch 1774, durch Feuersbrünsse verwüsset, und durch Erdebeben erschüttert worden.

Der große Morast vor dieser Stadt, der bennahe 4000 Joch Landes (jede zu 40 Alastern ins Gevierte,) groß ist, und der, wenn der Fluß Lapbach über seine User steiget, einige Weilen unter Wasser stehet, ist durch seine Ausdunftungen der Stadt Lapbach schällich. Wan hat also einen Theil des Wassers vom Lapbach Mulle der abzuleiteu gesucht, und 1773 einen Canal angesangen, der rine Länge von 1015, nach andern von 1047 Rlastern haben sollte, auch eine klusstiche Brücke über demselben erbauet, die 38 Alaster lang ist, und 11 Bogen hat. Alsein 1781 war der Canal noch nicht volslendet, man zweisele auch, daß er der Ueberschwemsmung vorbeugen werde. An diese und ähnliche Untersnehmungen in Krain waren 1781 schon auf 300000 Gulden verwendet worden.

2) Bischoflack, Schkoftaloka, Locopolis, ehebeffen schlechthin Lach, eine nahrhafte Stadt zwischen
bem Wasser Polland und Zeper, in einer schönen Gegend, mit einem Konnenkioster und verfallenen Bergs
schloß, gehöret dem Bischof zu Frensingen. Die dazu gehörige Herrschaft, hat auf 10 Meilen im Umfange, und begreift auf 200 Dörfer. In der Stadt
Mm 2 wird

Wird ein figreet Gewerbe mit Zwirn und Leinewand

getrieben.

8) Rrainburg, Arain, eine kleine landesfürstliche Stadt, auf einer Hohe an der Sau, in die hier der kleine Fluß Kaitfer fällt. Aus diesen Flußen muß die Stadt alles nothige Wasser schopen, denn sie hat keine Quellen. Sie hat i Pfarrfirche und noch 4 aus dere Auchen. Sebelsen war sie der Sig der Markgrafen von Krain oder Krainburg, die in der hiesigen Burg oder dem Schloß Kieselstein, wohneten, welches den Gen Geschmen ist. 1668 brannte mehr als die Bakbo gekommen ist. 1668 brannte mehr als die Balfte der Stadt ab, und 1749 ward sie vom lüderlis den Gesindel angezündet, und ganz eingeäschert.

4) Radmansdorf, Radovelza, eine kleine lam desfürkliche Gtadt, auf einer Sobe, an der San, mit einem Schloß, das, nebst der dazu gehörigen Serrschaft, und der nahgelegenen Serrschaft Wallen, burg, als ein Fideicommiß, dem Aeltern von dem Geschlecht der Grafen von Thurn und Balfasina gesboret. Die Stadt selbst ift seit 1787 auch eine Munis

eipalfiadt berfelben.

5) Stein, Ramnezk, Liekopolie, eine verfallene Stadt an der Feifirig, mit einem Aloffer und 3 Vorsfähren, die heißen auf der Schutt, woselbst die Pfarrefirche ift, auf dem Graben, und die neue Mark, jensfeits der Reistris.

Gleich vor der Stadt fliegt das Chlof Steinbub bel, auf einem luftigen Bugel, und oberhalb der Stadt auf einem hohen Berge bas verfallene Schlof

Oberftein.

Eine Biertelftunde von der Stadt, ift das ehemas lige Claviffenkloster Minchendorf oder Munkendorf, Mekine, das 1300 gestiftet, aber nun aufgehoben, und zu dem Religions-Fonds geschlagen worden.

3. Folgende Martte.

1) Usling , Jeffenize, ein Markt, nicht weit vom Fluß Sau , zwischen dem hohen Schneegebirge, gebb

ket unter die herrschaft Weissenfels. Es wird hier schöner Marmor gebrochen, und in der Rachbarschaft des Markts sind die Hammerwerke Sava, oder auf der Sau, und Bley: Ofen, woselbst viel Eisen und

Stabl gefomolgen und verarbeitet wirb.

2) Leumarktl, Tersezch oder Terstizh, ein Markt der Grafen von Aursberg, zwischen dem hohen Schneegebirge, unter dem Berg Loibl, wird in den obern und untern abgetheilet. Er mag 100 und einis ge Sanfer haben, ist unansehnlich aber wohlbewohnt. Es werden hier ein gemeiner Zeug, den man Marlan pennet, wollene Strümpfe oder Socken, und viel Stahl und Sensen gemacht.

3) Weissensels, ein Markt, über welchem auf eimem hohen Berg ein zerstörtes Schloß liegt, ein anderes bewohntes Schloß aber siehet neben dem Markt
am Fuß des Berges. Die herrschaft des Orts, der herr von Segasa, hat nicht nur ein großes Landgericht, sondern auch ein Straßengericht, das sich weit-

in Rarnthen hinein erftrecket.

4) Gionern, ein Martt, wofelbft ein Gifenhams mer ift.

5) Das Schlof Ober Motnit.

6) Watsch, Vatsche, ein Markt, ber auf einem boben Berge liegt, gehöret unter die herrschaft Prosnowitsch, mit welcher Libek oder Labek vereiniget worden. Ben demselben ift ein harter Steinbruch, in welchem die Steine voller Schaalen von Meermuscheln und Schnecken sind.

7) Das ehemalige reiche Dominicaner=Ronnen= floster Michelstetten, Velesalo, bas ehedesten Frauenthal ober Marienthal, genennet worden, ist aufge= hoben, und zu den Religions=Fonds geschlagen wor-

ben. Ueber demfelben liegt das alte Betgichlof Fraus

8) Munchendorf, eins der schönsten Rlofter in Rrain, ift mit Ronnen des Clariffenordens befest.

9) Jeuchting, Bitina, bas größte Derfin Krain, ift eine farte Meile lang, und wird mehrentheils von Siebmachern bewohnet, die von Pferdehaaren Sieb-

boden machen.

10) Die Zerrschaft Veldes, beren Schloß auf einem sehr hoben Felsen am Belbefer oder Frauensee liegt, gehöret dem Bisthum Brixen, dem sie 1004 vom Kaiser heinrich geschenket worden, und wird von einem bischöftichen hauptmann regieret. In dem gedachten See liegt die Insel-Werch, auf der eine Kirsche unserer lieden Frauen ist, ben der ein Probst kebet.

II. Der Neustädtler Kreis oder Unter-Krain, welcher Theil gemeiniglich Darenska Stran genennet wird. Er hat viele fruchtbare Thaler und Gegenden. Der Bein, ber bier madfet, wird Marchwein genannt, und ift gefund. Man hat rothen und weiffen. An unterfchiedenen Dr. ten find gar teine ober boch febr schlechte Quellen; fo hat insonderheit ber fruchtbare Temenizer Boben einen ganzlichen Mangel an Quellen und fließenbem Baffer; baber bie bafigen Ginwohner, wenn ber Regen ausbleibt, das Baffer von 1 bis 2 Meilen berholen muffen. Unter ben Soblen ober Grotten dieses Theils von Krain, ist insonderheit diejenige, die ben Quen ober Ulutne am Baffer Prezina ist, zu bemerken. Man gehet in ein fet- sichtes Loch weit hinein, und sieht in demselben viele schnees und alabafter weiße Zapfen bangen. Man findet in diesem Theil

1. Kolgende Städte.

1) Gurtfeld, Kerfto, eine landesfürstliche Stadt, liegt an ber Sau, unter einem hoben Berge, auf dem ein Schloß stehet, das mit der dazu gehörigen Derrichaft, nach Erlöschung des abelichen gurtfeldischen Stamms,

Stamms, vielerlen Befiber gehabt hat. Es ift hier ein Lapucinerflofter. Die vielen Alterthamer, und insonderheit die vielen romischen Mingen, die man in ber Gegend diefer Stadt gefunden hat, zeugen, baß bier bor Alters eine große Stadt gestanden habe, mofür Noviodunum nicht unmahrf einlich gehalten wird.

2) Landstraft, vor Alters und einentlich Cander troft, auf frainisch Roftainaveza, b. i. Kastaniens mald, weil nicht weit bavon viele Raftanien machfen, ift ein fcblechtgebauetes landesfürftliches Stabtchen, auf einer Infel im Gurtfluß. Das Schloß mit ber Daju gehörigen. herrschaft, gehörte bem 1248 gestifs teten, aber nun bom R. Joseph II aufgehobenen Rlofter Frauenbrunn, bas eine Biertel Crunde Weges pon der Stadt lag, und auch das Blofter zu Landr Araf genennet wurde. Es gehört nun alles bem Religions - Sonds. Die Stadt ift ehedeffen jur windis fchen Markt gerechnet worden. 1563 brannte fie

sanz ab.

3) Rubolphowerth ober treuftabtel, trovome: fto, eine landesfürftliche Stadt auf einem Sugel, am Kluß Gurt, die der öftreichische Erzherzog Rudolph IV, im Jahr 1363 angelegt, privilegirt, und nach feinem Ramen benennet hat. In berfelben findet man eine 1509 gestiftete Probstep ober Collegiattirche, ber innerhalb ber Stadt 4 Filialfirchen, im Lande aber 14, und in Stenermart 5 Mfarren gehoren. Gie liegt im Rirche Ebrengel des Ergbischofs ju Gorg. In der Stadt ift noch ein Franciscanerflofter, und bor berfelben ein Rapucinerflofter. Die oftern Ginfalle in Die Gegend Diefer Stadt, welche die Turfen im isten und ibten Sahrhundert vorgenommen, die nachmaligen Keuersbrunfte und die Deft, haben die Stadt ihres ehemalis gen Boblftande beraubet.

4) Weichselburg, Vischnagora, ein schlechtes Tanbesfürftliches Stadtden, liegt in einem fruchtbaren Thal auf einem luftigen Sugel, und bat über fich auf einem hohen Berg ein Schloß, das eigentlich Weiche

felberg heißt, und nebst ber dazu gehörigen herrschaft, und dem großen Landgericht, dem fürftlich aurebergischen Sause gehöret. Es ist hier eine Stahlfabrif, auch wird auf den hiesigen Sammern viel Eisen verarbeitet.

5) Tiderneml, Thernamel, eine fleine landesfürstl. Stadt in der windischen Mark, mit einem Schloß, dazu eine herrschaft gehöret, und eine Commenthuren des deutschen Ritterordens, die der landachischen Coms

menthuren einverleibet ift.

6) Mottling, Metlika, vor Alters Merulum, Methullum, eine landesfürstl. Stadt, unweit der Eulp, unter drin Uffoken Berge, in der ehemaligen windischen Mark, hat eine Pfarrkirche, die den Litel einer Probsten führet, ein deutsches Haus oder eine Commenthuren des deutschen Ritterordens, ein Schloß mit dazu gehöriger Herrschaft, und vor der Stadt sind 3 Kirchen, die die 3 Tempelherren Rirchen genennet werden. Die alte Stadt Metulum hat Kaiser August zerstöret.

### 3. Folgende Markte.

1) Lithay oder Litey, Litja, ein Marke, an der Sau, am Fuß eines Berges, gehöret unter die Gerrsfchaft Weichselberg, und also bem fürflich aurebers gischen Sause. Das Schloß wird Thurn Litey geneentet.

4) Liaffenfuß, Morronag, ein Markt, mit einem auf einem Sugel belegenen Schloß, gehöret jur

Grafichaft Aursberg.

3) Ratichach, Radezche, ein Markt an der San, unter einem Berge, auf bem ein muftes Schloß fiebet.

4) Seissenberg, Seisenburg, Susenbert, ein Martt, am Fluß Gurt, mit einem Schloß, bas auf einer felsichten Unbobe liegt, gehöret bem fürftl. aursbergischen Saus.

5) Auersberg, richtiger Aursberg, (denn das das von benannte Geschlecht führet einen Aurochsen im Was

Wapen,) ein Marke mit einem Bergschloß, ist der Stammort der Fürsten und Grafen von Aursberg. Diese Grafschaft, der mehr Schlösser, herrschaften und Güter einverleibet sind, besigt die ätteste und haupt-linie dieser fürstlichen und grästlichen Familie, als ein Majorat, sie ist auch seit 990-beständig ben dieser Familie geblieben.

- 6) Freventhurn, Podbreschie, (b. i. unter den Birkenbaumen,) ein mit Tharmen befestigter Markt auf einer Sobe an der Culp mit einem Schloß.
- 7) Roftl, ein kleiner mit einer ftarken Mauer umsgebener Markt, auf einem fteilen Felfen, unter bem Die Eulp wegfließet. Auf dem Gipfel dieses Felsen pder Berged, liegt das Schloß Grafenwarth, ju dem eine Herrschaft gehöret, die ein kandgericht und die peinliche Gerichtsbarkeit hat.
  - 8) Rosenhof, ein Markt nabe ben Gotichee.
- 9) Reiffnin, Ribenza, Rinfinz, ein ziemlich groß fer Markt mit einem Schloß, hat ehemals zu der wins bischen Markt gehöret. Zwischen dem Markt und Schloß fließet die Feiftrig, die sich ungefähr eine Vierstelmeile unter dem Schloß in ein Erdloch stürzet. Die Reiffniß fließet auch hieselbst. Zun' der nahgelegenen Kirche unserer lieben Ivanen oder treustift, geschen Wallsahrten.
- 10) Weinin, Viniza, ein mit Mauern umgebes per Markt, auf einer fleinigten Unbohe an ber Eulp, mit einem Schloß, liegt in der ehemaligen windichen Mark. Nahe daben ist auf einem Berg eine Kirche, zu sinserer lieben Frauen im Sessel genannt, dahin Mallsfahrten geschehen,
- 11) Jobelberg, eine graft. gursbergische Berr-fchaft mit 2 Schlössen, bat von ben Marbern, die hier haufig gefangen werben, und ben Zobeln abnlich find, ben Ramen befommen.

3. Folgende Rlofter.

1) Sittig; Sittich, Sitizena; Sittigium, ein Cicerciens ferflofter, nabe ben ber Stadt Beichfelburg, unter einem

hohen Berge, ift 1135 gefiftet worden.

Aumert. In ber Nachbarschaft biefes Rloffers, ift bas Dorf Dobrava, wofelbst die gralte und berühmte Rirche ju unfrer lieben grauen Simmelfabrt ift, ju der viele Ballfahrten gefchehen. Gie ift ein Filial von ber Pfarre St. Beit.

2) Pletriard, Pletarje, liegt I Meile von Canbftraf, war anfanglich ein Schloß, nachmals eine Rarthaufe, und hierauf eine Refiben; ber lanbachifchen Jesuiten.

4. Folgenbe Berrichaften.

1) Scharfenberg, Sviwen, ein wiftes Schlof auf einem hohen und fpisigen Felfen unter welchem, aber auch noch auf dem Berge, ein neues Schloß, und nabe daben eine Pfarrfirche mit einigen Baufern, Die

ehedeffen einen Markt ausgemacht haben, liegt.
2) Aindo, Goteffa, ein prächtiges Schloß, am Bluß Gurf, welches Georg Sigmund, Grafund herr bon Gallenberg, erbauet hat, nun aber ben Grafen bon Mursberg gehöret. Rahe baben fiegt eine Bfarrfirde, die ju biefer Berrichaft geboret, imgleichen Das alte verfallene Ochlog Uinob.

3) Schonberg, (Schumberge,) Rostak und Alein: dorf, (Malavas,) find fürstlich aursbergische Berrs fchaften.

4) Weiffenftein, eine graffich urfinische Berrichaft mit einem Schlof.

5) Geperaus, ein icones Schloß mit einem noch fconern Garten, gehöret einem Frenherrn Sabianitfc.

5. Coplin, oder bas warme Bad, entfpringet in einem Thal, zwischen 2 fleinen Bergen.

III. In den Adelsberger Kreis ober Inner = Rrain , barunter man den Strich Landes verstehet, ber sich gegen Often bis an Liburnien und und einen Theil Rroatiens, gegen Beften bis an Die Graffchaft Gorg, und einen Theil von Dber-Rrain, gegen Siben bis an bas abriatische Meer, bas Eriefter Gebiet, und bas venetianifche Iftrien. gegen Norden bis in die Gegend von Lanbach und einen Theil von Unter-Rrain, erftrecket. Es ift größtentheile bergicht, und boll von fleinen Sugeln. Man bauet wenig Getraide, aber vielen und sehr guten Wein, der gemeiniglich walscher Wein genennet, und in weit entfernte Lander geführet wird. Um Rarft fallen vortreffliche Pfer-De, Die baufig nach Deftreich und Italien gebracht werden. Un frischem Baffer ift an vielen Orten ein großer Mangel. Ben Adlebery ift eine bewundernswurdige Grotte, in der man über 2 Meilen weit gehen kann. Es sind in dieser unteriredischen Soble gewaltig große Plate, woselbst große Häuser und Odrfer stehen könnten. An einigen Orten sind ungemeine Tiesen. Man siehet mancherlen feltsame Figuren von Tropfftein, naturlis che fteinerne Schaubuhnen, fteinerne Brucken zc. Ihr Anblid ift in Grubers Briefen abgebilbet. Mahe benm Gingang der Hoble fallt der Fluß Poig, ber eine Meile bavon aus einem Berg tommt, in ein Felsenloch, und fließet unter der Soble weg. Die Soble ober Grotte St. Maria Mandalena, die I Stunde von Adleberg liegt, ift ungemein fcon; man mennet, man gienge in bem verfallenen Mauerwert eines alten prachtigen Pallasts herum, von dem noch die theils unbeschädigten, theils abgebrochenen Pfeiler und Sau-len in die Augen fielen. In derselben ift bas Schloß

Schloß Burg etbauet. Bep Luey ist auch eine inerkwürdige Grotte, die eine Meile lang ist, viele angenehme Gegenden, und mancherlen Figuren von Teopsstein enthält. Beh St. Serf ist gleichfalls eine sehenswürdige Grotte. Im Wispacher Boden ist ein Eisenbergwerk und hammerwerk. Unter den Flüssen ist der Timavo von Alters her berühmt. Er hat seinen Ursprung zwischen Tybein und St. Johannes aus 7 köcherg eines Felsen. Im innern Krain sind viele und große Dörfer, aber desto weniger Städte. Wir bemerken

1. Die Stabte.

1) Tybein, Dum, Duinum, St. Johannis, eine Stadt au adriatischen Meef auf einer Anhohe, mit einem fleinen Safen, und einem Schloß, zu dem eine Berrschaft-gehörer. Richt weit davon wird sehr schwarzer Marmor gebrochen. In dem Felsen aut Meer sindet man, wenn man Stücke davon losbricht, lebendige, faustdicke und esbare Schnecken; der Stein, der sie einschließet, hat viele kleine köcher. Die Stadt, gehört den Grafen von Thurn und Valsassina.

2) Laas, Losch, ein fandesfürftl. Städichen, mit einem Schloß, bas dem fürftl. aursbergischen Sause gehöret. Der Ort ift 1477 ju einer Stadt gemacht worden, und bis babin nur ein Markt gewesen. Es wird hier flart mit Meerfall, Leber und Pferden ge-

bandelt.

3) Gottschee, Sonschevie ober Chonschevie, eine kleine Stadt mit einem großen Schloß, gehöret dem fürstl. aursbergichen Hause, und ift der Hauptort et ner Grafschaft, zu der noch das verfallene Bergichloß Friedrichstein, und die Pfarren Lesselthal, Rieg, Mössel, Cschermoschniz, Offuniz und alten Laag gehören. Es ist diese ehemalige Herrschaft 1623 zu einer Grafschaft erhoben worden.

4. Folgende Martte und andere Derter.

r. 1) Wolsberg; eigentlich Ablersberg, Postoina, ein Markt, am Fuß eines hohen felfigten Gebirges, auf dem das Schloß Burg in der berühmten Sohle fiehet. Er ist der Sis des Kreisamts, und die Staats - Derrsschaft gleiches Namens gehöret jum Bancal - Konds.

2) Alben, Planina, ein Markt, der rund umher von hohen Bergen, und von Waldern Birnbaumer-Waldes umgeben wird, der zur Sicherheit der Reisensben an der Landstraße auf beyden Seiten 50 Klafter breit ausgehauen worden. Der Markt gehort, so wie der gröste Theil des Waldes, dem Grafen Cobenzi.

3) Brem, Prem, ein fleiner Marft, mit einem Schlof, liegt auf einem Berge, und gehoret bem furfis

lichen Saufe von Vortia.

4) Lottsch, Logatez, ein Schloß im Birnbaumer Walde. Rahe baben ist das Pfarrdorf Unter-Loitsch, ber Römer Longaticum. Bon Loitsch aus ist 1765 ein Rebenweg nach Joria angeleget worden, auf welchem bie baran liegende angebauete Hügel bas Auge ers gogen.

5) Ober Laybach, Verbnika, ein großer Markt, in besten Rachbarschaft ber Fluß Laybach entspringet, und gleich schifbar ift, so daß Holz auf demselben nach

ber Sauptstadt gebracht werden fann.

6) Genosetich, Senoseziche, ein geringes Dorf, mit einem Schloß, gehöret dem fürstl. Sause Portia. Bon der Gegend Gaberk zwischen diesem Ort und Trieft, und von dem heftigen Winde in derselben, kommt hernach beh Triest eine Anmerkung vor.

7) Rlan, Clano, ein Marft und Schlof in ber

Dber = Poig.

8) Wipach, Dipacto, Vipava, ein Markt, mit eis ner Burg, am Fluß gleiches Namens, der nahe daben eutspringt. Sier wächset köftlicher Wein. Der Ort gefort den Grafen von Lanthien.

9) St. Veith, ein Martt, ben bem bie Schlöffer

Podberiach und Rosener fiehen.

10) Pre/

10) Prewald, ein Markt.

rr) Cirreniz, Jirkniza, ein Markt zwischen hoben Gebirgen, von welchem ber nahgelegene berühnnte Gee ben Ramen hat, gehöret zu ber herrschaft haasberg. Es ift hier eine flarke Salzniederlage.

12) Methull, ein Markt.

3. Die ehemalige Karthause Freudenthal, Bistra, Vallis jacosa s. jucunda, deren Stiftung 1255 angefangen, und '1260 vollendet worden, ist nun eine Staatsherrschaft, die zu dem Religions Fonds gehöret. Bey derselben entspringt die Feistris.

4. Folgende Schloffer und Berrichaften.

1) gaanberg, ein Schloß an der Ung, gehoret dem

graft. cobenzelschen Saufe.

2) Lueg, (b. i. Loch,) Jamma, ein Schloß, mitten in einem hohen felsichten Berge, der senkrecht in die Höhe steiget. Es stehet dieses große Gebäude derges stalt in einem Loch des Felsens, daß kein Regen darauf fällt, hat aber doch ein Dach um des Wassers willen, das aus dem Felsen herab tropfelt. Man hat aus dies sem Schloß keine andere Aussicht, als über sich gen Himmel. Die Säste des dordern Thurms stehet als lein hervor. Es gehöret dieses zwar keuchte, aber auch im Sommer kuhle Schloß, dem Grafen Cobenzel. Unter demselben ist eine von der Ratur drepfach übers einander gebauete Grotte.

2) theutoft, eine herrschaft ber Frenherren von

Rofetti, die ergiebige Eifengruben hat.

4) St. Serf, St. Servio, ein altes Bergichloß, il Meile von Triest, hat den Namen von dem heik. Servulus, der in der nahgelegenen berühmten Soble, darinn der weisse und graue Tropstein viele große Saulen von mancherlen Figuren an den Banden und an der Decke gebildet hat, seine Wohnung gehabt. Die Treppe, die zu dem Schloß fihret, ist in den Felsen gehauen, und der Eingang gehet durch den Berg,

fo daß man Licht nothig hat. Es hat auch eine Reissschule, die aus dem Felsen gehauen ift. Unter dem Schloft liegt ein Dorf gleiches Namens. In hiefiger Gegend wachsen vortrestiche Weine, als der Tschernes caller und Marzaminer.

4. Der direichische Untheilan Bisterreich, (Istria) der an Wein, Del, Getraide und anderen Lebensmitteln febr fruchtbar ift, bestehet

1, Aus der Grafschaft Mitterburn, die ebebeffen ben Grafen von Gorg geboret hat, nach Absterben berfelben aber an bas Saus Deffreich gefommen ift. 1644 murbe fie vom Raifer Rerbinand III ben Grafen Flangini verpfandet, die fie nachmals dem fürstl. Sanfe von Portia schenfeten, wodurch fie gang von Rrain getrennet murbe. Solches beunruhigte die frainische Landschaft gar febr; daber fie 1664 bem Raifer wegen diefer Abfonderung geziemende Barftellung that, auch mit faiferl. Bewilligung bem Furften von Portia bie Graffchaft für 550000 Fl. abhandelte, und fie bierauf wieder an bas fürftl. Saus von Aursberg tauflich überließ, jedoch mit Borbehalt aller vormaligen vom Lande Rrain abhangenden Sobeiten, Bothmäßigkeiten, Instantien, und was dem an-bangig ist; wodurch die Trennung der Graffchaft bom Lande Rrain verhutet worden. Das fürftlichaursbergische Saus, bat diefe Graffchaft binmieber an R. Ferdinand IU für Thengen in Schwaben überlaffen, und endlich ift fie an ben Mar-'quis de Prie gekommen, der fie 1767 dem Grafen Montecuccoli, mebenefischem Gefandten zu Wien, für 240000 Fl. verfauft bat. Wir bemerfen 5 Tb. 7 2. M n (1) **Tof** 

#### (1) Folgende Stadte.

1) Mitterburg, Pifino, Pifinum, die Sauptftade ber Grafichaft, ift ein offener Ort, hat ein Schloß, bas auf einem steilen Felfen liegt, eine Probsten, ein

Franciscaner Rlofter, und unterschiedene Rirchen.

2) Biben, Pitschem, Pezina, Pizinum, eine Stadt auf einem'hohen Berge, in einer fehr fruchtbaren Gesgend. Sie war der Siß eines Bischofs, der unter dem Erzbischof zu Görz stand, und zu dessen Kirchsprensgel 2 Stadte und 11 Dörfer, darinn 14 Pfarren sind, gehörten; dieses Bisthum aber ist 1783 mit dem zu Zeng pereiniget worden.

3) Galligniana ober Galliana, ein Stabten auf

einem fleinichten Berge, mit einer Burg.

4) Berschen, Berschezh, ein Städtchen aufeinem hohen Felsen, am adriatischen Meer, mit einem geringen Safen. Es wächset hieselbst ein schwarzrother, dicker und sehr füßer Wein.

5) Laurana, Urana, Lauranum, ein Stadtchen

am abriatifchen Meer, mit einem fleinen Safen.

Anmert. Die benden letten Stadte gehoren nicht gu bem eigentlichen Sifterreich, fondern ju Liburnien.

#### - (2) Folgende Markte.

1) Zoglion oder Bullion, gemeiniglich Bolun,

ein Markt auf einem ziemlich hohen Berge.

2) Arint, Aringa, Coricium, ein Martt, ber zwar in einer fruchtbaren Gegend liegt, aber Mangel an frifdem Baffer, und wenige Einwohner hat.

3) Pagberg, gemeiniglich Pas, ein Markt auf einem hoben aber fruchtbaren Berge, mit einem Schlof und 3 Rirchen.

4) Lindar, ein Markt, auf einem ziemlich hohen

Berge, nahe ben Mitterburg.

5) Swing voer Jomin, Shmin, ein offener Markt auf einem Sugel, der Mangel an Waffer hat.

6) Vermo, Beram, ein Martt auf einem Sugel.

7) **Te**s

## Destreichtscher Antheil an Histerreich. 563

7) Terviso, Tervis, ein offener Markt auf einem Bugel.

8) Corrigido, ein Marktflecken.

9) Shumberg, Sumberg, ein Markt auf einem tiemlich hohen Berge, mit einem Schloß.

10) Werdo, ein Marktslecken. 11) Aerschan oder Rerschön, ein bemauerter Marft, Schloß und Berrichaft.

(3) Folgende Schlöffer und herrschaften.

- 1) Zepitsch, ein Schloß und Berrschaft am Zepits fter See und Rluß Urfa, wofelbft ungefunde Luft ift. 2) Bellay und Wachsenstein, Berrichaften.

(4) Die ehemaligen Rlofter.

St. Marien am See, an: Zepitscher Gee, mit Monchen aus dem Orden bes beil. Paulus des erften Einfiedlers.

St. Peter im Walde, welches 1255 gestiftet, und 1459 bem Rlofter ben dem Zepiticher Gee jugetegt morben; und bas nabe baben befindliche fleine Rlofter. in ber Rrone genannt, welches julest von bem St. Deters Rlofter verfehen wurde, find aufgehoben, und ju dem Religions - Fonde geschlagen worden.

2. Aus der Zerrschaft Castua, die aber eigentlich in Liburnien liegt. Gie granget mit ber Stadt St. Beit am Pflaum, mit Gutened, mit bem Benediger Sifterreich, mit ber Grafichaft Mitterburg, und mit bem Meerbufen Mare Di Carnero; und hat über 8 deutsche Meilen im Untfreise. Sie gehoret zu des Bischofs von Pola Rirchsprengel, Der aber feine Diocesanrechte burch ben Probst von Mitterburg, der sein Vicarius foraneus ist, ausüben muß. Im Jahr 1400 ift fie an bas Saus Deftreich gefommen, und bem Bergogthum Rrain einverleibet worden. Raifer M n 2 Fer

Berdinand II überließ sie dem Grafen Balthafar von Thanhausen; nachmals schenkete die Grasinn Ursula von Thanhausen dieselbe den Jesuiten zu St. Beit am Pflaum, die sie durch einen Hauptmann regieren liesen, von dessen Urtheilen man an das Gericht zu Krain appellirte. Als die Jestiten aufgehoben waren, wurde sie zu dem Schul-Fonds gezogen, von welchem sie der Ritter Tiert kaufte. Dahin gehoren

r) Castua, eigentlich Rhostau, eine Stadt auf einem hohen Berg am adriatischen Meer. Der hauptmann wohnet auf dem Schloß oder Castel. Dieser Ort ist sehr alt. Er treibet starken handel mit Wein, Del, Pomeranzen, Limonien; Mandeln, Feigen, u. dergl. Es gehören der hasen Bolousta und untersschiedene andere Derter in einem Bezitt von 8 Meilen, dazu. Allein, jest ist Castua sowohl als Bolousta ein Porto morto, weil für Kaussarthenschisse keine ausdere Seehasen offen sind, als die, welche zu dem lirorale austriaco im politischen Verstande genommen, gesbören.

2) Volousta, ein Markt, am abriatischen Meer, mit einem fleinen Safen. Richt weit tavon ist ein überand schöner und großer Safen, der Preluka genannt wird, darinn eine ganze Kriegesstotte liegen kann. In demfelben werden viele Thonfische gefangen.

3) St. Jacob am Meer, Abbasia Rosacis, eine Augustiner Abtep, die den Augustinern zu St. Beit am

Pflaum gehoret.

4) Vaprinin, Vaprinez oder Paprinaz, ein Schloß

auf einem fleinigten Berge.

5) Moschenize, ein Markt auf einem Berge, am abriatischen Meer. Es wird hier schöner Marmor gestrochen.

## 5. Das östreichische Friaul

Die gefürsteten Grafschaften Gradisca und Gorg, die Sauptmannschaft Tulmino und ber Idrianer Boben, welche Diftricte unter ber Landeshauptmannschaft ju Gor; ftehen, und etwa 120 deutsche Quadratmeis len betragen. Die benden ersten brachten 1770 ein, 357363 Fl. 414 Kr.

I. Die gefürstete Grafschaft Gradisca, wurde 1641 vom R. Ferdinand III bem fürstlichen eggenbergifchen Saufe gefchentet. Als baffelbe 1717 ausstarb, trug R. Karl VI die Graffchaft Dem Grafen von Althan an, ber fie aber geziemenb ablehnete, baber fie von einem befondern Sauptmann regieret murbe: nunmehr aber ift ber Lan-Desverwalter ber Graffcaft Borg zugleich Sauptmann von Grabifca.

Grabifca, ift ein befeftigtes Stabtden, am Ring Lifongo, bas bie Benediger 1473 wider Die Turfen angeleget haben. Es ift hier ein Bergichloß. 1783 ift hier bas Bisthum errichtet worden, bas bis dabin ju

Trieft mar.

II. Die Grafschaft Gorz, Comitatus Goritiae, bon welcher und ber Graffchaft Gradifca, Rudolph Coronin, Graf von Cronberg, Berr gu Quischa, 1756 eine Charte auf 1 Bogen geliefert bat, Die mit Sulfe ber faiferlich foniglichen Gelbmeffer, infonderheit Frang Vincentius, Ju Stan-De gebracht worden, bat niemals zu Rrain gehöret, und

. Mn 3

und wird alfo von den Erdbeschreibern falschlich Dazu gerechnet. Sie granzet gegen Norden an Die Sauptmannschaft Tulmino, gegen Often an ben Idrianer Boden und an Rrain, gegen Guben auch an Krain, und an das Benediger Gebiet von Mofacolne, und gegen Westen wird sie burch ben Fing Jubri von dem Benediger Friaul ge-Schieden. An edlen, weissen und angenehmen rothen Weinen, ift bas Land am fruchtbarften. 3mifchen ben Bergen wird auch Getraibe gefaet, melches aber fur die Ginwohner nicht hinlanglich ift. Man hat auch gutes Obst, aber wenig Del. Der Pferde und Ochsen sind menige, aber ber Biegen Defto mehrere. Auf den Seidenbau wird viel Fleiß verwendet. Der Fluß Lisonzo (ehedessen Sontius, ital. il Sontio, woraus Lisonzo gemacht worben,) durchfließet die Landschaft ihrer Breite nach, nimmt den Bach Tulmin, und die Fiuffe Joria, Wipach und Torre auf, und ergießet sich endlich ins adriatische Meer. Die gemeinen Ginwohner reden, von Rrain bis an den Lifonzo, eine flawische Mundart; jenseit des Flusses aber flawisch und surlanisch ober friaulisch, welches lette ein vercurztes Balfch und halbes Frangosich genennet werden mogte. Die Bornehmen fprechen auch malsch und deutsch. Bon 208 adelichen Familien, die in der Landschafte - Matrifel fteben, waren 1753 nur noch 39 im Lande übrig, Die anbern find entweder ausgestorben, oder haben fich in andern gandern niebergelaffen, und find nur noch Shrenmitgleeder der gorgischen Landschaft. Das gange Land ift ber romifch fatholifchen Rirche zugejugethan. Chebessen gehörte es zu dem Rirchfprengel des Patriarchen von Aquileja; 1751 aber
ist in der Stadt Görz ein Erzbisthum errichtet,
und unter dassellige der ehemalige Rirchsprengel
des Patriarchen, so weit er sich durch die Länder
des Hauses Destreich erstrecket hat, geleget worden. Dieser Erzbischof und das Domkapitel bekamen alle die Einkunste und Güter in den östreichischen Ländern, die ehemals der Patriarch gehabt; er ward von dem Hause Destreich ernannt,
und hatte die Bischöfe zu Trident, zu Como im
Herzogthum Meiland, zu Mantua, zu Triest und
zu Biben in Histerreich, unter sich. Allein 1782
ist das Erzbisthum wieder ausgehoben worden.

Der Urfprung der ehemaligen Grafen von Borg, ift nicht leicht zu bestimmen, weil es angewiffen Urfunden fehlet. In Rudolphi Comitis Cronbergii Coronini de Quischa tentamine geneal. chronolog. promovendae seriei comitum et rerum Goritiae, wird S. 83. 84. gemuthmaßet, daß auf Befehl, oder mit Einwilligung Raifers Beinrich IV ober V, Die Gafichaft Gorg bem Gefchlecht ber Grafen ju Eprol entweder wegen Blutsfreundschaft ober Bermandtschaft, gegeben morben fen; welches Geschlechts haupt von 1090 bis 1121 entweder Gottfried II, oder deffelben Cohn Abalbert (Albrecht) gewesen. Won Meinhards III Sohnen, pflanzete Mainhard IV ben tyrolifden, Albrecht II aber ben gorzischen Stamm fort. 2 500 ftarb Graf Leonhard von Gorg ohne mannliche Erben, worauf R. Marimilian I, vermoge after Bertrage, Die insonderheit 1361, 64, 94 Nn 4

und 1486 gestistet worden, die Grafschaft, die ihm ohnedieß schon verpfändet war, in Besis nahl ... seit der Zeit sie auch beständig ben dem dstreichischen Hause gehlieben ist. Sie wird für eine gefürstete Grafschaft gehalten, wie sich benn auch die östreichischen Raiser von Marimilian I an gesürstete Grafen zu Görz genennet haben. Der heutige Wapenschild, ist rechts durchschnitten, in dem obern himmelblauen Felde, ist ein goldener Löwe mit einem getheilten Schwanz, das untere silberne Feld aber psiegt entweder durch 2 rothe Binden getheilet zu werden, oder 3 silberne Vinden mit 2 untergemischten rothen zu enthalten.

Die Grafschaft wird durch einen Landeshauptmann regieret. Auf denselben folget der Landesverweser, (Praetor,) der mit Zuziehung 6 Affessoren und zweper von Adel, die Aechtssachen des Adels schlichtet; in Criminalfällen aber mussen noch einige von Adel zugezogen werden. Bon dem görzischen Gericht, wird an die inner-össtreichische

Regierung zu Gorz angllirt.

#### Wir bemerken in berfelben

Derg,) eine wohlbewohnte und ansehnliche Stadt, die aus 2 haupttheilen bestehet. Auf einem Berge liegt die alte oder obere Stadt mit einem Schloß, und in der Ebene am Fluß Lisonzo die untere Stadt, die neuer als jene ist. 1751 wurde die Stadt der Sitz eines Erzbisthums, welches aber 1763 wieder aufgehoben worden. Außer der Metropolitanfirche sind hier noch 7 Alderstrehen und 9 Kapellen. Ben dem ehemaligen Jestiter - Collegio, ist ein Symuasium. Es wird hier viel und gutes Leder bereitet, insonderheit Corduan.

Cafta:

Caftagnavicza, (b. f. Caftanienwald,) ein Carme-Rifter Rlofter, mit einer fconen Lirche, liegt nabe ben ber Stabt.

2) Montesanto, ein berühmter Berg, auf dem ein Francifcaner Rlofter fiebet, ju beffen Rirche, um' eines Marienbildes willen, viele Ballfahrten gefchehen.

3) Canale, ein Marft am Alug Lifongo, bem Gra-

fen von Rabbata jugeborig.

4) Cormons, ein Martt und Schlof. 5) Quifcha, Quifta, ein Caftel und Dorf, eines Grafen von Coronini.

6) Cronberg, ein Schloß und Dorf bes Grafen

Coronini.

7) Aiduffina ober Seidenschaft, Markt und Berrfcaft ber Grafen und Berren von Edling, beren eine Linie fich von der Berrichaft Ungerebach benennet.

8) Schonpaß, Caffel und Dorf, und Plen, ein

landesfürftl. Rammeraut.

9) Flitsch, eine landesfürfiliche herrschaft, an der Bordseite der hauptmannschaft Tolmein.

10) Wippach, ein Markt, in welchem ein Hoff-

amt ift.

11) St. Croix, eine Berrichaft.

III. Die Zauptmannschaft Tulmino, Tolmein, ist ein ansehnlicher, aber bergichter Strich Landes, in bem ber Fluß Jonso ober Lisonzo (vor Alters Sontius,) entspringet, und ihn durch. fließet. Es fangt diefe Sauptmannschaft an bet Farnthifchen Grange an, und erftrecet fich ber Bange nach an ber Granze von Ober- und Inner-Rrain bis an ben Idrianer Boben, und an bie Graffchaft Gorg. Nach Erloschung bes borimbergifchen Stamms, ist diefe hauptmannschaftan Die Grafen von Preiner von der grapischen Linie gefommen, welche 1649 erhielten, daß fie aus Mn 5. einem

einem Lehn ein Allodinm wurde. Bon berselben ift fie mit allen Rechten an die Grafen von Coronini gekommen, benen sie auch noch gehoret. In Derfelben find

1) Tulmino, ein Markt, mit einem Bergichloß, unter melchem der Bach Tulmin fließt, und nicht weit bavon in ben Fluß Lifonzo fallt.

2) Caporetta, ein Martt am Thuf Lifongo.

triAVc Der. Joriamer Boden, liegt zwischen Rrain und ber Graffchaft Gorg, ift ein landesfürftliches Rammergut, ju welchem ein Boben gehort, ber ein paar Meilen im Umfang, und feine eigene

Berichtsbarfeit bat.

Adria oder Idria, eine Bergfiadt, Die unmittel bar unter ber inner softwichifden Soffammer ju Gras flehet. Gie liegt in einem tiefen. Thal zwischen giem-lich hohen Rallbergen, die mit den hochften frainischen Gebirgen einerlen Ratur und Beschaffenheit baben. Sie find auf Tonschiefer aufgefest, von bem in dem Thal ein fehr machtiger Strich bervorftoft. In diefem fcwarzen Conschiefer, und nicht in bem Kalfftein, brechen die hiefigen reichen Queckfilbererzte, von wel dreit ber Centner wohl 40 bis 70, auch zuweilen 80 Mfund Quedfilber enthalt. Die Menge des Quedfil bers, welches theils gediegen, oder als Jungferts Quedfilber, theile durche Brennen aus den Erzen ac wonnen wird, kann jest jährlich auf 300000 Uf. as rechnet werden, und man konnte jahrlich auf 500000 gewinnen, wenn man nicht fur rathfam bielt, ben großen Ueberfluß zu hindern, damit der Breis nicht zu wohlfeil werde, oder vielleicht auch, wenn man die Brennart verbeffern wollte. Die gange Mannschaft ju Joria, die 504 Ropfe (1780 nur 485) betrant, ift in 3 große, oder 12 fleine Compagnien vertheilet, und Diese wechseln in der Arbeit unter und über der Erde. alle 4 Monate ab. Man bereitet aus bem biefigen Qued-

Dueckflber in Solland und in andern gandern, Binnober, den fremden Sublimat und andere Dinge. Die gewöhnlichen Bergwerts - Ausgaben, haben 1768 bes tragen 89220 Fl. die zufälligen 10407 Fl. Im Jahr 1769 waren bende größer. Von 1766 bis 1775 hat Der reine Rugen von dem Quedfilber 1,761,076. &L 12 Rr. also jahrlich 178107 Fl. 37 Kr. betragen. 1775 betrug die Einnahme 166295 Fl. und die Ausgabe 80514 Fl. 42 Rr. alfo ber Ueberschuß 85780 Kl. 18 Rr. Die f. f. Rupfer = Quedfilber = und Bergwerfs-Abministrations = Sauptcaffe ju Wieu, verleget das hiesige Bergwerk mit Gelbe, baher auch der Berkanf Des Quecffilbers fur beffelben Rechnung gefchiehet. Es ift aber der großte Theil an gewiffe Perfonen in Ams fterdam verpachtet, und wird über Trieft nach Bolland geführet. Poria enthalt ein Schloß, und ungefabr 300 gerffrent liegende Baufer, Die meiftens auf Spügeln erbauet find, und faft ein jedes ift mit einem Garten umgeben. Das Bergwert ift 1497 entbecfet worden, und die Beranlaffung jum Unbau diefes Orts gewesen. Die Benetianer nahmen benfelben 1410 meg, er marb ihnen aber bald wieder entriffen, und hierauf das hiefige Schloß mit 4 Thurmen gur Bertheidigung gebauet, in welchem jest die Borfteber woh-1575 abernahm Erzherzog Carl das Bergmerf pon ber Gewertschaft. Daber gehort ber Grund und Boden größtentheils ju der Berrichaft Tolmino, das mals aber foll der Erzherzog benfelben auch an fich gebracht haben; boch hat gebachte Sauptmannschaft noch jest bas jus gladii im gangen ibrianischen Diftrict. S. Jo. Anton Scopoli de Hydrargyro Idrriensi tentamina physico-chymico-medica. Benedig / in 8. wie auch Joh. Jac. Ferbers Beschreibung des Quecksil ber = Bergwerfe ju Joria. Berlin 1774. 8. und Bers manns Reifen burch Deffreich, 2tes Banbchen.

## 6. Das Litorale.

Das Litorale austriacum, bedeutete sonst in den oftreichischen Ranzleyen, die Seeplage am adriatischen Meer, und stand unter der Haupt-Intendenza zu Triest. Die oftreichischen Rusten am adriatischen Meer, sind 30 deutsche Meilen lang, und enthalten viele vortreffliche Seehasen, die aber nicht alle offen sind. Denn diojenigen, in welchen kein Zollamt und kein Commercienbeamter vorhanden ist, sind geschlossen, so daß Rauffarthenschiffe und große Barken weder ein- noch auslausen dursen, um den Schleichhandel zu verhüten. Ein solcher Hasen heißet Porto morto. Hier ist aber nur die Rede von denjenigen, die offen sind, und unter der Intendenza zu Triestgestanden haben.

Diefe Seeplate find Die Niederlage aller oftreidifchen Baaren, die von hier nach Portugal, Spanien, Frankreich, Balfchland, Griechenland, und in alle turfische Lander in Enropa, Affen und Afrika ausgeführet werden. Die vornehmsten find 1) Stahl = und Bisenwaaren, die 1770 nach ben Bollregistern jahrlich über 2 Millionen Rl. betrugen, 2) Getraide aus Inner = Destreich und ben ungarifden Laudern, jabrlich fur I Million Bl. 3) Leinewand von allen Arten, ungefähr & Millien Fl. 4) Robe Wolle aus den ungarischen Landern, 5) Glaswaaren, jahrlich für 100000 H. 6) Pottasche, jahrlich für 30000 Fl., die stark nad England gehet, 7) grobes und feines Tuch, 8) vielerlen ungarifche Waaren, als Schlachtvieh, Talg, Leder, ic. 9) Bol3, zum Brennen und Bau:

Bauen, 10) Wachelerzen und rohes Wachs, 11) allerhand hölzerne Waaren, z. E. für die Küche, für Kinder zum Spielen z. jährlich für Z Million Gulden, und dergl. mehr. 12) Weins ftein, Gallapfel, und vielerley andere Waaren.

Alle diese Waaren werden theils von fremden Schiffen aller handelnden Volker abgeholet, die deswegen ihre Consuls zu Triest haben, theils auf dstreichischen Schiffen ausgeführet. Die Anzahl aller Kauffarthepschiffe, die den östreichischen Unterthanen gehoren, erstreckete sich 1770 auf 66, ohne die Barken, Salzschiffe und kleinen Fahrzeuge zu rechnen, die aus dem adriatischen Meer nicht herauskommen, sondern nur den Küstenhandel treiben. Hierzu kommen noch etliche Fregatzen, Küstenbewahrer, Tarcanen und Kriegesschaftuppen. Die Republik Rogusa, die jest 200 Schiffe hat, läßt auch viele Waaren abholen, und versendet solche mit ihren Schiffen in alle Länder des mittelländischen Meers, insonderheit nach Afrika.

Dagegen werben in die bstreichischen Seeplasse wieder eingeführet 1) alle Waaren, die die turstischen und persischen Lander hervordringen, hauptsächlich Baumwolle, wovon in 2 Jahren 120040 Centner zu Triest ausgeladen worden, ferner Kaffee, Seide, Wolle, Kamelgarn, griechischer Wein, Mandeln, Pomeranzen, Feigen, Citronen, Saffiankeder u. s. s. 2) roher Zucker aus Portugal, Frankreich und England, jährlich für 1 Million Fl. 3) Farbeholz, 4) Gewürze und Specerenwaaren, 5) italienische und türkische Wolle, und 6) Salz, aus Barletta und Trapani.

Mach einem gemachten Ueberschlag fand sich 1970, daß seit 5 Jahren jährlich um 2 Millionen mehr Waaren ausgeführet, als hereingebracht worden, so daß diese Lander nunmehr einen Activhandel treiben, der den Handel der Republik Benedig sehr geschwächet, und eben deswegen oft sehr ernsthafte Streitigkeiten veransasset hat.

Diefe Lander werden als Colonien angefeben, und ftanden bis zum Anfang des 1776 Jahres in Regierungs- und Sandels-Sachen unmittelbar junter bem Sofcommergrath zu Wien, zunächft aber unter der Saupt-Intendenza zu Trieft, Die Die Regierung verwaltete, und bem Commerzrath unterworfen war. Der Prafident berfelben mar allezeit ber oberfte Befehlshaber aller in biefen Lanbern einquartirten Rriegesvolfer. Als im Unfang bes 1776sten Jahrs ber Hofcommerzrath zu Wien aufgehoben mard, murde die Intendenza zu Erieft mit der Landeshauptmannschaft zu Gorg, vereiniget. Die Einwohner find Deutsche, Ungarn, Walsche, Griechen, Armenier, Juden und Eur-ten. Vermöge des Belgrader Friedens von 1739 genießen die Turfen und turfischen Unterthanen viele Borrechte, welches fie anlocket, Diefe Lander fart zu besuchen, und fich in denfelben haufig niebergulaffen. In der Mitte des 1770ften Jahres gablte man 92 griechische Familien, Die Morea verlassen hatten, um sich hier ansässig zu machen. Sie besaßen zu Triest eine schone Rirche, worinn sie offentlich ihren Gottesdienst hielten: Ja, ihr Archimandrit bekam jahrlich 300 Fl. aus der wis nerifchen Commerzeaffe: fie find aber großtentheils urud:

jurudigegangen. In eben biefem Jahr haben fich auch Armenier ju Trieft niedergelaffen, Die von Benedig dahin gezogen. Bu diefen Landern, bie reich an Wein, Man-

beln, Oliven, Pomerangen, Feigen und Seibe

find, gehöret

A. Das Gebiet von Aquileja, das ehebeffen, fo wie gang Friaul und Sisterreich, bem Patriarchen zu Aquileja zustand, ber unter ben itafenischen Metropoliten ben zwenten Rang batte, ober junachft auf den Dabft folgte. Allein, im isten Jahrhundert bemachtigten fich die Benebi-ger unter bem Patriarchen Ludwig, ber ein Berjog von Tett mar, ber patriarchischen Lander, von welchen aber nachmals ein Theil an bas haus Deftreich gekommen ift. Der folchergestalt febr eingeschrantte Patriarch bat, nachdem Aquileja ober Aglar in Verfall gerathen, feinen Gis gu Udine gehabt. Die Republik Benedig brachte es am romifchen Sof dabin, daß bas Patriarchat mit feinem andern, ale einem Benediger, befeget murbe; bas aber ju großen Zwistigkeiten mit bem offreichischen Sause Anlaß gab, wie benn auch 1621 und 1641 dem Patriarchen verboten murbe, Die oftreichischen Lander zu betreten, und die barinn belegenen Rirchen, die zu dem patriardischen Rirchsprengel gehörten, zu besuchen. 20sten Nov. und 1750 am 27sten Junius erklarte der Pabst, auf Ansuchen der Kaiserinn Koniginn Maria Theresia, den Grafen Karl Michael von Mttems jum Vicarius apostolicus temporarius des aglarischen Rirchsprengels in bon offreichischen LanLanden. Dieses veranlassete einen Bergleichzwischen dem östreichischen Hause und der Republik Benedig, der 1751 vom Pabst bestätiget worden. Bermöge desselben ist das aglarische Patriarchat damals ganz aufgehoben, und es sind an dessen Statt 2 Erzbisthümer errichtet worden, nämlich eins zu Görz, dem der aglarische Kirchspengel, in so weit er sich durch die östreichischen Ländererstrecket, unterworfen, und die aus diesen Ländern stiessenden Einfünste und darinn besindlichen Güster angewiesen worden; und eins zu Udine, dem die Kirchen des gglarischen Kirchsprengels im Gebiet der Republik Benedig, untergeben, und die Einfünste, die der ehemalige Patriarch daselbst gehabt, bengeleget worden. Diese Einrichtung wurde 1783 wieder verändert.

Mquileja oder Aglar, ift in neuern Zeiten nur ein geringer Martt gewesen, und hat eine ungesunde Luft gehabt: allein von 1765 an, ba es dem Litorale einverleibet worden, ift es von neuem in Aufnahme ge- fommen, fo daß 1775 hier 2815 Menfchen gegablet wurden. Die Stadt ift burch einen gemauerten Canal, den die Romer angeleget haben, mit ber Gee verbunden, und die benachbarten Rluffe verschaffen viele Bequemlichkeit jum Sandel. Der Commergrath bat 1766 den Unfang machen laffen, die Morafte, die bie Stadt auf einige Meilen umgeben, trocfnen und urbar ju machen, welches in der Mitte bes 1770ften Yahres schon mit 700 Morgen gandes, jeden ju 960 Ques bratflafter gerechnet, bewertstelliget mar, und badurd hat fich die fonft ungefund gewesene Luft verbeffert, boch nicht hinlanglich. Es konnte hier eine vortheils hafte Reisban angeleget werden. Die Burger behaupten, edel zu fenn, fo wie vor Altere die romifchen Burger gemefen. Die ehemalige Patrialfirche zu unfrer lieben

fieben Rrauen, ift fraft ber pabfilichen Berorbnung bon 1751, ber Barochie beraubet, aber befrenet, und dem romifchen Stubl unmittelbar untermurfig gemacht worden, fo bag ber Pabft allemal einen offreichischen Unteethan gum apostolifchen Delegaten verordnet, bem auch das hiefige befrenete grauenflofter jur Regierung anvertranet worden. Singegen die hiefige Johannise firche, ift jur Ufarrfirche bes Martis gemacht, und bem Ergbifchof ju Gorg in geifflichen Dingen unterges Len worden. Das biefige Urfuliner Ronnenfloffer, ftebet unmittelbar unter bem Babft. Bor Alters war Diefer Ort eine ansehnliche und volfreiche Stabt. Nachdem fie aber im Sahr 452 bon ber Bunnen Ronig Attila zerftoret worden, ift fie niemals wieder in den vorigen Zuftand, fondern vielmehr von Beit ju Zeit in größere Abnahme gerathen.

B. Die Stadt Triest mit ihrem Gebiet.

Dazu gehöret

1) Trieft, auf frainifc Terft ober Tereft, ital. Triefte, lat. Tergestum, eine Stadt an einem Theil des adriatischen Meers, der il Golfo die Trieste ges nennet wird. Die Saufer liegen an ber Unbobe eines Berges, und erftrecten fich bis ans Deer: oben auf bem Berge aber ift ein fleines Caftel. Sonft ift bier nur eine Rhede gewesen: allein 1750 bat man anges fangen, einen toffbaren Porto oder Safen anzulegen, ber aber 1770 noch nicht jur Balfte vollendet mar, benn es mar nur ein Urm deffelben fertig, namlich ber große Moio ben bem alten Lagareth. Demfelben gegen aber ift ber Molo di St. Carlo, der den auf der Rhes De liegenden Schiffen, viele Bequemlichkeit verschafft: boch finden fich die meiften in dem großen und fleinen Canal ein, und in dem erften haben bis 20 Rauffarthenschiffe Plat. Die Raiferinn Koniginn Maria Thes resta hat auch einen ansehnlichen Lazareto sporco 1769 erbauen laffen, ber zur Aufnahme ber Schiffe bienet, Die mit ber Peft angeftedet find, ober pon angestedten Driet 5 Tb. 7 2.

Orten tommen. Die Stadt aft in große Aufnahm gefommen, nachdem fie fur einen Frenhafen ertlaret, ibr auch alle bagu erforderlichen Frenheiten und Borrechte ertheilet worden, fo daß allerlen Arten von Baaren an Baffer und Lande ohne alle Abgaben und Steuern einaeffibret werden fonnen. Es langen baber jahrlich von ben größten Schiffen über 500, und wenn man fleine und große jusammen rechnet, auf 6000 Kabr zeuge an, die bier ihre Baaren ablegen, und bagegen andere, Die zu gande auf der Achse aus den öftreichis ichen Erblanden und aus Deutschland gebracht werden. an Bord nehmen. Die Handlungsborfe, gablte 1770 über 30 im großen handelnde Kaufmannshäufer: es ift auch 1767 eine Affecurang Gefellichaft errichtet wor den, die einen Jonds von 300000 Fl. hat. An der Rordweftfeite ber Stadt, wo ebebeffen Salgaruben waren, ift die vorhin befchrtebene Reuftadt angeleget, und daburch die bose Luft, die ehemals von ben Salz gruben entflanden, verbeffert worden. Ein Quan ober Mauer von Quaderffeinen, fchrante bas Ufer bes Meers ein, fo daß die Fluth nicht mehr 3 bis 4 Suf hoch ins gand tritt, wie ehebeffen. Man hat auch von a italienischen' Meilen ber das Waffer einer frischen Quelle burch Robren nach ber Stadt geleitet. Es find hier Manufakturen und Kabriken für Sammet, grobes Segeltuch, Schifffeile, Seife, Bachsterzen, Anter und andere Waaren angeleget worden, und jahrlich werden über 600000 Bouteillen Roffoll verschickt. Det Schiffbau ift beträchtlich geworben. 1770 ift ber Anfang mit einer fleinen bewaffneten Marine gemacht Diese und andere Berbefferungen und gute Einrichtungen, haben den hiefigen Sandel ichon wichs tig gemacht. 1766 hatte in den nachft vorhergebenden 3 Jahren, die Ausfuhr fährlich 3,785643 Gulden, die Ausfuhr 2,599570 Gulden, das Transito 709385 Gul ben, und ber Rugen bes Straffengewerbes 3 Gulben vom Centner, 1021194 Gulden, betragen, und feit dieser Zeit ift der handel noch wichtiger geworden, wie

aus bem oben angeführten zu erseben. Es fommen bier faft zwen Drittel der Producten von gang Stalten, fonft aber viele Waaren aus ber Levante, aus Um marn, und andern gandern bes Saufes Deftreich, an. und der Speditions : Sanbel ift hier ber wichtigfte. Die zur Gee angelangten Waaren, werden über Panbad in die gesammten faiferl. Dentschen und ungarischen Erblande, und über Gorg, Billach, Insbruck und Salzburg in das rom. Reich, die fiber gant angefoms menen Baaren aber jur Gee verfendeti Diefer Frens bafen ift für Benedig febr ichablich. Das ebematice Jefuiter - Collegium, bagu a Rirchen gehöreen, ift 1618 angeleget worden. Außerdem find bier 6 Rlofter. 1774 find armenische Monche aus Benedig hieher des fommen, und haben eine Buchdruckeren mitgebracht, in welcher fie Bucher fur die Urmenier in Afia drucken laffen. Bon ber Intendenza ift oben geredet morden. Lotharins, Ronig in Rtalien, bat biefe Stadt mit der umliegenden gandichaft, und ber Mingaerechtinfeit. bem bamaligen hiefigen Bischof Johann geschenket; Bischof Johann II aber hat der Gemein ju Trieft bas Gebiet über Die Stadt für 500 Marf vertauft. Nachs mals iff fie dem Berzogthum Rrain einverleibet, aber wieder davon getrennet worden.

In der Gegend dieser Stadt, wachsen fehr gute weiße Weine. Die Landstraße von Triest nach Senossetsschie im innern Rrain, gehet über den sogenannten Gabert, welche Gegend i bis 2 Meilen lang ist, wes der Erde noch Gras hat, sondern blos aus felsichtem mit Steinen bedecktem Boden bestehet. In dieser Ges gend wehet zuweilen ein bsilicher Wind, der Buria ges nennet wird, mit solcher heftigkeit, daß man weder zu Fuß noch zu Pserde von Triest nach Senosetsch, oder von Senosetsch nach Triest sommen kann.

2) Das Gebiet, welches zu ber Stadt gehöre, und aus 11 Dörfern, von welchen St. Croce und Servola, die volfreichsten sind, und 12 Contrade, (vie keine förmlichen Dörfer ausmachen) in welchen St. Maria Magdalena inferiore und Guavoiella die vornehmsen sind, besteht.

Lipizza, ift eine landesfürftl. Senteren.

Anmerk. Die Stadt St. Veit am Pflaum, die ehebeffen noch hieber gehörte, ift gu Ungarn, ju ber Severiner Gefpannichaft geschlagen worden.

# III. Ober Destreich

ober

die gefürstete Grafschaft Tyrol,

nebft ben

vorarlbergischen Herrschaften.

. S. 1

- Nie gefürstete Grafschaft Tyvol, gränzes gegen Norden an Bayern, gegen Often an Salzburg und Rarnthen, gegen Guben an die Republik Venebig, gegen Weften and an bie Republik Benedig, an bas Graubunder- Land, an bie vorarlbergischen Herrschaften, und an ben schwäbischen Rreis. Ich nehme aber hier den Namen Eprol in der engsten Bedeutung, und sondere das weltliche Gebiet bes Bischofe zu Trient und Briren, und basjenige, mas bem beutschen Orben und bem fürstlich - dietrichsteinischen Saufe in Egrof gehoret, bavon ab, weil ich von biefen Stanben Des offreichischen Rreifes unten besonders handeln werde.
- ... S. 2. Bon Eprol haben Tazins, Agl in Polderthurn , Burgelehner und Gumpp nach einander Charten gezeichnet und herausgeges ben; beren sich Jaillot, Molin, von Witt, Valk, Zomann, Buillieu, Boudet, und ans dere, welche in neuern Zeiten Charten von Eprof 1. 1.

ans Licht gestellet, vortheishaft bedienet haben; Die homannische ist im Atlas von Deutschland die 38ste. Alle diese Charten sind sehler- und mangelhaft, und in Ansehung des südlichen Theils von Tyrol, taugen sie kast gar nichts, von welchem aber des Herrn Joseph von Spergs gute Charte 1762 auf 4 Vogen erschienen ist. Noch genaner und vollkommener ist die Charte, die Veter Ansch und Blastus Zueber, zwen Bauern in Tyrol, von ihrem Vaterlande aufgenommen haben, und deren Versertigung der Pros. Jynan Weinhard zu Inspruck regieret hat. Sie ist 1774 gestochen, und auf 21-großen Vogen abgedruckt worden.

5. 3. Eprol ift voll von Bebirgen, und bat Daber lauter enge Daffe und Wege, fo daß man einen eindringenden Feind nicht nur durch Schieße gewehr, fondern auch durch große Steine, bie man von den Bergen berabroller, abhalten fann. Die Berge erheben sich am meisten gegen die Mitte des Landes, woselbst theils unterschiedene Serner oder Sien, (in Belvetien Glatscher genannt,) bas ift, ungeheure und emige Eishaufen und Felder find, Die von den nachfigelegenen Dertern benennet werden, als der Guegler, Sendter, Schnalser, Monner, Cauferer u. a. m. und die Quellen vieler Fluffe abgeben, theils ber Brenner, mons pymenagus, welches bobe Bebiege zwifeben Inforud und Seerzing liege, bon bem Boll Lueg anfänge, und über welches die Landstraße ben 4 Stunden lang gehet, . Es fat aber bie throliften Berge entweder bis an die bochften mit Schnee bedecten Gipfel frucheber, fo daß man nicht nur bie schonsten

ften Balber, in welchen es mancherlen Bilbpret giebr, fondern auch große und gute Getraidefelber erblidet; ober, mo fie obe find, ba giebt es meb. rentheils Bergwerte, ober portreflichen Marmor pon allerhand Farben. Das Getraide kommt an vielen, ja an den meiften Orten gut fort, pornehmlich im Binftgau, Storzinger Diffrict und Pufterthal. Die Truffeln find haufig und von febr gutem Geschmad. An den Sugeln wachsen alle Acten der eblen Früchte, bie Italien bervorbringt, als Citronen, Pomerangen, Limonien, Granatapfel, eble Pignolen, Quitten, Mandeln, Azarolen, auch fleine Balber von Kastanienbaumen, und gute Weine. In der Aramer Gegend ben Inspruct, und im Elzthal, machset viel Flachs: im Achenthal machfet er auch recht gut, aber nicht in Menge. Im Pufterthal ift febr gute Sornviehzucht, und im Binftgau ift gute Pferbezucht. Unter den wilden Thieren giebt es Bemfen, Steinbode und Murmelthiere (gemeiniglich, aber irrig mures alpini,) auch eine gewisse Art Suner, Die Schneehuner genennet werden, und gang weiß find. Auserlefene Rrauter find überall ju finden. Es giebt auch unterschiebene achte Steine, als Branate, Rubine, Amethyste, Smaragbe, auch eine Art Diamanten; imgleichen Agathe, Carneo. Ie, Chalcebonier, Malabiten zc. Auf bem Brenner ist ein warmes Bad: andere beilsame Bader find haufig, als im Sellrain, im Bolberthal, nabe ben Inspruct, im Thal Uelten, nahe ben Meran, zu Antholz und Serten im Pusterthal, in Prar, Bu Maiftatt-, ju Agums, in Martel, und an ber D0 4 Telle

Telle im Binftgau, und an andern Orten, und Sauerbrunnen ju Brus ober Ladis, im obern Innthal, ben Trafp, ju Rabi auf dem Monsberg. au Bei auf dem Gulaic. Ben Sall ift ein ergiebiges Salzbergwerk. Die übrigen wichtigften Bergwerke, find zu Schwaß, im Gericht Rigbubel und Rafenberg, ju Aren im Pufterthal, ben Claufen, auf bem Schneeberge ben Stergingen, ju Uemft und Raffareit, ju Prat, Perfen, in Primor u. f. w. Sie haben Gilber, Rupfer, Blen, Quedfilber, Gifen, allerhand Schwefelarten, Bitriol, Galmen, Alaun, Robolt, und die iconsten Bergfarben. Ben Zell im Zillerthal ift auch ein Goldbergwerf, aber nicht reich. Das enrolifche Rupfer ift febr gefchmeidig. Es find auch im Lande Meffinghutten, Drathmublen und viele Gifenhammer vorhanden.

Die vornehmsten Sluffe find: 1) der Ibn oder Inn, (Oenus, Enus,) der benm Julierberg im Gotteshausbund entfpringt, aus der gunftermung nach Eprol tommt, durch Dber - und Unter - Innthal gebet, und aus Enrol in Bapern tritt, mofelbft er ben Paffau in die Donau fallt. Er nimmt eine Menge fleiner Gluffe auf, unter welchen Die Sill, lat. Sila, ift, die im Bisthum Briren diefefeits des Brenners, entftebet, Goldforner führet, und ben Infpruck fich in den Inn ergießet. 2) Die Etich, Athefis, Atrianus, ital. Adige, entspringe ben einem kleinen Dorf, am Reschen genannt, gebt durch 3 Seen, durch gang Bintichau gen Meran, nimmt unter Bogen ben Gluß Eyfact, (Atagis, Idifarcus, Itargus, Eysaccus,) ouf, der auf dens

bem Brenner entflehet, und ben Briren die Ryens, lat. Byrrhus ober Byrra, ju fich nimmt, wird aledann Schiffbar, ergießet fich durch das Bisthum Trient, und burch bas Gebiet der Republick Denedig, und fallt endlich ben Brundolo ins abriatische Meer. 3) Der Lech, (Lycus, Lechus,) bat feinen Ursprung auf bem Tannberge, lauft tifche Meer. auf throlifchem Grund 12 Stunden durch die hetre fchaft Chrenberg, macht alebann bie Grange zwifchen bem fcmabischen und baperischen Rreise, und fällt unterhalb Donauwerth, ben dem Franentlofter Schennemerd, in die Donau. 4) Die Drau, Dravus, entstehet ungefahr eine halbe Stunde über Innychen, in ber herrschaft Belfperg, im Pufters thal, nimmt ben Ling die etwas großere Diel, (Infula,) auf, und gehet aus Eprol in Rarnthen. 5) Die Jer, (Ifara,) die in ber herrschaft Bater; zwischen Sall und Insprud, entstehet, tritt balb in Bapern ein. 6) Die Sarca, fommt vom Gebirge Campei, durchftromet bas Thal Rambena, Judiciarien und die Graffchaft Arco, und ergießet fich ben Tarbole in den Gardfee, fommt ben De-Schiera unter dem Namen Mincio wieder heraus, gehet nach Mantua, und endlich in den Po. 7) Die Brenta, (Meduacus major,) entstehet in ber herr-Schaft Caldonag, nabe an dem dortigen Gee, und gehet burch bas Thal Balfugan nach Pabua u. f. w. Bon bem Gardsee, Lago di Garda, Lacus Benacus, gehöret nur ein fleiner Theil zu Iprol. Sardinen und Carpioni, die man darinn fangt, werden fehr geschäßet. Es giebt noch andere Land. feen hiefelbst, ale ju Caldonas, Toblin, Coltarn, Mol-D0 5

Molven; im Lederthal, zu Aiterwang, im Achenthal, und auf der Malserheide, in welchen 3 legten eine sonderbare Art von Fischen gefangen wird, die man Renken nennet, und die ein sehr weißes und zartes Fleisch haben.

S. 4. In Diefem Lande find 12 Stadte, viele Markeflecken, und 5 bis 600000 Menschen. Die tyrolische Landtafel ober Landcharte, die Matthias Burgflehner 1629 auf 12 Bogen ans Licht geftellet hat, giebt an, 142 Berrichaften, Gerichteund hofmartte, 2 hohe Stifter, 17 Stadte, 11 Martte, (das ift, mit Markefrenheiten und eigenen Burgermeistern verfebene Derter,) 5 beutfche Saufer, fammt der Landcommenthuren, 48 Rlofter, 207 Pfarren, 1230 Rirchen, 355 Schloffer und Sige, 894 Dorfer, 15 Fluffe, 29 angebaute und bewohnte Thaler. Das gemeine Bolf, hat außer ber Nahrung, bie die Bergwerke, bas Salge wesen, der Solzhandel nach Venedig, und der Seis Denbau geben, nicht viel zu verdienen; baber ein guter Theil beffelben außerhalb Landes durch Sand. lung und Arbeit feine Nahrung fucht. Der Fleiß Der Ginwohner Des Thals Groben hinter Claufen, hat wenig feines gleichen. Sie find fast alle Steinmegen und Bildhauer, und verfertigen aus Sols und Alabaster (der ben ihnen bricht) verschiedene Sachen mit mittelmäßiger Geschicflichfeit, mit welchen sie bis nach Portugal hanbeln, woselbst mander von ihnen zu Liffabon Burger ift, baber es auch in biefem Thal portugiefische Weiber giebt, und die portugiesische Sprache mit in die Landessprache

fproche eingemischt ist. Manns - und Frauens personen tragen Hute von allerlen Farben.

Mit den Landständen bat es nicht gang die felbige Bewandniß, wie in ben übrigen offreichis fchen Landern, beim es machen in Throl die Bauern den vierten Lanbstand aus. Das Land bat auch vor ben übrigen offreichischen ganbern feine befondern alten Borrechte und Frenheiten, in beren Befig es noch ift, und zu welchen vornehmlich gehoret, bag ber kandesherr ohne der Stande Bewilligung keine neuen Anlagen ausschreiben nach fordern tann: er ftellet auch, fo oft bergleichen von Den Standen bewilliget werden, einen Revers aus, daß es den Landesfrenheiten unschadlich senn folle Das landschaftliche Collegium bestehet aus dem Landeshauptmann, aus ben Berordneten aus bem Pralatenstande, welche find die Probfte gu Grieß, Reuftift und Biltau, ber Abt ju Stambs, und Die Probfte ju St. Michael, St. Jorgenberg, und Mariaberg, aus ben Berordneten aus dem Ritterftande, ben Berordneten von den Stadten Meran, Bozen, Insprud, Sall, Sterzing; und ans den Abgeordneten aus den Gerichten und vom Bauernstande aus den 6 Bierteln. Die Sochstifte Trient und Briren, nebst ben Domfapiteln, find ben dieser Landschaft confoderiret. Es ist auch ein Ober = Linnehmeramt der Landschaft, und eine landschaftl. Kanzlen vorhanden.

S. z. Die Ginwohner find der römisch-kathol. Birche zugethan. Zu Inspruck ist eine Universität.

S. 6. Eprol mar ehemals ein Theil von Rhatia; im oten Jahrhundert aber kam es größtentheils

theils an die Herzoge zu Bayern, und wurde nachmale zu Moricum gerechnet; über ben füblichen Theit aber breiteten ju eben ber Zeit bie Longobarben ihre Berrichafe aus. Das weltliche Bebiet ber Bischofe ju Trient und. Briren, mar vor Alters weit größer, als es jest ift. Außer bemfelben maren hier unterschiedene Graf . und Berrfchaften; und die machtigften Grafen und herren maren bie Grafen zu Eprol, Gorz, Eppan, Uelten ic. und Die Herren von Castelbarco und Arco ober Arch. In Rriegefüllen, und wenn die gemeine Sicherheit es erforderte, Randen fie unter ber Oberaufficht ber Gerzoge zu Banern: übrigens aber maren ihre Guter theile Reichelehn, theile frenes Gigenthum. Die baperifchen Grafen von Anbechs, und nachmaligen Markgrafen in Istreich ober Istrien, besassen die Stadt Inspruck, und noch mehrere Guter im Gebirge und an der Etsch, wo die Stadt Meran liegt. Als sie nun nach dem Tobe Conrade, des legten Grafen von Dachau, ber ben Titel eines Berjogs in Dalmatien fubrte, ben herzoglichen Titel burch Berleihung Raifers Friedrichs I erlangten, nenneten fie fich Bergoge gu Meran, obgleich ihre Lande meiftentheils in Baneen, ber heutigen Dberpfalz, in Franken, Boigeland, und in Mereich, gerftreuet lagen. Berthold HI mar der erfte, ber den berzoglichen Titel führete. 216 beffelben Entel Otto II im Jahr 1248 ohne mannliche Erben ftarb, und feine Lander vertheilet murden, tamen diejenigen Stude, die im Gebirge lagen, an den Grafen Albrecht von Eprol. Diefe Grafen von Eprol find vermuthlich

lich einerlen Berfunft mit ben Grafen von Borg: ihr Geschlechtregifter aber ift noch nicht in Richtig. feit gebracht. Graf Albrecht ftarb 1253, und Eprol bekamen feine Schwiegerfohne Meinhard III, Braf ju Garg, der Abelbeid Gemahl, und Bebe bard, Braf zu Sirfchfeld, ber Glifabeth Gemahl, welcher lette aber ben Litel eines Grafen zu Eprol nicht fubrete, auch 1284 fein gegen Bapern und Schmaben belegenes Untheil an ben erften, fur 4000 Mark Silbers überließ. Meinhards III Sohne, Meinhard IV und Albrecht II, theilten sich 1271 alfo, daß jener und feine Nachkommen die ganze Graffchaft Eprol, dieser aber und feine Nachkommen Die Graffchaft Gorg befamen. Meinbarben IV machte R. Rudolph I im Jahr 1286 jum Fürsten, und ertheilte ibm auch bas Berzogthum Von seinem Sohn Heinrich fam bie Rarnthen. gefürstete Graffchaft auf beffen Lochter Margaretha, mit bem Zunamen Maultasch, die 1363, nach bem Tode ihres Sohnes Meinhard, Tyrol nebst den Unspruchen auf Borg, ihren Obeimen, ben offreichischen Bergogen und Gebrubern Ru-Dolph, Albrecht und Leopold, vermachte, welches Bermachtniß R. Rarl IV im Jahr 1364 bestätigte. Es wurde zwar baffelbe von ben Berzogen zu Banern angefochten, folder Streit aber 1369 burch einen zu Schardingen errichteten Bertrag bengelegt, in welchem bas Saus Bangen für feine Un- fprüche 116000 Goldgulden nahm. Nach ber Zeit hat Eprol manchmal eigene Fürsten aus bem offreichischen Saus befommen, von welchen ber lette, Sigismund Trang, 1665 ftarb, worauf Raiser

Raiser Leopold die Huldigung zu Inspend perfon-

- herzoge von Destreich sicht gewiß, wenn die Erzberzoge von Destreich sich den Titel eines gefürsteten Grafen von Tyrol benzulegen angefangen haben. Vor Raiser Marimilian könnt sehr selten ein anderer, als der gräfliche Titel, vor. Dieser Raiser schrieb sich in einigen Urkunden einem gefürsteten Grafen, Die solgenden Erzherzoge von Destreich bis auf Raiser Karln VI, und diesen mitgerechnet, haben sich bald gefürstete Grafen, dalb nur Grafen von Tyrol genannt. Das Wapen dieser gefürsteten Grafschaft, ist ein rother Abler im silbernen Feld.
- S. 8. Das Erbland Sofmeisteramt, haben die Grafen von Trap; das Erbland Rammereramt, kam 1525 an die Frenherren von Eleß; das Erbland Marschallamt, besigen die Fürssten von Trautson; das Erbland Stallmeistermund Erbland Vorschneideramt, die Grafen von Wolkensein; das Erbland Mundschenstenamt, das grästich spaurische Haus; das Erbland Truchsessenamt, die Grafen von Rünigl; das Erbland Jägermeisteramt, die Grafen Fieger; das Erbland Silberkämmereramt, die Grafen von Brandis: das Erbland Rüchelmeister und Erbland Stäbelmeisteramt, das grästich welspergische Haus. Das Erbland Falstenmeisteramt ist vorlängst ausgehoben worden.
- h. 9. Die hohen landesfürstlichen Collegia über Lyrol, sind zu Inspruck.

## Die gefürstete Grafschaft Eprol. 591

Das Land hat 1770 bem Haufe Deftreich folgende Summen eingebracht.

| Das Camerale        | 881907 Fl. 4 Kr.    |
|---------------------|---------------------|
| Das Montanisticum . | 2,212956 - 40 -     |
| Das Politicum       | 12421 - 39 -        |
| Vas Contributionale |                     |
| Das Commerciale     | 44527 — 58 —        |
|                     | 3,658712 Fl. 27 Kr. |

Es wird zu Folge seiner Frenheiten, ohne Noth mit einquartirten Truppen nicht beleget. Die Stande haben in dem letten bayerischen Kriege, zu des Landes gemeinen Sicherheit, ein eigenes Regiment auf regelmäßigen Fuß errichtet, welches das throlische Land = und Feld = Regiment heißet, und von welchem die Hälfte in Kriegszeiten im

Relde dienet.

Die altere Abtheilung dieses Candes, ift in 6 uneigentlich sogenannte Niertel, zu welchen noch die sogenannten malschen Confinen gekommen. Nachher ist es in Areisanter eingerzeilt, mit den zu jedem geschlagenen Gerichten aber wieder eine Veränderung getroffen worden. Die lette ist mir zwar bekannt, aber nicht das ursprüngliche Zugehor eines jeden Kreisamts: also muß ich die Abtheilung in Viertel benbehalten.

I. Aus dem Viertel Unter-Innthal.

Unmerk. Das Innthal, welches ber Finf Inn burchströmet, und von der Fünstermung bis ans Ende Der herrschaft Auftein auf 25 Meilen lang ift, wird

in bas obere und untere abgetheilet. Es ift mit Boli. Sals, Ers, Wildpret und iconen Quellen reichlich perfeben, und enthalt 17 Berrichaften und Gerichte, 27 Ribfter, 29 Pfarren, über 60 Coloffer und Burgftellen, und ungefahr 720 Dorfer und Beiler.

In dem untern Innthal sind

1. Folgende Stadte.

1) Inspruct oder Unebrugg, Genipons oder Geniponrum, die Sauptftadt des gangen Landes, liegt am Kluß Inn, und ift war innerhalb ber Mauern und Thore nicht groß, hat aber große Borftabte, die mit neumodifchen und ansehnlichen Dallaften und Bohnungen bebauet find, auch icone Rirchen und Alofter, und ungefahr 14000 Menfchen. Gie ift ber Gis ber ober soffreichischen Reprofentation und Soffammer. bes Judicii Reviforii der ober = und vorder soffreichis fchen Lande, und der Regierung oder Jufifeffelle. Die altefte Refidenz, Die bie Lanbesfürften hiefelbft gebabt haben, ift bas Gebaude ber ober offreichischen bofkammer, an dem ein Erfer ift, der ein fleines dicht abergoldetes Dach hat, welches gemeiniglich das gols bene Dach gehemet wird, und den Bergog Friedrich IV gum Erbauer hat. In dem Sofgarten, ift unter ver-Schiedenen Schonen metallenen Bilbfaulen, infonderheit Diejenige ihrer Runft wegen merfwurdig, die den Erge bergog Leopold ju Aferd vorstellet, und allein auf des jum Sprung gerichteten Pferdes Sinterfußen rubet. Mitten in der Sof = oder Frangiscanerfirche, Die R. Ferbinand Lerbauet hat, findet man ein prachtiges Dentmal, das von diefem Raifer, eben deni R. Maximis lian I gu Ehren, errichtet worden. Dben auf demfel ben fellet eine metallene Bildfaule benfelben fnieend, und mit 4 fleinen metallenen Bildern, die Tugenden abbilden, umgeben vor; an dem Denfmal felbft aber find, in erhabener Arbeit bon weiffem Marmor, Die Thaten des Raifers ausgedrucket. Biernachft findet man in dem mittlery Sang der Rirde in 2 Reihen 28 me

arone überfteigen, und fonigl. und fürfil. Mannes und Frauens-Versonen, insonderheit aus dem öftreichischen Saufe porftellen; und auf dem Gefinfe des gewolbten Ganges, ber bas Chor von dem Schiff der Rirche abs fondert, fteben 23 fleinere Bildfaulen von Metall. In Der fogenannten filbernen Capelle, die ben diefer Rir= che iff, und von den filbernen Safeln, die in dem 211= tar fieben, den Ramen hat, find Ergherzoge Berdis nand I und feiner Gemablin (denn fie wird in der Inns schrift ausdrücklich Conjux charistima genannt,) Phis Lippina Welferinn Grabmale. In dem koftbaren Chorsaltar der febr schonen Pfarrkirche, ift das berühmte Bild Mariabulfe zu feben, welches Erzherzog Leopold, als er noch Bifchof ju Strafburg und Daffau mar, aus der Churfurfil. Runfifammer in Dresten nach Paffan', und nachmals deffelben Cohn hieher gebracht Es ift mit den Bildern ber Bringen Bergoas Rarl V von Lothringen, die von Gilber in ihrer Ges burtegroße ausgearbeitet find, und mit dem goldenen Bilde, welches die R. R. Maria Therefia 1741 nach ibrer Entbindung von dem Ergherzog Joseph, in bef felben Geburtsgroße, bieber geschenket hat, wie auch mit andern fostbaren Opfern, umgeben. Rach ber Mitte bes iften Jahrhunderts murben bie Resuiten hier eingeführet. R. Leopold hat 1672 hier eine Uni-versität errichtet, die Caesareo-Leopoldina genennet, und 1745 von der Raiferinn Koniginn Maria Therefia mit bem Buchervorrath, ber ehedeffen auf bem Schlof Ambras vermahret morben, nachmals aber mit Bus dern aus bem faiferl. Bucherfaal gu Wien befchentet, 1782 aber in ein kychum verwandelt worden. Das Collegium Therefianum nobilium, ift eine Stiftung ber Raiferinn Roniginn Maria Therefia, bat 1775 feinem Unfang genommen, bat einen beträchtlichen Theil bes chemaligen Jefuiter : Collegiums jum Gis, und bog Deffelben Gutern die Bethatoldische Erbichaft, und auf ferdem noch gewiffe Strafgelder ju Ginfünften befome 5 Tb. 7 7. men.

men. Davon werden 10 adeliche junge Leute fren un terhalten, andere aber verforgen und ernabren theils Die throlischen Landstande, theils bas throlische De trictel=Umt, und noch andere werden für Roftgeldauf genommen. Es giebt auch hiefelbit unterfcbiedene Rib fter, unter welchen 3 Frauenflofter find. Zum Ge dachtniß des 1765 hieselbst verstorbenen Raisers Rrang des erften, bat deffelben Gemablinn, Die Raiferinn Roniginn Maria Theresia, in eben demfelben Sahr allbier ein koniglich = weltliches Frauleinstift von einer Decantin, Unter Dechantin, und 10 Dames, bereit iebe ihre Ahnen, fo wie die Johanniterritter beweifen muß, gestiftet, und daffelbe mit fo anfebnlichen Bor gugen begnadiget, baß bemfelben auch fonialiche Brite Beffinnen aus bem burchl. Erzhaufe, vorfteben tonnen. Es ftebet unter feiner Gerichtsbarteit, als welcher bie hiefige faiferlich = fonigliche Refibeng felbst untergeben Der fogenannte alte Sof, ift von Maximilian I erbauet worden; der neue auf bem Rennplag ift 1727 abgebrannt. Die Regierung und bas lanbichaftliche Saus, find treffliche Gebaube, bas Overnhaus, die große Reitschule, und das Zeughaus in der Roblfadt, find auch wohlgebauet.

Inspruct war bis 1234 nur ein Markt: ward abet in biesem Jahr von dem Berzog zu Meran, Otto I, mit Stadtgerechtigkeiten und Privilegien begnadiget.

2) Zall, Hala ad Oenum, eine artige Stadt am Inn, die 1303 Stadtprivilegien erhalten hat. Sie hat 2 große eiserne Salzpfannen, eine schöne Mang, die durch Wasser getrieben wird, eine Pfarrfirche, ein sehemaliges Jesuiter-Collegium und Sympassum, ein Franciscaner und Klarisser Nonnenkloster. Das soge nannte königliche Stift, welches von Kaisers Ferdinands I dren Löchtern errichtet worden, war sehr aus sehnlich, ist aber 1784 aufgehoben worden: doch werden die Pfründe noch an Fräulein vom herrn und Kitter-Staube vergeben. Die Stiftsdamen kind auf die Art gekleidet, wie damals das abeliche Frauenzimmer im Fräuer

Trauerfleidern gegangen ift, und tragen frigige Sute. Die Stadt treibet auf dem Innftrom guten Sandel nach Bien.

Anmerk. Eine Meile von dieser Stadt, iff in einem hohen Berge ein wichtiges Salzbergwerk, ans dem das Salz in großen Steinen gehauen wird, die man, weil sie viel Unreines mit sich führen, in Gruben durch eingeleitetes silfies Wasser erweichet. Dieses Wasser aber wird, wenn es einige Monate in den Gruben ges standen hat, und falzig geworden ist, in hölzernen Casmalen nach Hall geleitet, und daselbst in großen eisernen Pfannen weiß gekocht. Es soll der landeskürklischen Kammer, nach Abzug aller Unkosten, jährich 200000 Riblir, einbringen.

#### 2. Folgende Berrichaften.

1) Die Serrschaft Ainbichl oder Ainbuhel, die 6 Meilen lang ift, und 157 Dörfer und Weiler bes greift, die in 6 sogenannte Viertel abgetheilet sind. In derselben ist gute Viehzucht. Sie gehöret einem Grafen von Lamberg. Der hauptort ist

Binbichl oder Rinbubel, Haedicollis, eine fleine Stadt am Rug Großen Uchen, die icon 1227 Stadts

recht erhalten bat.

2) Die Hofmark Pillersee, die von einem kleinen Landsee den Ramen hat, an bessen einem Ende das große zerstreuete Dorf St. Ulrich stehet. Ein ahnlis des Dorf ist Hochfilzen:

3) Die Ferrichaft Aufstein, beren Hauptort ift Aufstein, ein kleines befestigtes Stadtchen, am Inn, auf der bayerischen Granze, über welchem auf einem steilen Felsen ein Schlost liegt, das eine der bestein Bergfestungen ift. Die Werke bestehen inwendig and Casematten, und find theils aus lebendigem Felsen gehauen, theils von Lufstein erbauet.

4) Die Serrschaft Ratenberg, beren hauptort if Ratenberg ober Rattenberg, eine fei Stadt und Schloß am Inn, ben ber ein ergiebiges Rupfers und App 2 Silbers

Silberbergwerf ift. Zu Bripleck am Inn, ift ein großes Schmelzhüttenwerf, am Achenrain eine Meß fingfabrif, und zu Aranzach eine Drath und Nadels Kabr f.

5) Die Sofmark Münster, die von einem Pfarr-

dorf den Ramen hat.

6) Das Zillerthal, Vallis Cilarina, welches aber mit der falzburgischen Gerichtsbarfeit fehr vermischet ift. In dem großen Dorf Sigen, find gute Eisenhutten.

7) Die Ferrschaft Rotenburg ober Rottenburg, die die Grafen von Tannenberg besißen. Ju derselben gehöret das Achenthal, welches einen See enthält, der über eine Weile lang ist, und darinn man den vortrestichen Fisch Kenken (Albulae) sindet. Das Pfarredorf Achenthal am Bach Achen, ist groß und hat eine Pfarrsirche. Außer der Festung an der baperischen Erdnze, ist dergleichen am Bach Achen, und eine am See Achen.

8) Die Gerrichaften, Freundsberg und Schwan, Die bie Grafen von Tannenberg befiben. Dazu geboret

Schwan, Sevacium, von einigen irrig Sebatum ge nannt, ein febr ansehnlicher Markt am Inn, über ben bier eine Brude gebauet ift. Er gleicht nicht nur ben meiften Stadten im Lande, fondern übertrifft fie auch an Schonheit und Große. Rabe ben demfelben am Kalfenstein, ift ein Gilber und Rupfer-Bergwerf, barinn ein paar 1000 Menschen arbeiten. Es ift 1448 entbeckt worden, und ehedeffen ungemein ergiebig gewesen; benn von 1525 bis 1564 brachte es an reinem Silber 2328501 Mart, ber unfäglichen Menge Rupfers nicht ju gedenken; allein, nach Raifers Ferdis nand I Tode, hat es in feinem Jahr über 20000 Mart eingetragen. Gegen eine Marf Silber, gewinnet man wenigstens 40 Dfund Rupfer. Es giebt bier auch blaue und grune Karben, und nahe ben der Schmat ift auch eine gute Glasbutte. Sonft bat ju Schwaß das Berg Deramt im obern und vordern Deftreich feinen Gib.

St. Jöy

St. Jörgenberg ober St. Georgenberg, ein Benedictinerklosser, bessen Abt ein Landstand ift. Es siehet jest am Ins eines steilen Bergs, ehebessen abet hat es auf diesem Berge gestanden, bis es ums Jahr 1709 von einem Brande vermüstet worden, der in dem machsten Wald entstand, und durch die Wurzeln der Baume sich unter der Erde ausbreitete.

9) Das Gericht Retenberg ober Rettenberg, das unter eine Pfarre, 3 Dorfer und 6 Schlösser und abes liche Site gehören, bestihen die Grafen Fieger. Volsders am Inn, hat ein schnes Kloster, und im Thal

ein Gefundbad.

10) Die Hofmark Dur.

11) Die Zerrichaft ober das Gericht Thauer, das ju' 4 Pfarren, 2 Rebenfirchen, 11 Schloffer und abeliche Sige und 15 Gemeinen gehören, besigen die Freyherren von Sternbach.

12) Die Probstey Amras oder Ambras, die 7 Derfer und Gemeinen begreift, ift landesfürstlich.

Ambras oder Ombras, ist ein landesfürstliches Lustschloß, auf einer Höhe, eine Stuude von Inspruck nach Sall zu, am Fluß Inn, hat eine schöne Lage und Aussicht, und ist wegen seiner Rüst- und Kunstschres gleichen nicht, indem daselbst die Original-Wassen und Rüstungen von mehr als 200 Kriegeshelden und großen herren des 15ten und 16ten Jahrhunderts, nebst ihren Abbildungen und Wapen, in der schönsten Ordnung zu sehen waren: es ist aber alles dieses 1783 weggeschaffet worden.

13) Das Landgericht Sonnenburg, baju 3 Pfar-

ten und 14 Dorfer gehoren, ift landesfürftlich.

14) Das Gericht Arams, gehöret dem Frauenstift zu Riemsee. Es hat den Namen von einem groß sen Dorf.

15) Das Zofgericht Wilten, bas landesfürstlich ist. Wilten, insgemein Wiltau, Wileina, ein Stift ber Pramonstratenser-Chorherren, deffen Pralat ein Up 3 Lands

Landftand ift , und welches viele Alterthumer, nebft eis nem guten Bucherfaal bat, liegt eine Biertelftunde von Insveuct, an bem Det, wo ehemals die Stadt Veldidena gestanden hat. Es ist hier ein merkwurdis ger alter filberner Communions - Relch ju feben, der pormals, ehe der Bein im Abendmahl des heren den fogenannten gapen entrogen worden, jum Communi bus Relch gedienet bat. Er ift 1304 nabe ben bem Stift unter ber Erbe gefunden, und nachmals von dem Bifchof zu Runffirchen, Georg von Drasfowis, auf Die Rirchenversammlung ju Trient, als ein Beweis bes ehemaligen Gebrauche bes Beine im Abendmabl auch in den öffreichischen gandern, und wieder von banmen gurud gebracht worden.

II. Aus dem Biertel Ober = Innthal. Dabin geboren folgende Berrichaften und Gerichte.

1. Die graffich : flegersche Berrschaft Berten: berg oder gortenberg, bat ehemals eigene Grafen gehabt, und bestehet in 3 Pfarren, 17 Rirchen, 17 Dor-fern. 6 Schloffern und adelichen Sigen. Un den bapes rifchen Grange, ift außer einer Feftung am Bach Uchen, Die Festung ben dem Dorf Scharnin am Ger, Scarbia, ben den Romern Scarantia, die von der Erzherzoginn Claudia Medicea, auf beren Befehl fie querft angeleget worden, Porta Claudia genennet wird.

geboret auch

1) Cirle ober Birl, lat. Cireola, ein Dorf am Rlug Inn, zwischen welchem und Martinsberg, der feile Kelsen Martinswald ift, auf dem sich Maximilian I ben allzuhitiger Berfolgung eines Gemfen bergeftalt verstiegen haben foll, daß er nicht anders, als burch Sulfe und Suhrung eines Engels, aus der augenfcheins lichen Todesgefahr habe befrenet werden fonnen; bas her er auch an dem gefährlichen Ort, wo er geftans ben, ein hölzernes Kreuz errichten laffen, welches 40 Buß hoch ift, und neben welchem die Bilder Johannes und Maria in Lebensgroße fleben; von unten aufaber 'Scheint scheint das Kreut der Sohe des Felsens wegen kanm 2 Schuhe boch zu senn. Die Umftande dieser Erzäh-Lung sehen einer Kabel ahnlicher, als der Wahrheit. 2) In dem Pfarrdorf Seefeld, ift ein Augustiner-

2) In dem Pfarrdorf Seefeld, ift ein Augustiners kloster, und ben bem Dorf ein Wallfahrtsort, jum

beilig ? Rreun genannt.

2. Das Gericht Stams, gehöret dem schönen Ciffercienser Rlofter Stams, am Jun, das 1275 geskiftet worden. In demselben find die alten Grafen von Aprol und Görz, und bis zu Maximilian I alle tyrosliche Landesfürsten, nebst ihren Gemahlinnen und Rindern, und viele andere fürstliche Personen, begras

ben. Der Abt ist ein tyrolischer gandstand.

3. Das Gericht St. Petersberg, mit einem Schloß, ben Silz, zu dem das Oezthal, nebst einigen Rirchen und 13 Dörfern, gehöret. Es bestsen solches die Grafen von Elar. Das Oezthal ist zwischen rauhen Bergen, auf 20 Stunden lang, und erstrecket sich die an die höchsten tyrolischen Berge, unter welchen die Wildspine der erhabenste ist. Der innerste Theil dieses Thals heißt das Rosenthal, in dem 1771 der Rosnersee entstanden ist, nachdem ungeheure Eissstude, die von den benachbarten Fernern herabgestürzet sind, einen Bach aufgehalten haben.

4. Das Gericht Ehrenberg, darinn

1) Ehrenberg, eine Gränzsestung gegen Schwas ben, die im stalkaldischen Ariege 1546 von dem Saupts mann der Bundesgenossen, und 1552 von dem Churs fürsten Moris zu Sachsen erobert, seit der Zeit aber durch neue Werke besessiget worden ist. Wit derselben hängt die Sochschanz zusammen.

. 2) Sternschang Aniepaß, auf einer Seite bes Leche, und auf ber andern Seite, in bem Gericht

Bile, Lechschang.

3) Reitti, ein Martifleden am Lech, mit einem

Franziscanerkloster.
4) Chewalder Schanz, am Laybach, nicht weit

bon bem Dorf Ehrwald.

5) Lermoos, ein Dorf, woselbst nach einiger Geschichtschreiber Bericht Kaiser Lotharins II. gestorben fenn soll.

flug Bech burchftromet wird. Es gehöret ber auern

Gemeine, und ift 3 Meilen lang.

5. Das Gericht Vile, in welchem Vile, eine kleine Stadt am Bach gleiches Ramens.

6. Das Gericht Afchau.

7. Das Gericht Uembst oder Imft, barinn bet Markt Uembst, Umbista, oder Imft, und gute Bergwerke find. Es gehöret den Grafen von Ferrava.

8. Das Gericht Landeck. Es gehöret das Stan: zer- und Papenauner Thal, an den Flüssen Rosaua und Trofana, dazu. Das hier belegene Schloß Schrofenstein, ist ein Lehn des Bisthums Chur, und gehöret den Grasen von Trautson. An der Jundenlick, wurde 1703 ein Corps Bayern und Franzosen dergestalt empfangen, daß kein Mann davon kam.

9. Das Gericht Lauded', und

10. Das Gericht Pfinds, gehören ben Grafen von Spaur. In dem ersten ist ben dem verfallenen Schloß Laudeck am Jun, zu Ladis, ein guter Sawerbrunn.

III. Das Viertel Vinstgau oder Vintsche gau, Vallis venusta, woselbst ehemals die Venostes, ein von den Vennonen abgesondertes Volk, gewohnet haben. Darinn ist

1. Das Gericht taudersperg, ben den Grambundern tadria, welches feinen Anfang zwischen Pfunds und dem Paß Sinsterming, Vestmonza, am Jun, nimmt, und fich auf der Malfer Zeide, ben der Etschbrücke, endiget. In demfelben entstehet ver Fins Etsch aus dem Reschera See. Es gehöret dem adelie den Geschlechte Egger.

2. Des Gericht Glurne und Male, gehöret

ben Grafen von Trapp, und begreift

1) Glurns, Gelurnum, Glorium, ein Stadtchen, in einer angenehmen Gegend, am Bach Fleg. Es war schon 1362 eine Stadt, befam aber erft 1530 Mauern.

2) Taufers, ein großes Dorf, von welchem ein

Thal benennet wird.

3) Male, Mallesium, ein Markt, von dem die kange Malfer Zeide, darinn die Etich entspringt, und die Tyroler 1499 von den Graubundnern geschlagen worden, ben Kamen hat.

4) 8 Pfarren, 29 Kirchen, 13 Dorfer, 10 Schlöffer.

3. Mariaberg, ein Benedictinerfloster, deffen Abtjein gandstand ift. Es ift 1146 gestiftet, und fte-

het unweit der Etich.

4. Jurftenberg, Schloß und herrschaft, bem Bischof ju Chur im Gotteshausbunde zugehörig, der einen Beamten oder sogenannten hauptmann hieher setz, ber zugleich die bischöflichen Rechte und Gefälle im Munfterthal ic. verwaltet.

5. Die Ferrschaft Matsch, Amacia, hat ehebeften eigene Grafen gehabt, und ist durch heirath 1440 an das damalige adeliche, und nun gräft. Haus von Trapp gefommen. Sie hat von einem verfallenen Schloß den Namen. Der Matscherthal, liegt am Bach Salver.

6. Die Probftey Eirs.

7. Das Gericht Castelbell, Castrum bellum, vont einem Schloß an der Etsch, benannt, dazu 2 Pfarren, 8 Kirchen, 6 Dörfer und 10 Schlösser gehören, bestigen die Grasen hendel. Es liegt auch darinn die Rarthause Schnalls, Mons omnium angelorum genannt, deren Vorsteher unter die Landstände gehöret, und das Erbamt eines Caplans hat. Sie hat Antheil am Thal Schnalls.

8. Das Gericht Schlanders, begreift 8 Pfarren, 34 Kirchen, 14 Dorfer und 10 Schlöffer, die unter 3 Gedingstädte, nämlich Schlanders, Latsch und Laaß, vertheilet find. Die benden letten Dorsfer, liegen an der Etsch, das erste unweit derfelben. Das Gericht gehörte ehedessen den Grafen von Schlandersberg, die anfänglich den Ramen von Montalban führeten; jest bestigen es die Grafen von Trapp. In demselben hat der deutsche Orden eine Commenthuren, die zu der Ballen Etsch und am Gebirge gehöret.

9. Das Gericht Montani, in welchem am Bach Alima ein Bad, und das nahe Dorf Thal, der größte

Ort ift.

10. Das Gericht Burgrofen, in dem der Weisler Rofen, bavon ein Thal den Ramen hat.

### IV. Das Viertel Etsch, oder bas Etschland, Athesia. Dahin gehöret

i. Das Burggrafenamt, welches von dem Burggrafen bes fürstlichen hauptschlosses Eprol benennet wird. hieher gehöret

1) Das Stadt: und Landgericht Meran.

Meran, eine Stadt, in der besten Gegend des Etschlandes, am Fluß Passer, mit 6 Kirchen und Ridstern. Das Frauenkloster hat Sit und Stimme auf den tyrolischen kandtagen. Sie war ehemals die hauptstadt des landes, hat auch noch unter den Stadten ben öffentlichen Jusammenkunften den Borgang.

1406 ift fie mit Manern umgeben worden.

Gleich daneben ist die Unhohe Oders und Untermark, woselbst in den mittlern Zeiten eine Gränzstadt zwischen den Longobarden und Bapern gewesen, die Maja oder Urbs Magiensis, geheißen hat, und von einem herabgefallenen Berge völlig bedecket worden ist. Man mennet, daß Meran selbst ein Theil von dieser verschütteten Stadt sey. Auf diesem herabgefallenen Berge wächset nicht nur guter Wein, der Hochshütter genennet wird, sondern er ist auch mit alten und ueuen Schlössen und adelichen Siehen besetzt.

Tyrol,

Tyrol, vor Alters Terioli, das Sauptschloß, von bem das Land seinen jegigen Ramen hat. Auf dems selben wohnet ein Burggraf.

Zenonberg, ein Schloß, wofelbit die alten gan-

besfürften gewohnet haben.

Steinach, Stenacum, ein 1241 gestiftetes Frauen-Klofter an der Etich, beffen Aebtiffin ein gandftand ift.

Rains, Camina, ein Dorf und uralter Ortam fluß Paffer, wofelbst die Bischoffe Balentinus und Corbinianus einige Zeit gelebet haben.

Dorft, ein Goloß an der Etich, gehoret den Gra-

fen von Brandis.

2) Das Gericht Stein unter Lebenberg, das ben Ramen von einem verfallenen Schloß hat, gehöret bem Frenherren Saufmann.

3) Das Gericht Ulten, lat. de Ultimis, welches ebebeffen eigene Grafen gehabt hat, erftrecket fich über 3 Meilen. Es befien baffelbe bie Grafen von Trapp.

4) Das Gericht Tisens oder Majenburg, dazu 1 Pfarre, 7 Schlösser und Frensige, und 6 Dörfer gehören. Der erste Name ist von einem Pfarrborf, der zwente von einem verfallenen Schloß.

5) Das Gericht Mieder: Lana, gehöret den Grasfen von Brandis. Die merkwürdigften Derter beffelsben, find Ober: und Mieder: Lana, große Dörfer.

6) Das Gericht Schenna, gehöret den Grafen Bettoni, und hat den Namen von einem Schloß und Dorf.

7) Das Gericht Pafferr, von bem Fluß Paffer alfo benannt, gehöret ben Frenherren von Battaglia.

8) Das Gericht Burgftall, gehöret ben Grafen pon Spaur.

9) Das Gericht Bargagan, welches dem lanbesfürflichen Relleramt in Meran einverleibet ift.

10) Das Gericht tTeuhaus, dazu 5 Kirchen, 5 Dörfer, und einige adeliche befrepete Häufer gehös ren, bestigen die Grafen von Tannenberg. In diesem Gericht fängt der Weinwachs recht an, und das große Ufarrs Pfarrborf Terlan, ift wegen feiner portrefficen Beine bekannt.

11) Die Gerichte Molten und Jenesien, ober Melten und Genesien, gehören den Grafen von Wol- fensien. Sie haben ihre Ramen von Pfarrborfern.

2. Das Landgericht Gries und Bogen.

Bonen, ital. Bolzano, in ben mittlern Zeiten Banzanim und Bauxare, ist eine offene, aber große und volkreiche Handelkstadt, am Fluß Ensach, die ihrer 4 Jahrniarkte oder Messen wegen berühmt ist, die von italienischen und deutschen Kaussenten start bezuchet werden. Das Mercantil Magistrathaus ist ein schönes Gedäude, das Handlungsgericht selbst aber ist mit Deutschen und Italienern besetzt, und von demzelben gehet die Apellation an die Revisionsssellezu Inspruck. Außer der Pfarrkirche sind auch Kirchen bew den 3 Mönchen und 2 Nonnen Ribstern. Schoessenicht, welches er aber 1531 gegen die Herrschaft Persen abzeiteten hat. Die Leptacher, Lepferer und Rentscher Weine, die in hiesiger Gegend wachsen, sind sehr gut.

Grieß ist ein Collegium regulirer Chorherren Augustiner Ordens, nahe ben Bogen, jenseits des Fluffes Talfer, der unter der Stadt in den Ensack falle.

Der Probft ift ein Candftand.

3. Die Berrichaft Wangen, Die ben Grafen von Gondol gehoret, am Fluß Talfer.

4. Das Gericht Slaß und Campidell, zwischen

ben Gerichten, Molten und Jenefien.

5. Das Gericht Teuhaus, auf benden Seiten ber Etsch. Teuhaus ist ein Schloß, Terlan ein groß ses Pfarrdorf.

6. Das Gericht Altenburg, welches ben Grafen Ruon von Belasi gehöret. Dier war vor Alters die Grafschaft Eppan, deren Grafen um die Mitte bes izten Jahrhunderts aussturben. Es liegen hier die schönen Dorfer St. Pauls und St. Michel in einer angenehmen Gegend, und viele Schlösser und

und adeliche Sige, Das Schloß Altenburg ift vers fallen.

7. Das Gericht Laimburg ober Caltern, gehöret dem Grafen Joanelli. Darinn liegt der große Mart Caltern, Caldarium, und ein See.

8. Das Gericht Tramin , in welchem der feiner Weine wegen berühmte Marktflecken Tramin ift , ge-

horet dem Sochftift Trient.

9. Das Gericht Curtatich, Cortazza, dagu 2 Pfarren, 3 Kirchen, 7 Dorfer und 3 Schlöffer gesboren.

10. Die zerrschaft Kronmen, Mndium Coronae, gehöret dem Grafen Firmian. Altmen, insgemein Mezo Tedesco, Deutsch: Men, ist ein Schloff am Fluß Ros. Ober: und Unter: Jenn, Faogna, sind Dörfer.

11. Die Berrichaft Walich Men, Mezo Lombardo, liegt auf der andern Seite des Fluffes Ros, und

hat ein Schloß und Dorf gleiches Ramens.

12. Die Zeprschaft Saluen, mit einem guten Pfarrdorf gleiches Namens an der Etsch, ben dem der kridentische Herzog Evin im Jahr 576 die Frankengesschlagen hat. Die Pfarre zu Saluen, hat Grafkudswig zu Tyrok 1360 dem 1154 gestisteten Collegio regulirter Chörherren Augustiner Ordens geschenket. Die Herrschaft gehöret dem Grafen Zenobio.

13. Das Gericht Königsperg, gehöret auch dem Grafen Zenobio, und hat den Namen von einem Schloß unweit der Etsch. Laris, Avisium, ein anssehnlicher Flecken. Die 1145 von den Grafen von Epan gestiftete Probsten St. Michael oder wälsch Michael, deren Probst ein Landstand ist, liegt an der Etsch. Bep

berfelben ift ein Sauerbrunn.

14. Das Gericht Deutsch: Lofen, Novo zeutopica, auch deutschen Ofen genannt, gehöret den Frens herren von Sternbach, und hat ftarken Solzhandel. Der hauptort ift ein Pfarrborf.

15. Die Berrschaft Enn und Caldif, gehöret dem Grafen von Zenobio. Der darinn belegene Marke flecken

13. Das Gericht Sarenthein, in welchem Sar renthal, Vallis Sarentina, an der Talfer liegt, ift grafe

lich = farentinisch.

14. Das Gericht Studay ist ein Thal, welches 3 Meilen lang ist, und begreift die Dörfer Telffes, Mieders, Vulpmes oder Julpmer n. a. m. In demfelben liegt das Rloster treustift, Nova Cella, dem es gehöret, welches mit regulirten Chorherren Augustiner Ordens beseicht ist. Der Probst trägt eine Inful, und ist ein tyrolischer Landstand.

- VI. Das Viertel Pusterthal, Vallis Pustrissa, ital. la Pusteria, erstrecket sich von der Milbacher Alause die an die Gränzen von Kärnthen auf 12 Meilen. Der Boden ist ziemslich fruchtbar an Getraide; es ist hier auch die besste Viehzucht in Iprol, und man sindet unterschiedene berühmte Baber darinn. Es enthält 2 Städste, 3 Marktslecken, über 30 Schlösser, 40 Dörfer, und 15 Pfarren. Nach Absterben Leonhards, des letzen Grasen von Görz, im Jahr 1500, kam es, vermöge alter Erbverträge, an das östreichische Haus, und wurde 1511 Iprol einverleibet. Ein Theil davon gehöret dem Hochstift Briren. Es ist darinn
- 1. Das Gericht Schoneck ober Schenegg, 38 welcher Berrschaft eine Pfarre, 10 Nebenkirchen, 6 Schlöffer und adeliche Site, als Ehrenburg, Baum garten it. und 6 Dorfer gehören. Den Ramen hates von einem verfallenen Schloß, Es besiten dasselbe die Grafen von Runigl.
- 2. Das Gericht St. Michaelsburg, umgiebt Die Stadt Brauneggen, und liegt in der schönsten Gegend des Austerthals. Es gehöret den Grafen don Künigl, und begreift

1) Sty Lorenzen, einen Marft.

2) Sonnenburg, ein abeliches Frauenstift Benebictiner Orbens, welches 1018 gestiftet worden, und beffen Aebtissin unter die typolischen Landstände geboret. Es liegt nahe bep Braungagen,

3. Das Gericht Enneberg und Thal Abtey, lat. Marubium, ital. la Badia, gehoret dem Stift Son= nenburg. Die Einwohner haben eine sonderbare roth=.

maliche Sprache.

4. Das Gericht. Uttenheim, begreift i Pfarre, 7 Rirchen, 2 Dorfer und 2 Schlöffer. Es gehöret ben Grafen Troper.

5. Das Gericht Millwald.

6. Das Gericht Tauffers, welche herrschaft ehe= male eigene Grafen gehabt hat, gehoret ben Grafen bon Kerrara.

Cauffers, por Alters Tuvers, eine Pfarre, liegt

am Fluß Ancha.

7. Das Gericht Allt: Rafen, begreift I Pfarre, 11 Rirchen, 5 Dorfer und 2 Schloffer, und gehoret ben Grafen von Welsverg.

Mt. Rasen, ift ein verfallenes Schloß, tlieber-

und Ober : Rafen find große Dorfer.

8. Das Gericht Welfperg, gehöret ben Grafen von Runigl. Es hat ben Ramen von einem Schloft.

Toblach, ital. Dobiaco, ift ein guter Martfles cen. Richt weit von hier entspringet die Drau.

9. Das Gericht oder die Sofmark Innichen,

gehoret dem Bisthum Frenfingen.

Innichen oder Iniching, ehebessen Inica, auch India, ein Marktslecken an der Drau, mit einem Eolslegiatslift, welches K. Otto I gestiftet hat, und das zu den throlischen Landständen gehöret. Bor Alters hieß der Ort Arguntum; und er ist merkwärdig, weil um das Jahr 600 Garibald in hiesiger Gegend die Bensden geschlagen hat. Der eine halbe Stunde vou hier belegene Wahlplat, wird nochheutiges Tages Victor Zühel genennet.

10. Das Gericht zeimfels, hat ehebeffen zu ber Graffchaft Gorz gehöret. Sillian ein Marktflecken, ift ber hanptort, und Serten ein Rebenthal. Das Gericht gehöret bem königlichen Stift zu hall.

11. Das Gericht Tilliach oder Dilliach. hier entspringt die Gayl, lat. Julia und Zea, auf dem hos ben Gebirge, oder aus den julischen Alpen, und flieset nach Karnthen. Das Gericht gehöret dem königl.

Stift ju Sall.

12. Die Berrsch. Lienz, die auch diesem Stift gehöret. Lienz oder Luenz, Loncium, am Fluß Hol, ift eine uralte, aber in Abnahme gerathene Stadt, mit

eine uraite, aber in Abnahme gerathene Staot, mit 2 Ribstern. Sie gehörte ehemals ben Grafen von Görz, und der lette Graf Leonhard ist 1500 hies felbst gestorben.

Die Luenser Blause, ift ein fester Bag an der Dran.

Ober Lienz ift ein großes Pfarrborf.

13. Das Gericht Lemberg, welches von einem Schloß den Namen hat. In demfelben ist das Pfarrborf Igglesdorf.

14. Ein Theil Das Thals Tefereggen oder Tefes

recten und

15. Das Thal und Bericht Virgen, Virginia, und

16. Das Gericht Ralf, gehoren alle 3 bem

Stift ju Sall.

17. Das Gericht Windisch Matray, hat von eis nem Marktflecken ben Ramen, ben dem ein Schloß liegt. Es gehöret ju diesem Gericht ein Theil bes

Thals Tieferecken.

18. Das Gericht Zeitelstein, ital. Borestagne, ober Sayden, ital. Ampezzo, am Fluß Boita, mar vor diesem ein Theil des Landes Cadober, Cadubrium. und stund unter der Bothmäßigfeit des Patriarchen zu Aglar, dem es von den Venedigern entrissen, diesen aber nachgehends von dem R. Maximilian I abgenommen, und zu Tyrol geschlagen worden.

Beitelftein, Peitelftein, ift eine Bergfeftung.

Cortina, ein graßes zerftreuetes Dorf.

VII. Die sogenannten wälschen Confinen. Mit diesem Namen beleget man diejenigen Stucke Landes, die an der Granze von Italien liegen, und zu keinem der obigen Landesviertel gehoren, folglich auch unter den Landstanden weder Sig noch Stimme haben, namlich

1. Arch, Arco, eine kleine Stadt, am Fluß Sarca, mit einem Bergschloß, welches die Franzosen 1703
übel zugerichtet haben. Diesen Ott sollen die Herren
von Arco oder von Bogen, schon 1175 erbauet haben.
Er ist der Hauptort einer Grafschaft, die 1413 R. Sigismund gestistet hat, und zu welcher auch die großen
Dörfer Aago und Torbole, Lago di Garda, gehören.
Diese Grasschaft besitzen die davon benannten Grafen.

2. Das Lagerthal, Val Lagarina, Vallis lagarina, bat den Ramen von der ehemaligen Stadt Lagaris. Ehemals haben es die Grafen von Castelbark als ein tridentisches lehn besessen. Es ward ihnen im 15ten Jahrhundert von den Benetianern entrissen, die

es aber 1509 wieder verloren. Dahin gehöret

1) Der Bezirk von Rovereith, der unter einem Prator stehet, und dahin die Thaler Valarz, Val Arso, Teragnol oder im Leim, und Trembeleno oder Tramsbelen gehören, deren Einwohner noch eine altdeutsche

Sprache reden.

Rovereith, Roveredo, Roborerum, ist eine volkereiche Stadt am Fluß Leno, mit einem festen Schloß. Hier wird schöne Seide verarbeitet, und mit derselben ein starker Handel getrieben. Die Stadt hat schöne Sebaude, 5 Rlöster und eine Afademie.

Sacco ift ein großes Dorf an der Etich. Richt weit bavon fiehet man noch die Spuren eines entfehle chen Bergfalls, der die alte Stadt Lagaris, wie eine

ge glauben, verschüttet haben foll.

2) Die Berrichaft Womi, die ben Frepherren Bes brigazzi geboret.

3) Die Ferrschaft Castelan und Castelnovo, die den Grasen von Lodron gehöret. Der Samptort Villa lagarina, soll nach einiger Mennung an dem Ort der ehemaltgen Stadt Lagaris siehen. Richt weit davon ift das zerstörte Schloß Castelbart, Castelbarco.

4) Die Berrichaft Caftelcorn, Cafrum cornu, die ben Grafen von Lichtenstein arboret. Dieta ift wegen

feiner Beine berühmt.

5) Die Serrschaft Gresta, gehöret den Grafen pon Castelbart. Das Lustschof Loppio liegt an einem See. 1703 haben es die Franzofen übel zugerichtet.

6) Das Gericht Vilgreit, Solgarria, lat. Fulgarida, liegt auf bem Gebirge gegen Bicenia, und bat

deutsche Einwohner.

3. Die Grafschaft Lodron, die den Grafen von Lodron gehöret, liegt auf der Granze gegen Brescia am Fluß Chies, der daselbst in den Idrer: See, (Lacus Idranus,) fällt. Das angränzende Thal Vestin, gehöret auch den Grafen von Lodron.

4. Vall Sugana, Vallis Euganea, beffer Aufugii, ein Thal am fluß Brenta, welches feit der Romer Zeiten eine ordentliche Beerstraße ift. hier haben die

Euganei gewohnet. Es gehoren dahin

1) Das Gericht Caftel alto, welches die Frenherren von Buffa besigen. Es hat von einem Schloß den Namen.

2) Die zerrschaft Telvana, dahin der ansehnliche Marktsleden Borgo di Valsugana, am Fluß Brenta, gehöret. hier hat das alte Ausugum gelegen. Dieses Gericht gehöret den Grafen Joanelli.

3) Das Gericht Ivano, besiten die Grafen von Wolfenstein. Streng, Strigno, ist der Hauptort. Es gehöret zu dieser Grafschaft auch das Thal

Tefino.

4) Die Berrichaft Primor, Primiero, la Pieve di Primer, gehöret den Grafen von Welsperg, hat einen guten Marktslecken am Fluß Cismon, und an eben bemselben Eisenbergwerke,

5) Der Paß Rofel, ital. Covolo, C. Cobelo, Claufrum Cubali, schließet dieses Thal, und liegt in den
Gränzen des Gebiets der Republik Venedig. Es ist
hier ein auf 50 Klastern hoher steiler Felsen, der wie
eine Mauer in die Höhe steiget, und in dessen Witte
eine Höhle ist, die einen Brunnen hat, und in welcher ein Castel oder eine Festung angeleget worden, darinn
gine ganz kleine Besahung liegt, die an Stricken hins,
auf gewunden und herabgelassen werden muß. Unter
demselben ist ein schmaler Weg, auf dem kaum 2 Wasgen neben einander wegsahren können, und auf dessen
einen Seite gedachter Felsen, auf der andern aber das
steile User des Flusses Venta ist. Beym Ausange dieses Passes ist ein Bollwerk, dessen Wachen oben von
dem Castel herabgelassen werden.

Rabe baben ift das Dorf Primolan, von dem ein Studichus Wegs ein Lazareth lieget, in dem die Reisenden zu Peftzeiten die Quarantaine, oder, wie man hier saget, die Contumacie, halten muffen. Der Ort liegt ganz einsam zwischen ungemein hohen Berzgen und Klippen.

# Die vorarlbergischen Herrschaften,

die 1782 von Vorder-Oestreich, dazu sie bis dahin gehörten, abgesondert, und zu Tyrdl geschlagen worden.

Der Arlberg, Arula, Adula, ist ein Theil von bem alten berühmten Berge Rhaetico, und trennet diese Herrschaften von Tyrol, daher sie die Zerrschaften vor dem Arlberg genennet werden. Sie machen einen Theil von Rhaetia aut, und sind in ihrer festgesesten Otdnung solgendes

- I. Die Grafichaft Feldfirch, ober Montfort, im Nebelgan, hatte von den altesten Zeiten her ihre eigene Grafen, die Graf Nubolph, der leste vom werdenbergischen Stamm, dieselbe an Herzog Leopold von Destreich 1365 für 36000 Gulden verkaufte. Darin ist
- 1. Feldkirch, von den Italienern Campo di S. Pietro genannt, eine zwar kleine, aber wohlgebauete Stadt am Fluß Ill, der sich nicht weit davon in den Rhein ergießet. Bep derfelben wächset guter Wein. Sie ist der hauptort der sogenannten Esiner. Richt weit davon ift das Kloster Altenstatt.
- 2. Anstweil, ein uralter Reichsflecken in Müftenen, woselbst vor alten Zeiten her ein frepes faifert. Landgericht gehalten wird, welches nicht nur über sftreichische Unterthanen in ben Grafschaften Feldfirch, Bregenz z. sondern auch über uralte Reichs umnittelbare, als hohen Ems, Badut z. seinen Gerichtszwarg ansübet.
- 3. Montfort ober Starkenberg, ein zerftortes Bergichloß, auf bem die ehemaligen Grafen von Feldfirch gewohnet, und davon den Nämen bekommen haben. Es wird von den Erdbeschreibern unrichtig für eine besondere Grafchaft ausgegeben.

4. Meuenburg am Rhein, ein Caffel.

- 3. Fraftenz, ein Dorf, das wegen des Sieges merkwürdig ift, den 1499 hiefelbft die Eidgenoffen über die kaiferlichen und schwäbischen Bundesgenoffen er sochten haben.
- II. Die Grafschaft Bregenz, Comineus Brigantinus, liegt zum Theil am Bodensee, der auch Lacus Brigantinus genennet wird, und den Fluß Bregenz aufnimmt, nachdent derselbe die Grafschaft der Länge nach gewässert hat. In dem

dem Beegenger Thal ober Bregenger Balbe, wirb viel Baubolz gefället, auch viel holzern Geschirt verfertiget, und sowohl nach Schwaben, ale Bel-vetien, verführet. Diese Grafichaft ist vor Alters ein Lehn des beil. R. R. gewefen, nachmals aber allodial und erblich geworben. Bon ben Brafen von Chur ift fie an die herren von Iftrien, nachgebends an die Grafen von Pfullendorf, bierauf an die Grafen von Tubingen, und endlich an die Grafen von Montfort gekommen. 1451 verfaufete Glisabeth, Grafinn von Montfort und Bregeng, vermählte Markgrafinn von Sochberg, mit Bewilligung bes rom. Ronigs Friedrich, ihren halben Antheil an ber Berrichaft, Burg und Stadt, famt ber Berrichaft und Befte Bobeneg, an den Erzherzog Sigmund, fur 35592 rheinifche Gulben. Die andere Salfte verlaufte Graf Baug von Montfort und herr ju Bregenz 1523 für 50000 theinische Gulben an ben Erzherzog Rerdinand. Bir bemerten in berfelben

Jaufern, am Bobensee, mit einem gleich barneben liegenden Bergschloß, Ramens Pfannenberg, beffen Festungswerke aber 1783 niedergerisses sind. 1077 oder 1079 wurde sie von dem Abt zu St. Gallen versbrannt. 1407 im December wurde sie von dem Abt zu St. Gallen verstellern und der Stadt St. Gallen belagerer, die Belagerer aber wurden im Jenner 1408 von dem benachsbarten Adel davon weggeschlagen. 1783 ist hier ein Bisthum errichtet worden, welches aus Kirchen bessieht, die ehedessen unter dem Bisthof von Chur stangen. Ben derselben sind gute Eisenhütten. 1779 war hier eine beträchtliche Cattun Manusaktur für ein paar Rauskente zu Augeburg, die Sinwohner handelten auch

mit Banholy, Schifholy und hölgernem Gefdirre, und gein Theil berfelben treibet Biehaucht. Der Stadt gegen Mittag ift Die Bregenzer Claus, ein fefter Dag, ber ans Schwaben nach Belvetien fibrt; die Feftungswerfe aber bestehen nur in dren über einander liegenben Bollwerfen.

2. Mehrerau, ehedeffen Majerau, lat. Augia major ober Briganzina, eine fcone Benedictinerabten,

nabe ben Bregens am Bodenfee.

2. Sirftall, ein Ronnenflofter Dominicaneror bens, oberhalb ber Stadt Bregeng, an dem BBaffer Bregenz. Es wurde anfänglich 1422 auf dem Sirfdberg gestiftet und erbanet, 1464 aber in banthal verfeBet.

4. Das Amt ober Bericht foffteig, in welchem

1) Schwarzach, ein Dorf, woselbst ebedeffen ein frenes Landgericht gemefen , welches ben Grafen von Bregens jugehoret hat, und von ben Fregen bes nahgelegenen Orts Dorenburen befeget worden. Gerichtszwang beffelben scheinet fich vornehmlich über den pordern Bregenger Bald, und andere in Diefer Graffchaft belegene Dorfer, erftrectet zu haben.

2) Wolfurt, ein Dorf.

5. Dorenburen, ein vorhin genannter Ort, ben beffen frevem Gericht noch einige Meberbleibfel von dem ehemaligen gandgericht ju Schwarzach ju finden.

6. Bard, ein Dorf in einem Binkel am Bodens See, zwifchen Bregenz und Zuffach, wofelbft die fcwal bifchen Bundesgenoffen 1499 von den Eidgenoffen ge-Ablagen morben.

7. Juffach, ein Pfarrdorf an der Dorenburer Aue. 8. Zu St. Johann, Sochft und Gaiffeu, hat Die Abten St. Gallen in Selvetien die niederen Gerichte, und andere Gerechtsame.

9. Es gehoret auch ju diefer Grafichaft bie Berr Schaft Soheneck, die fich von Bregen, bis Bangen und Jony erftrectet, und ben Ramen von bem Bergfcbios Sobeneck bat.

III. Die

### Die vorartbergischen Herrschaften. 617

MI. Die Graffchaft Bludenz over Pludenz, im Wallgau, die ums Jahr 1376 vom Grafen Albrecht von Werdenberg an Herzog Leopold von Destreich verkaufet worden. Wir bemerken in derselben

1. Plubeng, eine fleine Stadt mit einem Schloß, am Fluß Il. 1523 wurde fie, nebft andern benach= barten Dertern, burch ein Erdbebin erfchuttert. 1638 brannte fie fast ganz ab. Rabe daben liegt das Riosper St. Peter.

2. Schrima, einen Martifleden.

IV. Die Graffchaft. Sonneberg. Diese hat Eberhard von Waldpurg 1463 von ven Grafen von Werdenberg gekaufet, und von dem Raiser den gräft. Litel darüber erhälten. Als er aber nachgebends wegen der Oberherrschaft nut dem Hause Destreich einen Streit bekommen, hat dasselbe die Grafschaft eingenommen, und gegen Erlegung einer Summe Geldes behalten. In derselben ist das Vergschloß Sonneberg.

Balbfirch, bie 4 Balbftabte Lauffenburg, Rheinfelben, Sedingen, Balbsbut. Bon ben 6 Rammeralherrschaften sind 5 unmittelbar der Landesberrichaft unterworfen, und werden durch Beamte verwaltet, namlich Caftellberg und Schwarzenberg, Rurnberg, Ernberg, Die Grafichaft Sauenftein, und die Betrichaft Nheinfelden; Die fechfte, namsich Lauffenburg, ist verpfandet. Jeder Dieser 3 Stande, hat seinen Prasidenten, Syndicus, Einnehmer und Stäudesboten; es haben auch die 2 vorsigenden Stande, namlich ber Pralaten - und Ritterstand, ein eigenes Gericht, die Prim = Infang genannt, ben bem die Standesglieder guerft belanget und gerichtet werden muffen, ebe fie vor Die Regierung geforbert werben tonnen. Diefes Bericht bestehet aus einigen Pralaten und Rittern, und dem ritterschaftlichen Syndicus. Die Regierung des Landes Breisgan ift ju Frenburg. Das Land wird in 2 Theile abgetheilet, namlich in das untere Land ober eigentliche Breisgau, und in das obere Rheinviertel.

- 1. Das untere Land, ober eigentliche Breisgau, begreift:
- 1. Folgende Stadte, bie ju dem britten Stanbe bes Landes gehoren.
- 1) Freydurg, die Sauptstadt des ganzen Landes, infonderheit auch des untern, die am Fluß Treisam liegt. Sie war ehedessen eine wichtige Festung, die 1632, 34 und 38 von den Schweden, 1677, 1713 und 1745 von den Franzosen eingenommen, von diesen aber das leste mal ihrer Festungswerfe beraubet, die Stadt aber ist nachher schoner gebauet worden. Man sindet

findet bier die Regierung bes Landes Breisgan und ber gesammten vorder soffreichischen gander, mit wels cher 1760 die 1753 nach Coffang verlegt gewesene Re=: prafentation und Rammer wieder vereiniget worden, eine 1450 gefliftete Universitat, eine anfebuliche Dom=. Firche, ein ehemaliges Jesuiter Collegium, dem die . Berrschaft Merzhausen gehörte, und unterschiedene Ribfter. Die Stadt ift 1118 vom Bergog Berchtolb von Zahringen angelegt, und mit fo vielen Frenheiten benabet worden, daß fle nach der Zeit mehr als eine Landfladt hat feyn wollen. Rach Abgang der Ber= Joge von Babringen, fam fie 1228 durch Beirath an; Die Grafen von Fürftenberg, mit benen fie wegen ihrer Rrenheiten vielen Streit hatte, und fich endlich fur 20000 Mark Gilbers von benfelben fren faufta Diefe Summe Schof das Saus Deffreich ber, daber fich die Stadt demfelben unterwarf. Es werden bier viele Granate und Rriffalle gefdliffen, es wird auch in diefer Gegend Waid gebauet.

2) Breysach oder Alt: Breysach, im Gegensat von der an der andern Seitedes Rheins liegenden französischen Festung Neu-Breysach, ist eine Stadt am Ahein, die zum Theil auf einem hügel liegt. Sie war ehedessen eine Reichössach, wurde aber 1331 von dem Raiser Ludwig aus Bayern dem Herzog Otto von Oestreich verpfändet, welche Berpfändung Karl V im Jahr 1348 bestätigte, wiewohl andere diese Bestätisgung in das Jahr 1521 seben, und dem Kaiser Karl V zuschreiben. Sie war auch ehemals eine vortressliche Festung, die 1688 von den Franzosen erobert, 1697 zurück gegeben, 1703 abermals eingenommen, und 1715 wieder geräumet worden: allein, auf Besehl der Königinn zu Ungarn und Böheim, Maria Theresia, sind die Festungswerke geschleiset worden, so daß die

Stadt nun ein offener Ort ift.

ner fruchtbaren Gegend, mit regelmäßig angelegten und wohl bebaueten Gaffen. Sie ift, wegen der um-

liegen-

- A) Die Graffdraft Sanenftein, liegt theils im uptern Lande, theils im obern Rheinviertel: beun fie er-Aredet fich von Balbohnt gegen Frenburg ju auf 5 Deis len, und am Rhein binab gegen Rheinfelden auf 4 Meilen. Gie ift zwar mehrentheils mit Bergen und Balbern angefüllet, aber boch wohl bewohnt, und bat gefunde und farte Einwohner. Unter ihren Gifenberg merfen ift Alb-Bruck, nahe benm Rhein, das pornehmfte. Gie ift von ben Grafen von Krenburg aus bem Saufe Zahringen an das Saus Sabsburg und Deftreich gefommen. Im 16ten Jahrhundert mar fie eine Zeitlang in frangofifcher Gewalt, murbe aber bem Saufe Deftreich burch ben weftphalifchen Frieden wieber eingeraumt. Der ihr borgefette Beamte, wird ein Baldvogt genannt, und wohnet zu Baldshut. Die ganze Grafichaft ift in 8 Gemeinen eingetheilet, melde Einungen, und die Borfteber Einungsmeiffer genennet werden. Der Sauptort ift bas Stadtchen Sauenstein, von ungefahr 20 Saufern, am Rhein, Deffen ebemaliges Schloß nicht niehr vorhanden ift.
- 4. Folgende Rlofter, die zu dem Pralaten-

1) gunf Prataten Benedictiner Ordens vor dem Schwarzwald, (ad pedes fylvae herciniae,) namlich:

(1) Die Abter zu St. Blast, deren Abt unter dem Bischof zu Coftanz stehet, und 1747 in den Reichsfürstenstand erhoben worden. Sein Titel ist: Des H. R. K. Kürst und Abt zu St. Blast auf dem Schwarz wald, zerr der Reichsgraf; und vorder östreichisschen Zerrschaften Bondorf, Staussen und Airchhosen, zu Gurtweil und Oberriedt; der römischen, zu Gurtweil und Oberriedt; der römischen, zu Gurtweil und Oberriedt; der römischen, zu Gurtweil und Böheim Königt. Mas jest. Erzhofkaplan in den vorder östreichischen Landen. Die Grafschaft Bondorf, wegen der er Sitzund Stimme auf dem Reichstag hat, gehört zum schwäbischen Kreise, und die Herrschaft Blumeneck, die das Stift anch besitht, zu den reichsritterschaftlichen

Sitern. Das Aloster, welches sehr ansehnlich, und kaum 39 Jahr alt war, brannte 1768 ab, und mit diesem Gebäude gieng eine sehr kostbare Bibliothek versoren. Es ist prächtig wieder erbauet, und ein eigentliches und weitläuftiges Schloß. Die übrigen herrschaften der Abten sind

(a) Die herrschaft Stauffen, an der Granze ber whern Markgrafschaft Durlach, die fie von dem hand Deftreich erkauft hat, und wegen welcher die Abten zu dem Mitterftande contribuiret. Sie hat zum hauptort bem

Martiflecken und das Bergichloß Stauffen.

(b) Die herrschaft Rirchhofen, wegen welcher

Die Abten auch zum Ritterstande contribuiret.

(c) Die herrschaft Gutenberg und Gurtweil, ant Fing Schwarzbach, in ber Nachbarschaft ber Stade Waldsbut.

(d) Oberried, ein Beiler, auf dem Schwarzwals de, woselbst ehedessen ein Aloster gewesen, nun aber eine Probsten ift, und Burglen, eine Probsten; porsmals ein Kloster, mitten in der obern Markgrafschaft

Baden : Durlach.

(2) Die Pralaten ju St. Trutpert, St. Deter. Ettenheim : Munfter und Schutteren, por Alters Offen Bell. Die erften fteben in geiftlichen Sachen unter bem Bifchof ju Conftang, Die 2 letten unter bem Bifcof ju Strafburg. Ettenheim: Munfter, geftes bet bem Sochstift Strafburg ben Schus und Schirm aber bas Rlofter, auch bie Appellation und Mufterung gu Rriegeszeiten, feinesweges aber bie vollige gandesbobeit ju. Chedeffen hatten die herren ju Soben-Ge roldsect die Raftenvogten über diefes Rlofter von dem Dochflift Strafburg ju Erblehn, und befamen von Dem Rlofter jahrlich einen Schutzanon. Diefe Raftens vonten brachte Philipp Churfurft ju Pfalz mit Gemalt an fich: als fie ihm aber vom Kaifer Maximilian I. mit Bulfe ber vorderoffreichischen Stande, wieder abgenommen, und bas Rlofter unter bftreichischen Schnt gebracht murbe: mußte es den Schubcanon in die por-5 Th. 7 21. derôffs

deröffreichische Ranzlen zahlen, auch zu den vorderöstereichischen landständischen Anlagen etwas bentragen. So wurde zwar 1518 den Herren von Geroldseck die Rastenvogten mit allen Rusbarkeiten wieder zugestellet, jedoch baben bedungen, daß der Prälat dennoch ein vorderöstreichischer Landsaß senn und bleiben solle. Sonst ist unweit Ettenheim-Münster ein heilfames Bad, St. Landelin genannt, welches start besuchet wird.

(3) Des deutschen Ordens Commenthuren ju

Frenburg.

(4) Das Collegiatstift ju Baldfirch.

(5) Der Pralat ju Thennernbach oder Denne bach, Ciftercienferordens.

(6) Das Frauenkloster Wonnenthal, eine Meile

von Frenburg, am Fluß Elg.

5. Folgende Rlofter, die nicht zu dem Dralatenstand gehören, und in der Gegend von Frènburg liegen, namlich, eine Karthause, nahe ben Frendurg, Gunterethal ein adeliches Cistercienser Nonnenkloster, und St. Mergen, eine reiche Abten regulirter Chorherren.

6. Folgende Berrschaften, die zum Ritter-

stand contribuiren.

1) Die herrschaft Ebringen, eine Meile von Frey burg, die dem Stift St. Gallen in helvetien gehoret.

2) Die Berrichaft Merzhausen, die den ehemalis

gen Jefuiten' ju Frenburg gehöret hat.

II. Das obere Rheinviertel, zu welchem gehören

1. Die vier Waldstädte, Urbes sire

ftres, bie am Rhein liegen.

1) Laufenburg, die Hauptstadt einer ehemaligen Grafichaft, und des so genannten obern Rheinvierzeels, dessen Stände sie zusammenberuft, und die Angeles

gelegenheiten berfelben beforget. Gie wird von bem Rhein in 2 ungleiche Theile getheilet, Die burch eine bolgerne fehr funftliche Brucke gufammen hangen. Die Stadt ift ein Lehn des Stifts zu Gedingen, welches Die Grafen von Sabsburg, nebft Sectingen, ichon jur Zeit der schwäbischen Berzoge aus dem Sanfe Sobenfaufen, inne gehabt baben. Als die habsbura : laufenburgische Linie 1400 ausstarb, famen bende Graffcaften, fammt ben Stabten, an bas Saus Deftreich erbweise, wiewohl schon 1387 Bergog Leopold die gam-Be Graficaft Laufenberg vom Grafen Sans ben gungern von Sabsburg für 12000 Kl. erkaufet hatte. Die Stadt will zwar für fein eigentliches lehn bes Stifts Sedingen angefehen fenn, boch hat diefes dafelbft uns ffreitig bie Grundherrlichfeit, und lagt baber bon ber Burgerichaft ben Grundzine jahrlich einholen; es milf fen auch die Burger einer jeden Aebtiffin benm Untritt ihrer Regierung, einen befonders abgefaften Sulbigungeeid ablegen. Es ift bier ein merfmurdiger Rall im Rhein, durch den die etwas oberhalb in dem foge= nannten Gießen ganglich ausgelabenen Schiffe mit großer Gefahr an Stricten burchgelaffen, und alebann wieder unterhalb in dem fogenannten Scheffingen, mit ben zu kanbe babin gebrachten Bagren belaben merben.

2) Rheinfelden, eine ehemals befestigt gewesene Stadt, an der mitternächtlichen Seite des Rheins. Die alte Grafschaft Rheinfelden, deren Schloß ehes dessen mitten im Rhein auf einem Felsen stand, und der Stein Rheinfelden genennet wurde, kam, nach Erlöschung des männlichen Stamms ihrer Grafen, durch heirath an die herzoge von Zähringen, und als auch dieses Geschlecht 1218 erlosch, siel sie dem Reich heim, da denn ein Reichsvogt oder Burggraf darüber gesetet wurde. hernach ist sie vom R. Ludwig aus Bapern 1331, nebst noch einigen andern Städten, an die herzoge Albrecht und Otto von Destreich für 20000 Rr 2

Mart Silbers Coftanger Gewägs mit ber Bablfürften

Brief auf Wiedereinibfung verpfandet worden.

Unmert. Der Rhein lauft bier in einer felfichten Gegend, die bas Gewild genennet wird, eine halbe Deile oberhalb ber Stadt anfängt, und bis an bie Brude ben Abeinfelben reicht, mit großem Geraufche heftig fort: wenn aber belabene Schiffe, burch tilchti ge Steuermanner, die man gemeiniglich ju Gedingen aufnimmt, regieret werden, tommen fie burch Diefe Gegend glucklich bindurch.

3) Sectingen, Sancrum Seccbvium, eine fleine, aber gute Stadt am Rhein, von beffen Baffer fie gang umgeben wirb. Gie ift ein Leben bes hiefigen uralten abelicen Frauenftiftes, deffen Aebtiffin feit 1307 ben Titel einer Fürftinn des heil. romifchen Reich's hat, und Bu bem Pralatenftand des Landes Breisgau gthoret. 1785 hat Raifer Joseph die bisherige Berfaffung die fes Stifts beftatiget, aber alles, mas in den Statu ten beffelben flofterliches vorkommt, und fouft ben jegigen Beiten und Umftanden nicht gemäß ift, aban bern laffen. Mach Abgang ber habsburg = laufenburs gifchen Linie, ift biefe Stadt und ehemalige Graffchaft an bas Saus Deftreich gefommen, welches bie Raffen pogten über bas abeliche Stift hat. Die Stadt will amat nicht eigentlich für ein Leben bes Stifts angefe hen fenn, es muß aber boch die Burgerschaft einer je

eid leiften. Unmert. Diesem Stift find im borigen Jahrhus bert von dem Saufe Defireich die Bogtenen Sornns fen, Giden, Buggen und Stein in Pfanbichaft, and von dem Pfandeinhaber der herrichaft Laufenburg, Baron von Grammont, die benden Thaler und Boy tenen Mettan und Gulg durch Laufch überfaffen wor Den. Es geboret ihm auch das unweit Bafel belegene Dorf Dinthof und Maner Amt Stetten im Biefer thal, nebft andern Gutern, und es hat einige 20 Pfar

ben angehenden Alebtiffin einen befondern Suldigungs

ren ju vergeben.

- 4) Waldshut, eine fleine Stadt am Rhein, Die bie Grafen von Sabeburg erbauet, und beständig im Befit gehabt haben. 1468 murde fie von den Schweigern vergebens belagert, 1638 aber von bem Derioa Bernhard von Beimar erobert. Ums Sabr 1730 bat fe eine febr ichabliche Reuersbrunft erlitten.
  - 2. Folgende Rammeral herrschaften.

1) Die Graffchaft Sauenstein, von welcher benm untern gande gehandelt worden.

2) Die gerrschaft Rheinfelden, die eine von den unmittelbaren, und unter allen die ansehnlichke und einträglichfte ift, daher fie auch bon einem Dberamt verwaltet wird, welches aus einem Obervogt, Obers amtmann, Ginnehmer und gandichreiber beffebet, und an Rheinfelden feinen Gis bat. Gie begreift a Landfchaften.

1) Das Frickthal, welches fich von dem Dorfe . Muaft zwischen dem Rhein und Belbetien, bis an den Bogberg erftrectt. Es hat ben Ramen bon bem große fen Dorf Srick. Das Dorf Augft ober Raifers Augft, am Mhein, in beffen Gegend vor Alters die Stadt Augusta Rauracorum gestanden bat, gehoret hieber: allein das Wirthshaus, die Muble und die Saufer jenfeits ber Erges, gehoren ber Stadt Bafel.

(2) Möhlinbach, bestehet aus dem großen Dorf

Moblin, und einigen andern Dorfern.

(a) Das Rheinthal fängt ben Rheinfelden an, und liegt zwischen bem Rhein, bem Schwarzwafd und ber obern Marfgraffchaft Baben = Durlach.

unterschiedene ansehnliche Dorfer in fich.

2) Die Berrichaft Laufenburg, liegt ben ber Stadt diefes Ramens, zwifchen dem Rhein und Selverien. Gie ift jest an die Frenherren von Stogingen verpfändet, die ihr einen Untervogt vorfegen. Gie bestehet aus ben 4 Thalern Reiften, Mettau, Guls und Gansingen, über die zwar der Pfandinhaber die hohe Gerichtsbarfeit hat, hingegen das niedere Gericht unb

Mr 3

und andere Gerechtigkeiten in den Thalern Sulz und Mettau, hat der vorige Pfandinhaber, Freyherr von Grammont, dem Stift Seckingen durch einen unwiderruflichen Tausch überlaffen, und das Thal Ganfingen haben lange vorher die Freyherren von Roll zu Bernau, mit den niedern Gerichten kauslich an sich gebracht.

- 3. Folgende Pralaturen, die zu dem Pralatenstand des Landes Breisgau gehoren.
- 1) Des beutschen Orbens Commenthuren Beug: gen oder Bucken, die von einem Dorf ben Rheinfelben den Namen, und auch die niedern Gerichte zu Lengnau, wie auch in den Höfen Tägermoos und Bogelgesang in der Grafschaft Baben hat, auch die katholissche Pfarre zu Baden besitzt.

2) Das Collegiatstift Abeinfelden.

3) Das Frauenkloster Ollsperg, eine Meile von Rheinfelden.

## B. Schwäbisch - Destreich.

Die-östreichischen Lande in Schwaben, die kanzlenmäßig Schwäbisch = Oestreich genennet werden, sind theils alte Erbgüter des habsburgischen Hauses, theils nach des deutschen Königs Rudolph I Zeit auf mancherlei Weise an das dstreichische Haus gekommen. Wegen derselben nennen sich die Erzherzoge von Destreich Zürsten zu Schwaben, welchen Titel K. Marimilian I querst angenommen hat. Sie sind wieder in Eheile abgetheilet, die in ihrer eingeführten Ordnung also auf einander folgen: Burgan, Welzlenburg, die Landvogten in Schwaben, Wieder= und Ober = Zohenberg, die 5 Doenau-

nau-Stadte, und 19 Stifter, Landschaften und Stadte.

I. Die Markgrafschaft Burgau, die amifchen der Donau und dem Lech liegt, ift von Johann Stridbeck auf einer großen, und vom hauptmann Michal in einer Charte vom gewohnlichen Format, abgebildet worden; legtere bat Seuter gestochen. Man muß zwischen ber Mart-Grafichaft und Grafichaft Burgau, einen Unterfchied machen. Bu der legten gehoren nur die Berr-'schaften Gunzburg, Burgau, Scheppach und Sobenwang, die das Saus Destreich eigenthumlich besiget; die erste aber ift die ehemalige alte Mart. Diefe ift ein Reichsland von bestimmten Granzen gewesen, in welchen bie von ben fachsifchen Raifern angefeste Markgrafen nicht nur ben vornehmsten Regalien, sondern auch die Civil-Gerichtsbarfeit ausgeübet haben, und von bem Raifer und Reich damit belehnet worden. Die alten Markgrafen wurden sowohl wegen ihrer Perfon, als megen ihres Landes, den Furften gleich geachtet, und außer ihnen maren feine andere Landesherren in der Markgraffchaft Burgau, ober es ftand außer ihnen feinem andern Infaffen einige Landesobrigfeit zu. Go war es nicht nur bis 1361, da ber lette Markgraf, Mamens Seinrich V, aus bem Geschlecht Roggenstein, Die Martgraffchaft an Raifer Albrecht I abtrat, ber Das haus Destreich mit berselben belehnte, sonbern auch von 1301 bis 1490. Die meisten burgaui? fchen Guter find fulbaifche Leben gewefen, wie benn Rr 4

auch Beinrich, Abt ju Fulba, Raifers Albrecht fammtliche Gobne, mit folden Gutern und Lew ten, und mit eben den Rechten, wie folche weiland Markgraf Heinrich besessen, 1301 belehnet hat. Bergog Siegmund von Deftreich überließ biefts Land pfandweise und wiederfauflich an das Bis thum Augspurg, trat auch bernach bas Ginlofungs recht, jeboch ohne Ginwilligung ber Agnaten, an Herzog Georg von Bayern ab, ber es auch 1486 wirklich ausubte, jedoch schon 1488 an den romifchen Konig Marimilian I überließ. Diefer nahm 1492 von dem Lande die Huldigung ein, nannte fich in einem offentlichen Brief ben regierenden Landesfürsten, die Einwohner aber seine Unterthanen. Er bestätigte auch die von den ehemaligen Landesherren gegebenen Frenheiten, und verstattete ben Beguterten ober Angefeffenen in der Mart. grafichaft, die Bogtengerichte über ihre Befigungen, und die dazu gehörigen Leute. Diese übten nicht nur die Rechte aus, die fie unter der augspurgifchen Regierung erlanget hatten, fondern betrugen fich auch ale reiche unmittelbare, mofur fie jedoch bas Saus Destreich nie hat erkennen wollen, wie der ungenannte Berfaffer des grundlichen und vollständigen Unterrichts von des Ers bauses Destreich alterm und neuerm Besig der Markgrafschaft Burgau — Wien 1768, ausführlich zu zeigen gesucht bat. Nichts befto weniger hat Joseph edler von Sartori, in feb ner Staatsgeschichte der Markgrafschaft Burgau, in Bezug auf die zwischen dem Erzhause Oestreich und den burgauischen Mi

Insaffen obwaltende Streitigkeiten, die 1788 gu Murnberg in Octav gebruckt worden, bargethan, daß in der dritten Deriode von 1492, da die Ron. Pfandeinlofung aufgehoben, bis auf die Biederlofung von 1559, die Infassen allen landesfürstlichen Zumuthungen zu huldigen, auf den Landtagen zu erscheinen, auf Reifen und im Rriege zu folgen, widersprochen, und sich theils auf ihre Reichsunmittelbarteit, theils auf das alte Berkommen berufen. Durch bas legte beweisen fie insonderheit, daß sie jur Reis - und Kriegs-Folge nur auf gemiffe eingeschrankte weife verbunden, unb von aller Steuer, theils burch bie faiferlichen Frenheitebriefe, theile felbft burch einen ergbergoglichen, befreyet worden. Es erhellet aber auch aus ber Geschichte biefer Zeit, baß bie Erzherzoge ibre haus Privilegien auch auf Die Martgraffchaft Burgau in voller Maage ausgebehnet, und dag bie Infaffen die Gigenschaft eines Fürstenthums in fo weit anerkannt haben, als ihre Frenheiten, Rechte und bas alte herkommen, baburch nicht beintrad. tigt worden. In dem vierten Zeitraum von 1559, ba bie Markgraffchaft wieder eingelofet worden, an, bis zur Errichtung bes fo genannten Interims-Mittels im 1587sten Jahr, hat zwar bas Saus Deftreich fich ertlaret, baß es ben Furften, Pralaten, Stadten und Ebelleuten, als unmittelbaren Reichsftanden und Gliedern, ihre perfonliche Reichsunmittelbarteit nicht ftreitig machen wolle, noch jemals ftreitig zu machen gewillet gewesen fen, baß es aber auch nicht verftatten tonné, baß fich die Jufaffen in Unfebung ihrer Befigungen und Lander Rr 5 an

von ber öffreichfichen gandesbabeit erimirten. Als aber die Interims = Mittel ausfindig gemacht murbeng blieb der Punct Der Landeshaheit unberührt. Unterbeffen hat das Saus Deftreich feitdem behauptet, daß ihr diese Landeshoheit zufomme, Die burgauischen Infaffen aber haben fich im Befit und in der Ausübung fast aller Effecten des Territorial-Rechts befunden, und befinden fich noch Bu Belgheim ift eine evangelische Bemeine. Die Graffchaft Burgan wird burch einen Landvont regieret, und ist nach den 5 Landvogts-Inechten in 5 Begirke getheilet.

i. In dem ersten Oontobeziel sind zu bemerfen

1). Die herrichaft Arumbach nebst Sprben. In dem ichonen Marteftecken Arumbach, ift ein Schloß, und in der. Nachbarfchaft ein Gesundbad am Ffuß Ramfach.

2) Groß: Ron, ein Schloß an der Bung. 3) Edelstetten, ein weltlich-frenes canonisches Jungfrauenflift, welches 1126 gestiftet worden.

4) Rissendorf, ein Dorf.

2. Im zweyten Vontsbezirk sind

1) Burgau, ein Marktfleden, am Fluß Mindel.

2) Gungburg oder Gungberg, eine fleine Stadt am Rluß Gung, ber unterhalb berfelben in Die Donau Man findet hier ein Schloß, die Regierung ber Markgrafichaft, ein Capuzinerflofter und ein Collegium der P. P. piarum scholarum.

3) Dengingen, an bet Ging. 4) Die herrschaft Landsberg.

5) Sobenwangen, ein Dorf an der Guni.

3. Im drittem Vontsbezirk find feine merkwurdigen Derter.

4. Im

4. Im vierten Vogtsbezirk sind

1) Sepfriedeberg, eine herrschaft am Bluß Bufam, die den Ramen von einem Bergschloß hat.

2) Wilmarzhofen, Reichertshofen, und viele

andere Dorfer.

5. Im fünften Vogtsbezirk sind Unter: und Ober: Thurheim, Blankenburg und andere Dorfer.

11. Die Landgrafschaft Nellenburg, Die einen Theil vom Zegau in fich faffet, hat ber dstreichische Erzherzog Sigismund 1465 von Hans Grafen von Thengen, für 37905 rheinische Gul-Den erfaufet, und Raifer Karl V faufte 1542 vom Grafen Chriftoph von Thengen auch die herrschaft Thengen für 8310 Fl. Die ganze Landgraffchaft bestand aus den Stadten und bavon benannten Memtern Stockach, Nach und Thengen, hatte auf 30 Fleden, Dorfer und Weiler, und einen Umfreis von 8 Meilen. Nachdem aber Thengen Davon getrennet, und zu einer besondern gefürfteten Grafichaft erhoben worden, ift die Landgrafschaft merflich fleiner geworden; indessen will sie boch noch, und infonderheit bas Landgericht, welches ju Stockach gehalten wird, eine weitlauftige Gerichtsbarfeit über bas gange Begauhaben. Der Forst erftrecket sich bis an Schaffhausen, und bis an Sigmaringen und Lutlingen an der Donau. Die Landgrafschaft wird durch einen Landvogt teaieret, und enthalt

1. Wellenburg, ein Bergichlos, von welchem bas

Land den Ramen hat.

2. Stockach, eine fleine Stadt, die der Sauptsort des gandes, und der Sig des gandvoges ift. Sier

ift gemeiniglich bas kaiferliche Landgericht zu Weltenburg gehalten, welches ehebeffen das Landgericht in hegau und Medach hieß, und insgemein zu Aigebeingen, Stockach und Bodensach gehalten wurde.

3. Nach, ein Stadtchen auf einem fteilen Berge, an beffen guß fich viele Saufer befinden, die bie untere

Stadt genennet merben.

4. Die herrschaft Silzingen, die die Abten Betershausen, inne hat.

5. Die Berrichaft Mublhaufen.

6. Die herrschaft Singen oder Sungen, mit tile: derhofen.

7. Langenstein, ein Schloß mit einer herrschaft, welche bem graftich welsbergischen Sause zuzehoret.

III. Die jegige Landvogten in Schwaben, ober die kaiserliche und Reichs-Landvogten Altorff und Navensburg, die ib ren Ursprung von den Ueberbleibseln ber ebemaligen quelphifchen Graffchaft Altorff bat, biemit ben übrigen guelphischen Erblanden in Balfchland und Deutschland, von bem legten Bergog aus bem jungern guelphischen Stamm, Belf VI, bem Raifer Friedrich, als Herzog in Schwaben, vom Sause Hohenstaufen, zugewendet worden. Daß Bergoge von diesem Pause diese Grafichaft in wirklichem Befig gehabt haben, erhellet baraus, weil fie viele Guter derfelben an bie dasigen Rlofter verschenket, auch andere Frenheiten ertheilet haben. Als der legte von bem hohenstaufischen Stamm, ber ungludliche Conrad, umgefommen mar, jogen die romischen Ronige Bilhelm und Reichard, bie Graffchaft Altorff, oder vielmehr die Ueberbleibsel berselben, an das Reich, worauf fie, wie andere

andere Reichsguter, theils ben jedesmaligen Reichs Landvogten in Ober - Schwaben in Berwaltung gegeben, theils auch mehrmals verpfan-det worden. Erst 1415 wurden die Ueberbleibsel ber alten Graffchaft Altorff, famt ben Fregen auf Leutfircher Seib, zu einer besondern Landvogten gemacht, und ju ber haupt - Landvogten in Dberund Nieder Schwaben geschlagen, auch mit derfelben von dem Raifer Sigmund an die Truchfeffen von Baldburg verpfandet. 1488 verpfandete Raifer Friedrich folche an herzog Albrecht von Destreich für 13200 Bl. welcher fich Dieferwegen mit ben Truchseffen von Baldburg verglich. 211s solche Pfandschaft 1460 erlosch, weil Bergog Albrecht in die Acht erflaret, und in ben Bann gethan murbe, bewarb fich Ergherzog Sigmund von Destreich 1464 benm R. Friedrich von neuem um Die Landvogten, fam aber erft 1486 zum wirklichen Befig berfelben, ba er fie von dem Truchfeß Johannes, burch Erlegung bes Pfanbichillings ber 13200 Fl. einlosete.

Der Bezirk, der die heutige kaiferl. Landvogten in Schwaben ausmacht, kann seiner Lange und
Breite nach durch gewisse Meilen nicht bestimmt werden, weil er hin und wieder von andern herrschaftlichen Gebieten durchschnitten wird. Am besten ist er auf der kollesselschen großen Charte von Schwaben, und auf der kleinen Charte, die Wegelins gründlichem historischen Bericht von der kaiserlichen und Reichs-Landvogten in Schwaben bengefüget worden, vorgestellet. Das Land ist von mittler Gute. Es trägt allerley Getraide, den, die das Stift Weingarten bisher Pfandweise inne gehabt und gezogen hat. Er ist mit ansehnlichen Freyheiten und Privilegien versehen, und der Sis des Oberlandrosies, und des Oberamts; es wird auch hie selbst das Laiserl. Landgericht auf Leutkircher zeid und in der Pirs wechselsweise mit den Reichsstädten Ravensburg, Wangen und Isun gehalten, welches zu der Zeit, als die Landvogten an das Haus Destreich gekommen, von Lindau hieher verleget worden. Das unmittelbare Reichsstift Weingarten, welches in diesem Marktslecken liegt, gehöret zum schwäbischen Kreise, den welchem mehrere Rachricht davon erfolgen foll. Es tst-also, aller Gewohnheit ungeachtet, irrig, wenn man saget, der östreichische Warktslecken Altorsf, genannt Weingarte:..

2) Das Sischbacher Umt, ober bas Amt um

Fischbach und Aplingen.
2) Das Eggenweiler Amt, ober bas Amt um

Backenweiler und Durrenaft.

4) Das Wolfertschweiler Amt, oder has Amt um Wilhelmstirch und Cappel.

5) Das Jogenweiler Ame, oder das Amt um Ringenweiler und Jogenweiler.

6) Das Geigelbacher Umt, ober bas Amt um bie Derter Berg und Beiler.

7) Das Schindelbacher Amt, oder bas Amt ju und um Zollenrenthe.

8) Das Bergatreuther Amt.

9) Das Boscher Umt, oder das Amt um Karfee.

10) Das Pferricher Amt, oder bas Amt um Ambell.

11) Das Bodenegger Umt.

12) Das Amt zu und um Eschach.

13) Das Grunfrauter Amt.

Zu diesen Aemtern der obern Landvogten, werden noch gerechnet.

1) Das Amt zu und um Booß und Agenberg, welches aber von den andern Aemtern durch die Herricken

schaften Konigseg und Aulendorf, Altschhausen und ber herren Erbtruchfeffen, einigermaßen abgefon-Dert ift.

2) Das Amt um Gebranhofen auf LeutFircher

Beid, fonft das Ober 21mt genannt.

Unmert. Eben gedachte Leutfircher Geid oder Beide, ift eigentlich ein großes Feld von ungefahr 90 Saucherten, (Morgen) welches um die Stadt Leutfirch herliegt, und theils ben dafigen Burgern, theils frenen Leuten gehoret, und in ber landvogtenlichen alleinigen Gerichtsbarfeit liegt, jedoch nicht collectabel ift. gehoren auch ju diefer Deide von Alters her viele Dorfer, Bofe, Weiler und Guter, Die einen Strich ganbes ausmachen, ber ungefahr 3 Meilen lang, und faft I Meile breit ift.

2. Die untere Landvottey, in deren Aemtern die Landvogten allein die hohe peinliche und glaitliche Gerichtsbarteit, und mas berfelban anbangig ift, behauptet; die niedern Berichte aber ben Grund - und Gigenthumsherren guftandig find.

1) Das Umt dieffeits des Waffers der Rig, nach

bem Rederfee gu.

2) Das Amt jenseits der Rif, zwischen bemfelben

und dem Baffer der Roth gelegen.

3) Das Umt um Munchroth und Memmingen. von bem Waffer der Roth bis an die Pler, und von da bis an die Gung.

Unm. (1) Außer den Jurisdictionalien, hat die Landvogten ben, in und außerhalb gelegenen Stad= ten, Rloftern, abelichen Gigen, Schloffern und herrs fchaften, noch unterschiedliche Gerechtigkeiten. Sie will auch die glaitliche Obrigfeit und derfelben Wirfungen vom Bodenfee und Buchorn an, bis auf das britte Joch ber Goglinger Brude ben Ulm, ausüben.

(2) Die Landvogten übet auch die hohe Gerichts. barteit über die Rarthaufe Burheim aus, die I Stuns De von Memmingen liegt, und jahrlich 5 Fl. Schirme aelb

geld in die Landvogten giebt. Bu derfelben gehören bie Dorfer und Weiler Burheim, Wefterhart, Ples, Oben-hausen, Bennern, Veringen und Meuhauß, wegen welcher fie dem schwäbischen Rreise Steuern entrichtet.

IV. Die Grafschaft Hohenberg, die der östreichische Herzog Leopold 1381 dem Grafen Rudolph von Hohenberg für 66000 Fl. gekauft hat, bestehet aus 2 von einander entfernt liegenden Haupttheilen, nämlich aus der niedern und obern Grafschaft. Zu Altingen ist eine evangel. Gemeine.

1) Zu der niedern Grafschaft gehöret

(1) Rotenburg, eine fleine Stadt am Neckar, die ehedem Landfurth, auch Landhort und Landskron geheißen hat. Sie ist entweder im 11ten oder 12ten Jahrhundert durch ein Erdbeben vermüstet, aber nachmals wieder aufgebauet worden. Sie hat ein Schloß, ein ehemaliges Jesuiter Collegium, und ein 1276 gestiftetes Carmeliter Rloster. Dem Spital gehöret das Gut Schadenweiler. 1786 brannten hier 124 Gebäude ab. In ihrer Nachbarschaft ist ein Gesundbrunn, und vor dem Thor eine berühmte Kirche, die Weckenthal genennet wird. In dieser Gegend ist auch der sogenannte Heuberg, von dem eben solche Mährchen, als vom Blockberge, erzählet werden. Als der zwente Theil dieser Stadt, wird die an der andern Seite des Neckarstusses belegene

(2) fleine Stadt Bhingen, mit dem Junamen am Weckar, angesehen. In derselben ift ein Stift zu St. Morit, welches 1320 für einen Probst und 12 Chot

berren gestiftet worden.

(3) Borb, eine kleine Stadt am Retfar, die einen ziemlich guten Sandel mit wollenen Tuchern treibt.

(4) Mordstetten und Obernau.

2) Zu der obern Grafschaft Sohenberg gehört (1) Schenberg, auch Schönberg, ein Städtchen am Flüschen Schlichem, brannte 1750 fast gang ab.

(2) <u>5</u>04

(2) Kobenberg, ein muftes Bergichloff, von melm die Graffchaft den Ramen bat.

(3) Fridingen, ein Städtchen an der Donau. (4) Die herrschaft Wehrwag, an der Donau, uns

weit Fridingen.

(5) Spaichingen, ein großer Rleden in einem bas von benaunten Thal am Bluß Brinn. Dier wohnet ber Obervogt. Bu ber Obervogten Spaichingen gehöret ber Drt Stadthausen, 1 Stunde von Oberhaufen, an Dem fleinen Aluß Schlichem. Dabe ben bemfelben gegen Mittag, nimmt bas Gebirge geuberg feinen Anfang, von welchem fich 1763 ein Theil ablofete, bet mach und nach in bas Thal wich, und viel Bermuffung anrichtete. 1787 den 14ten Man fieng bas Gebirae won neuem an, fich auf der Bobe ju fpalten, und der Bald, mit welchem es bedeckt ift, ju finken, und die Schlichem zu versberren.

(6) Oberndorf, ein Stadtchen im Schwarzwald, am Redar, mit einem Augustiner Rounenfloffer, foll por Zeiten eine große Stadt gewefen, aber burch Brand in geringe Umftande getommen fenn. In bem Rlofter liegt herrmann II, Bergog gu Ted, ber um bas Jahr

1190 gestorben ift, begraben.

(7) Schramberg, ein Marktflecken, zwifchen 2 Uts men des Fluffes Schiltach, hat neben fich ein Berge

folog liegen, und ift eine Berrichaft.

v. Die fünf Donau=Städte, welche find Munderkingen an der Donau, Waldset im Umfang der Grafschaft Waldburg, Sulgau, (auch Saulgau, Saulgen und Sulgen genannt,) an der Schwarzach, Die ehebeffen eigene Grafen gehabt bat, Riedlingen an ber Donau, und Mengen unweit ber Donau.

VI. Folgende Stifter, Landschaften und Stadte, Die zwar ihre eigenen Serren haben, (Chingen ausdenomgenommen, jedoch bem Saufe Deftreich in Unfehung bes Collectirungerechte unterworfen find.

1. Die Stifter.

1) Wiblingen, eine Benedictiner Mannsabten an der gler, die gwar bis 1699 ju der Graffchaft Rirds berg geboret hat, aber in diefem Jahr durch eine 1700 wiederholte Erflarung davon abgefondert, ju einer ei genen herrichaft erflaret, und unmittelbar unter Die porderöffreichische Regierung geleget worden ift. haben diefelbe bie Grafen Dito und Bartmann bon Rirchberg 1099 gestiftet. Ben dem Rlofter liegt ein Rlecten, es gehoren auch unterschiedene Dorfer Dabin.

2) Die Karthaufe Burheim, die oben G. 641.

fcon befcbrieben worden.

3) Beiligen Areugthal, vor Alters Bu den Waffer: Schopfen, ein abeliches Franenflift Cifiercienfer Dr dens, oberhalb Riedlingen, und unweit ber Donan. Es gehöret demfelben das Dorf Undelfingen.

4) Urfpring, ein Benedictiner Ronnenfloffer.

2. Die Landschaften.

1) Die Grafichaften Rirchberg und Weißenhorn, die an der Gler und Donau liegen. Gie find 1504 im baperischen Rriege bem Raifer Maximilian I jure fiscali jugefallen, hernach aber noch ben lebzeiten bes letten Grafen von Kirchberg, Philipp, 1507 ben Der, ren Juggern zuerft fur 70000 Fl. auf 10 Jahre ver pfandet worden. Db nun gleich das Saus Deftreid folde nachmals wieder eingelofet hat, fo find fie boch von demfelben abermals ben Grafen guger gegen et ne Summe von 525000 Fl. als ein Dannlehn über · laffen worden, und die Manmunde Linie ift noch iest im Befit berfelben. Es geboret dabin

(i) Ober Airchberg, ein Schloß auf einem Berg an der Jier.

(2) Unter: Rirchberg, ein Fleden an der Jier,

in der Rabe des eben genannten Schloffes.

(3) Die Berrichaften Adelehofen, Wulenstetten (4) Weiß und Pfaffenhofen.

(4) Weissenhorn, ein Städtchen und Schloß am

Rothfluß.

(5) Maurstetten ober Marstetten, eine herrschaft, die ehemals eine Grafschaft gewesen ift. Das Schloß dieses Namens, hat an dem Rothstuß ben dem Dorf Buch gelegen, und ist der Sit eines kaiserlichen Landsgerichts gewesen, welches von bier nach Weissenhorn verlegt worden, aber schon im 16ten Jahrhundert einsgegangen ist.

2) Die hohenzollerische Graffchaft Sigmaringen, über welche sich das haus Destreich die Soheit zueig= net, auch wirklich einen Theil derselben collectiret.

3) Die herrschaft Erbach, die von einem oberhalb Ulm an der Donau liegenden Schloß und Marktslecken Den Ramen hat.

4) Die herrschaft Berg, deren Schlof unweit

Chingen, aber jenseits der Donau liegt.

50 Die herrschaft Buß und Deffingen, zwischen ber Donau und Rangach.

6) Die herrichaft Gutenstein, beten Schlof an ber Donau zwischen Sigmaringen und Fridingen liegt.

7) Die herrschaft fausen und Stetten am Rals, tenmarkt.

8) Die herrschaft Worthausen am Niß, unter Biberach, woselbst eine frene Burs ift.

9) Die berrichaft Kallenberg und Robnsperg, am Kluf Gung.

10) Das Gericht Reuthen, das Amt Bierftetten ic.

3. Die Städte.

1) Costanz, nicht Costnin, lat. Constantia, ist eine wralte Stadt zwischen dem Bodensee und Untersee, dawo der Rhein aus jenem in diesen sliesset, ben der Landsgrafschaft Thurgau. Sie ist ehemals eine Reichsstadt gewesen, aber 1550 vom R. Karl V in die Acht erklästet worden, weil sie die romische katholische Lehre verslassen hatte. Ferdinand I brachte sie 1559 unter die Bothmäßigkeit des östreichischen hauses; und obgleich die schwäbischen Stände solches nicht zugeben wollten,

so wurde doch diese Unterthänigkeit 1550 auf dem Reichstage zu Augsburg beftatiget; boch hat Deftreich für diefelbe die Reichsfleuern und Kammergerichtstieler übernommen. Die Stadt ift befestiget, und bat auf ber anbern Seite bes Rheins das Fort Petershaufen ju ihrer Beschützung. Sie mag ohne die Vorstadt an 800 Saufer haben, ift aber ohne Manufakturen und Das hiefige Bisthum foll um das Jahr 570 von Windisch, welcher Ort 6 Meilen von hier, in Belvetien, im Gebiet ber Stadt Bern liegt, bieber verleget worden fenn. Der Bifchof, der ein fcmabi feber Rreisstand ift, wohnet aber nicht hier, fondern ju Mersburg: das Domfapitel aber halt fich noch bies felbft auf. Auf dem Domplat ift ein fleiner Bezirk, Die Pfalz genannt, in welchem ber Bifchof Die Gerichts barfeit hat. Die Cathebralfirche bat den Titel beatislimae virginis natae. Außer berfelben find bier bie Collegiatfirchen ju St. Stephan und St. Johannes, 6 Pfarrfirchen, 6 Mannstlofter, unter welchen ein Jesuiter-Collegium gewesen ift, und 2 grauenflofter. Die niedern Gerichte, welche fowohl die Stadt, alsibr Reit = und Almofenamt, und die benden Collegiatfir den, in der Landgraficaft Thurgau haben, find in der Befchreibung des Thurgaus ben der Gidgenoffenfchaft ju finden. Bon 1414 bis 1418 ift hiefelbft eine berubmte Rirchenversammlung gehalten worden, welche fatt brener Pabfte, die fich wider einander aufgeworfen bab ten, einen neuen verordnete, und Johann buß, nebk Bieronymus von Brag, verbrennen ließ.

- 2) Steckborn und Ratolfzell oder Zell schlechtbin, fleine Städte am Zeller soder Unter see. Die lette hat fich zwar 1415 an das Reich ergeben, und vom Raifer eine Urkunde erhalten, daß fie nimmermehr davod veräußert werden solle: fie ist aber doch wieder unter öftreichische Bothmäßigkeit gekommen.
- 3) Schelklingen, eine fleine Stadt an bem glus den Ud.

4) Chiw

4) Chingen, eine fleine Stadt an der Donau, mit einem abelichen Ronnenfloster Benedictiner Ordens.

1749 brannte fie gutentheile ab.

Anmerk. Wenn man von Chingen nach Ulm reifet. fommt man bon Rothenacker auf eine Bobe, von welcher man in das Donauthal fiehet, welches 18 Stun-Den lang ift, aber nicht wie ein Thal, fondern wie eine weite Ebene erscheinet. Die Donau fchlängelt fich ber' -Lange nach an den mitternachtlichen Bergen bin. Die Strafe, welche an dem mitternachtlichen Ufer babin lauft, ift eine der besten, und heißt jest Die Dauphirien , Straffe, weil fie verbeffert worden, als Ronigs Lindwig XVI von Rranfreich Gemalin auf derfelben rei= fete. Gie gehet burch Tifcbingen.

5) Voringen, eine fleine Stadt auf der Alb, am Rlug Lauchert, Die ehemals der Sauptort einer Graf-Schaft war, die nach Abgang ihrer alten Grafen an die Grafen von Werdenberg fam, und nach derfelben Er-Ibichung an das Saus Deffreich und an die Grafen von Bollern, boch fo, daß fich Deftreich die Sobeit über die gange voringifche Erbschaft zueignete. Die fleine Stadt Boringen gehoret bem Saufe Deftreich, das Dorf Boringen aber mit andern Dorfern unter bfireichischer Dos beit dem Sause Sohenzollern = Sigmaringen, welches ben graffichen Titel von Boringen führet.

### V. Das weltliche Gebiet des Bischofs zu Trient.

🕥 as weltliche Gebiet des Bischofs zu Trient, liegt in ber gefürsteten Graffchaft Eprol. Es ift baffelbe biefem uralten Bisthum vom Raifer Conrad II geschenket worden. Die Erbvogten über Daffelbe, haben die alten Grafen zu Eprol gehabt, und im Titel geführet. Bifchof Albrecht bat mit Rath und Bewilligung bes Rapitels 1363 bem Berzog Rudolph zu Destreich und beffelben Brudern, einen Brief ausgestellet, darinn er sich und fein ganges Stift auf ewig mit bem Lande Enrol vereiniget, Bulf - und Dienft-Leiftung verfprochen, und nebst Deffnung aller stiftischen Stadte und Besten, verordnet hat, daß die Sauptleute und Pfleger benm Untritt ihres Umts Diefe Berichreibung jedesmal beschworen follen. Dergleichen Vertrage find nachgehende mit Bergog Albrecht, Friedrich und Sigmund, Kaifer Marimilian I, und Ferdinand I gemacht worden. 1511 ift zwischen dem Erzhause Deftreich und bem Bischof zu Trient verglichen morben, daß das Bisthum auf den tyrolischen Landtagen und anderen Bufammenfunften durch Abgeordnete mit erscheinen, und über die Boblfahrt und Sicherheit des Vaterlandes mit berathichlagen, auch zu folchem Ende feinen Untheil an Steuern und Anlagen mit bentragen, (fo wie auch ben Landesfürsten von Tyrol die Balfte des Bergrechts von den trientischen Bergwerfen geboret,) bingegen aber auch das Erzhaus Destreich, als Landes fürst zu Eprol, das Bisthum ben den außerordentlichen Reichesteuern vertreten folle, die Rammerzieler ausgenommen, (f. oben S. -. ) welches auch in dem Reichs-Abschiede von 1548 S. 69 bestäti-Als 1641 auf bem Reichstage voraet worben. geftellet murde, die Stifter Trient und Briren murben von dem Saufe Destreich wegen Eprol, wider ihre bergebrachte Frenheiten, in eine landesfürftl. Subjection gezogen: antwortete man von offreidifder Seite, bende Stifter hatten fich ihrer Temporalitat, Land und Leute balber, feines geschloffence

#### Das welt. Gebiet des Bischofs zu Trient. 649

fenen Fürstenthums und sublimis territorii zu berühmen, auch solche in dieser Qualität niemals zu Lehn empfangen. Auf eine gleiche Beschwerde der Bisthümer im Jahr 1773, ward eine gleiche Antwort ertheilet. Ob nun gleich der Bischof zu Trient von dem erzherzoglich östreichischen Hause als ein Landstand von Iprol gehalten wird, so hat er dem ungeachtet, als ein unmittelbarer Reichssürst, Siß und Stimme auf dem Reichstag im reichssürstlichen Collegio, beschiefet auch den Reichstag wirklichen Collegio, beschiefet auch den Reichstag wirklich. Er ist auch ein Stand des östreichischen Kreises. Als Bischof stehet er unter dem Erzbischof zu Lapbach. Das hochwürdige Domkapitel, welches aus 18 Canonicis bestehet, hat auch auf den tyrolischen Landtagen seine Stelle.

Was die Lrb = Aemter dieses Hochstifts anderrifft, so haben das Zosmarschall = Amt die Grafen und Herren zu Firmian, Herren zu Cromes und Meggel; das Rammerer Amt die Grafen von Arz oder Arso, Herren zu Basio; das Mundschenken Amt die Grafen von Thun; das Truchssessen Amt die Frenherren von Prato, Herren zu

Segungan.

Der fürstlich-bischofliche Sofrath, bestehet aus geist = und weltlichen Rathen. Das ehemalige Confstorium ist wieder aufgehoben, und an desselben statt ein General = Vicarius verordnet worden.

Bu dem weltlichen Gebiet des Bischofs gehoret: 1. Trient, Tridentum, beh den Italienern Trento, die Haupt- und Restdenzstadt, die in einem Thal an der Etsch liegt. Sie hat keine recht regelmäßige Straßen, abet doch mehrentheils neue, und viele wohlgebauete Sauser, auch schne Pallasse. Das fürstlich-bischofische

G\$5 Ghlof

Schloß ift war weitläuftig, aber altmodisch, jedoch reich an Marmor und guten Frescogemälden. Die von gehauenen Steinen erbauete Eathedralfirche, wird von bem heil. Vigilius beuennet, und hat eine prächtige Auppel und einen kostbaren hohen Altar. Es sind hier ferner 3 Pfarrfirchen, ein ehemaliges Jesuiter Eollegium, dessen Kirche mit Marmor schon geschmückt ist, und in und vor der Stadt sind zu Albster. Den Stadt hauptmann seizet das Haus Destreich. Die Kirchewversammlung, die von 1545 bis 63 hieselbst gehalten worden, ist berühmt, und wegen derselben wird die Stadt von ihren Einwohnern la chiesa del sanso concilio genannt.

Außerhalb der Stadt auf dem Berge Dos di Trent, Dostrent, Dorsum Tridenzinum genannt, lag zur Zeit der Longobarden die Festung Verruca. Zu der Podestarie von Trient, gehören die Flecken 1) Vezzan, Vezzan no, Vizianum, und 2) Treumen, Mezzo Lombardo,

lat. Medium St. Petri, nebst 3) vielen Dörfern.

2. Reiff, Ripa, ben den Jtalienern Riva, eine kleisne Stadt in einer sehr angenehmen Gegend am Garti See, (Lago di Garda) nut einem festen Schloß auf einer Höhe, welches die Italiener la Rocca nennen, und an dem See liegt. Die Stadt treibet ziemlichen Sandel. Bor Alters, und noch 1154, gehörte sie dem Bischof zu Berona. In der prächtigen Sieronymiten-Kirche vor der Stadt, ist ein berühmtes Marienbild. Bep der Stadt wachsen vortressiche Cieronen und Pomeranzen. In der Podestarie von Reiff, gehören

1) Das Lederthal, Val di Ledro, Vallis Leudri, 2) Die Bauptmannicaft Thenn, Tenno, im Go

birge.

3) Die 4 sugenannten Vicariate, (Quatero Vicariati,) im Lagerthal, gehörten schon in alten Zeiten den Herren von Castelbart, denen sie von den Benedigern, diesen aber 1509 vom Kaiser Maximilian I abgenommen worden. Kaiser Ferdinand gab sie 1532 dem Sochessist wieder, behielt sich aber die Landeshoheit gewissers maßen

#### Das welt. Gebiet des Bischofs ju Trient. 657

maßen vor. Jest haben die Grafen von Caftelbarf fie wieder zu Lehn. Gie bestehen in den 4 großen Martis seden Ala an der Etsch, woselbst viele Sammetweber sind, Mori, Murium, Brentonico, wo das Haupts stelloß ist, und Avio, Avium, an der Etsch.

4) Die herrschaft Bisein, Beseno, an der Etsch, die ben Grasen von Trapp gehöret, und darinn die Bergsfestung Bisein, Besenello, und der darunter liegende Flecken Calian, Caliano, an der Etsch, zu bemerken find. Benm letten wurden die Venediger 1487 von

Den Tyrolern geschlagen.

5) Die kandschaft Judiciarien, Giudicaria, an der Sarca, wird durch das Gebirge Duron zertheilet, und ift wohl bewohnt. Sie bestehet aus den Kirchspielen Lomas, Clez, Banal, Tion, Condino, Storo und Rendena, welches lette ein besonderes Thal ist. Das Hauptschloß heißt Stenig, Sconica. Stono, Sevaurum, ist ein Marktschen.

6) Das Gericht Levig, Levico, mit einem Matfta

flecten gleiches Ramens.

7) Das Thal Fleims, Val di Fieme, Vallis Flemarum, am Fluß Avis, treibet flarken Sandel mit Holz. Der Sauptort Cavalese, ist ein guter Marktslecken.

8) Das fleine Gericht Segunzan, Segonzano, wels des den Frenherren von Prato gehöret. Es hat den

Namen von einem Schloß und Pfarrdorf.

9) Das fleine Gericht Grumes, welches ben von

Barbi gehöret.

10) Der Lonsberg, Val di Lon, Anania, Anaunia, ift ein ungemein fruchtbares und mit Schlössern und Dörfern angefülltes Thal, durch welches der Flus Nos oder Sulz fließer; es wird auch von vielen und alten adelichen Familien bewohnet, wie denn unter andern hieselbst die Stammschlösser Spaur, Tunn, 21rz, Cles mit einem Marktsecken, Cored und Morens berg, ital. Sarnonico, die Flecken Revd, Denn und ans dere, nebst sehr vielen Dörfern, sind.

11) Der Gulzberg, Vall di Goll, Vallis folis, liegt über dem Rons, ift auch fruchtbar, und gehet bis an die Grange der Benediger und Granbundner. 277ale und Caldes find Dorfer.

12) Die Berrichaft Bergen, Pergiue, deren Saupt ort gleiches Ramens ein iconer Markflecken mit ei

nem Schloß ift.

2. Die Berrichaft Caldonan ober Caldonatich. ital. Caldonazzo, mit dem mobibewohnten Berge Lafraun, Lavarone. In derfelben entstehet die Brenta, lat. Meduacus, aus dem Caldonaticher See, (Lago di Caldonazzo,) fließet durch Bal Sugano nach Padua, und aledenn in das venedische Meer. Gie gehoret ben Grafen von Trapp.

Unmerk. Dem Sochstift Trient gehoret auch bas Marchefat Caftelara im Bergogthum Mantua. Es bat einen ansehnlichen Lehnhof, wie denn das Saus Deftreich fehr viele Lehen deffelben besiget.

### VI. Das weltliche Gebiet des Bischofs zu Briren.

Mit dem Bisthum Briren, hat es eben biefelbe Bewandnis, die vorher von dem Bisthum Trient beschrieben worden. Der Bischofhat Rraft aller Vertrage, die noch jedesmal ben ber Wahl eines neuen Bifchofs erneuert werden, famt bem Capitel fich mit Eprol auf ewig verbunden, erscheinet als ein zugewandter Stand durch Abgeordnete auf den tyrolifchen Landtagen, und traget Die tyrolischen Steuern und Anlagen mit ab; bat aber dem ungeachtet, als ein unmittelbarer Reichefürst, Sis und Stimme auf bem Reichstage in dem reichsfürstlichen Collegio, beschicket benfelben wirfich, und giebt zur Unterhaltung bes Ram-

#### Das weltl. Gebiet des Bifch. zu Briren. 653

mergerichts die oben S. — angezeigte Summe; wird aber in Ansehung der ausserzeichten Reichssteuern, von dem Erzhause Destreich vertreten. Er ist auch ein Stand des östreichischen Kreises. Als Bischof stehet er unter dem Erzbischof zu Salzburg. Das hochwürdige Domkapitel, hat auch ben den Zusammenkunften der throlischen Landschaft eine Stelle. Die Landesfürsten in Tyrol, sind des Stifts Erbvögte, und besigen als solche von demselben noch viele Lehen.

Was die Erb-Aemter dieses Jochstifts anlanget, so besiten das Erbmarschall-Amt die Grafen zu Wellsperg und Primör; das Erbkanmester 2mt die Frenherren Colonna zu Wels und Schenkenberg; das Erbschenken-Amt die Grafen von Lunn; das Erbschenkensen-Amt die Grafen von Lunn; das Erbschenkensen-Amt die Grafen von Lunn;

Fen von Wolfenstein zu Robneg.

Die fürstlich bischöflichen hohen Collegia sind, das Consistorium, der Zofrath und die Zof-Kammer.

Bu dem weltlichen Gebiet des Fürsten und Bi-

fchofs, geboret

1. Bripen, Brixinum oder Brixina, ital. Bressas mone, die haupt- und Resdenz-Stadt, die in einer angemehmen Gegend am Fluß Eisact liegt, der hier den Fluß Rienz aufnimmt. Der bischössliche Pallast ist wohl gesbauet. Ausser der neu und zierlich erbaueten Cathes bralkirche, sindet man hier eine Pfarrkirche, 6 andere Rirchen, 3 Rlöster und ein Collegiatstift. Raiser heins rich IV hielt hieselbst 1080 eine Kirchenversammlung, auf welcher Pabst Gregorius VII abgesetzt wurde.

2. Seben voer Saben, Sabiona, Savione, Subfavione, Sabana, liegt auf einem Berge am Enfact, nabe bep Clausen, und ift beswegen merkwürdig, weil ber bifchofe St. Aunegund, auf einem Sugel am Bach Lech ftehet. Bergog Friedrich der streitbare, hat dieselbige 1233 gestiftet, und 1283 ift die Kirche größer und schone erbauet worden. Diese Commende wird auch wohl in Commenthurey am Lech genannt.

4. Die Commende zu Großsontag und Meretinza, in Unterstepermark, zwischen den Städten Pettau und Fridau, unweit der Drau. Die Pfarre Großsontag, hat den Orden 1222 schon bekommen, der Stiftungsbrief aber ist erst 1236 ausgesertiget worden. Es gehöret zu dieser Commenthuren das Sut Gajafzen, unter Pettau, soust Gaiz genannt, und die Obrfer Plazern, Sickizen, Meretinza, nebst dem dasigen Bergrecht, und Alappendorf, sie hat auch die Pfarren Groß Gontag, Fridau, Polsterau und St. Willas zu vergeben.

5. Die Commende zu Laybach, in der hauptflatt

in Árain.

6. Die Commende zu Möttling und Tschernembl, in Rrain.

7. Die Commende zu St. Georgen im Sandhofund zu Breisach in Rarnthen, im falgburgischen Gebiet.

8. Die Commende zu Ling, der hauptstadt im

Lande ob der Ens.

Unm. Chedessen ift auch zu Briren in Tyrol eine Commende dieser Ballen gewesen, die aber 1622 an das ehemalige Jesuitercollegium zu Görz gekommen ist.

II. Die Balley an der Etsch und am Ge

birge, in Eprol. Dabin geboret

1. Die Land-Commende zu Wegenstein, unweit ber Stadt Bogen. Das Schloß Wegenstein oder Weggenstein, ist der Sig der kandcommenthure an der Echt geworden, nachdem ihr erster Sig am Fluß Eisack, neweit der Stadt Bogen, am Ende des 13ten Jahrhnederts von dem Fluß weggeschwemmet worden. 1778 ist die Herrschaft zum Stein auf dem Aitten, zu der Landcommende gekanst worden, und in dem vorhergehenden 1777sten Jahr war schon das Stadt Bognische Zins-Uebarium

### Burftl. Dietrichsteinische Berrich. Trafp. 657

Sarium erworben, fo wie 1672 bas fogenannte Paps'

rifche Urbarium.

2. Die Commende zu Lengmoß nuf dem Aitten, hat Bernhard von Lengmoß 1227 von seinen Eigensthumsgilthern gestiftet. Sie ist der Landcommende Weggenstein einverleibt.

3. Die Commende zu Storzing, woselbst hugo, Graf von Laufers, 1263 das deutsche Saus erbauet hat.

4. Die Commende zu Schlanders, feit 1235, ba

R. Friedrich II dieselbige verliehen hat.

Die Pfarren, die zu diesen Commenden gehören, sind, Lännä, Särthal, Passen, Schlanders, Lengmoß, Laaß, Unterphu, Wangen, Störzing, Mareith; die Guexatien sind, Märtell, Gärgezon, Vällan, Mooß, Gossensaß, Nied; die Seelsorge hat sie bep der Weggensseinischen Rirche, auch zu Oberphu, Wangen, Lengstein, Pässel und zu Walten in Passen; das beneficium umplex hat sie ben der Collegiat und Pfarrfirche zu Bossen; das beneficium capell. bep der Commende zu Störzing, und das beneficium der Frühmesse zu Lengmoß, Unterphu und Wangen.

Anmert. Ebebeffen geborte auch die Commende in Trient dazu, nachdem Pabfi Innocenz IV dem deutschen Orden das dafige Riofter Augustiner Ordens 1225 zus geignet hatte; fie hat aber 1672 diefelbige verfauft, um das sogenannte Paprische Urbarium fäuslich an fich zu

bringen.

# VIII. Die fürstlich dietrich. steinische Berrschaft Trasp.

je liegt im Engabein, unweit der Granze der gefürsteten Grafschaft Tyrol, (zu welcher sie erechnet wird,) und hat den Namen von einem Schloß am Inn, welches eine Paß-Festung ist, nd eine geringe oftreichische Besahung hat. Sie 5 Th. 7 % wurde

murbe 1233 vom Swigher von Reichenberg an ben Grafen Mainhard ju Enrol verkauft; und ob fie aleich nachmals unterschiedene FamilienPfandweik befeffen haben, fo ift boch bie Dberhothmäßigfet über dieselbe allezeit ben dem Landesfürsten von Ep rol geblieben. Außer bem großen Dorf Sontana, giebt es hier nur einige Weiler. Raifer Leopol schenkte diese kleine Herrschaft 1686 dem Fürsten Berdinand Joseph von Dietrichstein mit aller Lan-Deshoheit; baber er wegen berfelben auf dem Reiche taa in das fürstliche Collegium zu Sig und Stimme fenerlich eingeführet murbe, welche Ginführung mit Marimilian, ben Raifer Ferdinand II im Jak 1631 in den Reichsfürstenstand erhob, 1654 nm furs erfte, und in hoffnung, daß er fich unmit telbare Reichsguter anschaffen murbe, geschehen war. Fürst Ferdinand erbot sich 1686 ju einem beständigen Matrifular Unschlag von 76 Gl. 36 babe aber gefunden, daß in Ansehung ber Reichs anlagen bas fürstlich = bietrichsteinische Saus ven ben Ergherzogen zu Destreich, als gefürsteten Gre fen ju Eprol, vertreten werde; und es fcheine nicht, baf ber gurft von Dietrichstein die Landes hoheit über diese Herrschaft wirklich ausübe. 'An Rammerzielern ift er zu jedem Ziel auf 49 Rebli. 76 Rreuger angesett.

Anmere. In der Ufualmatrifel von den Kamme zielern, die die Reiche und Kreisstände erlegen muffen, wird zu dem öftreichischen Kreise auch das in Selvetien belegene Biethum Chur gerechnet, welches aber wir

lich nicht bieber geboret.

## Der burgundische Kreiß.

· •

# Von dem burgundischen Kreif überhaupt.

§. 1.

Die zu diesem Kreise gehörigen Länder, finde man auf einer Charte von 24 Bogen, bit Zeinrich Frier 1709 herausgegeben, Crepy 1744 auf 15 Bogen, Seutter auf 24 Quartblatta, de Ser 1709 auf 25 große Quartblatter, un Mortier mit der Inseln Zeeland und einem Pf Der Graffchaft holland vermehrt, auf 28 Bogn, und Moll in England auf 2 große Bogen gebrach Auf I Bogen find fie in den Chartenguit ben, die unter ben Titeln Belgium regium und Belgium catholicum, von de Witt, Vischer, Dankerts, Sanson, Delisle 1702, Jalliot 1707, den homannischen Erben 1747, Bon det 1751, von Robert 1744 und le Rouge 1745, unter dem Titel einer Charte von Flandern, Sen negau, Brabant zc. herausgegeben morden, noch anderer Charten nicht zu gedenken. prachtige, und ber Bollfommenheit febr nabe Chap te von den gandern diefes Rreifes, ift 1777 4 25 Bogen und Blattern zu Bruffel unter folgen Den Litul an das Licht getreten : Charte choroge phique des Pays · Bas Autrichiens, — par k Comte de Ferraris, Lieutenant General -Gravee par L. A. Dupuis. Aus derfelben hat & F. W. Crome bie Charte von den samtlichen ditti

streichischen Miederlanden gezogen, die er

785 auf i Vogen herausgegeben hat. S. 2. Der Kreis hat folgenden Ursprung. philipp der Kuhne, Königs Johannes von Frank-eich jungster Sohn, war der erste Herzog von Burgund, jungerer Linie, und vermahlte fich'i 369 sit Philipp, des legten Bergogs von Burgund, Iterer Linie, Witme, Margaretha, modurch er ie Grafschaft Burgund, Flandern, Artois, Necheln und Antwerpen, an sein haus brachte. Seinem zwenten Sohn Unton, wurden 1406 von fohanna, Johann III, legten Bergogs von Braant und Limburg, altern Tochter, biefe benben berzogthumer vermacht. Philipp des Ruhnen Enel, Philipp ber Gute, Bergog von Burgund, eraufte 1428 Mamur: erbte 1430 von feinem Better Bergog Philipp, des vorhin gedachten Un-on von Burgund jungftem Cobn, die Bergogthunev Brabant und Limburg; und 1436 von derzogs Wilhelm VI einzigen Erbinn Jacqueline, ie seines Betters Johann IV, Berzogs von Braant, Gemahlinn war, Die Grafschaften Zennejau, Seeland und Sriesland; faufte auch 1443 Euremburg. Alle diefe Lander erbete fein Gohn, Karl der Kupne, der sich 1472 Herzogs Arnold 2011 Beldern, wider desselben unartigen Sohn Adolph, annahm, und sich dadurch das Herzog-hum Geldern erwarb, welches aber nach seinem Lobe wieber verloren gieng. Er ftarb 1477, und König Ludwig XI bemächtigte sich bes Herzogthums Burgund, (Bourgogne,) und vereinigte dasfelbe mit der frangofischen Krone. Karl hinterließ Et 2 eine

eine Tochter und Erbinn, Ramens Maria, bie fich mit dem Erzherzog Marimilian von Deftreid vermählte; foldergestalt famen nicht nur ihre an fehnlichen Lander an das offreichifche Saus, fonden daffelbe behielt auch den Titel eines Berzogs wit Burgund ben. Marimilian mard romifcher Rai fer, und erflatte in dem Reichsabschiede zu Coln bon 1512, Burgund mit feinen Landen fur einen Areis des romischen Reichs deutscher Ma tion; welches 1521 auf dem Reichstage ju Worms, und 1522 in dem Landfrieden gu Rum berg bestätiget ward. Sein Enkel Rarl V faust nicht nur 1515 dem Herzog Georg zu Sachsen fein Recht auf Friesland ab, und brachte 1528 von dem Bischof Beinrich die Bobeit über Utrecht und Oberpssel, vom Herzog Karl von Gelben aber 1536 sein Herzogehum Geldern und die Grafschaft Zutphen an sich, worauf sich ihm 1536 auch Groeningen unterwarf; sondern er bracht auch 1548, auf bem Reichstage zu Augsburg, den burgundischen Areis recht zu Stande Er gab namlich, wie die Borte des Bertrags law ten, als rechter Erb - und Oberherr ber Dieder Erblande, für sich, seine Erben und Nachsommen, die Berzogthumer Lothringen, Braban, Limburg, Lugenburg oder Luremburg, Gelben, Die Graffchaften Flandern, Artois, Burgund, hennegau, holland, Seeland, Namur, phen, die Markgraffchaft des heil. Reichs, die Sem schaften Friesland, Uetrecht, Oberuffel, Grov ningen, Balkenburg, Thalheim, Galin, Mo deln und Maftricht, mit allen ihnen mittelba

ind unmittelbar jugehörigen und einverleibten geiftlichen und weltlichen gurftenthumern, Drolaturen, Dignitaten, Graffcaften, Fren - und Berrfcaften, und berfelben Bafallen, Unterthanen und Bermandten, binfubro und ju emigen Zeiten in ber romischen Raifer und Ronige und bes beiligen Reichs Schug, Schirm, Vertheidigung und Sulfe, fo daß fie fich auch deffelben Frenheiten, Rechten und Gerechtigkeiten freuen und gebrauchen, und von gemeldeten romischen Raffern, Ronigen, und des heiligen Reichs Standen jederzeit, wie .. andere Rurften, Stande und Glieder Deffelben Reichs, geschüßet und vertheidiget, auch zu allen Reichstagen und Berfammlungen beschrieben, und wenn fie dieselben besuchen wollten, ju Gig und Stimmen zugelaffen werben follten. Singegen bewilligte ber Raifer für fich und feine Nachkommen wegen biefer Lander ju ben Anlagen bes Reichs, die durch gemeine Stande beschlossen murm, fo viel als 2 Churfurften, wider die Turfen iber fo viel als 3 Churfurften, ju geben. Buren solche Mieder - Erblande in Entrichtung ihrer Contribution faumig fenn, fo follten fie biefermejen dem faiferl. Rammergericht unterworfen fenn, ind burch ben taiferlichen Fiscal, wie andere Reichsstände, zur Bezahlung angehalten werden; brigens aber follten diese Lander und ihre Unterbanen, ben allen ihren Frenheiten, Rechten und Berechtigfeiten gelaffen werben, und der Gerichtsarfeit ber Reichsgerichte, wie auch ben Reichsednungen und Abschieden, gar nicht unterworfen Sie follten anch, fo viele berfelben vom inn. 2 t 4 Reich

Reich zu Lehn herrühren, noch ferner von bemfeben zu Lehn empfangen und getragen werden. Im westphälischen Friedensinstrument zu Münster, ift im dritten Artikel aufs neue festgesetet worden, daß der burgundische Kreis ein Glied des Reichs seyn und bleiben solle.

S. 3. Der burgundische Gesandte, siet auf dem Reichstag im Reichtsfürstenrath auf der geistlichen Bank nach Destreich. Zum Kammergericht kann der burgundische Kreis 2 Uffessores ernennen, präsentirt aber jest nur einen. Zur Unterhaltung bes Kammergerichts, soll er zu jedem Ziel 405

Rthlr. 721 Rr. bezahlen.

Der Kreis ift einer von den ganz katholischen.

S. 4. Diefem Rreife ift ber größte Theil feiner Lander entriffen worden. Frankreich hat nach und nach an fich gebracht, bas Derzogthum Lothringen, (wenn namlich biefes unter bem in obgebache ten Bertrag S. 2. ju bem burgundischen Rreise gerechneten Lothringen zu verfteben ift,) einen Theil vom Bergogthum Luremburg, einen Theil von der Graffchaft Blandern, Die Graffchaften Artois und Burgund, (ober Franche Comte,) und einen Theil von den Graffchaften Bennegau und Namur. Alle diese abgerissenen Lander, sind im gren Theil ben Frankreich beschrieben worden. Die Provingen Geldern, Holland, Seeland, Uetrecht, Fries land, Obernffel und Groningen, haben fich in Frenheit gefeset und unabhangig gemacht, ja fie haben nach ihrer Verbindung durch gemeinschaftliche Waffen auch einen Theil von ben Berzogebie mern Brabant und Limburg, und von der Graffcbaf

schaft Flanbern, imgleichen einen Theil bes Oberquartiers von Gelbern, und die Stadt Mastriche mit ihrem Gebiet, unter ihre Bothmäßigkeit gebracht. Bon diesen vereinigten Niederlanden, und denen ihnen zugehörigen sogenannten Generalitätslanden, habe ich in einem besondern Theil gehandelt. Endlich besigt auch der König von Preußen einen Theil des Quartiers Ober-Gelbern.

Es bestehet also der burgundische Kreis heutiges Tages nur noch aus dem größten Theil der Herzogthumer Brabant, Limburg und Luremburg, aus einem Stuck von Geldern, aus einem Theil der Grafschaften Flandern, Hennegau, Namur, aus der Markgrafschaft Antwerpen, der Proding Mecheln, aus der Herrschaft und dem Gebiet von Dornyk, und aus den freyen Ländern. Die Größe dieser Länder zusammen genommen, mag 470 beutsche Quadratmeiten betragen, und man behauptet, daß sie an 2 Missionen Menschen enthielten, von welcher großen Summe die Bestästigung zu erwarten, denn es scheinet, daß sie um eine halbe Mission zu groß sen.

Diese Lander, die, so wie die gesommten Nieberlande, nach Raisers Karl V Tode an die burgundisch-spanische Linie des öftreichischen Hauses kamen, sind, nach dem Tode des Königs von Spanien, Karls II, ver deutschen Linie des östreichischen Hauses zu Theil geworden, indem Kaiser-Karl VI dieselben durch den baadischen Frieden von 1714, und burch den Wiener Frieden von 1725, seinem Hause versichert hat; nach desseu Tode sie an desselben: Tochter und Erbinn Marin Theresia, und von dieser an ihren Sohn K. Jeseph II gekommen sind, der sie durch den Parifer vonlausigen Bertrag von 1788 an der Schelde durch das Gebiet von Lillo, und in der Gegend von Mastricht, durch den niederlandischen Antheil an der Grafschaft Dalhem, etwas vergrößert hat.

S. 5. Man rebet in biesem Kreise theils die Flamische, theils die mallonsche Sprache; jene fangt in Geldern an in die deutsche überzugehen, sonft aber wird nur in einem Strich des Lurenbur-

gifchen beutsch gesprochen.

S. 6. Weil ber ganze Ueberreft bes burgundifchen Rreifes einem einzigen herrn, namlich dem ergberzoglich eiftreichifchen Saufe, gebort, fo ftellet auch baffeibe ben gangen Rreis bor, ift allein Director und Rreisausschreibender Fürst deffelben, ober vielmehr, es ift in diefem Rreife feine folche Berfaffung, wie in ben meiften anbern, angutref. fen , fondern alles , was im Begirt beffelben liegt, wird landfaffig behandelt. 218 1787 im Monat Man eine neue Juftigverbefferung eingeführt merben follte, entstanden darüber fo ftarte Bewegungen, bag bie Ginführung erft aufgefchoben, bernach am zosten Man zu Bruffel eine allgemeine Berfammling des Regierungsrathes, der Stande und Gilden angestellet, und von ber General-Statthalterinn, Raifers Joseph II Frau Schmefter versprochen murde, bag die Stande ben allen ihren Rechten, Gewohnheiten und Frenheiten, fo wie sie dieselben seit 200 Jahren gehabt, gescha pet werben follten. Alles mas berfelben zuwiber fen, folle vernichtet werden. 1789 wurden auch 9 RreisIntendencen errichtet, die ihren Sig zu Bruffel, Antwerpen, Berve, Laremburg, Gent, Brugge, Tournai, Mons und Namur haben follten: aber auch diese tamen nicht zu Stande, weil sich die Stande widerseten, und ber Raifer ihnen nachgab.

- §. 7. Der öftreichische General. Couverneur Dieser Lander, hat seinen Sig zu Bruffel, woselbst auch die höchsten Collegia für die östreichischen Niederlande find, außer, daß das höchste Gericht sein Sig zu Mecheln hat.
- S. 8. Die Einkunfte, die das Haus Destreich 1770 aus diesen Kreislanden hatte, bestunden, nach dem Staats-Inventarium des Hoses, in folgenden Summen:

Das Camerale betrug 17,903 152 Fl. 4 Kr.
Das Politicum 17103 — 37 —
Das Contributionale 1,200702 — 13 —
Das Commerciale . 63178 — —

Summa 3,184135 Fl. 54 Kr.

# Das ditreichische Antheil an dem Herzogthum Brabant.

§. 1.

nie altesten Charten von dem hetzogthum Brabant, die Mercator, Blaeuw und Medtmann an das Licht geftellet haben, find nach und nach von andern verbeffert worden, als von Mic. J. Discator, de Witt, Dankerts, Zomann, Schent, Delisle 1705, Jalliot 1720 und anderen. Blaeum gab fchon 5 besondere Bogen von Brabant heraus, welche Mic. Diffcher nachmals verbefferte. Brabant und holland hat Dheul 1747 auf 24 Quartblattern vorgestellet, auch eben diefe Charte auf Ogroße Bogen gebracht. Crepy hat Brabant und holland 1748 auf 35 fleinen Quartblattern geliefert. Babant und Ramur hat Boudet 1752 auf 2 Bogen, und die Gegenden von Antwerpen Jaillot auf 3 Bogen, abgebilbet. Das offreichische Antheil an Brabant, granget gegen Mitternacht und Morgen an bas Antheil, welches die Republik der vereinigten Rieberlande an Brabant bat, gegen Morgen an bas Bisthum Luttich, gegen Mittag an Bennegau und Namur, und gegen Abend an Flandern und Seeland. Das gange Bergogthum, beffen Lange auf 22, und die größte Breite auf 20 Meilen geschäset wird, war ehemals unter allen 17 niederlandifchen Provinzen bem Rang nach die erfte. Der fübliche Theil

Theil desselben, der gegen Morden an bie Quartiere von Loeven und Bruffel, gegen Westen an ben Sonjen - Bofch und hennegau, gegen Guben an die Grafichaft Ranner, und gegen Often an bas Bisthum Luttich, granget, wird bas wallonsche Brabant, wie auch bas romansche Land, ge-

nennet, und ift febr bergicht.

S. 2. Die Luft ist gut, die Beschaffenheit des Erdbodens aber unterschieden. Der nordliche Theil bestehet mehrentheils aus fandigen Beiben, und tragt nach mubfamer Bearbeitung, Roggen, Dafer, Buchmeigen und vielen Blache ze. bat auch betrachtliche Solzungen. Der fübliche Theil bat einen fetten und fruchtbaren Boden, und baber einen Ueberfluß an naturlichen Gutern. Der Bluß Demer, ber aus bem Bisthum Luttich fommt, Durchstromt einen Theil bes Canbes, nimmt bie Bleinen Fluffe Gete, Dyl und Senne auf, be-Kommt alsbann ben Namen Rupel, und verlieret fich in ber Schelde, die Brabant von Besten berühret. Ben Bruffel ift aus bem Bluf Genne ein Canal bis an das Dorf Willebroeck gezogen, mofelbft er fich in ben Blug Rupel ergießet, ber fich bald hernach mit ber Schelbe vereiniget, fo bag man bermittelft diefes Canals von Bruffel in die Mordsee schiffen kann. Er wurde 1550 angefangen, und 1561 geendiget, und foll 800000 Bul-Den getoftet haben. 1752 fieng man an, einen Canal von Loeven bis an die Rupel zu fuhren, welcher ben Damm zwischen Loeven und Mecheln in 2 gleiche Theile absondert, und auch jum Stan-De gebracht worden ift. Zwischen Loeven und Bruf. Bruffel, ift 1710 ein Steinweg angeleget worden, und eben dergleichen ist auch 1726 von Loeven nach Thienen und Luttich gepflastert worden. Das alt Vorhaben, eine Heerstraße von Bruffel aus duch das luttichsche, limburgische, aachensche, julichische und colnische Gebiet bis an den Rhein anzule gen, möchte noch wohl ausgeführet, und daduch die Fortbringung der engländischen Waaren über Ostende nach Deutschland erleichtert, hingegende Schiffsahrt auf der Maaß je länger je mehr ver mindert werden.

- S. 3. Man zählet in dem ganzen Herzogthum Brabant 28 Städte und 700 Dörfer, in dem sstreichischen Antheil aber 19 bemauerte Städt, eine gute Anzahl Frenheiten oder Flecken, die Bürger- und Stadtrechte haben, und über 500 Dörfer.
- S. 4. Das ganze land bekennet sich zur romischen Kirche. Zu Mechelen ist 1559 vom Pabst Paulus IV ein Erzbisthum gestiftet, und demselben das Primat von Belgien beygeleget worden. Dazu gehören die Decanate zu Mechelen, Loeven, Diest, Sout-Leeuw, oder Leeuw St. Leonhard, Lienen, Bruffel, Leeuw St. Pierre, Melst, Geertsbergen, Ronsen und Dordegem, die 14 Collegiatsirchen und 203 Klöster begreisen, von welchen lesten aber unter R. Joseph II unterschiedene aufgehoben sind. Unter diesem Erzbisthum stehen die Bisthumer Antwerpen, Gent, Herzogenbusch, Brügge, Ppern und Roermond. Die Anzahl und das Vermögen der Geistlichen ist groß.

Die Stande von Brabant bestehen

1) aus Pralaten, welche sind, der Bischof von Mecheln als Abt von Ussligen, der Abt von Untwerpen als Abt von St. Bernard, die Aebte von Blierbeck, Billers, St. Bernard, St. Mischel, Grünbergen, Parc, Henlissen, Everkoden, Langerloo, Diklingen, von der heiligen Gertrudt.

2) Aus Stelleuten. Wer als ein adelicher aufsgenommen zu werden verlangt, muß ein Baron seyn, von 4 Seiten seine Ahnen beweisen, auch das Alster des Namens und Wappens durthun. Vernioge des Hersommens ist der Abt von Semblours, in der Bersammlung der Stände der erste Edelmann, hat den Litel eines Grasen von Gemblours, und zehet allen Herzogen und Prinzen vor.

(1.3) Aus den Deputirten der Städte Loeven, Bruffelund Antwerpen. Diefe Ständehaben zu Bruffel eine Deputation. Sie vorsammlen sich jährlich zwenmal; gegen den Man und gegen den October.

Inisthen dem Landesherrn und den Ständen von Brabant und Limburg, ist ein Vertrag vorhans den, der la joyeuse Entres genennet wird, und den letten einen Theil der gesetigebenden und vollziehenden Macht behleget: es ist aber über die Gerechtsame der Stände zwischen denselben und R. Joseph II großer Streit gewesen, und jest, da dieses gedrucket wird, (1789) hat der Raisee die Privilegien der Proding, nebst der joyeuse entres, zur Strafe aufgehoben.

S. 5. Bur Beforderung der Gelehrsamkeit, bienen unterschiedene Schulen und Gymnasia, und bie Unipersität zu Loeven, ober vielmehr zu Bruffel, dabin sie 1788 verlegt worden.

Es werden gute Tucher, Strumpfe und and bere wollene Manufakturen, vortrefliche Rame-·lotte, Lapeten und Spigen verfertiget. Allein. diese und andere Manufakturen, und ber Sandel des Landes, find nicht mehr in dem blubenben Stande, barinn fie ehebeffen gewefen. Er ift aber boch in ber neuesten Zeit burch, bie Bemubungen Des Raufmanns Romberg beträchtlicher geworben, als er vorhin gewesen. Denn ba die offreichischen Miederlande vorher ihren Sandel burch die Sollanber mit Cabir, Liffabon und anbern Stabten und Landern trieben, fo bat biefer Raufmann ihnen 1770 ju einem unmittelbaren Sandel verholfen. und 1784 bat er 70 Schiffe in ber See gehabt. Loeven ift ber Miteelpunkt biefer errichteten Handlung. Rach ihm haben die Gebruder Ober mann ju Bruffel auch einen weitlauftigen Sanbel ju Bruffel angefangen, welche Stadt aber nicht fo gut dazu gelegen ift, als Loeven.

S. 7. Das Herzogthum Brabant hat ehemals zu der franklichen Monarchie gehöret, und die Herzoge von Brabant haben selbst den franklichen Thron bestiegen. Nachmals ist es ein Theil des nieder-lothringischen Reichs gewosen, und ein Lehn des deutschen Reichs geworden. Der letzte Herzog von Brabant, aus Karls des Großen Stamm, war Otto, nach dessen 1005 erfolgten Tode, kam Brabant an Lambert I, Grasen zu Loeven, der des gedachten Otto Schwester und Erdinn zur Semahlinn hatte. Seine Nachsommen haben sich so, wie er, eine Zeitlang nur Grasen von Brasbant genennet. Herzog Johann I wurde auch

herzog zu Limburg. Johann III altefte Tochter und Erbinn Johanna, vermachte Brabant ihrer Schwester Margaretha Enfel, Unton von Burgund, Sohn Philipp bes Ruhnen, Bergogs Burgund. Diefem Unton folgten feine benden Cohne, Johann IV und Philipp I nach einander im Herzogthum Brabant; und als der lette 1430 ohne Rinder ftarb, erbete der Bergog ju Burgund, Philipp II oder der Gute, seine Lander, deffen Sohn, Karl der Ruhne, seine einzige Tochter Maria zur Erbinn seiner Lander hatte, die sich mit Marimilian, Erzherzog zu Destreich, vermablte, von deffen Enkel Raifer Rarl V bas Bergogthum Brabant jugleich mit den übrigen Miederlanden, an Philipp II, Konig von Spanien, fam. Republik ber vereinigten Niederlande bemachtigte fich im 17ten Jahrhundert bes nordlichen Theils bom Berzogthum Brabant, ben fie auch im meftphalifchen Frieden behielt. Rarl III, nachmaliger Kaiser Karl VI, nahm 1706 nach ber Schlacht ben Ramelies Besig von bem jegigen öffreichischen Untheil an diefem Bergogthum.

§. 8. Das Wapen Diefes Berzogthums, ift

ein goldener Lowe im Schwarzen Felde.

S. 9. Die brabantische Aanzley hat ihren Sis zu Brussel, und eben daselbst ist auch der Staaterath, der geheime Rath, der Domaisnens und Finanz-Rath, die Rentkammer, der erste brabantische Justizhof oder das obersste Collegium, und der brabantische Lebnhof.

S. 10. Als biefes Berzogthum noch ungetheile war, bestand es aus 4 Quartiern, Die von Bruf-

5 Th. 7 A.

sel,

sel, Loeven, Antwerpen und Herzogenbusch, benennet wurden. Die benden ersten, nebst einem Theil des dritten, gehören noch dem Hause Destreich, der übrige Theil des dritten nebst dem vierten, gehören den General - Staaten der, vereinigten Niederlande.

Das herzogthum Brabant öftreichischen Antheils, bestehet aus folgenden Studen.

1. Aus der Stadt und dem Quartier Loeven.

1. Loeven oder Leuven, frang. Louvain, lat. Lovanium, Lovania, ift die erfte Stadt in Brabant. Gie liegt am fluß Dol, ber mitten burch diefelbe fließt, bat gesunde Luft, einen ansehnlichen Umfang, ift aber aar nicht volfreich. Eigentlich bestehet fie aus ber in nern und außern Stadt, die lette fchließet Die erfe ein. Die innere ift 1165 mit Mauern und Graben umgeben, die außere aber 1356 angeleget worden, und mohl 6 mal großer, als jene, bestehet aber groß tentheils and Feldern, Weiden und Baumgarten. Das Stadthans ift ein fcones Gebaude nach alter Banart. Die Rirchen und Rlofter find gutentheils fcon. hat 5 Pfarrfirchen. Die Collegiat = und Pfarrfirche ju St. Beter, ift funftlich gebauet. Ben ber Bfart firche zu St. Jacob, ift auch ein Kapitel. Ben ber Pfarrfirche, die der heil. Gertrud gewidmet ift, ift et ne Abten. Des ehemaligen Jesuiter Collegiums Rirche, nun die Pfarrfirche ju St. Dichael, ift fcon. Roch 15 Manns = und 15 Frauen-Rlofter. Die hieffae Univerfitat ift 1426 von dem Bergog Johann IV gestiftet, et find aber 1788 gur Strafe die juriftische, medicinische und philosophische Facultat, imgleichen bas phpfifalifche Cabinet, das anatomifche Theater, und die Bibliothet, nach Bruffel verleget worden. Bu eben der Zeit ift bas General = Seminarium fur 350 Eleven fertig gewor Den. Die Stadt mar ehemals in einem blühenden 31 stande,

Rande, den die vortreffliche Tuch = und Wollen=Mann= faftur verursachte, die im Unfang des 14ten Jahrhuns berts unter bem Bergog Johann III über, 150000 Arbeiter ernabrete. Als aber die Tuchweber 1382 einen, Aufftand machten, und darüber bestrafet murben, gieng ein Theil berfelben nach England, und mit ber Manufaktur nahm auch die Stadt ab, boch ift die Tuchweberen noch erheblich. Das Saupt= Mahrunges mittel ber Einwohner ift die Bierbraueren. Außerhalb Der Stadt auf der Rord = westfeite, am Bege nach De= deln, liegt auf einem Bugel an ber Dyl, eine alte Burg. Loeven war ehebeffen ber Sauptort einer Graffchaft, ju welcher auch Bruffel, Rivelle, Bilvorben. Bueren und der Gonnen-Boich geboreten. 1542, 1572 und 1635 murde fie vergeblich belagert, 1710 murde fie gwar von den Frangofen überrumpelt, aber von ber Burgerschaft wieder in Frenheit gefetet. 1746 bemachtigten fich ihrer die Frangofen, und behielten fie bis 1749.

Bon Loeven nach Bruffel und nach Mecheln, nach Luttich und Ramur, geben Strafen-Damme, nach Unt werven aber führet ein Canal, der von 1750 bis 1755

angelegt worden.

3. Das Quartier von Loeven bestehet (1) Aus der Meneren Zeverle. Dahin ge-

boret

1) Die Herrschaft zeverle, die fich bis an die Mauern ber Stadt Loeven erftredet. R. Rarl V hat Diefelbe 1518 ju einer Baronie erhoben. Ihre Beffe per find Erbfammerer von Brabant, und fie gehoret jest bem herzoglichen Saufe von Aremberg und Arfcot. Das Schioß gervele liegt an der Dole. Nabe das ben ift ein Coleftiner Rloffer.

2) Thieldont, eine herrschaft, die 1699 gu einer

Graffchaft erhoben worben.

3) Berent, eine Berrichaft, die fowohl 1658, als pon uenem 1687, ju einer Baronie erhoben, und von 11 tt 2

bem damaligen Besiter, Philibert von Spangen, be nennet morden.

4) Pellenberch, eine Baronie.

5) Die Baronie Bierbeck, die bem bergoal. Saufe pon Aremberg und Arichot gehoret, und deren Ge richtsbarfeit fich über 13 Derter erftrecket, Das Dorf biefes Ramens ungerechnet. Diefes große, fconeund polfreiche Dorf Bierbeeck, enthalt ein Priorat, mel des aus einer alten Collegiatfirche entstanden, und 1262 burch die Guter der ehemaligen Bobften gu Sam me vermebret worden ift.

6) Rorbect, an ber Dyle, ift 1661 zu einer Ba-

ronie erhoben worden.

7) Rorbect, an der Loo, ist seit 1671 eine Baronie. 8) Vlierbect, eine Abten Benedictiner Ordens,

nahe ben Loeven.

o) Bethleem, ein Priorat oder Collegium regulir ter Chorherren Augustiner Ordens, nahe ben Loeven.

10) Parc, eine Pramonstratenfer Abten, nabe ben Loeven, die hentiges Tages eine ber fcos ften in ben Riederlanden ift, fie ift aber 1789 aufgehoben worden. Ben derfelben ift ein fehr guter Plas zu einem Lager.

11) tet Bank, ein Augustiner Monnenfloffer.

12) 's Bertogendael, frang. Vau le Due, ein Es ftercienfer Nonnenflofter, ben dem Dorf Samme.

13) Lethene, eine angenehme Einstedleren, im

Dorf gleiches Namens.

14) florival, Florida vallis, eine Krauenabten Ciftercienfer Ordens, an der Dyle.

15) Leer : Miche, Isca inferior, an der Onle, if

feit 1601 eine Baronie.

- 16) S. Uchtenrode, ift feit 1651 eine Graficaft.
- (2) Aus der Mayeren Cumtich, darinn
- 1) Tienen, ehedessen Tienhofen, lat. Thenae, ober Thenae in montibus, oder Tillae mons, frang. Tillemons, auch Tirlemone, eine ziemlich große, aber gang in 26nabm

nahm gerathene Stadt, an dem Rlugchen Gias, bie chedeffen eine von ben vornehinften Stadten in Bra-Bant, und dem Rang nach die vierte, auch wohl bewohnet und blubend mar, aber burch die vielen Rrieges. unruben, infonderheit durch die Bermuffung, Die fie 1635 und 1704 erfahren hat, fehr heonnter gefommen Es find hier noch Flanell = und wollene Strumpf= Manufakturen. Gie entbalt eine Collebiatfirche. 6 Manns = und 8 Frauen = Rlofter.

2) Cumtich, der Sauptort der Maneren, il feit

1661 eine Baronie.

2) Bautersem, ehedeffen Baltersem, eine Berrfebaft und und alte Baronie.

4) Maeghdendael, eine Ciffertienfer Ronnen-Ubs

ten ben dem Dorf Op Linthere.

5) Eliffem oder Elirem, ift 1692 ju einer Baros mie, und 1705 ju einer Graffchaft erhoben worden, welchen Titel R. Rarl VI im Jahr 1722 bestätiget hat.

6) Beyliffem, eine Abten Pramonftratenfer Drs bens, deren Abt die Dorfer Op, und Weer: Seyliffem

gehoren.

(3) Aus der Maneren Grez, die in dem wallonschen Brabant fieat.

1) Grez, lat. Gravia, ift eine ansehnliche Frens

beit, mit bem Titel einer Graffchaft.

2) Laurenfart, ift 1674 ju einer Graffchaft erbo: ben worden.

3) Bonlez, eine Baronie.

4) Urchenne, eine frene Berrichaft.

(4) Aus der Maneren Mont S. Wibert, Die auch in bem wallonschen Brabant liegt.

1) Mont S. Wibert, ein Rlecfen.

2) Wavre ober Wals : Wavre , eine Frenheit an ber Dyle, die ansehnliche Privilegien hat. Richt weit bavon liegt die Benedictiner Abten Baffe Wavre, Die von der Abten ju Affligem abhängt.

3) Limale oder Liomale, eine Baronie. Der Ort ift ein schöner Rlecken.

4) Conroy le Chateau, eine alte Berrichaft, Die

1693 den Titel einer Graficaft befommen.

5) Dion le Mont, ift 1665 ju einer Grafichaft erhoben worden.

6) Walhain, ist 1532 ju einer Graffchaft erhoben

worden.

7) Lerine, ein Rlofter des Ordens der heil. Drepe einigkeit, oder der Erlofung det Gefangenen.

8; Woirmont, ift eine Baronie.

- 9) Gemblours oder Giblou, ehedessen Gemmes lays oder Gemblays, lat. Gemblacum, eine kleine sehe alte Stadt, die der hießigen berühmten Benedictiner Abten gehöret, die unmittelbar unter dem Pahst kiehet, und deren Abt sich nicht allein einen Grasen von Gemblours nennet, sondern auch der erste Graf von Brobant heißet, und im Borsts vor den Berzogen und Peinzen hat. 1756 brannte der dritte Theil der Stadt ab. Sie wird von andern zu dem Quartiere Brüsst gerechnet. Nicht weit von Gemblours liegt die Eistercienser Nonnen Moten Argeuton, an der Gränze der Grafschaft Namur.
  - (5) Aus der Mayeren Incourt, die gleiche falls zu dem wallonschen Brabant gehöret.
- 1) Bu Incourt ift ehedeffen eine Collegiatfirche gewesen, Die 1454 nach loeven in die Pfarrfirche gu St. Jafob verleget worden.

2) Perweg oder Perweys, ift ein Gleden und alte

Baronie.

- 3) Maleve ist eine alte Herrschaft.
- (6) Aus der Mayeren Gest a Geronpont, sder Vironpont, die auch in dem wallonschen Brabant lieat.
  - 1) Geft, ift ein Dorf.

# Destr. Antheil an Hen. Brabant. 679

- 2) Ramelies ober Ramillies, ein Dorf, benm Ursfprung des Fluffes Gefte. Ben demfelben hat 1706 der Berzog von Marlborough einen wichtigen Sieg über die Franzofen ersochten.
- (7) Aus der Maneten Jauche, im wallonschen Brabant.
- 1) Jauche oder Jaffe, Geete, ein Flecken, ift eine der altesten Baronien in Brabant.

2) Ramaye, ift eine Ciftercienfer Abten.

(8) Aus der Maneren Dongelberg, im mallonschen Brabaut.

Dongelberg, ein Dorf an der Ghete. R. Karl II bon Spanien hat diese Baronie 1692 zu einer Grafsschaft erhoben, zu welcher der Flecken Aygebrock und bas frene Land du Jay gehöret.

- (9) Die Mayeren Judoigne, gehoret zum wallonschen Brabant.
- 1) Judoigne ober Judogne, ben den Riederlansbern Geldenacken genannt, eine kleine seit 1578 ganz verfallene Stadt an der Gete, von welcher die Familie von Glymes von alten Zeiten her den burggräsischen Titel führet. Die Pfarrfirche liegt neben der Stadt auf einem Hügel, und eine andere außerhalb belegene Kirche, dienet den Einwohnern der Vorstadt zur Pfarrfirche, in der Stadt selbst aber ist eine Capelle, ein hospital und ein Ronnenkloster, Ehemals war hier ein Schloß: In der Gegend dieser Stadt wird viel hanf gebauet.

2) Melin oder Melain, ift 1655 ju einem Mar-

guifat erhoben worden.

3) S. Remy: Geft, ift 1602 ju einer Geafschaft gemacht worden.

(10). Die Maneren Orp le grand, im wallonschen Brabant.

Orp le grand, ist ein Dorf und herrschaft, und 'hat den Zunamen un Gegensatz des nahgelegenen Orp fe petit.

Linsmeau, ift eine Berrichaft.

(11) Die Maneren Zanut oder Zannye, bie jum wallonschen Brabant gehoret.

Sanut oder Sannuye, eine fleine offene Stadt mit angenehmen Borftabten.

- (12) Die Mayeren Landen.
- 1) Landen, ein verfallenes Städtchen, welthes ehedessen eine ansehnliche Stadt gewesen ist, die für die alteste in Brabant gehalten wird; man halt auch dassür, daß in hiesiger Gegend zuerst das Christenthum angenonnnen worden sey. In der Pfarrkirche ist ein berühmtes Marienbild. Außer der sogenannten herzoglichen Capelle und dem hospital, ist hier sousinichts merkwürdiges. 1693 siel ben diesem Ort eine Schlacht por, die auch von tTeerwinde benennet wird.

2) Op: Dormael, Dormael superius, eine Frev

beit, mit bem Titel einer Burggraffchaft.

3) Wange, eine alte Baronie.

4) Bouthem, eine Baronie.

- (13) Die Landschaft Zaagland ober Zage land, die von vielen Hagen ober hecken und Strauchen ben Mamen hat, und barinn
- 1) Leeuwen, Soutskeeuwen, Leeuw St. Leonard, eine fleine Stadt, mit einem Schloß, mitten in Moragen an der fleinen bis an die Demer schifbar gemachten Sete, hat eine Pfarr = und Collegiat = Rirche, 2 Manns = und 2 Frauen-Rlößer. In der Borstadt vor dem Thor St. Tron, ist die Capelle unserer lieben Frauen auf dem Ochsenwege, die wegen eines Marienbildes befannt ift.

1768

1668 bemächtigten fich diefer Stadt die Krangofen,

1705 die Alliirten.

2) Das fort zu Buynnen, und die Schanze zu Beets, bende an ber Gete, swiften Leeuwe und Da-Ien, haben ben Ramen von den Dorfern, ben melden fie angeleget worben.

3) Salen, ein burch die Rriegsbeschwerden verborbenes Städtchen an ber Gete. Rabe baben lieat Die Cistercienser Ronnen Abten Rotthem, ehedessen

Rocheem.

Unmert. 3wifden Salen und ber jum Bisthum Luttich gehörigen Stadt herf, ift ein Geld, welches Orandereck genennet wird, und ebedeffen Francia fe-

cunda hieß.

4) Dieft, eine Stadt, in einem Thal an der Des mer, die ebedeffen febr volfreich mar, als die Tuch-Strumpf = und andere Manufafturen im beffern Stanbe waren, als fie jest find, boch ift noch ihr Bier beruhmt. Sie bat 3 Pfarrfirchen, unter welchen 2 Collegiatfirden find, 4 Manns - und 5 Frauenfloffer. Die Stadt bat mit dem baju geborigen Diffrict, Den Litel einer Baronie, mit welchem fowohl das Recht ben Magiftrat ju feben, als auch ber Titel eines Burggrafen ju Untwerpen, verbunden ift. Gie fam 1490 an das naffauische Saus, und gehöret jest bein Erbstatthalter ber vereinigten Riederlande.

5) Riefetem, ift 1674 ju einer Batonie erhoben

morden.

6) 's Bertogen Eylant, ein Bramonftratenfer-Ronnenfloster ben Gempe, welches zu dem Dorf Win: gelgehoret. Es hangt baffelbe von der Abten Barc ab.

7) Vrouwe Parc, frang. Parc des Dames, jum Unterschied von der Bramonftratenser Abten Barc ben Loeven, ift eine Rrauen = Abten Ciffercienfer Ordens.

8) Wezemael, eine alte Baronie.

9) Solsbecke, ift 1661 zu einer Baronie erhoben worden. .

(14) Das Land Sichen, gehoret bem Erbiftatthalter ber vereinigten Niederlande, und beareift

1) Sichen, Sichemium, ein fehr altes Stabtchen an der Demer, mit einer Pfartfirche und einem Ausguitiner Ronnenklofier. Es hat den Titel einer Batronie, und gehöret dem fürstlichen hause Oranien.

2) Scherpenheuvel, frang. Montaigu, lat. Mont acurus, oder Afpricollis, eine fleine, in Gestalt eines Siebenecks regelmäßig angelegte Stadt auf einem Berge, in beren Mitte eine Rirche ift, die ein berühmtes Marienhild verwahret. Sie gehöret dem fürstl. Hause Oranien.

3) Averbode oder Everbode, eine Pramonstratenfer Abten, beren Kirche auf brabantischem, das Rloster aber auf lüttichischem Boden liegt.

4) Bekevoort, eine Commenthuren des deutschen

Ordens, die unter der Ballen Altenbiesen ftehet.

5) Vorst und Meerhont, Dorfer und herr-schaften.

6) Attentode oder Aetrode, gemeiniglich Atrop,

eine Baronie.

(15) Das Herzogthum Arschot, welches eher bessen eine Baronie war, die dem Hause von Eron gehörete, 1507 zu einem Marquisat, und 1533 zu einem Herzogthum erhoben wurde, gehöret dem herzoglichen Hause von Aremberg und Arschot.

1) Arschot oder Aerschot, eine kleine befestigte und wohlbewohnte Stadt an der Demer, mit einer 1462 gestifteten Collegiatfirche von 12 Canonicis,

2 Manns = und 3 Frauen = Rloftern.

2) Rotselaer, eine Frenheit und alte Baronie. In derselben ist ein alter, sehr hoher und sonderbar gesstalteter Thurm, ter Seven genannt. Die zu dieser Baronie gehörige Herrschaft Rooft, ist 1651 zu einer Baronie erhoben worden.

II. Aus

# II. Aus der Stadt und dem Quartier Bruffel.

1) Bruffel, frang. Bruxelles, lat. Bruxellae, ift bem Rang nach die zwehte Stadt in Brabant, aber ber Sis der Bergoge ju Brabant gemefen, und jest die Sauptstadt ber gesammten bffreichischen Dieberlande. auch der Gis des General = Gouverneur und Capitain. und eines besondern Gouverneur; imgleichen der Range len und des Lehnhofs von Brabant, des Staatsrathe, Des geheimen Raths, bes Finang = und Rriegs-Raths, ber Rentfammer ic. Die Stadt liegt an ber Genne, theils in ber Ebene, theils auf einer Sobe, zwischen melden benden Theilen bie Genne durchfließet, ift groß. wohlgebauet, volfreich, (hat vielleicht 120000 Mens fchen) mit einem Ball und Graben umgeben, und marb ebedessen auch durch das Fort Monterie beschüßet, welches an ber Gudweftfeite ber Stadt auf einem Berge lag, aber nicht viel bedeutete. Gie hat 7 große Plage, von welcher der große Markt, ber Ronigsplag, der St. Michaelsplat und ber große Sandplat die vornehmften find. Der Ronigsplat ift der fconfte, bat aber eine nicht fcone metallene Statue Bergogs Rarl von Lothringen. Die offentlichen Gebande, die Dallafte und Sofe unterichiebener gurften, Grafen und andrer Standesperfonen, Die Rirchen und Rlofter, find theils anfehnlich, theils prachtig. Die Stadt ift in 40 Begenden ober Theile, und die Burgerschaft in o Rlaffen oder fogenannte Rationen vertheilet. Der Magiftrat wird jabrlich aus den 7 Batricienfamilien von Steenweghe, Gleeums, Gers bunghs, Coudenberg, Serroelofs, Sweerts und Robenbeck ermablet. Der landesfürftliche Sof, ber in ber hochsten Gegend ber Stadt lag, ift 1741 mit allen feinen Roffbarfeiten und dem Archiv abgebrannt; binter demfelben ift ein Thiergarten. Der General-Gouverneur wohnet nun im fürftl. oranischen Sause. Das Stadthaus, Zeughaus und Opernhaus, find merfmur-Dige Gebaude. Die Brauer haben 1752 auf ihrem Berfamms

faumfungshaus bem Bergog Rarl von Lothringen eine Bilblaule zu Uferbe von vergoldetem Metall errichtet. Es find hier. 7 Pfarrfirchen, nebst 2 andern Rirchen. Die Pfarr- und Collegiatfirche, die dem heil. Michael und Gudula gewidmet, und die vornehmfte ift, ent balt viel Merfwurdiges. Ben ber Pfarrfirche ju St. Jacob, genanne Cauwnbergh, ift eine Probften regu Tirter Chorherren Augustiner Ordens. Siernachft fin bet man bier ein ehemaliges Jesuiter = Collegium, 11 Manns = und 21 Frauenflofter, und eine Ritter akademie. Die gelehrte Gefellichaft, die bier 1760 errichtet murde, ift 1772 ju einer faiferl. fonigl. Afabemie der Biffenschaften und schonen Ranfte, erhoben worden. Die feinen Tucher, Tapeten, Plufche, Trus pe, Ratine, Camelotte, Gpigen, bemalte Bacht leinwand und gedruckte leder, die von bier ausgefüh ret werden, find berühmt. In einem Theil der Stadt wird deutsch, im andern frangofisch geredet. Der bro bantische Abel halt fich hier, wornehmlich zur Zeit bei Binters, auf. Die Stadt ift 1695 von den Fran sofen 46 Stunden lang aufs beftigste bombardirt, und es find dadurch 14 Kirchen und über 4000 Saufer ein geafchert, aber innerhalb 4 Jahren weit schoner wie ber hergestellet worden. 1706 beniachtigten sich ihrer die Allierten, und 1746 die Frangofen. Bon dem bruf felschen Canal, ift oben Rachricht gegeben worden. Die Stadt bat febr angenehme Spatiergange.

Eine Biertelstunde von der Stadt, südostwarts, vor dem namurschen Thor, fangt der Sonjenbosch an, welcher Wald einen großen Umfang hat, und viele Dorfer, Abtenen, Rlofter und Einstedelenen begreift. Mas schäßet seine Große auf 8000 Morgen Landes, und jährlich werden 100 Morgen abgehauen, und alsbem

wieder bepffanget.

Um Bruffel her liegen folgende Derter, die als Vorstädte von berselben angesehen werden, und Stadtrechte haben.

1) St. Gillie oder Op : Bruffel.

2) Vorst, woselbst eine abeliche Frauenabten Be-

nedictinerordens ift.

3) Underlecht, Andenlacum, mit einer Collegiats firche und 2 Rloffern. Rabe daben ift Schout, dabin zu der Capelle unserer lieben Frauen in Scheutvelt. viel Ballfahrten gefchehen.

4) Roetelbergh, Molenbeet und Scharebeet.

5) Laken, ein Dorf, ju beffen Diffrict 7 Berrfcaften gehoren, und in deffen Pfarrfirche ein be= rühmtes Marienbild ift.

6) St. Joest ter zaegen oder ten Woede, woselbst

eine Capelle ift, die ftark besucht wird.

7) Irel, ein Dorf mit einer Capelle, die auch fart befucht wird.

8) Etterbeck, ift 1673 ju einer Baronie erhoben

morden.

2. Das Quartier von Bruffel, bestehet aus folgenden Manerenen.

(1) Die Maneren Vilvorden, die einen quten Theil vom Sonjen Bosch oder Wald be-

greift. Wir bemerten :

1) Vilvorden, eine Stadt benm Zusammenfluß Der Senne und Wolawe, und an dem bruffelichen Canal, hatte ehedeffen ein altes Schloß, welches jum Staats gefangniß gebrauchet, und darinn das brabantische Urchiv verwahret wurde. Man findet hier i Pfarrfirche, 2 Mannes und 5 Frauen-Rlofter, ein für die Proving Brabant erbauetes Zuchthaus, u. bie Berrichaft Seelaer.

2) St. Geertruyden Mechelen, eine Berrichaft mit einem iconen Schlof, welches Beaulieu genennet wird.

3) Dieghem, eine Berrichaft. Unter R. Rarl VI wurde hier eine Manufaktur großen Papiers für Ku= pferftiche angelegt.

4) Pennenbect, ein Dorf, welches wegen einer Ciftercienfer = Nonnenabten, Die unfrer lieben Frauen

Bur Rammer genennet wird, befannt ift.

5) Moriensart, eine Baronie, zu welcher bas Dorf Serour geboret.

6) Lanne, eine Baronie, am Fluß gleiches Ramens.

7) Villers und Aywiers, find Abtenen Ciffercienfer Ordens. Jene ist das alteste Rloster dieses Ordens in den Niederlanden, und mit Monchen, diese aber mit Nonnen besetzt.

8) Franne, ein Priorat, beffen Guter ber Abten

Affligem gehoren.

(5) Die Mayeren Nivelle, die auch ein Theil

von dem wallonichen Brabant ift.

t) trivelle, Nivigella, der Hauptort im wallonsichen Brabant, liegt an der Thiene. Die Stadt mar ehedessen größer und schöner, als sie jeht ift. Sie gehöret dem adel. Capitel, welches ben der Collegiate firche zur heil. Gertrud ift, und dessen Nebtissin sich eine Fürstinn von Nivelle nennet. Man sindet in ders selben, außer der Collegiatsirche zum heil. Paulus, noch 7 Pfarrfirchen, imgleichen 3 Ribster, ein Seminarium, für den bischöst. namurschen Lirchensprengel, und einige Höspitäler.

2) Reves, ein Marquifat, ehedeffen eine Baronic.

3) Ittre, wurde 1652 ju einer Baronie, und 1703 einem Marquifat erhoben.

4) Bornival, ift 1674 zu einer Baronie geworden,

5) Jacuweg, eine herischaft, die 1689 unter bem Ramen Bergelles, zu einem Marquisat erhoben worden.

- 6) Sennes ober Seneffe, eines ber größten Dorfee im wallonichen Brabant, ben welchem 1674 eine fehr blutige Schlacht zwischen bem nieberlandischen und französischen Rriegsheer vorfiel. hier entspringt bie Senne.
- 7) Celles oder Selles, ein ansehnliches Dorf, und eine herrschaft, die 1686 zu einer Baronie erhoben worden.
- 8) Arquennes, ein Dorf, welches feiner Ralkgrwben und feines blaulicheen Marmord wegen bekannt if.

Es ift daffelbe mit bem bagu gehörigen Diffrict 1625 zu einer Baronie, und 1679 ju einer Graffchaft erho-Ben worden.

9) Trafignies, ift 1614 ju einem Marquiffat er: boben worden.

10) Reninfart, ein Bramonstratenfer Rlofter.

- 11) Orival, ein Rlofter des Ordens der beil. Dreps einigfeit, ober ber Erlofung ber Gefangenen.
- (6) Die Mayeren Roo ober Roode, die einen Theil vom Gonien Boich begreift.

1) Roo ober Roods, eine Freiheit.

2) Seevenborren, Seprem fontes, ein Collegium

reaulirter Chorherren Augustiner Ordens.

3) ter Wath, ein großes Dorf an der Genne, if 1662 unter den Ramen Cruyckenbourgh zu einer Graffchaft erhoben worben.

4) Auwerghem oder Ouwerghem, eine Berrs fcaft, in welcher ein Monnenkloster Dominicaner Dr= bens ift, welches fowohl nach ber Berrichaft, als 's Bertoginnendael genennet wird.

5) Watermale, eine Berrichaft.

6) St. Ulrir Rapelle, ift 1650 in einer Baronie erhoben morden.

7) Stalle, eine Berrichaft, die 1686 ju einer Bas

ronie erhoben worden.

. 8) Carloo, eine Herrschaft, die 1678 in einer Ba> ronie erhoben worden.

9) Boutendael, ein Kranziscaner Rlofter, im Dorf Lictele.

10) Beerfele, eine herrichaft.

- 11) Alfemberg, ein Dorf, in beffen Rirche ein Berühmtes Marienbild verehret wirb.
  - (7) Die Mayeren Gaasbeck.
- 1) Baasbeck oder Baesbeeck, eine Frenheit, ift eine ber berahmteften Berrichaften in Brabant, und alte Baronie.

2) Leeuw St. Peter, eine Frenheit und Baronie, in beren Granzen Aleynen Bygaerden, ein Benede ctiner Nonnenkloster, liegt.

3) Bougaerde ober Bogarde, ift 1670 gu einer

Braffchaft erhoben worden.

4) Grooten Byggaerden, ein Benedictiner Rownentlofter, in welches nur abeliche Personen aufgenommen werden. Es liegt diese Ubten im District des Dorfs der herrschaft Byggaerde.

5) Meerbect, ein Dorf mit einer Collegiatfirche.

6) Eirimont, eine 1690 errichtete Grafschaft, prelcher die herrschaften Dielbeeck, Itterbeck und Bodegbem ic. gehören.

7) Gopte, eine berühmte Berrichaft, und feit 1651

eine Baronie.

#### (8) Die Mayeren Asche.

- 1) Afche, eine Frenheit und herrschaft, die 1663 zu einem Marquisat erhoben worden, und zu welcher 7 Dorfer gehören. Es find hier romische Münzen gefunden worden.
- 2) Uffligem, eine Benedictiner Abten, deren Abt ber erfte Pralat des Bergogthums Brabant ift. Sieft dem Erzbisthum zu Mecheln einverleibet worden.
  - (9) Die Maneren Merchten.

1) Merchten, eine Frenheit, am fluß Ence.

2) Blaesvelt, eine Berrichaft, die 1647 gu einer Baronie erhoben worden.

3) St. Peter Jette, ift 1659 zu einer Graffcaft erhoben worden.

4) Diligem, eine Pranionstratenfer Abten.

5) Riviere, ift 1654 eine Baronie geworden.

6) Diepensteyn ober Steen Uffel, eine herrschaft, die 1685 unter dem Namen Maldegem zu einer Grafschaft erhoben worden.

7) Impden, eine Berrichaft, die 1659 ju einer

Baronie erflaret worben.

8) Wemmele, eine Berrschaft, die 1628 eine Baronie, und 1688 ein Marquisat geworden.

o) Over: und Weer : Beembecke, Baronien.

10) Maldere, eine Berrschaft.

11) Bouggenhout, ehebessen Bucholt und Budenholt, eine herrschaft, bie 2 herren gehoret, und 1658 unter bem Ramen Bournonville, ju einem Rurffenthum erhoben worden.

12) Opdorp, lehedeffen Oppendorp, ein Dorf und eine herrschaft. Die Ginwohner haben große Rrenheiten; es wird auch hiefelbft ein berühmter Sabr=

marft gehalten.

13) Op Duers, bat 1664 den Titel einer Baronie befommen.

#### (10) Die Maneren Grimbertte.

1) Brimberge, eine Frenheit mit einer Pramon-fratenfer Abten. Diefe herrschaft hat von langen Reiten ber den Titel einer Baronie und Graffchaft, ift auch 1686 unter bem Namen Berghes, queinem Rurs fenthum erhoben worden, und gehoret bem fürftl. Hause Oranien.

2) Beyghem oder Barchem, ein Dorf, in welbem Dieronymus Calr um die Mitte des 17ten Sahr-

unberte eine berühmte Schule anlegte.

3) Londerzele, eine Berrichaft.

4) Meys oder Mais, ein Dorf, in welchem die

Baronie Bouchout ift.

5) willebroet, ein Dorf, ben welchem ber brufe elfche Caual fich in der Anpel endiget. Diefe Berrs haft ift 1661 ju einer Baronie erhoben worden. ft ift hiefelbft ein Carmeliter Monnenflofter.

6) Waelhem, eine Frenheit an der Nethe, Die ehes

effen volfreicher gewesen, als fle jest ift.

7) St. Ratrine Waver, ein großes Dorf, benselchem die Ciftercienser Ronnenabten Roosendael egt.

(11) Die Maneren Rapelle.

1) Rapelle op den Bofch, eine Frenheit, die mit

Ramedont ein Gericht ausmacht.

2) Op: Sombeke oder Smal: Brabant, eine Berts schaft, die 1681 zu einer Burggraffchaft erhoben worden. Sie gehöret in die Pfarre hombeke, in der herre lichkeit Mechelen.

3) gumbect, eine herrichaft am bruffelichen Ew

mal, die 1694 zu einer Graffchaft erflaret wurde.

111. Die Stadt und der größte Theil des Quartiers Antwerpen.

1. Die Stadt Antwerpen mit ihrem District, ward ehedessen die Markgrasschaft des beil. rom. Reichs genennet, obwohl der dazu gehörige District nur 1½ Stunde Wegs lang, und nur eine halbe Stunde breit ist. Der Ursprung dieser Markgrasschaft ist dunkel. Gottsried von Bonillon hat den Titel von derselben geführet. Sie ist nachmals an die Herzoge von Brabant gekommen, aber doch für eine der 17 niederländischen Provinzen gerechnet worden. Jest ist sie mit Brabant genau vereiniget, und jeder Lander sürst verspricht bem Antritt seiner Regierung, das er diese Stadt und ihr Zugesor mit dem Herzogeschum Brabant vereinigt erhalten wolle. Wir bem merken

Antwerpen, Anwerpia, hochdeutsch Antorf, franz. Anwers, span. Amberes, eine große Stadt an der Schelbe, ist dem Rang nach die dritte Stadt in Brabant, und der Sis eines Gouverneur. Sie hat einen sehr guten und bequemen Hasen, in welchen die größten Schiffe aus der See einlausen, und ans der g vornehmsten Canalen in die Stadt kommen konner. Ihre Festungswerke sind verfallen, sie wird aber dur

eine große, regelmäßige, und fehr fefte Citabelle befcufet, die ber Bergog von Alba 1567 in Geftalt einnes Funfects hat anlegen laffen. Gie liegt an der Gudfeite ber Stadt, und an der Schelde. In derfelben iff eine Rirche. Die Stadt ift wohl gebanet, und in 13 fogenannte Biertel eingetheilet, hat 22 offentliche Plate, und über 200 Gaffen. Gie ift ber Gig eines 1559 gestifteten Bisthums, ju welchem 6 Decanate, namilich bas Decanat ju Antwerpen, ju Lier, ju Soogfraten, ju herentals, ju Breda und gu Bergen op Boom , 4 Collegiat = Rirchen , 4 Abtenen , und ungefabr 60 Rlofter vom erften Rang, gehoren. Mit dent Bisthum ift die hiefige Abten St. Bernard verbunben, wegen welcher ber Bifchof ber zwepte Brafat von Brabant ift. Die Cathedral - Rirche ju unferer lieben Frauen, ift ein prachtiges Gebaube, mit einem febr zierlichen Thurm, ber 466 guß hoch ift. Außer ber Collegiat - Rirche ju St. Jacob, in welcher der große Maler Rabens begraben ift, find bier noch 3 Pfarr-Eirchen. Die Abten ju St. Michael, hat eine prache tige Rirche. Man findet bier noch eine Abten Cifters cienfer Ordens, ein ehemaliges Jefuiter = Collegium, (welches nach der Aufhebung des Orbens zwar in eine Militar Atademie verwandelt, Diefe aber icon 1782 wieder aufgehoben wurde,) 10 Mondenkiofter, und 19 Ronnenflofter. Die Stadt ift reich an Gemal-Den berühmter Deifter, und fie find vornamlich in ben Rirchen ju finden. Das Stadthaus und die Borfe find prächtige Gebäude: lettere ift 1531 erbauet, die erfte in Europa, und nach ihrem Mufter find die Borfen gu London und Amfterdam gebauet. Das Stadt = ober Rath-hausift 1773 an feinen Flügeln vergröffert wor-Den, damit fie ein befferes Berhaltniß zu dem Border-Sebaude befommen mogten. Um diefer Bergroßes rung willen wurden 29 benachbarte Saufer nieberges riffen, und es fiehet biefes Gebaude auf allen Geiten offen und fren. Es find bier viele Manufakturen, send unter benfelben bat diejenige ben Borgug, in welcher ær 3

ber schwarze feibene Zeug verfertiget wird, ben bas nie berlandische Frauenzimmer zu Manteln gebraucht. Diese Stadt wurde gegen bas Ende des isten Rabe bunderts eine ber berühmteften Sandelbstädte, Die je mals in Europa gewesen find, und wurde die Koniginn der Sandelsftadte genennet. Man gablte in ber Mitte bes iften Jahrhunderts, über 200000 Menfchen an Einwohnern und Fremden in derfelben. lein, in den burgerlichen Rriegen eben biefes Sabre hunderts, litte fie fehr viel, insonderheit 1576, Da fie von den Spaniern 3 Tage lang geplandert mard. 218 nun auch in dem 1648 gwifchen Spanien und ben vereinigten Diederlanden zu Münfter geschloffenen Frieden ausgemacht wurde, daß fein großes Schiff gerades weges nach Untwerpen geben, fondern feine Baaren in Solland ausladen follte, damit fie auf Sahrzeugen ins gand gebracht murden, auch 1659 viele geute we gen eines Aufftandes die Stadt verließen und verlaf fen mußten, und 1678 eine ansteckende Seuche viele Menfchen aufrieb, gerieth die Stadt in große Abnahme. Unterdeffen find die hiefigen Tapeten'und Spiken febr icon; die Gold = und Gilber = Manufakturen erheblich, das Schleifen ber Diamanten und anderer feinen Steine eintraglich, und jur Beforderung bes Sandels, ift eine wichtige Affecurang : Compagnie etrichtet worden, Unter ben berühmten Leuten, Die in Diefer Stadt geboren find, ift auch der Erdbefchreiber Abraham Ortelius. Die Belagerung, Die fie 1685 ein ganges Jahr lang ausgestanden bat, ebe ber Dergog von Parma fie erobern tonnen, ift eine der berühms teften in der Geschichte, und die Brude oder der Damm, den der Bergog von Parma mahrend berfeb ben über die Schelde führen ließ, mar ein bemunderns wardiges Werf. 1706 unterwarf fie fich dem Ronig Rarl III. 1715 wurde hier der Barriere = Tractat zwis fchen bem Kaifer und ber Republif der vereinigten Rie berlande, geschloffen. 1746 bemächtigten fich ihrer Die Franzosen. R. Joseph II finchte den biefigen Safes nnb

und Sandel dadurch wieder herzustellen, daß er die frene Schiffahrt auf der Schelbe wieder verlangte: Die Generalstaaten bewilligten aber dieselbige nicht, fonbern traten in ben Braliminar Aurtickeln, Die am Soften Gept. 1785 ju Paris geschloffen murben, nur basjenige ab, was bernach ben bem Quartier von Motwerpen vorfommt. Der Erbftatthalter ber vereis migten Riederlande, führet den Titel eines Erbburggrafen von Antwerven.

2) St. Willebrords Veldt, wird als eine Vorffabt

Don Antwerpen angesehen, und hat eine Pfarr-Rirche.
9) Berschott, ein Schloß, welches ber Abten St. Michael gehoret.

2. Das Quartier von Antwerpen, so meit es unter oftreichischer Berrichaft ftebet, ift 1785 burch die Praliminar - Artifel; die am 20ften Sept. ju Prieg zwifthen bem Raifer und den Betieralftaaten unterzeithnet wurden, und ben barauf erfolgten Definitib-Frieden Dadurch bergrößert worden:

Daß die Generafftgaten bas volle, unbeschräufte und unabhangige Souverginitats - Recht des Raisers auf den Theil der Schelde von Antwerpen bis an das außerste Ende des Geblets von Safftingen, der 1664 gezoge nen Linie gemäß anerkannt, und auf die Erbebung aller Arten von Mauten und Bollen an Diesem Theil ber Schelbe, ganglich Bergicht gethan , auch versprochen haben, Die Schiffahrt und Sandlung ber kaiferl. Unterthanen auf feine Beife ju hinbern, ohne daß doch die lette diefer eine größere Ausbehnung ju geben befügt maren, als durch der Friedensschluß zu Münster von 1648 Xr. 4

denburg, welches fle 1753 dem öftreichischen Sank abtrat, worauf sie mit dem Herzogthum Brabantvereiniget, und zum Behuf Herzogs Telles de Sylva Torouca, zu einem Berzogthum erhoben wurde. Zu dem Gebtet des Ortes gehören 15 Obrser. Ben diesem Ort, auf der Heide; dicht ben dem Busch, genannt de gedet Jout, wurde 1597 der spanische Geneul Waras von dem Prinzen von Oranien, Moris, geschlagen.

2) Arendonk, eine Frenheit, am Fluß Wympe. In der Nachburschaft dieses Ortes liegt das Kinster Korsendonk, welches mit regulirten Chorherm

Augustiner Ordens befeget ift.

3) Boom und Rumpfe, find Herrschaften an de Rupel, die nicht weit davon in die Echelde fließet.

(4) Die Maneren Sandhoven.

1) Sandhoven, ein großer Fferfen. :

2) Zauwel, Borsbecke, 's Graven Wefel, Lien, ober 't zof von Lice, Massenhaven, Merrem, Ook mael, Schooten, Sevenbergen und Westmal, sin Schlöser und herrschaften.

3) Grobbenbone, if 1602 guiemer Baronie, und

1637 ju einer Graffchaft erhoben worden.

4) Hovorst, ist 1675 zu einer Baronie erhoben

worden.

- 5) Duffel, eine alte und berühmte Frenheit und Baronie an der Nethe. Ben dem nahgelegenen Dof Walem, ift eine Brucke über vie-Reche, über welche alles gehet, was voll Antwerpen nach Mecheln und rückwarts fommt.
  - (5) Die Moneren Zerentale.
- 1) Zerentalts, eine kleine Stadt an ber fleinen Rethe, mit einer Pfarrkirche und 4 Aloftern. Sie \$\pi\$ 1209 erbauet. Zu dem Gebiet der Stadt gehoren 18 Dorfer.
  - 2) Pouderle oder Pourle, Poeyel, eine Baronie.
    3) 2770l,

3) Moll, eine Frenheit und herrichaft.

4) Worderwick und Thilen, find herrschaften.

5) Congerloo, eine Pramonstratenfer Monchenibten , beren Einkunfte 1550 bem Bifchof ju 's Derogenbosch jugelegt worden.

#### (6) Die Maneren Gheel.

1) Gheel, eine Berrichaft und Frenheit an ber roßen Rethe, mit einer Collegiat-Rirche und einer ateinischen Schule.

2) Westerloo, ein Flecken an der großen Gete, ft 1626 zu einem Marquifat erhoben worden, und ges dret dem Geschlecht Merode, beffen Stammhaus Deode, nahe ben Befterloo liegt.

3) Vorffelger, eine alte Berrfchaft.

#### (7) Das Land und die Maneren Arkel.

1) Lier, Lierre, Lyra, eine Stadt benm Rufam; nenfing ber großen und fleinen Rethe, mit einer Colegiat = Rirche, einem ehemaligen Jesuiter = Collegium, ind 8 Ribftern. Bu ihrem Gebiet gehoren 7 Dorfer. Bie gehört feit 1212 ju den brabantifchen Stadten, ind zu dem antwerpenschen Quartier. Gie ernabrt fich prinamlich vom Acterbau, doch find nun auch einige Bols en = und Baumwollen = Manufakturen vorbanden.

2) Putten, eine Frenheit, Die 1665 ju einer Bas

onie erhoben worden.

2) 17agaret, eine 1220 gestiftete Ciftercienfer Abten, in der fleinen Methe, nabe ben Lier.

4) St. Bernard, eine reiche Ciftercienfer Mon-

benabten an der Schelde, unweit Untwerpen.

5) St. Marie Waver, ein Dorf und herrichaft,

nie 1676 zu einer Baronie erhoben worden.

6) Rymenant, ein Dorf an der Demer, welches befannt geworden ift, weil Bring Wilhelm I von Dratien 1572 darinn jur Rachtzeit von den Spaniern bentabe jum Gefangenen gemacht worden ware.

II. Das Stadtgebiet, welches gang unter bem De giftrat von Mecheln fieht, und aus 5 Dorfern mit Rirchen, und 6 fleinen Dorfern befieht. Einige diefer Dorfer fin

1) Beffene, ein Dorf an der Zenne, wofelbst ehe bessen ein farter Zoll gewesen, der die Anlegung bei

bruffelfchen Canals verurfachet bat.

2) gever, ein Dorf, in welchem die Schloffe

Schiplaken, Bottendeys zc.

3) Sombeke, ein Kirchborf, in welchem ehemali bas. Alosier Lillenthal gewesen, welches seit 1580 p Mecheleu ist. Zu dieser Pfarre gehöret die Vicome Op-Sombeke, im bruffelschen Quartier.

4) Mufines, ehedeffen Mufines, ein febr alter Dr.

an der Onle.

III. Die Dorfer Zeift und Beftel.

# Der dstreichische Antheil an dem Herzogthum Limburg.

Martini 1603 eine Charte gezeichnet, die Mercator und Blaeuw gestochen haben. Nachmals haben Nic. Visscher, de Witt, und Jail lot 1693, Charten davon gestefert. Es ist von dem Bisthum kuttich und Herzogthum Julich umgeben, berühret auch das Herzogthum Luremburg. Die dazu gehörigen Länder Valkenburg, Daelem und Herzogenrode, werden oft die drey Länder über der Maas, oder das obere Maasland, genennet. Die Provinz bestehet aus Vergen und Thälern, hat guten Ackerbau, und insonderheit gute Weide und Viehzucht. Der hiesige Kase ist sehr beliebt und berühmt. Die hiesigen Eisenbergwerke sind beträchtlich, und das Eisen wird auf

nancherlen Weise verarbeitet. Der vornehmste Fluß ist die Maas, die die hiesigen kleinen Flusse Weze, Berwine und Geul aufnimmt. Das janze Herzogthum enthalt 6 Städte, und 123 Dörer, ohne diejenigen, die 1785 von den Generalitaaten abgetreten worden, und ist volkreich. Die

æutsche Sprache ist hier die herrschende.

Der Urfprung ber ehemaligen Grafen ju Limjurg, ift duntel. Bermuthlich bat diefes graffihe haus um die Mitte des voten Jahrhunderes einen Anfang genommen. Seinrich I Graf gu limburg, ber 1071 lebte, vemählte fich mit Juith, einzigen Tochter Friedrichs von Luremburg, Bergogs von Mieder - Lothringen, mit welcher er mfehnliche Guter an ben Gluffen Durt und Umileve bekam. Sein Sohn Beinrich II murde gum Bergog von Mieder-Lothringen etwählet, nahm den Mamen eines Herzogs, anstatt des graflichen Litels an, und seine Nachkommen sind insgeammt Herzoge zu Limburg genennet worden. Als ver mannliche Stamm biefer Herzoge 1280 mit Baleran erlosch, entstand wegen dieses Landes ein ehr blutiger Krieg. Adolph, Graf von Bergen, er ber nachste Erbe mar, trat 1282 und 83 fein Recht an dem Berzogthum Limburg bem Berzog u Brabant, Johann I, ab, der darüber mit dem Brasen von Geldern, Rannald oder Reinhold I, der das Herzogthum in Besit genommen hatte, n einen schweren Rrieg verwickelt warb, ber fich nit der Schlacht ben Woringen endigte, nach welher ber Bergog von Brabant Befig von Limburg rahm. Nachmals ist dasselbe zugleich mit den nieber.

nieberlandischen Probinzen, an die Herzoge zu Burgund, und von diesen an des bstreichische hans gekommen.

Bon den Grafschaften Vallenburg und Daelem, und von dem Lande Hertogenrode oder Rolduc, ist, sowohl vermöge des munsterischen Friedens, als des Vergleichs, der 1661 im Haag gotroffen worden, ein Theil an die Generalstaaten
gekommen, die aber 1785 in den Pariser Praisminar-Artisteln, und in dem Frieden selbst, die
Grace der Grafschaft Daelem zurückgegeben hoben, die hernach vorkommen werden.

Das Wapen des Herzogthums, ist ein blaut

Lowe im goldenen Felde.

Nicht nur das eigentliche Berzogthum Limburg, fondern auch ein jeder der dren mit dazu ge schlagenen Lander, hat seine besondern Stand, die aus geistlichen, adelichen, und Deputirten da Banke oder Dorfschaften bestehen; doch unter da Standen von Balkenburg sind keine Geistliche.

Das oftreichische Antheil an biefem Berjog thum, wird durch einen Gouverneur regieret, un

enthalt .

1. Limburg, die Hauptstadt, die auf einem Ber ge siegt, an bessen Kuß die Weze sließet. Sie ift nicht groß, hat aber am Kuß des Berges ben der Weze eine Borstadt, Dalhem, nach der gemeinen Ausspracht Dolhain, genannt, die stärker bewohnt ist, als die Stadt selbst. Der östreichische Gouverneur des Der zogthums hat in dieser Stadt seinen Sie, und die Landstände versammlen sich in derselben. Sie wurde 1673 von den Franzosen erobert, und 1677 ihrer Festungs werke beraubet, die aber nachmals einigermaßen wirder hergestellet wurden. Seit 1703 ist sie in der Gewalt

bes bfireichischen Saufes. Das alte Stadt-Caffel bat 1783 eile lutherifcher Luchweber gefauft, um eine Luch= weberen in demfelben angulegen, es ift ihm auch er= lauber worden, jum Gottesdienft der Lutheraner eine Rirche ju erbauen.

2. Bupen, Depen, frang. Mean, einen großen Rlecten, 2 Stunden von Limburg gegen Often, in tiner Solzung belegen. Er bat viele reformirte Rronsofen zu Einwohnern, die die biefige Tuchmanufactur im Gang erhalten. Ehebeffen muften fie vier Stunden meit nach Baals ben Machen gur Rirche geben, 1783 aber haben fie die Erlaubnif erhalten, fich der unter bem Schut ber Generalftaaten ehedeffen erbaueten Rirs de, ju ihrem Gottesdienft wieder ju vedienen.

3. Berve, einen großen flecken, der eine Berrs

fcaft der Grafen von Linden Ufpremont ift.

4. Sodimont, einen wohlgebaueten Rlecken, in welchem viele reformirte Frangofen wohnen, die hier einen befondern Brediger haben:

5. Dorf und Castel Bolant, einem Grafen von

non von Elervaur zugehörig.

· 6. Walhorn und Monzen, 2 Dörfer. Ben bem

letten war das Fort Calmine.

7. Das Gebiet Spremont ober Afpremont, wels des von dem übrigen limburgifden gande durch ein Stud des Bisthums Luttich abgesondert ift, und ben Grafen von Linden gehoret, die fich von Umremont bavon nennen. Aspremont ist ein Stadtchen.

8. Einen Theil ber Graffchaft Vallenburg, der in ben Dorfern und herrschuften Luth, Alt Daltene burg, Strucht, Schin an der Geule, Bause Doft, an eben diefem Bluß, Wynarterade, Geelen, Schine nen, Sparbeet, Dorsbet, Jabeet, Bronffen, Schinvelt, Sontsbroet, Vaserode und Schaesbergh, und dem, was davon abhangt, bestebet.

o. Bon der Graficaft Daelem oder Dalhem, verblieben nach ben oben ermahnten Tractaten, ben bem burgundischen Rreift, Die Dorfer und Berrichaften 5 Th. 7 4. St. De D o

thum des Landes ausmachen. Es wird von vieln kleinen Flussen gewässert, von welchen die Flusse Ourt, Semois, Lesse, Chiers, die sich indie Maas ergießen, und die Flusse Savre, franzerte (die die kleinen Flusse, Elze oder Alza, Arerte, Ouren, Pruim, Tims und Wisausnimmt,) und Kyll, die in die Mosel fließen vornehmlich zu bemerken. Die Maas berühmt dieses Herzogthum gegen Abend, und die Mosel durchströmet einen Theil desselben gegen Sidend.

S. 4. In dem gangen Bergogthum find, aufe ber hauptstadt, 23 fleine Stadte, unterschieden Rleden, und 1170 Dorfer. Die Staaten beft ben aus der Geiftlichfeit, dem Adel, und ben De putirten der Stadte Lureniburg, Arlon, Baftogu, Biebbourg, Chinn, Dicfrich, Durbn, Epternad Grevenmacheren, Souffalize, Marche, Meufch teau, Remich, la Rochie und Virton. Der M Bu St. Marimin, ber große Guter in biefem De zogthum bat, ift Primas ber Stanbe, obgleid Diese Abten ben Trier liegt. Die übrigen geiff chen Stande find, der Abt ju Munfter its ber m tern Stadt Luremburg, der Abt zu Epternad der Abt zu Arvel, und der Prior zu Souffalie Das haupt bes abelichen Standes, ift ber De schall, welche Burde 1674 an bas frenherrlich Saus von Metternich gelangte, bas biefermegt Densborn ober Densburg befam. Die gewohnlich Bersammlung der Stande, wird gegen ben Nove ber gehalten, die fogenannte aufferordentliche im De nius, sie ist aber seit 1716 alle Jahr gewöhnlich 9.5. Da

# Destr. Antheil am Herz. Luremburg. 709

nisch fatholischen Rirche. Der größte Theil befelben stehen flehet in gottesdienstlichen Sachen unter dem Erzbisthum Trier, der übrige aber unter den Bichofen zu Reims, Luttich, Toul, Verdun, Meg ind Namur.

6. 6. Die Beschichte biefes Landes, fange ich nit dem Grafen Siegfried an, ber in ber ebemaigen Graffchaft Ardenne, Die bas gange beutige uremburg in fich faffete, anfehnliche Erbguter bate, und durch Tausch das Schloß Luzelinburhut Luremburg) an fich brachte. 283 der lette bon einem Stamm, Courad II, Graf von Luremburg, 136 ftarb, tam die Graffchaft an Beinrich I, Brafen von Mamur, als nachsten Erben, beffen Lochter Bermefinde fie ihrem erften Gemahl Theoald, Grafen zu Bar, und nach deffelben unberbten Tobe ihrem zwenten Gemahl Baleran, derzog zu Limburg, zubrachte, welches letten alefter Sohn aus dieser Che, Beinrich II, ber Stifer der zwenten Linie der luremburgifchen Grafen ewefen ift, aus welchen Raifer, Ronige und Seroge gekommen sind. Sein Enkel, Beinrich IV. surde romifcher Raifer, und ift als folcher Beinich VII. Sein Sohn Johannes, wurde zum Bonig von Boheim ermählet, und biefes Sohn us der zwenten Che, Wenzel I, welcher Graf von uremburg mar, ift der erfte Bergog zu Luremburg eworden, als fein Bruder, ber romische Raifer, Pari IV, die Grafschaft Luremburg 1354 zu eiiem Bergogthum erhob. Er farb ohne Erben, ind vermoge feines Testaments, kam das Bergog. thum Dn 3

thum an Raisers Rarl IV Sohn, Benzel, rb mischen und bobeimischen Ronia, ber ber Pringe fin Glifabeth, feines Bruders Johannes von & remburg, Berjogs ju Gorlig Tochter, Die juef an Anton, Berzog ju Burgund, und hernach a Johann von Bayern vermablet mar, Diefes Sm jogthum fur den Brautschaß von 120000 thein Bl. den er ihr versprochen hatte, Pfandweife ein raumete. Diese trat 1444 alle ihre Rechte at das Herzogehum Luremburg dem burgundische Bergoge Philipp bem Guten, ab, jedoch bem Recht ber Wiedereinlesung dieses Landes, welches be ungarische Konig Machislans und feine Machion men hatten, ungeschadet. Rachmals hat dies Herzogthum mit ben übrigen niederlandifchen Dre vingen gleiches Schickfal gehabt. Im pyrenaische Brieben von 1659, hat Franfreich einen Theil W bon befommen, welche ich im beitten Theil be Schrieben habe.

S. 7. Das Wapen des Herzogehums, ift m rother kome in einem mit Blau und Silber zehn

mal gespaltenem Schilde.

S. 8. Dem Herzogthum ist ein östreichische Gowerneur vorgesest. Zu Luremburg ist ein adeliches Gericht, (Siege des nobles,) welche mit keinen andern, als Personen vom alten Adhosesest wird. Der Vorsteher desselben wird um Richter (Iusticier) genennet. Der Provinzichtath zu Luremburg, ist 1531 vom K. Karl Verrichtet worden, und bestehet aus einem Präsiderten, 3 adelichen und 3 gelehrten Räthen, einem General Procurator, einem Secretär, u. a. m.

# Deftr. Antheil am Herz. Luxemburg. 711

- 6. 9. Ginige Schriftsteller theilen bas Bergog. hum Luremburg nad ben qunterschiedenen Spraben, die baritin geredet werden, in 3 Theile ab, amlich in den deutschen, wallonschen und franbfischen Theil. Bu bem ersten, barinn bocheutsch gesprochen wird, rechnen sie Die Stabte mb Derter Luxemburg, Arlon, Epternach, Remich, Grevenmacheren, Biedburg, St. Dit, Meuenburg, Dickrich, Moerstorff, Dinden, Esch an der Alzet, Wilz, Dasburg, Josin w. Zu dem zweyten, die Städte und Graf-hasten Chiny, Roche, Salm, Rochesort, Nontagu, nebst Orchimont, Durbuy, Nar-he, Ayvaille, Zoussalize, Bastogne, Mi-ouart, Virton, Jabay x. Zu dem dritten, Chionville, Marville, Montmedy, Jvoir, Stenay, Dampvillers und andere Gleden und Dorfer. Allein, Diese Abtheilung ift nicht poliifch; benn nach ber politischen Abtheilung mußich eschreiben
- I. Die landesfürstlichen Bogtenen. Prévotés) Diese sind

1. Die Vogtey Luxemburg, beren Gericht us dem Vogt, als Vorsteher, aus dem Richter u Clemanzy, und den Land : Maires zu Sandveiller, Rehlen, Lintgen und Schüttringen estehet. Sie hat den Namen von

1) Lupemburg oder Lügelburg, vor Afters Luiliburgum, der Hauptstadt des Herzogthums, die an em Fluß Elze, in welchen hier der Bach Petreuse ließet, liegt, und eine der ftartsten Festungen, insonerheit aber an der-Bestseite sehr verwahrt ift. Sie

Yn 4 wird

wird in die obere und untere Stadt abgetheilet. Jene ift ein Siebeneck, und liegt theils in der Sbene, theils auf Felsen; diese liegt in tiesen Thäleru, und begreift den Felsen; diese liegt in tiesen Thäleru, und begreift den Grund und das Pfassenthal. Von den hiesellsk besindlichen Gerichten s. S. 8. Es ist dier nur eine Pfarrsirche, ein ehemaliges Jesniter Collegium, webem die Priorate zu Chiny, Appaille, Van les Noynes und Useldange gehörten, nebst andern Ribsten, unter denen vornehmlich die 1083 gestistete Benedick ner Mönchenabten Münster, zu bemerken ist, die eine Derrschaft besiget, welche aus 8 Mayerenen besteht. Die Stadt ist von dem Grafen Siegfried angelegt, aber nachmals erweitert worden. Sie ist 1552, 1543, 1648 von den Franzosen erobert, und 1702 von ehn denselben beseste worden.

2) Bonnevoye, eine Ciffercienfer Nonnenabten.

3) Am Buß bes Bergs, auf welchem das 159 gerftorte Schloß Mont faint Jean gestanden hat, it ber hauptort einer Comthuren des Johanniter Orbent

2. Die Vogtey Arlon, die ungefähr 100 große und fleine Dörfer begreift, die in 11 May erenen vertheilet sind, welche heißen Auliers, Ebly, Martellange, Busleiden oder Busch-leiden, Warnach, Schweich, Selange, Stockein, Rodt, Attert, Pras.

1) Arlon, vor Alters Orolanum, Oralunum, Arlunum ecc. eine Stadt auf einer Sobe, mit einem noch höher liegenden Schloß, welche 1785 bis auf einpat öffentliche Gebäude nach, abbraunte. Sie ist mitdes dazu gehörigen Diffrict zuerst zu einer Grafichaft, nach mals aber, und zwar wie man mennet, 1103, zur nem Marquifat erhoben worden. Ihre ehemaligen zu flungswerfe sind 1671 geschleifet worden. Der Flui Semois entstehet ben derselben.

2) Claire fontaine, eine Ciftercienser Ronnenabtn.

# Deftr. Antheil am Berg. Luxemburg. 713

3. Die Vogtey Bastogne. Dieses Gebiet jat Johannes, König zu Boheim und Graf zu luremburg, um das Jahr 1332 der Kirche zu Aachen ür 1600 Goldgülden florentinischer Münze abgesaufet.

Bastogne, Bastonacum, eine Stadt in einer Ebene, sie ehedessen blubender gewesen, als fie jest ift, boch st sie noch nächst Lupemburg, die größte und beste Stadt in diesem Herzogthum. 1688 wurde sie von den Franzosen ihrer Befestigung beranbet. Sie wird geneiniglich Paris en Ardenne genennet.

4. Die Vogtey Marche, die mit der Vog-

ien Chinn unter einem Bogt ftebet.

Marche, eine Stadt am Bach Marsette, ift der hauptort eines Districts, der famenne oder Jamine zenennet wird, und ehemals von einem Bolf bewohenet worden ist, welches Julius Casar Poemani oder Phemani, genennet hat. Sie ist 1236, 1318 und 1615 eingeäschert worden, hat sich aber wieder erholet, und ist in einem ziemlich guten Stande. Es sind hier 3 Rioster und 1 hospital. 1577 berief Don Juan von Destreich in diese Stadt die misvergnigten Riederlander zusammen, und errichtete das sogenannte Edictum perpetuum.

5. Die Vortey Chiny, war ehebessen eine Grafschaft, welche Bruno, Erzbischof zu Coln, um das Jahr 969, auf Bitte Arnolph aus Burguni, errichtet haben soll. Arnulph von Aumigny, Graf zu Chiny, hat dieselbe 1364 dem Herzog zu Luremburg, Wenzel I, verkauft. Die Herzoge zu

Luremburg führen diefelbe mit im Titel.

1) Chiny, Chimacum, an der Semois, war ehes mals eine gute Stadt, ift aber zu einem Dorf gewors den. Das hiesige Priorat, gehörte ehedeffen den Jefuisten zu Luxemburg.

714

2) Orval, eine 1070 gestiftete Benedictiner Mit denabten.

6. Die Vogtey Virton, die mit der folgew ben unter einem Bogt stehet. Sie gehörte in

13ten Jahrhundert den Grafen von Chinn.

Dirton, eine fleine Stadt, in welcher 1739 en Collegium erbauet worden, darinn die iconen Wiffer ichaften gelehret werden.

7. Die Vogter St. Mard.

St. Mard oder Medard, ift eine fleine Stadt.

8. Die Vogtey Biedburg, die mit ber fol

genden unter einem Bogt ftebet.

Biedburg, oder Bibrich, vor Altere Beda, eine fle ne Stadt, die bis 1663 in einem bluhenden Buffande gewesen, bald darauf aber, imgleichen 1675 und 89 von den Franzosen fehr verwüstet worden ift. Sie liegt im pago bedensi.

9. Die Vogtey Epternach.

Epternach ober Echternach, lat. Anderhann, eine fleine Stadt an der Saure, mit einer ums Jahr 698 gestifteten Abten Benedictiner Ordens, der unter andern Gutern die herrschaft Drepf gehört; die weiter unten vorkömmt, und welche auch ehedeffen diek ganze aus 35 Dörfern bestehende Bogten besessen hat.

10. Die Vogtey Remick, die mit der sol

genden unter einem Bogt ftehet.

Remich, eine kleine Stadt, die 1552, 1636, 1675 und 1708 fehr verwüstet worden.

11. Die Vogtey Grevenmacheren.

1) Grevenmacheren, eigentlich Graven: ATache ren, Machera Comiris, eine Stadt in einer angenehmen und fruchtbaren Ebene an der Mofel, die in Kriegeszeiten mehrmals, unter andern 1552 und 1705, übel zugerichtet worden.

2) Zil

#### Deftr. Antheil am Berg. Luxentburg. 715

( 2) Billich ober Wassere Billich, eine herrschaft

ienm Einfluß ber Saure in die Mofel.

3) Jgel oder Aigle, ein Dorf an der Mosel, am kuß eines Berges, in dessen Gegend die Mosel die klisse eines Berges, in dessen Gegend die Mosel die klisse und Suure austimmt. Es ist wegen einer viereckichen Spissäule merkwürdig, die 74 Schuhe 19th, und mit mancherlen Bildern gezieret ist. Sieist ein seidnisches Grabmal, welches, vermöge der sehr deschädigten Ausschrift, 2 Brüder, Namens Secundini, ihren Aeltern errichtet haben. Allem Ansehen sach ist es zwischen der Regierung Divcletians und Lonstantins des Großen errichtet worden. Die Erstärung, die Lorent in seiner 1769 zu Luremburg gebruckten Schrift, Cajus Igula, ou l'Empereur C. Caelar Caligula, né à Igel, Essai par forme de Dist. sur le sujet et l'epoque du sameux monument, appellé communement la Tour d' Igel, davon mucht, ist seltsam, allein die 10 Aupserstiche, die er von diesem Densmal liesert, sind nüslich. 1764 haben die Stände des Herzgothums dieses alte Monument ausbesser lassen.

12. Die Vogtey Orchimont, die ehemals eine Graffchaft gewesen ist, diesen Litel aber versloren hat, als sie von Karl V wieder an das Her-

toathum gebracht morben.

Orchimont, eine Stadt an der Semois, mit eis nem Schloß, das feiner hohen Lage wegen ehedeffen fehr fest war, aber 1636 verwüstet worden ift.

11. Die besonderen herren zugehörisgen Bogtenen, welche sind

1. Die Vogrey Dickrich.

1) Dickrich oder Dietkirch, eine Stadt an der Saure, die in den Kriegen des Isten und 17ten Jahrs hunderts oft vermuftet worden ift. 1688 find ihre Walle abgetragen worden.

2) Mourftorf, Stabten und herrschaft an ber Saure, beren Befiger Erb = Banner - herr bes

Herzogthums Luxemburg ift. 1215 haben fie bis Philipp Wilhelm von Bongart Kinder an Maximilian Karl, Baron von Martial verkauft, sich aber das Eth-Banner-Herrn-Aust vorbehalten.

2. Die Vontey Estalle.

Eftalle, eine Stabt an der Semois.

3. Die Vortey Durbey, Die ehemals den Titel einer Grafschaft gehabt hat, ist von großem Umfang.

Durbuy), Durburum, eine Stadt am Fluf Dun, gwifchen fteilen Felfen. Das Schloß ift 1683 vermb

ftet worden.

4. Die Voytey la Roche, die eine Graf-

schaft ist.

la Roche, eine kleine Stadt am Fluß Durt, in & nem tiefen Grunde, ift seit dem Brande von 1704, it einem schlechten Zustande, hat aber ein festes Schle

III. Das Marquisat le Pont d'Ope

IV. Folgende Grafschaften.

1. Die rochefortischen Graf- und Zerrschaften, die theils zum Herzogthum Luremburg, theils zum Hochstift Luttich gehören, hatten ehe bessen ihre eigenen Grasen, nach deren Abgang sie mit der Erbtochter Agnes an Grasen Eberhand von der Mark kamen, dessen mannliche Nachkommenschaft 1544 mit Grasen Ludwig III ganzlig erlosch, worauf die Graf- und Herrschaften ande selben Vaters Schwester Luise Nachkommen versielen. Diese Luise war an Philipp von Epstein, Grasen zu Königstein, vermählt, ihre Erbtochtm Anna aber an Grasen Votto zu Stolberg, von wechem sie 5 Sohne gebar, die 1548 einen Vertrag mit einander errichteten, kraft dessen einer von ihnen,

hnen, namlich Graf Ludwig, alle, sowohl tonig-feinische als rutscheforeische Guter allein haben, wenn er aber ohne mannliche Erben fturbe, Die übrigen Bruder und ihre Nachkommen erben, bingegen bie Ebchter Bergicht barauf thun follten. Als aber vieser Graf Ludwig zu Stollberg 1574 ohne mannliche Erben ftarb, und nur 3 Tochter bluterließ, mennten zwar die Grafen von Stollberg jum ruhigen Befig ber Graffchaft und Berrschaften zu gelangen: es kamen ihnen aber jene Eochter juvor, und nahmen von ber Graffchaft Befis, weil fie die ihnen in dem obgedachten bruderlichen Bertrage versprochenen 60000 Fl. noch nicht erhalten hatten. Sieruber fam es jum Proces ben bem faiferl. und Reichsfammergericht, welcher gwifden ben Grafen von Stollberg, Die vom Grafen Chriftopher abstammen, und ben Gurften und Grafen von Lowenstein, Die von Unna, mehrgebachten letten Grafens Ludwig Tochter, berfommen, von 1581 an geführet, 1718 von dem beutigen gesammten fürft und graff. Saufe Stollberg, gegen bas gesammte fürst = und graft. Saus Lovenstein, reassumirt, auch zum Besten ber Rla-ger 1735 entschieden, und die Urtheile, so viel den im Hochstift Luttich belegenen Landesantheil berifft, 1737 burch basigen Lebnhof vollzogen, bingegen von lowensteinischer Geite vieles, bagegen eingewendet, endlich aber durch faif. Vermittelung 1755 ju Wien ein Bergleich gestiftet worden. Bermoge beffelben haben alle Fursten und Grafen bon Lowenstein und Stollberg für fich und ihre Nachtommen benderlen Geschlechts, den bruderlichen

lichen Bertrag von 1548 seinem ganzen Inhalt nach bestätiget, und sich alfo getheilet, daß

1) bas haus Stollberg theils behalten, theils

bekommen bat

(1) Die Graffchaft Rochefort ober Ausschefort, Comit. Rupifortensis, und zwar sowohl ben Theil derselben, der im Hochstift Luttich liegt, und den es seit 1737 schon besessen, als den im Herzogthum Luremburg belegenen Theil derselben darinn

Rochefort, Rupiforeum, der Sauptort ber Graf schaft, eine fleine Stadt auf einem Berg am Fluß tom me, neben welcher auf einem Felfen ein Schloß fiehe.

- belegen ift.

2) Die Herrschaft Briquemont.

(3) Die Grafschaft Montaigu, am Fluf Ourt, welche begreift

a. Die Mayeren Marcourt.

b. Die Mayeren Dochamp.

c. Die davon abhangenden Pairien Ochaint, faw zeć, Eregnee und Abten Honne.

(4) Die Herrschaft d' Ochamps, die ber Neufschatean belegen ist, und von einem Schloft den Namen hat.

(5). Die mit Bouillon und St. Hubert go

meinschaftliche Herrschaft Bertry.

(6) Zwen Drittel an ber mit dem Haufe Aremberg gemeinschaftlichen Berrschaft Teufschateau, beren Hauptort Teufchateau oder Teufschatel, ein geringes Stadtchen, ist.

2) Das Saus Lowenstein bat behalten,

(1) Die Herrschaft Chassepierre, die so webl als

(2) Die

# Deffr. Antheilam Berg. Luxemburg. 719

-(2) Die herrschaft Lugnon, eine souveratne herrschaft ist, und bende unter des herzogthums Luremburg Schuß stehen.

(3) Die herrschaft Zeebemont, am Bluß Semois, in welcher Zerbemont, ein Stadtchen

und Bergichloß ift.

(4) Die Herrschaft Seuilli.

(5) Die Herrschaft Orgeo.

(6) Die Herrschaft Zavresse.

(7) Die Herrschaft Zatton.

(8) Ein Drittel an der oben genannten mit Aremberg gemeinschaftlichen Herrschaft Teufchasteau.

3. Die Grafschaft Salm, liegt an der Gränze des Hochstifts Luttich. Heinrich IV, der der lette von den alten Grafen zu Salm gewesen, setzt seinen Verwandten Johann, Herrn zu Reisserscheidt, zum Erben der Grafschaft Salm ein, dem sie auch 1455 durch ein burgundisches Urtheil zuerkannt, und dem Raugraven Engeldrecht, der sich ihrer bemächtiget hatte, abgesprochen wurde. Von ihm stammen die Grasen von Salm=Reisserscheid ab. Der vornehmste Reichthum der Grasschaft, bestehet in Schiefer= und Schleis-Steinen. Das Schloß Salm liegt wuste: es ist aber noch das Städtchen dieses Namens vorhanden. Zu der Grasschaft gehören 40 große und kleine Dörfer.

4. Die Grafschaft Vianden, franz. Bienne, ist von ansehnlicher Größe, und bestehet aus 7 Manserenen, die eine ansehnliche Anzahl großer und kleiner Dorfer begreifen. Der erste Graf von Bianden, den wir mit Gewißheit kennen, hieß

Frie-

Friedrich, und ledte im 12ten Jahrhundert. 1335 starb seine mannliche Nachkommenschaft aus. Des letzen Grafen Gottsried III Tochter, Abelheid, brachte die Grafschaft auf ihres Gemahls Otto, Grafen von Nassau, Nachkommen, die Prinzen von Oranien: sie gehöret auch noch dem Erbstatt halter der vereinigten Niederlande, doch nahm sie Prinz von Isenghien in Bests.

1) Vianden, ift eine fleine Stadt mit einem Bergichloß, am Flug Duren, und gang bon Bergen einge

feloffen. Es find hier Tuchmanufafturen.

2) Rodt, eine Commenthurer des Johannitter Ritterordens.

5. Die Graffchaft Wilts ober Wilz, if 1631 aus einer alten Herrschaft errichtet worden; und gehoret bem graflichen Geschlecht gleicher Mamens.

will, der Sauptort, am Wiltsbach, ift eine Frey

beit mit einem Ochloß.

#### v. Folgende Baronien.

1. Die Baronie Zoussalize.

Souffalize, eine kleine Stadt mit einem fehr alter Schloß, am Fluß Durt, der fie fast ganz umgiebt. Sie ist 1688 ihrer Mauern beraubet worden. Es it hier ein Priorat, Namens le Bal de Ecoliers.

2. Die Baronie Jamoigne, ift 1623 ge

fliftet worden.

3. Die Baronie Brandenburg, ist 1683 an das frenherrliche Haus von Sone gekommen. Das Schloß Brandenburg, liegt auf einem steilen Felsen zwischen 2 Vergen, an dem kleinen Flus Vlese, 1 Meile von Dickrich.

4. Dit

4. Die Baronie Meyssemburg.

5. Die Baronie Bornmal, am Fluß Durt.

6. Die Baronie Soleuvre, ist 1716 gestifest worden. Das Schloß dieses Namens, ist 1552 on den Franzosen verwüstet worden. In dieser Jaronie liegt Tifferdange oder Differdange, ine Cistercienser Nonnenabten.

7. Die Baronie Ansemburg, liegt an dem lufichen Gischen, welches ben Arlon entstehet,

nd fich in den Bluß Elz ergießt.

VI. Biele Herrschaften, von welchenich ber nur folgende anführe.

1. Die Berrichaften Ayvaille und Rachamps, bie un Briorat Appaille an der Ambleve jugeboren.

2. Die Berrschaft Bondorf.

3. Die herrschaft Bouloigne, in welcher ber flesen Sabay ift.

4. Die Berrschaft Bourscheit.

5. Die herrschaft Clairfaup ober Clerfaup, Clara llis, beren Stadtchen und Schloß gleiches Namens n Kluß Wilz liegt. In derfelben ist hosin ober hosigen, eine Angnstiner Nonnenabten.

6. Die herrschaft Dasbourg.

7. Die herrschaft Dinerof, darinn eine gleichnasige Stadt am Fluß Roll.

8. Die Berrichaft Efch, beren Stadtchen und

ploß am Fluß Elz liegt.

o. Die Berrichaft Rayll ober Reyl, ben Grafen n Manbericheib jugeborig.

10. Die Berricaft Aronenburg am Bluß Ryll, th ben Grafen von Manbericheit jugeborig.

11. Die herrschaft Linster.

12. Die Berrichaft St. Marie.

13. Die dereschaft Mersch, an ber Elfch, in welr das Daminicaner Nonnen Priorat Marienthal ift. 5 Cb. 7 A. 21 14. Die

zwen Deputirte angestellt. Der Marquis vo Hoensbroed, Erbmarfchall von Gelbern, ift ba beständige Deputirte des Ab is, der außer diefen Marquis noch einen andern Deputirten bat. Di Stadt hat auch zwey. Man theilet bas offreide fche Anthell ein.

I. In das Gebiet von Roermonde.

Roermonde, Ruremonda, eine fefte Stadt, bente Mindung des Fluffes Roer, der hiefelbst in die Mal Alefet. Sie ift bem Umfang nach die großefte Stat im Gelberland, und war ehemals bem Rang nach In ber Weffeite ift fie von der Daab, and Subfeite von ber Roer, an ben berben übrigen Gi ten aber mit einem Erdwall von 8 Bollwerten und ner Contrescarpe umgeben. Jenseits der Roer bat ? noch eine Borftadt. Sie ift der Sig bes Proving hofe, und ber Berfammlungeort ber Staaten bedem bes. Der hiefige Bifcof fiehet unter dem Erzbiff Bu Mechelen. Es ift bier eine anfehnliche Rartbank Muf der Maag wird bier ein Boll erlegt. Die Si ift 1554 faft gang abgebrannt, auch oft belagert eingenommen worden. 1758 wurde fie von dem Ed pringen von Braunfdweig, Rarl Wilhelm Berbinan eingenommen.

In der Rachbarfchaft blefer Stadt liegt Doilienbergh, ein Rlofter auf dem St. Beterdber

an der Roer.

Die Dorfer und herrichaften Swaim, am Aif aleiches Ramens, und Elmpt, hat fic das offreid fche Sans vorbehalten, als es 1715 ben Generalften ten bas Droftamt Montfourd abgetreten, von welche fie auch ichon lange vorber abgefondert gemefen.

II. In die Gelbrifchen Frenheiten, die ans to flucen bestehen, welche nicht unter der Berwaltung Lanbffande fiehen, und betrachtlicher find, als ber abre Theil des Bergogthums felber. Der Sauptort derfelbent

Weort, eine gut gebauere und bewohnte Stadt

Deftr. Anth. an der Graffch. Flandern. 725

# der Grafschaft Flankern.

Ş. 1.

Lufer ben allgemeinen Charten, die gang Flanbern entweder auf einem Blatt, ober auf 2 Blatin vorstellen, dergleichen Mercator, Blaeuw, Witt, Dankerts, Mic. Visscher, Peter chenk, Wilhelm de i Jele, Joh. Bapt. omann, Matth. Seutter, Jaillot 1729 auf Blattern, Boudet 1752, geliefert haben, sind ch befondere von einzelnen Theilen beffelben vornden. Bon der legten Art, bat icon Blaeuw tige Blatter berausgegeben, brauchbarer aber ed Mic. Visschers 6 Bogen. Von einzelnen aftelanepen und Gegenden, bat man viele Charn, als Beautain von Jurnes, Bergue St. Bir Dunquerque und Bourburg, 1 Blatt, Bailul von Lille und Apres 2 Blatter, le Rouge n Lille 1 Blatt 1744, Bailleul von Lille 1 Blatt, 708, Jaillot von Tournai 1 Blatt, eben berfelvon Ath i Blatt, Infelin von Berg und Fur-s ein halbes Blatt, eben berfelbe von Gruges id Gand ein halbes Blatt.

S. 2. Flandern gränzet gegen Nordwesten an e Mordsee, gegen welche es die Dünen oder iandhügel schüßen, gegen Norden an den Arm r Schelde, der de Sont genennet, und dadurch von Seeland getrennet wird, gegen Osten an irabant und Hennegau, gegen Süden an Hennem und Artois, und gegen Südwesten auch an 3 3 3

Artois. Die gerade Linie von der artoisischen Gränze benm Meer an, dis gen Antwerpen, de trägt einige 20 Meilen, und die vom nordlichsten Ende von Cadsand dis Marchiennes über 16, und wenn man sie dis ans Ende des schmalen Strickt vom Amt Douan ziehet, auf 20 Meilen.

S. 3. Es bat eine maßige Luft, und ift theilt eben , theils bergicht. Der Boben ift überhamt fruchtbar, und jum Acferbau bequem, und in ei nigen Gegenben, namlich nach bem Meer und nach ber frangofischen Grange ju, ift die Fruchtbarkeit ungemein groß. Das Land tragt fast alle Arten von Getraibe und Gartengewachsen, und einige Begenden, ale die von Gent und Brugge, fonner Betraibe ausführen; bod ift in andern bas Go traide für die Menge der Ginwohner bisweiler nicht zulänglich. Der Flachs ist ber vornehmst Reichthum bes Landes, man bauet auch Rram. Die Weide ist in vielen Gegenden gut, vornehm lich aber ift fie ben Furnes, Dyrmuiden und Lo fo vortrefflich, daß es in den gesammten Dieber landen teine beffere giebt; daber ift auch dafelbf Die Birhaucht wichtig, und man bat febr gute But ter und Rafe. In Der nordwestlichen Begend bet Landes ift die Weibe auch fehr gut, und die Pfer be-und Schaaf-Bucht febr betrachtlich. Man bat auch in Rlandern Doft von mancherlen Art, Reder vieh, Wildpret, als Hirsche, wilde Schweine, und Safen, und Gee- und Blug-Fifche. Walder und Holzungen find auch vorhanden. Die vornehmften Gluffe find:

#### Deftr. Anth. an der Graffch. Flandern. 727

1) Die Schelde, die ben Mortagne die Scarpe, und ben Gent die Lys und Lieve, und ben Dendermonde die Dender aufnimmt.

2) Die Leye oder Lys, Legia, Liza, kommt ans Artois, nimmt daselbst ben Aire ein Paar Fluschen auf, tritt alsbann in Flandern, und theilet dasselbe in 2 Theile. Sie vermischet sich

mit der Schelde.

Es sind auch nüsliche Canale gegraben worben, unter welchen zwen zwischen Brügge und Gent sind, deren einer der alte, und der andere der neue genennet wird; jener ist eigentlich ein Fluß, Namens Lieve, gewesen, und in einen Canal verändert worden; dieser vereiniget sich benm Dorf Lovendeghem gegen Abend von Gent, mit jenem.

S. 4. Flandern ist start angebauet und bewohnet. Man zählet im ganzen Lande 62 bemauerte und offene Städte, 1164 Borfer, und über 250

Berrichaften.

Die Stande von Flandern wurden vor 1678 durch die Deputirten der Geistlichkeit, (das ist der Vischoffe von Gent und Brügge, 11 Abtenen und 11 Capitel,) der Städte Gent und Brügge, und des Landes von Brügge vorgestellet. Man nannte die lesten die vier Glieder, und ansser ihren vier Stimmen, fand die fünfte, nämlich die Stimme der Geistlichen, in den Versammlungen statt. Als aber die Stadt Ppern 1678 von den Franzosen eingenommen wurde, behielt die Versammlung der Geistlichen und der Glieder nut 4 Stimmen, und daben blieb es auch nach der Zie 4

Burudgabe von Ppern. Durch ein Regierungs Decret von 1704 und durch einen Schluß der Blieber von 1743, murbe fesigefest, baf in allen Bor Schlagen und Begehren des Landesfürsten, burd Die Mehrheit von zwen Stimmen entschieden wer ben folle. Bermoge landesfürftlichen Ebicte vom sten Julius 1754, follten die Stadte, gander, Burgvogtenen und Bunfte, Die fich auf ber allgemeinen Berfammlung der Proving einzufinden pflegen, in allen Geschäften, die entweder ben Dienft Des Landesfürsten, oder die innern Umftande ber Proving und andere Dinge betreffen, eine berathichlagende und eine entscheidende Stimme baben. Begen biefe Beranderung ber Constitution, thaten die Beiftlichen, und die Stadte Bent und Brugge Vorstellung; es bat auch der Adel, daß er in fein altes Recht, bie zwepte Ordnung ber Stande auszumachen, und als folde zu ben Berfammlungen berufen ju werden, wieber eingefest werden mogte: allein die landesfürstliche Regie rung nahm weber auf jene noch biefe Rucficht. Bon ber Zeit bes ermabnten Sbicts an, find in ber Berfammlung ber Reprafentanten ber Stande, 17 entscheidende Stimmen, namlich I Stimme ber Beiflichen, und 16 Stimmen von eben fo vid Stadten und Burgvogtenen: jene find, die Stadte Bent, Brugge, Courtrap, Dubenarde, Minove, und Terremonde; biefe find, Die Burgvogtenen, Diftricte und Zunfte des fregen Landes von Brue ge, die alte Burg von Gent, Courtrai, Oude narde, Aloft, Terremonde, Bornheim, Wals, Affenede und Bauchaute. Durch bas Edict

vom i 8ten Det. 1755 ift festgefest worden, daß ben ber Berfammlung ber Stanbe acht hauptstimmen fenn follten, I ber Beiftlichkeit von Gent, 1 ber Geiftlichkeit von Brugge, 3 Stimmen aller Stabte, und 3 Stimmen aller Burgvogtenen. Eben fo viel Deputirte follen fich auch ben ber Ber-

fammlung einfinden.

S. 5. Die Flamminger befennen fich zur romifch - katholischen Rirche. R. Philipp II hat neue Bisthumer, namlich zu Gent, Brugge und Pperu, gestiftet. Melft und beffelben Diffrict, ftehet unter bem Erzbischof zu Mecheln; Cortrict und deffelben Caftelanepen, großerntheils unter bem Erzbischof zu Dornick; und Cassel, nebst einem Theil des Diffricts von Borborch, ftebet un-

ter dem Bischof zu St. Omer. S. 6. Die Flamminger tonnen fich der Erfin-Dung einiger erheblichen Runfte rubmen. Sie find Die ersten in Europa gewesen, die fich mit Beberenen ju ernahren angefangen, und bie Tucher und Beuge zu farben gelehret haben : worinn die Stad. te Ppern und Cortrycf ben altesten und größten Ruhm haben. In ber letten ift auch erfunden worden, wie man in die Leinwand allerlen Figuren weben tonne. Bilhelm von Beutelszon, aus Biervliet geburtig, bat im 14ten Jahrhundert gelehret, wie man ben Bering ausweiben und einfalzen muffe. Joh. van End hat im 15ten Jahrhunbert in Unfebung ber Delfarben etwas erfunden.

Heutiges Lags sind zwar die flanderschen Manufakturen lange nicht mehr in bem blubenben Buftand, in meldem fie ehebeffen gemefen; indeffen

befomint 315

bekömmt man boch noch von Apffel feibene und wollene Zeuge, Percane, Picotten, Camelotte, Spigen und andere Waaren; von Gent, Meenen und Cortryck, Leinwand; von Dornick Tapeten, Borhange, Bettdecken und andere gewirkte Zeuge; von Brügge baumwollene und feine wollem Zeuge, Leinwand und Spigen.

6. 7. Die Reihe der Grafen von Flandern, wird im gen Jahrhundert von Balduin I angefangen. Der vierte Graf, Balduin III, hat um bas Jahr 950 die Weberenen, (S. G.) und durch an-gelegte Jahrmarkte die Handlung eingeführet. Der 7te Graf, Balduin V, brachte zuerft bie Graffchaft Helft an Flandern, die von dem i Gten Grafen, Philipp I, im raten Jahrhundert von neuem, als ein Reichslehen, mit Flandern vereiniget morden; bingegen bat eben berfelbe 1179 Artois von Flandern getrennet. Des 24ften Grafen, Ludwig II Tochter, und Erbinn Margare tha III, vermablte fich 1369 mit Philipp dem Rub nen, herzog zu Burgund, der badurch Grafvon Klandern ward. Durch Karl des Rubnen Tochter, Maria, Die fich mit dem Erzherzog gu Deftreich, Marimilian, vermablte, fam Flandernan das oftreichische Haus. Der nordliche Theil diefes Landes, ift den Beneralftaaten theils und vornehmlich durch ben munfterifchen Frieden, theils burch den Barriere Tractat von 1715, abgette ten worden, und Frankreich hat fich 1667 bes fublichen Theils bemachtiget.

S. 8. Das Wapen von Flandern, ist ein schwarzer Lowe im golbenen Felde: Graf Phi-

#### Deftr. Anth. an der Graffch. Flandern. 731

lipp I, ber ber idte Graf von Flandern gewesen,

hat diefes Wapen zuerft eingeführet.

s. 9. Der zof und Rath von Slandern, (Provinciale Flandriae Concilium, hat seinen Siszu Gent, und ist das höchste Landgericht, von welchem aber doch an den höchsten Nath zu Mechelen appelliret werden kann. Eben daselbst ist auch de wettige Cammer, (Camera legalis, oder legitima,) die in allen Lehnsachen das höchste Urtheil fället.

S. 10. Machdem Artois von Flandern getrennet worden, S. 7.) hat es aus 3 Theilen beftan-ben. Der erfte und größte Theil, ber eigentlich Die Grafichaft Slandern geheißen, und unter franzosischer Oberherrschaft gestanden hat, ist nach dem Unterschied der Sprachen, die daselbst ge-redet werden, in das deutsche und walsche Slandern eingetheilet worden. Das deutsche Slanbern granget gegen Norben an die Rordfee, gegen Often an das taiferl. Flandern, gegen Guben an Die Lene, und gegen Weften an Artois und ben neuen Graben; das walsche Flandern (Flandris gallica) aber granzet gegen Norden an das dentsche, gegen Osten an die Schelde, gegen Suden an bas Gebiet von Cambray, und gegen Weften an die Lene und Graffcaft Artois. Diefen gesammten Theil, bat Raifer Rarl V burch ben mit Frang I im Jahr 1526 errichteten Bertrag, von der Abhängigkeit an Frankreich losgemacht. Der 2te Theil, der die Serrschaft Slandern, oder das kaiserliche Slandern genennet worden, west er unter dos beil. romifchen Reichs Oberberrichaft

gestanden, begreist die Grafschaft Aest, das Land Waas, die sogenamten 4 Aemter, und das Land jenseits der Schelbe. Der zie Theil hat den Nomen des eigenen Flandern gehabt, weil es weder von Frankeeich noch von dem römischen Reich abgehangen, sondern allein unter der Herrschaft der Grafen von Flandern gewesen ist, und dahn gehören die Derter Dendermonde, Bornheim und Geersberge, mit ihren Districten.

Das Antheil, welches Frankreich heutiges & ges an Flandern hat, ift schon ben diesem Stad abgehandelt worden; und das Antheil der Generalstaaten, ist ben der Republik der vereinigten Nieder lande im 4ten Theil beschrieben worden. Es ist all hier nur von dem östreichischen Flandern die Red.

S. 11. Diefes soll zwar, wie ich finde, jest in das offliche und westliche eingetheilet werden; es fehlt mir aber genaue Nachricht, was zu jedem dieser benden Theile gehore: also muß ich ben der alten Abtheilung in vier Districte bleiben.

#### I. Der Diftrict Gent. Dabin, gebort

1. Die Stadt Gent, Ghendt, franz. Gand, Gadavum, welches die Hauptstadt in Flandern und der Sig des höchsten Landgerichts (f. oben S. 7.) ist. Sie hat wegen der vielen fließenden Wasser, die ben ikzusammen kommen, sowohl in Ansehung des Handels, als der Festigkeit, eine sehr vorteilhafte Lage; dem es nimmt nicht nur die Schelde in dieser Stadt die ken auf, sondern es gehet auch von hier nach Damme die Lieve, oder der alte Canal, mit desen Ansgerabung 1228 der Ansang gemacht worden, und welcher, aust unterschiedenen Bächen, auch die Caele aufnum Mort Canal, der von hier nach Brügge, und von bie

#### Deftr. Anth. an ber Grafich. Flandern. #33

bis Oftende geführet worden, ift 1613 angefangen, und vorzüglich merkwürdig. Bon einem andern Casnal, der gegen Norden sich erstreckt, gehet von Nodemhupsen aus ein Urm nach Sas van Gene; ein anderer aber theilet sich in der Gegend von Moerbeck, so, das sein Nebenarm nach Arel, und ein anderer nach Just gehet. Noch andere kleinere Canale und Flüsse hiesis

ger Gegend, nicht ju gedenfen.

Die Stadt ift groß, denn man ichabet ihren Umfang innerhalb ber Mauern, auf 45640 romifche Gons be. Bom Raifersthor bis ans Mundenthor, ift eine Stunde Beges. Sie hat 13 Marftplate, unter melchen 7 große find, dahin der fogenannte Frentagsmarkt gebort, auf welchem dem Raifer Rarl V eine Budfanle an: Ehren errichtet worden. Eben biefer Raifer bat 1540 ben Grund gu bem feften Schlof legen laffen. welches grifchen bem Raifers ; und Danben-Thor ift, und das neue Caftell genennet mirb. Es bat auch Raifer Otto ber Große bier im Jubr 949 eine alte Burg erbauet. Das Grafen : Caftell (Petra comitis) ift ber Berfammlungsort des Sofs und Rathe von Riandern. In dem Pringenhof ift Raifer Karl V im Jahr 1500 Das Stadthaus ift ein ansehnliches Ge-Saube. Bon bem mitten in der Stadt flebenden Thuem Belfort, mit beffen Ban 1315 ber Unfang gemacht worben ift, bat man eine angenehme Aussicht über bie nange Stadt. In biefer Stadt ift auch die Berrichaft Ravefchot. Bu bem biefigen 1559 geftifteten Bie thum, gehoren 7 Decanate, namlich bas Decanat in Der Stadt von Zirchen, das everghemische von 21 Ufarren, Das dendermondische von 21 Af., das depnfische von 25 Mfarren, das wafische von 20 Af., das thieftische von 23 Marren, das hulftische von 15 Afarren. Die Cathebrak Rirche, Die Johannes dem Laufer gewidmet ift, ift am Rebulico. Außer einer Collegiat-Rirche, find bier noch 6 Pfarr-Rirchen. Der Abt ber Benedictiner Abte? 311 St. Peter, (Abbatia St. Petri in monte Blandinio) nennet fich Brimas von Klandern, Brafident ber Ber-

fammlung ber nieberlandifchen Rlofter, die ummittels bar unter bem beiligen Stubl fieben, Rurften ju Chans pin, Grafen ju Barne, herrn ju Gwnnaerde, Affe nede, Saffelaerenc. Diernachft find bier noch 2 Danns Abtenen, 2 ehemalige Jefniter Collegia, 7 andere Mannetlofter, und ber fogenannte Tempelhof, ba bem Johanniter Ritterorben gehort, an Rrauenfloffer, 2 Deguinenbaufer, ein Seminarium bes Bisthumi Bent, unterschiedene Sofpitaler und Capellen. Stadt bat ebedeffen mehr Saufer und Einwohner ge habt, als jest barinn gefunden werben. Die oftme ligen Reuersbrunfte, und infonderheit die von 1217, haben ju ihrer Berringerung viel bengetragen. iff bier die berühmte Bacification zwifchen bem fpanie fchen Konige Bhilipp II und ber Republif ber vereinig ten Riederlande, geschloffen worden. 1678, 1708 und 1745, haben fich ihrer bie Frangofen bemachtiget. Das Stadtgebiet erfirect fich bis an den Brotgracht.

: 2. Die Burggrafichaft Gent, Caffelrie van ber Dudenburg, beren Gericht in bem Grafen = Caffel zu Gent gehalten wird, und von welcher fich ber Dring bon Efpinon einen Burggrafen nennet. Gie ift in 4 Memter vertheilet, und bestehet aus 45 Dorfern und unterschiedenen Bereichaften. Bon denfelben geboren Dem Bifchof ju Gent, Everghem mit dem Titel einer Graffchaft, Lathem, Loo Christi, Dostacter, ein Theil von Glegdingen und Zeeveneecte; ber Abtens St. Peter in Gent aber gehoren Afenede , mofelbfibie Berrichaft Idewalle ift, Baerle, Deffelberghe, St. Denys, Saffelaere, Seeverghem, wofelbft bie Berr Icaft Weldene ift, und Swynarde. Bon den übris gen Dertern, find bie vornehmften und merfmarbig ften, Aelteren, wofelbst die Berrschaft la Woeftine. Deffeldont, Aneffeldaere, Magareth, (welcher Ort and ju den Caffelanenen Oudenaerde und Cortred gebort,) ju deffen Rirche fart gewallfahrtet wird, tie pele, eine Baronie, Opdot, ein Caftel, Somerge hem und Waerschoot, mit einem Ciftercienfer Rlofter.

Un dem Canal de nieuve Vart na Ghendt, liegen unterfchiedene Forts, unter welchen das fort St. Dbie

Lippe das vornehmfte ift.

3. Die Grafichaft Alft oder Aelft, liegt zwischen ben Fluffen Schelde und Dender. Sie enthalt man-chen Berg, und es entfpringen dartin viele fleine Fluffe, Die fich in die eben genannten größern ergießen. Sauet in Derfelben gutes Getraide, vornehmlich Roggen, auch guten Sopfen. Bor Alters batte fie ibre eigenen Grafen. 218 die Grafen von Flandern 1174 jum beständigen Befit derfelben gelangten, famen fie Dieferwegen unter die Stande des bell. rom. Reichs. Wir bemerfen

1) Allst oder Aelst, Aloftum, die Hanptstadt dies fes Landes, Die am Blug Denber liegt. Gie enthalt eine alte Burg, eine Collegiat= und Pfarr = Rirche, ein ehemaliges Jesuiter Collegium, 3 Manns : und 5 Praus Ihre Restungswerke find 1667 bon den en = Rlofter.

Rrangofen geschleifet worden.

Rabe ben der Stadt, innerhalb ben Grangen ihres Rirchfviels, lieget die Giftercienfer Monnenabten ten Rosen, Abbatia beatae Mariae de Rosis.

2) de vyf Roeden (virgae, d. i. praefecturae,) van het Lant van Aelft, oder die 5 Diffricte des landes

Melft. Diefe find

(1) Das gand oder Gebiet Rode, so eine alte Ba= ronie ift. Dahin gehoret j. E. Melle, an ber Schelbe, mofelbit ein Collegium regulirter Chorherren Unguftis mer Ordens, und 1745 ein Gefecht zwischen Alliirten und Frangofen zum Rachtheil ber erfien vorgefallen ift; Baveghem, Ghysele und Vlierzele, welche 3 Derter dem Bifchof gu Gent gehören, u. a. m.

ift eine volfreiche Frenheit ober flecken.

(3) Das Land Gaveren, welches den Titel eines Rürstenthums hat. Das Dorf und Schloß Gaveren, liegt an der Schelde.

(4) Das land Boulaere, ift eine Baronie. Dr. Hauptort ist Over Boulaere. Die Frenheit Upstifelt, hat 1654 den Titel einer Grafschaft befommen Afpelaere und Redegem sind Frenheiten; Oombergt, eine Herrschaft.

(5) Das land Schooriffe, franz. Efcornair, die

Scornacensis, eine Baronie.

Anmerk. Die Baronie Leeuwerghem, ist mubhängig, und hat die hohe, mittlere und untere Grichtsbarkeit, auch ein eigenes geistliches Gericht. Ggehören dezu die Pfarren Elene und Lilleghem, ist Dörfer Lieuweghe und Regbasch, und ein grie Theil der Einwohner zu Oomberahen.

3) Unterschiedene Gerter und Rirchspiele (\*
persche Parochien,) die zerstreuet liegen. Die mit

mardigften find

(1) Raffeghem und Sardeffem, Baronien.

(2) Lede, ein Marquifat.

(3) Liderkerke, eine Baronie, die eine alt m berühmte herrschaft ift.

(4) Solthem, eine Herrschaft, die dem Biff

ju Gent gehört.

(5) Eynham, eine Benebictiner Abten an M

4) Die Stadt Geertsberge, mit ihrem Distrit. Geertsberghe, Geerobergen, Gerardimonniss oder Mons Gerardi, franz. Grammont, ist eine klein Stadt, die um das Jahr 1068 Stadtreche erhaltenhat Der Fluß Dender theilet sie in die obere und unter Stadt. Die hiesige Benedictiner Mönchenabten sie. Abrian, ist eine der vornehmsten in Flandern, wodern Rang nach wo nicht die zwente, doch gewis weite. Außerdem, 4 Rlöster, ein Beguinenhaus, wein hospital. Die Stadt ist ehedessen ansehnlich wolfreich, auch ihrer Lapeten Leppiches und ander Ranusfakturen wegen berühmt gewesen.

#### Destr. Anth. an der Graffch. Flandern. 737

Zu dem Stadtdiffrict gehören 45 Dörfer. Man rechnet, außer den oben genannten Baronien Bow laere und Schoorisse, noch dahin

(1) Steenhupfen, ein Dorf, mit dem Titel eines

Fürstenthums.

(2) Viane, eine Frenheit und Baronie. Es ift bier ein Rlofter.

(3) Mourbecte, eine Frenheit.

4) Brimmighem, ein Dorf, ben welchem die Ciftercienfer Ronnenabten Beaupve, Belliprazum, ift.

- 5) Winove ober Ainive, eine kleine Stadt, am Fluß Dender, die 1194 mit einem Wall umgeben worden, und 1339 Stadtrechte erhalten hat. Sie ist ehes bessen, und 1339 Stadtrechte erhalten hat. Sie ist ehes bessen von der Grasschaft Flandern abgesondert und und abhängig, auch ganz fren gewesen, nachmals hat sie Schut und Schirmvögte gehabt. 1515 zog sie Raiser Rail V an sich; sie ist aber erst durch Albrecht von Destreich, der der erste Graf zu Flandern war, mit dieser Grasschaft beständig verbunden worden. Es ist hier eine Farrkirche, und eine 1237 gestistete Prämonstratenser Mönchenabten. Die Stadt ist zu unterschiedesnen malen ganz abgebrannt, und sonst geplückert und verwüsset worden. Sie hat den Litel einer Herrlichskeit, und gehört den Prinzen von Vaudemont.
- 6) Ronfe, franz. Renay oder Renesse, lat. Roznacum, ein fürstlich = nassauscher Flecken, der ehemals einen starken Enchhandel hatte. Er hat zu verschiedes nen malen großen Brandschaden erlitten. Man sindet hier eine Collegiat = Kirche und 3 Ribster.

Richt weit aon diesem Ort ist ein Berg, Ramens Schaerpenberg, woselbst die wegen eines Marienbils des berühmte Capelle onse liebe Vro ten Wittene Tack ist.

Unmere. Wegen ber Stadt Lessines, und bes Schlosses und ber herrschaft flobecq, ist ehedesten zwisschen ben Grafen von Flandern und hennegan viel Streit gewesen; und sie find die ftreitigen Derter ges 5 Th. 7 A.

nennet worben. Gemeiniglich werden fie ju ber Graf foaft hennegan gerechnet.

4. Die Stadt und Caftelaney Oudenarde.

Dahin gebort

1) Oudenaarden oder Audenaarden, Aldenarda, eine Stadt, die die Schelbe ganz umgiebt, auch zum Theil durchstießet. Die mitten in der Stadt belegene alte Burg Pamele, ist der Sis einer Baronie, die aufehnliche Rechte und Frenheiten in und außerhalb der Stadt hat, und zu deren Gehiet außerhalb die Pfarzen Weldere, Leupeghem, Volkeghem, Teervename, Weldere, Rist, Coecamere und Wist gehören. Es sind hier 2 Pfarrfirchen, 6 Klöster, und ein ehemaliges Jesuiter Collegium. 1708 wurden die Franzosa von den vereinigten Destreichern und Englandern und weit dieser Stadt ben den Dörsern Zeyne, Zeurnes und Mullem geschlagen. Ein Paar hundert Schrim von derselben ist ein Berg, Kerselaarberg genannt.

2) In der Castelanen Oudenaarde, bemerkar wie Derter Beveren, woselbst die Derrschaft Bruwaer ist; die alte berühmte Herrschaft Peteghem; Zeyne, eine Baronie; Vokeren, Elzeghem oder Selsegen, mit einem Priorat regulirter Chorherren; Vichte, deffen Besitzer Erbmarschall von Flandern ist; Auwegbem, lat. Aldergrmum, eine Baronie; Crupiohol

bem u. a. m.

5. Die Stadt und Castelaney Cortrid.

In derfelben find 12 Pairies, Patriatus.

1) Cortryk, franz. Courtray, lat. Coreracum, eine Stadt an der Lene, mit 2 Borstadten. Das hiefer alte Castel, macht eine der 12 Pairies der Castelance Cortric aus. Man findet hier eine Collegiatsirche, eine Pfarrkirche, eine Probstey, von dem heil. Amand benannt, ein ehemaliges Jesuiter Collegiaum, noch 3 Manns nud 5 Frauen-Rlöster, nehst einigen hoppe talern. Die hiesigen berühmten Weberepen, haben ihrer

ihren Anfang ums Sahr 1268 genommen. Man mes bet in die Leinewand allerlen Abbildungen und Gefchichten auf eine funftliche Beife. Die Frangofen baben die Stadt 1743 eingenommen, und ihrer Feffungs= werfe beraubet.

2) Die Castelanen Cortrict, mird in 5 Districte abgetheilet, die Roeden, b. i. virgae, praefecturae ges

nennet werden.

(1) Roede van Zaarleebeete.

a) Haarleebeeke, ein Klecken an der Lve, mit eis ner Collegiatfirche. Es ift hier eine Burggraffchaft.

b) Ingelmunfter , Anglomonasterium , eine alte

Baronie, am Sluß Mandere.

(2) Roede van Thielt.

a) Thielt, Tiletum, ein Rlecfen, ber fast mitten in Rlandern liegt, gute Leineweberenen und 2 Rloffer bat. Ben demselben liegt das Schloß Thielt ten Bove.

b) Meulebeete, ein Flecken.

- c) Aupslede, eines der ansehnlichsten Dorfer in Rlandern, wofelbft die Johanniter Ritter gemiffe Bus ter baben.
- d) Wacquen, eine Frenheit am Fluß Manbel, mit dem Titel einer Graffchaft. Sier ift der berühmte Erdbefdreiber Joh. Sondius geboren.

e) Pithem, ein altes und berühmtes Dorf, mit

bem Titel einer Baronie.

f) Winghene, ein Dorf, mit dem Titel einer Baronie.

g) Poucques, eine Baronie. h) Roosbeeke, ist eine von den 12 Pairies. Anm. Auf der Gränze der Burggrafschaft Gent,

liegt die Vi-Comte Boye, deren Besiger alle Gerichtsbarfeit bat.

(2) Roede van Depufe.

a) Deynse, ein Stadtchen an der Lene, mit bem Titel eines Marquifat, ben das Saus Merobe führet. Es ift ehedeffen befestiget gewesen.

b) Grammene, ein Dorf, ju beffen Rirche viel

demallfahrtet wird.

(4) Meenen, frang. Menin, lat. Menena, ein Rlecten an der Lebe, mit einem Rlofter. Er murde 1478 befestiget, und war einer von den Barrierepla-Ben, Die 1715 ben Generalftaaten jur Befagung ein geraumet murben; bie Frangofen aber haben, nachdem fle fich des Orte 1744 bemächtiget hatten, die Reftungs werfe verröuftet. Er gehöret unter die 12 Pairies. b) Warwick, ein geringes Stadtchen an der len.

c) Meghem ober Menghien, eine Frenheit mit bem Titel eines Rurftenthums. Gie ift eine bon ben 12 Pairies.

d) Seule, eine Baronie, die auch eine von der

12 Vairies iff.

e) Dadizele, eine Frenheit, die Stadtrechte bat, mofelbit ehedeffen ein berühmtes Mariembild mar. Gie ift eine von den 12 Pairies.

f) Wevelahem, ein Dorf mit einer Ciffercienfer

Monnenabten.

(5) Roede van de 13 Parothie, virga f. regiuncula tredecim paroecidrum. Die mertwurdigften Dertet find:

w Mouseron, ein Dorf, mit einem Castel.

b) garfeaur, ift bis 1501 eine freve Berricaft gemefen.

c) Espiera, Spira, eine Baronie.

- d) Copghem, ift eine von den 12 Pairies diefer Raftellanen.
- 6. Das Land Waas, hat in einigen Begenden einen fetten, in andern aber einen magern Boden, welcher lette aber durch den Gleiß der Einwohner febr verbeffert worden. Der Flache ift die vornehmste Landesfrucht. Balduin der Fromme, Graf zu Flandern, gab dieses Land 1062 feinem Cohn Robert Frifo, als fich berfelbe mit Des

#### Destr. Anth an der Graffch. Flandern. 741

bes Grafen zu Holland Florenz Lochter vermählte. 1070 fiel es zwar an Die Graffchaft Flanbern gurud, tam aber wieder an die Grafen von Solland. Als Graf Florenz den 1167 eingegangenen Bertrag nicht erfüllete, wurde ihm das Land Waas genommen, und abermals mit Flandern vereiniget; Graf Wilhelm zu Solland aber entsagte bemfelben in einem 1323 errichteten Bertrage. bemerfen

1) S. Wiclas, eine mohlgebauete und volfreiche Frenheit, Die Der Sauptort Diefes Landes, und ber Gis bes Berichts ift. Der hiefige Jahrmartt ift megen bes Rlache - und Getraide-Sandele, der auf bemfelben getrieben wird, berühmt.

2) Waasmunster, ein ansehnliches Dorf an der Durme, mit einer Ronnenabten Augustiner Ordens.

3) Lokeren, bag ansehnlichste Dorf in Rlandern, liegt an der Durme.

4) Steffene, eine Frenheit, an einem Canal, ber

nach hulft und Gent führet.

5) Rupelmonde, eine Frenheit, an ber Schelbe, Die bier die Rupel aufnimmt. Dier ift ber berühmte Erdbeschreiber Gerhard Mercator geboren. Das biefige alte Schloß, bat oft jum Staatsgefangniß gedienet.

6) Tenfche, Tamifia, eine Frenheit an der Schelbe. 7) Burcht, ein Dorf an der Schelbe, von welchem bis an die Schange bet Veer ober Dere, die Untwerpen gegen über liegt, ein Steinweg angeleget ift.

8) Zwyndrecht, ein Caftel gegen Untwerpen über.

9) Un der Schelde liegen unterschiedene Schangen, als Mabelle, Calloo benm Dorf Diefes Ramens, Daes

rel ober Peerle, und St. Marie. Anm. Bon den: Lande Baas, wird das Land Beveren größtentheils eingeschloffen, welche alte und anfehnliche Baronie bem herzogl. Saufe von Aremberg und Arfchot gehöret. Unterfchiedener Derter, die jum

Naa 3 Theil Theil unter ihre Gerichtobarteit gehoren, nicht mis benfen, fo begreift fie

(1) Die Frenheit Beveren, woselbst het hooft-Collegie von Beveren, oder das Obergericht dieser Baminie, ein Kloster und altes Castel M.

(2) Die Kirchspiele Verrebrouck, Bildrecht, da

Doel, Callos, Baesdonk.

7. Die Stadt und Zerrlichkeit Dender monde, ist zur Zeit des 24sten Grafen von Imbern, Ludwig II, im 14ten Jahrhundert mit Imdern verbunden worden.

1) Die Stadt Dendermonde, Teneraemonda, frang. Tenremonde, lieget an der Mundung der Dender, M wo fich diefelbe in die Schelde ergießet, nachdem ft vorher mitten burch die Stadt geftoffen ift. bauptsächlich ihrer Lage wegen, und weil fie gang me ter Baffer gefetet werden fann, feft, bat aber auch fe ftungswerke gebabt, und ift deswegen zu Rriegeszeitener heblich gewesen, weil von ihr die Gemeinschaft zwifdn Gent und Untwerven abgehangen. Das fefte Schloff welches an der Schelde ben ber Mündung der Dende llegt,ift der Gis des Lehnhofe Diefer Berrlichfeit. Ind Stadt findet man 2 Ufarr-Rirchen, unter welchen ein Collegiat-Rirche ift. 2 Monchen = und 4 Nonnen=Rlofter, nebft andern Stiftungen, und ein Somnafium. Inden Barrieretractat von 1715, wurde den Generalftaaten bon dem Saufe Deftreich hiefelbft ein gemeinschaftli ches Befagungerecht zugestanden. 1667 murbe bie Stadt von den Frangofen vergeblich belagert. wurde fie von den Bundesgenoffen, und 1745 vonde Rrangofen eingenommen.

2) Die Herrlichkeit Denbermande, hat eine fruchtbaren Boben, der alle Arten von Getraide, has und vielen Flachs trägt, auch gute Weide hat. Die Derter, die dazu gehören, stehen theils unmittelbar unter dem Landesherrn, als Grimberge, Berlack, ein von Natur fester Ort an der Schelde, und Base

robe, welcher Rame eigentlich 5 Derter begreifet; theils mittelbar, und gehören gewiffen Saufern erblich, als Schellebell, woselbst ein Kloster ift, Moersete, Cabene 20.

8. Die Castelaney Bornhem, ist im 16ten Jahrhundert an das Haus Colonna gekommen, und zu einer Baronie, 1658 aber zu einer Grafsschaft erhoben worden. Wir bemerken in derselben-

1) Bornheim, ben Sauptort, der eine Frenheit ift. Ben der Pfarrfirche ift ein Benedictiner Priorat. Es ift bier auch das vornehmfte Gericht der Graffchaft.

2) Singhene, Marieferte und Opdorp, an mel-

chen Dertern Gerichte find.

9. Bon den sogenannten vier Ambachten, find die Aemter hulft und Arel den Generalstaaten abgetreten worden; und es gehoren nur noch hieher

1) Das Umt Affenede, Darinn

(1) Uffenede, ein Flecken an einem Canal.

(2) Die Dörfer Wachtbete, Winfele, Bertpels De, Clufe 20.

2) Das Amt Bochout, lat. Bocholea, welches ben Ramen von einem Buchenwalde bekommen hat.

(1) Bochout, ift ein Fleden,

(2) Die Dorfer Baffepelde und Doft: Ectloo.

II. Der District Brugge, bestehet, nach geschehener Absonderung des frenen Landes, nur aus der Stadt Brugge, und ihrem umliegenden kleinen Gebiet.

Brügge ober Brüghe, Brugae, ift eine ziemstch große Stadt, die, vermittelst guter Candle, Schifffuhrt nach Gent, Ostende und Slund, und also auch in die Vordsee, hat. Den hiesigen Prinzenhof, hat. Philipp von Burgund erbauet, und Maximilians Sohn Philipp ist in demselben geboren. Das hiesige Bisthum, ist 1559 gestiftet worden, und hat 7 Decamate, nämlich das Archipresbyteriat zu Brügge von Aga 4

15 Afarr-Rirchen, bas Decanat ju Dubenberch von 15 Diart-Rirchen, ju Thoront von 17 Dfarr-Rirchen, ju Chiffel von 20 Afarr-Rirchen, ju Roffelaere von 15 Pfarrfirchen, ju Ardenburch von 23 Pfarr-Rirchen, und ju Damme von 23 Pfarr-Rirchen. Der Bifchof ift beftandiger und Erbfangler von Klandern. Die Co thedral-Rirche ift dem beil. Donatian gewidmet. Der Capelle Des heil. Bafifius wird Blut vermahrit, welches Joseph von Arimathia von bem erblaften Leib Des Eribfers mit einem Schwamm abgewischet baben foll. Es find hier noch 2 Collegiat: und Ufarr-Rirchen, imgleichen ein ehemaliges Jefuiter Collegium, 12 Manns - und 19 Ronnen-Rlofter, ein bischofliches Se minarium, 2 Armenschulen, und unterschiedene Ar menhaufer, hofpitaler und Capellen. In der Maries firche ift bas Grabmaal Bergogs Rarl bes Rubuen ve Burgund. Es werden bier baumwollene und feine wollene Benge, Leinemand und Spigen berfertiget. Chemals mar bie hiefige Sandlung febr wichtig. Rod ift hier eine Afadentie der Bau = Maler = und Bildhauer Runft. Bergog Philipp der Gutige von Burgund, bat bier 1430 ben Orden des goldenen Blieffes geffiftet.

III. Der Distrikt Pperen, oder das von Frankreich au das Hans Destreich im Badener Frieden zurückgegebene Land, franz. Pals remocedé.

1. Die befestigte Stadt Aperen, Ipra, Ipretum, franz. Apreso, die an dem kleinen Fluß Pperke liegt, der nicht weit von derselben entstehet, durch die Stadt sließet, und von 2 kandsen, deren einer den Dicke busch, und der zwente den Sillebecke ist, mit Waster versärket wird, 3 Meilen von dier aber in die Ifer fällt. Das hiesige Bisthum ist 1559 gestiftet worden. Es begreifet 9 Decanate, nämlich das Archipresbyterat zu Pperen von 6 Pfarrakirchen, das Decanat zu Wynnorberge von 30 Pf., zu Castel von 21 Pf., zu Ber vone von 22 Pf., zu Belle von 16 Pf., zu Wasten oder

#### Deftr. Unth. an ber Graffch. Flandern. 745

Warneffen von 20 Pf., ju Poperingen von ig Pf., ju Diemniden von 15 Af., und jn Rieuport von 8 Pf. Die Cathebral-Kirche ift dem heil. Martin gewidmet. Es find hier noch 5 Pfarr-Rirchen, ein ehemaliges Tes fuiter Collegium, 6 Manustlofter, I bischoft. Gemis parium, 8 Rrauenflofter, einige Urmenhaufer und Sos fpitaler. Die Stadt hat, in Unsehung der Bollena manufakturen einen alten Ruhm. Sie gehörte unter Die Barriereplage, Die ben Generalftaaten 1715 eingeranmet murben. Gre bat viele Unglucfofalle, infonberheit Brandschaben, erfahren. Im Anfana ber nies derlandischen Unruhen, schlug fie fich 1557 ju den Bung besgenoffen, mard aber 1584 von ben Spaniern eros bert. Die Franzosen haben sie 1648, 58 und 78 wege genommen, und von bem letten Jahr an bis 1713 bes 1744 haben fie fich derfelben abermals bes balten. måchtiget.

2. Die Caftelaney Aperen Berichtshaus in

ber Stadt Pperen ift. Dazu gefferen

1) Der Lonnenbusch, eine weitläuftige Solzung, Die von einem darinn belegenen Benedictiner Ronnens floster den Ramen hat.

2) Boefingen, Dorf und Berrichaft.

3) Vormijele, Dorf und Berrichaft mit einem Colleginm regnfirter Chorherren Augustiner Ordens.

4) Sonnebeete, ein Dorf mit eben bergleichen

Collegium.

5) Rosselaere oder Roußelaar, lat. Rellarium, franz. Roullees, ein sehr alter Ort, der Stadtprivislegien hat, liegt am Fluß Mandel, und hat den Titel einer Baronie.

6) Meffene, franz. Meffines, lat. Miseniacum, ein Flecken, mir einer Benedictiner Ronnenabten, der af eine herrlichkeit zugehöret. Der Ort hat seinen

Moblstand burch viele Ungludefalle verloren.

3. Comines, Comminium, eine fleine Stadt auf einer Insel in der Len, ist ehedessen befestiget gewesen, die Werke aber find geschleift. Der auf der linken Seite Al a a 5 ber

ber Len liegende Theil, gehöret hieher, ben auf der rechten Seite befindlichen aber befiget feit dem Utrechter

Frieden, die Rrone Franfreich.

4. Waesten oder Warneston, Warneton, ein seifes Städtchen, welches auf der einen Seite von der Len, und auf der andern von der Dovie umgeben wird. Es hat eine Abten regulirter Chorherren Augustiner De dens, und gehört, nebst seinem Gebiet, dem fürstl. Dans Nassau Oranien. 1715 ist es den Generalstauten als ein Barriereplat mit eingeranmet worden, seine Festungswerte aber sind gang verfallen.

# Die Herrschaft Doornik.

je Herrschaft Doornit und das Gebiet von Doornit, mis theils von den Magistraten der Stadte, theil on den Geistlichen und Amtleuten der Hern aften mit der hohen Gerichts barteit, regievet. Es ist ein besonderer Staat, der nichts mit den Standen von Flandern zu thun hat. Dem Landesfürsten wird von bemselben befonders gehuldigt, es werden auch die Abgaben und Subfi-Dien von demfelben besonders verlangt. Die Stanbe beffelben find, die Deputirten des Bifchofs von Doornit, als bem bochften Gerichtsherrn, ber Dechant ber Hauptfirche, ein Deputirter des Capitels, Die Mebte au St. Martin und St. Mard in Doornif, Die Amtleute ber Landerenen Mortagne, Rumes, Decq, Barcrin und Epieres, melde die Berichts herrschaften des Doornitschen Gebiets find, ein Raths-Pensionair, ber aber nur eine rathge-bende Stimme hat. In Rathssachen wird von ben Aussprüchen ber Richter von Doornif, an ben Dof

Der

Sof und Rath von Flandern, und von biefem an Das hohe Gericht zu Mecheln appelliret.

1) Doornik, lat. Tornacum, franz. Tournay, eine alte, große und ehemals feste Stadt ander Schelbe, die mitten durch dieselbe hindurch strömet, und längst welcher ein 1300 Schritt langer, und 80 Schritt breiter Damm angelegt, und mit Bäumen besetzt ist. Sie ist der Sit eines Bischofs, der unter dem Erzbischof von Rameryk seines Bischofs, und hat gute Bollenmanusakturen. 1668 wurde sie durch den aachenschen Frieden an Frankreich abgetreten, und damals auf Ludwigs XIV Besehl mit einer starken Eitadelle versehen. 1709 wurzde sie von den Bundesgenossen ervbert, und kam 1713 durch den Utrechter Frieden an das Haus Destreich, ward auch eine von den Barriere-Schoten. 1745 wurd des sie von den Franzosen erobert, und dis 1748 behalzten, welche den Theil der Citades, der an der Stadtsseite liegt, schleiften, so daß sie un an dieser Seite

In dem Bertrage vom iften-Man 1769, bat bas Daus Deftreich alle ju dem Lande Dobruit gehörig gemefene, aber von der Caftellanen Ruffel eingeschioffene Derter und Guter, imgleichen bas Dorf Thun, auf Der Weffeite ber Ecarpe, und den moraftigen Theil Des Dorfs Maulde, an die Krone Frankreich, abgetreten, fich auch aller Appruche an die zwischen der Schelbe und Scarpe liegenden Derter, und baju geborigen ganderenen, begeben. Singegen trat granfreich an bas Saus Deftreich alle ju der Caftellanen Roffel gehorig gewesene, aber in bas gand Doornit eingefoloffene Derter ab, als, Die Pfarten Caintignies und Velvain u. f. w. Frankreich begab fich auch aller Unfpruche an den Strich Landes, der am rechten Ufer ber Schelbe unter Wibers, und am linken Ufer bes Bache Bihers, liegt. Bon diefem Bach Bihers an, ber fich mit der Schelbe vereiniget, bis bahin, wo die Schelde und Scarpe zusammenfließen, ift die Mitte

Schelde bie Granze zwifthen bem fromgofifchen und fireichischen Gebiet, und bende Theile haben fich verpflichtet, in diefer Gegend der Schelde keine Festus

gen anjulegen.

Die Dörfer des Landes Doornit, die auf der Erke ze der französischen Eastellauen Ryssel liegen, sin Estainpuis, S. Leger, Ktainbourg, tlechin, Tem pleuve, Bailloeul, Blandain, Gertain, Lamain, Esplechin, Rume, Pelvain und Guignies, Lesdain, Rongy und der größte Theil von Maulde. In den Flecken Brasmanit ist ein Capitel von 12 Domherrn und 1 Dechant.

## Das frene Land.

as freye Land, her veye, Ditio francom tum, ober Terra franca, ftund ebemals m ter ber Gerichtsbarfeit ber Stabt Brugge : machn fich aber zuerft unter bem Grafen Philipp I, mit mit Bewilligung beffelben davon los, und erhielt feinen eigenen Magiffrat, ja es murbe entwebn pon Philipp bem Rubnen, oder Philipp bem Gu tigen, jum vierten Glieb von Mandern erflaret, und foldbergeftalt ben Stabten Gent, Brugge und Pperen jugefellet. Der Magiftrat deffelben muß feinen Sig innerhalb ber Grange bes fregen Law Des haben, und versammlet sich ordentlicher Weik in dem Landhause zu Brugge. 1517 find Die bie ber gehörigen Aemter folgendergestalt verzeichne Die Aemter Jsendnat, Oftberg, Arden borg, Moerferte, Dostferte, Dudgele, Liffeweghe, Hutterte, Buwenterte, Meetterte, Southane, Dies munfter, Blieffeghem, Clemsterte, Bredenehouc, Dudenborch, Germautermanns, Camerlint, Maeri.

Waersloo, Wommen, Gessen, Zaaren, Bonvenkerke, Coukelaere, Yechteghem, Jemeghem, Aertricke, Ghistel, Zerkenghem, Jabbeke, Snelleghem, Loppem, Vassenere, Straten. Dazu kommen noch die Aemter Malbeghem und Sunskins,
und das Städtchen und die Herrschaft Middelborgh, nebst Hense; ja, es werden auch die Aemter Beurne, Wynorberge und Bourburg mit ihrem Zugehör, zu dem freyen Lande gerechnet. Ein
Theil stehet jest unter den Generalstaaten, und ein
anderer unter Frankeichs Bothmäßigkeit. Die
freyen Länder sind lange Zeit von allen Austagen
frey gewesen; seit 1674 aber tragen sie eine Anzahl Nationen von Fourage, in Geld ab, welches
von einem besondern Einnehmer gehoben wird. Die
merkwürdigsten Oerter des Freylandes sind solgende.

1. Bunachft ben ber Stadt Brugge find,

1) Male ober Maele, eine Baronie.

2) Das Benedictiner Manneflofter St. Undred.

2. Damme, ehemals eine fleine Feftung, Die'1179, ober wie andere mennen, 1189 querft als ein Fleden von

den Sollandern angeleget worden.

3. Middelburg, mit dem Junamen in Vlaander ren, ein Stådtchen, welches mit seinem Gebiet eine Grafschaft ausmacht. Anfänglich war dieser Ort ein kleines Dorf, welches Gui Graf von Flandern dem Prämonstratenser Kloster zu Middelburg in Seeland schenkte, da es den jezigen Namen bekam. Das Kloster verkaufte es 1440 an Peter Blandelie, der es zu einem bemauerten Städtchen machte. 1617 wurde es zu einem Grafschaft erhoben. Jest gehört es den Prinzen von Jengbien, die die Grafschaft theils von dem freyen Lande von Brügge, theils von dem freyen

Lande Gluis zu Lehn tragen. Ein Theil des Gebind diefes Städtchens oder der Graffchaft, siehet umerbu Gencralkaaten.

4. Blankenberg, Albimontium, ein Flecken, nahr ben dem Meer, in deffen Rachbarschaft ein Sort ge

mefen ift.

5. Oftende oder Ooftende, eine ehemalige fr ffung, an ber Mordfee, mit einem guten Safen. Ge gen bas Ende bes ibten Sabrhunderts bemachtigen fich ihrer die Hollander, 1601 am 15ten Jul. nahma Die Spanier eine Belagerung berfelben por, Die fic erff am 22ften Sept. 1604 mit der Uebergabe der fib ftung endigte. i 706 mußte fie fich R. Karl III (VI)# Als derfelbe 1722 eine off = und westindifc aeben. Bandlungegefellichaft in den öftreichischen Riederlat den bestätigte, murde Doftende jur Sauptniederlan berfelben bestimmt, allein, die Rachbaren, infonder beit England und Solland, regten fich dagegen, und in dem Wiener Bergleich von 1731, ju welchem die Ge neralftnaten 1732 traten, murde ausgemacht, bas bit postendische Bandlungsgesellschaft nicht mehr nach De Indien handeln follte. 1745 wurde die Stadt vonden Kranzofen belagert und erobert, und 1757 benfelben von bem bftreichischen Saufe jur Befagung einge raumet. 1781'erflatte R. Jofeph II den hiefigen baff für einen Frenhafen, ließ auch gur Erweiterung be Stadt die Reffungewerfe auf der Landfeite niederreißen Der Johanniter Orden bat bier eine Commenthuren.

6. Lombaerdhyde, Longobardorum Ida, if in schlechter Flecken geworden, nachdem Graf Ludwigde Gerichtsbarkeit über diesen Ort 1413 der Stadt Rich

poort verfaufet bae."

7. Plassendaal, ein Fort an dem Cangl, ba Blieuwpoort, Okende und Brugge verbindet.

8. Oudenbourg, ein Flecken, der ein uraltet Ort, und ehrbeffen eine anfehnliche Stadt gewesenift Es ift hier eine Benedictiner Monchen-Abten.

9. Waffenaar, ein Dorf und Schlof.

- to. Thorout, Thoroloum, ein Flecken mit einem Benedictiner Monchenkloster. Der Ort ist uralt, und jehort als eine Herrlichkeit dem Chursursten zu Pfalz, Ben demfelben ist eine große Heide, die davon bestannt wird.
- 11. Wynendaal, ein Schlof und eine anfehnlis he herrschaft, in deren Gebiet der vorhergehende Ort iegt. Sie gehört dem Churfursten zur Pfalz. 1708 iel ben diesem Ort ein Treffen zwischen den Franzosen und den Bundesgenossen, zum Nachtheil ber ersten, vor.

12. Lichtervelde, Dorf und Berrschaft.

13. Maldeghem, eine Frenheit.

14. Eclo und Rapricte find Flecken.

15. Ghiftel, ein Flecken, mit dem Titel einer Baronie.

16. Dirmuyden, eine kleine Stadt, mit 4 Klostern. Sie ist ehebessen befestiget gewesen, und 1695 von den Franzosen erobert worden. In ihrer Rachsarschaft wird die beste Butter in Flandern gemacht, und häusig verschiefet.

17. Die Castelaney Veurne. Dahin gehöret

1) Beurne, Furna, franz. Jurnes, ehem. eine feste Stadt, en einem Morast, mit dem Titel einer Burggrafschaft, at eine Collegiat - Kirche, 2 Pfarr-Kirchen, eine Präsnonstratenser Abten und noch 5 Rlöster. Sie siehet urch angelegte Canale mit Dunnferte, Nieuwpoort, Brügge und andern Dertern, in Verbindung. Die franzosen haben sie oft erobert, und eine Zeitlang im Besit gehabt. Sie gehöret unter die Barriereplate, ie den Generalstaaten 1715 zur Besahung eingeräusnet worden. 1744 wurde sie von den Franzosen erobert.

2) Lieuwpoot, Neoporcus, eine feste Stadt, am fluß Pperlee, der nicht weit von hier in die Rordsee ließet. Sie hat ehedessen Sandishovet oder Jands 20050 geheißen, welcher Name aber aufgehört, nachzem die Stadt die Rechte und Gerichtsbarkeit des oben jenannten Ortes kombaerdhyde an sich gekauft, und inen neuen Sasen angelegt hat. Man sindet hier eine

Collegiat = Rirche und 5 Rlöster. Sie wurde sond burch bas Fort trieuwen Dam, als durch ein andem nach der See zu belegenes, geschätzet. 1600 siel by dieser Stadt eine Schlacht zwischen den vereinigten Wederlandern und den Spaniern, zum Nachtheil berichten, vor. 1745 wurde sie von den Franzosenerolm, und 1757 denselben von dem östreichischen hause pu Befagung eingeräumet.

3) Loo, ein Flecken, mit einer Abten regulint Chorherren Augustiner Ordens, hat ehedeffen den Im einer Graffchaft gehabt. Dier wird febr guter Im

gemacht.

4) Anocke, Anoque, ehemals eine kleine Schanzen Pluf Pperlee, da, wo fich der Fluß Jer mit demik ben vereiniget. Sie ist 1662 von den Spaniern am legt worden, und gehört zu den Barrierepläsen, it 1715 ben Generalstaaten eingeräumet worden. 174 wurde sie von den Aranzosen eingenommen.

5) Eversham, ein Rofter regulirter Chorhem Augustiner Ordens, nahe ben bem Dorf Stavele.

6) Waton, das größte Dorf in Flandern, 11 1629 den Eitel einer Graffchaft bekommen.

18. Poperingen, ein großer Flecken, der Bolle manufakturen, 3 Richen und 3 Rlöfter hat, unt welchen die Abten St. Bertin ift, der er als eine har lichkeit zugehört.

19. Mieuwberte und Belle, Flecken.

Deftr. Anth. an der Graffch. Bennegau. 753

### Das östreichische Antheil an der Grafschaft Hennegau.

S. 1.

- Bon der Graffchaft Zennegau, lat. Comitatus Hunnoniae, franz. Hainaut, haben Merzator, Blaeuw, de Witt, Delisle, 1706, Mozin, Jaillot 1720, Zomann, Boudet 1754 und Robert 1764, besondere Charten auf z Bogen jerausgegeben.
- §. 2. Sie gränzet gegen Mitternacht an Flandern, gegen Morgen an das Herzogthum Bradant, die Grafschaft Namur, und das Bisthum
  kuttich; gegen Mittag an Champagne und die Piardie; gegen Abend an Artois und Flandern.
  Sie hat in ihrer größten Ansdehnung von Mittag
  zegen Mitternacht 12, und von Morgen gegen
  Abend 13 bis 14 Meilen.
- S. 3. Die Luft ist gut und gemäßiget. Der Erdboden träget überflüßiges Getreide. Die gute Weide ernahret allerlen Vieh, und die Schafe gesben gute Wolle. Die Hölzungen und Wälder liesern allerlen Vaus und Vrenn-Holz. Man hat Steinkolen, Eisen, Blen, schönen Marmor, Schiefersteine und andere sehr gute und brauchdate Steine. Die vornehmsten Flüsse sind: die Schelde, die aus der Picardie kömmt, und die Selle, Zayne (von der das Land den Namen hat) und den Zaineau ausmimmt; die Sambre, die auch aus der Picardie kömmt, und in die Grafs 5 Th. 7 A.

schaft Namur tritt; und die Dender, die hinm fieht, und nach Flandern fließet.

6. 4. Man zählet in ber ganzen Graffchaf 24 Stabte. Die Angahl ber Dorfer wird bond gen auf 950, von andern aber nur auf 614 gefab Bet. Die Stande Dieses Landes, bestehen aus Ordnungen ober Rammern. Bu ber erften gehont Die Geistlichkeit; doch schicken die Rapitel ju & Maudru und G. Germain in Mons teine Mit ordneten, weil sie zu ben Landes - Abgaben nicht bentragen. Jegt geboren zu ben Geiftlichen Blieder, namlich i) 6 Aebte, von St. Ghielm S. Denis, Cambron, Borne, Esperance, G. F lien und von unfrer lieben Frauen zu Bal, m ber Orden ber regulirten Domberren bes fel Augustins. 2) Bier Rapitel, von Soignid, Leuze, Binche und Chiman. 3) Sieben Land Dechanten, die man gemeiniglich - die Dechant ber Christenheit nennet. Bu ber zwenten gebitt Der angesegne alte bemabrte Abel; und ju ber brit ten die Abgeordnete der Stadte, namlich der hand stadt Mons und der 13 übrigen Stadte. Ich Kammer hat nur eine Stimme. Die Bevollnich tigten einer jeden, haben ihren Sig zu Mons; d hat aber sowohl die Beiftlichfeit, als der Mi 2 folder Bevollmachtigten, deren Amt 3 34 lang dauert; bingegen die Stadte baben 6 Beml machtigte. Der Landesherr Schicket auch 2 2014 ordnete. Alle diese Deputiwe versammlen fich m chentlich, die Stande aber nur, wenn der 200 Desberr es befiehlt.

#### Deftr. Unth. an ber Graffth Hennegau. 755

S. 5. Die Geistlichkeit ift ungemein reich. Es giebt in dieser Graffchaft 16 Manns- und 10 Frauen-Abtenen, 12 Rapitel und viele gemeine Rlofter.

S. 6. Man weis nicht eigentlich bie Zeit . Da biefe Landschaft zu einer Graffchaft erhoben morben. Mach bes Grafen Raginer IV Tobe, tam die Graffchoft mit deffelben einzigen Tochter und Erbinn Richitt, an Baiduin VI, Grafen von glanbern, ber unter ben Grafen von Bennegau ber erfte diefes Namens ift. Graf Balduin VI, ber 1204 starb, hinterließ 2 Tochter, beren eine, Ramens Margaretha, sich mit Burchard von Avesnes vermabite, und bemfelben die Graffchaft Bennegan jubrachte. Ihr bender Ur-Enkel, Withelm II, starb 1345 ohne mannliche Erben, worauf die Braffchaft mit feiner Tochter Margaretha bem Raifer Ludwig aus Bayern zu Theil mard. 3br ester Befiger aus biefem Saufe, mar Wilhelm IV, beffen Tochter Jaqueline nach einer viermaligen Bermablung 1436 unbeerbet farb, worauf Phiipp ber Gute, Bergog ju Burgund, jum Befis ber Graffchaft gelangete.

Frankreich hat von derselben durch den pprenäischen Frieden die Städte Landrech, Quesnop und Avesnes, Marienbourg und Philippeville; durch den nimmegischen Frieden Valenciennes, Bouchain, Conde, Cambray, Bavay und Maudeuge mit ihren Districten; und durch den ryswikischen Frieden unterschiedene Dorfer erhalten. Dingegen durch den Vertrag vom 16ten May 1769 hat Frankreich an das Haus Destreich alle in der Brasschaft Hennegau liegende, aber zur Castela-28 b b 2 nen Lille geborig gewesene Derter und Guter, ab getreten.

6. 7. Der Wapenschild ist geviertheilet, und

enthalt 4 Lowen in goldenen Felbern.

S. 8. Das höchste Collegium im Lande, ister souveraine Rath, der aus 2 Kammern bestehet, und seine jezige Einrichtung 1702 bekommen hat. Die Würde eines Grand-Zailli der Grafschaft Zennegau, Gouverneur zu Mons, und General-Capitain der Provinz Zennegau, if zuerst 1323 gestistet worden. Derjenige, der se bekleidet, stellet des Landesherrn Person vor. Das Erbmarschallamt besist das sürstliche Haus paus pathurn und Laris.

S. 9. Das Antheil, welches das öftreichisches Haus annoch an der Graffchaft Hennegau hat, wird in 10 Prevautées und Castellaneyen abgetheilet, beren Zugehor ich aber nicht angeben kam

Er enthalt

I. Folgende Stadte.

1. Mons, Bergen im Sennegau, lat. Monn Hannoniae, die Jauptstadt des Landes, die zugleichdig größte und schönste in der Grafschaft ift, liegt aufeins Höhe, am Fluß Trouille, und soll über 4600 Sanse enthalten. Sie hat von Alters her den Titel eine Grafschaft, ist der Sis des souverainen Naths wie Bennegau, des Gouverneur oder Grand-Bailli de Grafschaft, und einer Wogtey, und hat 6 Pfarzkwien, unter welchen 2 Collegiat-Rirchen sind, nämig S. Waudru und S. Germain. Das Kapitel zu G. Waudru, hat keine Aebtissin, sondern den Grafen wie hennegau zum Abt. Man findet hier auch ein ehr maliges Jesuiter Collegium, und unterschiedene anden Rlöster. Ehedessen war die Stadt eine karke Festung.

#### Deftr. Anth. an der Grafich. hermegau. 757

1572 wurde sie durch Ludwig von Rassau überumpelt, aber in demfelben Salr von bem Bertog von Alba wieder erobert. 1691 wurde fie von den Franzofen belagert und erobert, 1700 von den Bundesgenof fen . und 1746 abermals von den Frangofen.

Bon hier nach Bruffel gebet ein Steindamm, der

to Stunden, lang ift.

Bu ber Rachbarichaft ber Stadt, liegen bie Abtenen' Bipinlieu, G. Denis umb G. Julien, ober wie es auf ben Landcharten beißt, &. Jelin.

2. Roeulr oder Roulr, Rodium, Rhedia, eine fleis me Stadt, die vom Raifer Rarl V den Titel einer Grafichaft erhalten bat.: und eine Bairie ift. Es ift hiefelbst ein Bramonkratenfer Aloster.

g. Soignies, Sogniacum, eine fleine Stadt, am

Alus Rafte, hat eine Collegiat= Rirche.

. 4. 6. Chiflain, Fanum divi Giflenii, eine fleine Stadt am Stuf Sanne, gehoret der hiefigen Abten.

5. 26th, Meth, Ashum, eine fleine, chemale feffe Stadt, an ber Dender, die ber Sis einer Caffelanep und Frauenabten ift. Dier find gute Leinewandsmanufafturen. Die Ctabt ift:1667, auch 1697 und 1746 von den Frangofen erobert worden.

Sudoftwarte von Uth, liegt Cambron, eine Abten und ein Schloß, an einem fleinen Kink gleiches Ramens ::

6. Chievre, Cervia, eine fleine Gradt, die den Ein

tel einer Pairie hat.

7. Leufe, Lufa, eine fleine Stadt und alte Baros, nie, ift der Gip einer Caffelanen und einer Collegiate. Rirche. Ben derfelben ift 1691 eine Golacht zwischen Den Rieberlandern und Frangofen vorgefallen. In dies fer Gegend entftehet die Dender.

8. Leffines, Leffinae, ein Statteben an ber Dender,

woselbst viele Leinewand verfertiget wird.

9. Enghien, Angia, Angianum, eine fleine Stadt: and alte Baronie, von welcher bas Sans Bourbon-Conde ben fürstlichen Titel führet, wiewohl fie an fich : felbe ein Bergogthum ift, und bem Dergog von Ahreme 23 6 6 2

herg und Arschot gehört, ber hier ein Lusthand hat. Der Park ben bemselben hat R. Lubewig XIV von Frankreich die ersten Gedanken zu den zu Versailles im großen angelegten Garten, gegeben. Sie ist der Sie in nes Amts. Es werden bier Tapeten verfertiget.

10. Sal; Falle, franz. Faule, lat. Halla, ein Stibt den an der Senne, in deffen Rirche ein berühnnt Marienbild ift. Auf dem hiefigen alten Schloß fan 1404 der Berzog von Burgund; Philipp der Kuhnd Die ehemalige Festungswerfe dieses Orts find 1677 geschleift worden.

11. Braine le Comte, Breinia: Camiris, eine flein Stadt und alte Baronie, die der Sis einer Cafteland

ift, und dem Bergog von Aremberg geboret.

12. Binche, Binchium, eine kleine Stadt, die de Sis einer Bogten und einer Eollegiat-Kirche iff. Da Schlöß, welches hier gewesen, ist 1554 jugleich mit der Stadt von den Franzosen angegindet und einze afchert worden. Es werden hier gute Messer gemacht. Sudwärts an der Samber, ist die Folzung von Rajon.

13. Sontaine l'Evenque, Bifophs Sontain, Fou

Episcopi, ein Stabtchen und Baronie.

14. Beaumont, Bellomontium, eine kleine Stad auf einem Sigel, mit dem Titel einer Graffchaft, if eine alte Baronie, und der Sis einer Bogten, und einer Frauenaben,

II. Das Zerzogthum Zavre, nicht wit von Mons, welches eine alte Baronie ist; und die Marquisate Isteres oder Ayseaux an der Denda, und Sars.

III. Folgende Rürftenthumer.

1. Das Fürstenthum Ligne. Das Städtich Ligne, Ligniacum, liegt zwischen Ath und Leuse, um ift eine alte Batonie, die 1544 zu einer Grafschaft, um 1602 zu einem Fürstenthum erhoben worden. Das berühmte hans Ligne, theilet sich in die Linien Ligne, Aremberg und Arschot, Chiman und Barbenson.

3. D#

#### Deftr. Anthan der Graffch. hennegau. 759

2. Das Rurftenthum Rebecque, am Rlug Raffe. 4. Braine le Chateau, murde 1681 unter dem Ras nen Tour und Taffis ju einem Fürstenthum erhoben.

IV. Die Pairies Baudour, Lenz, benm

Irfprung des Bluffes Dender; Rebair an der Dener, und Silly.

. V. Die alten Baronien.

2.12. Untoing, Antonia, ein Flecken mit einem febr iften Schloß an ber Schelbe, wofelbft ein Domfapitel ff. In bem Bertrage vom iften Man 1769, hat Franteich allen feinen vorigen Unfprüchen auf einen Theil es Riectens Untoing, und'auf die ju diefer Baronie eborige Pfarre Vezon und das fleine Dotf Brasmer iil, entfagt. Mahe daben liegt das Dorf Sontenop, en welthem 1745 Die Bundesgenoffen die Rrangofen n ihrem Rachtheil angriffen.

2. Belloeil; welche dem fürfflichen Saufe Ligne

lebbret.

3. Bouffut, Brifeul, Sontaine, Kamaide, Mons ignies S. Chriftophe, Perweg, Ville, Villers ic.

VI. Folgende merkwurdige Derter.

1. Steenferte, ein Dorf, ben welchem 1692 eine Schlacht vorfiel, darinn die Frangofen obfiegten. Es liegt wischen Enghien und Braine le Comte an der Raffe.

2. Pieton, ein Dorf, eine halbe Stunde von Fondine l'Eveque, in einer Gegend, die von dem Bach Bieton eingefchloffen wird, daher fie in Rriegeszeiten

ift jum Lagerplaß gedienet hat.

3. Mariemont, ein Lufthaus an der haine, der Stadt Binche gegen Rordoften, ben einer angenehmen Es hat den Ramen bon Maria, verwitme= en Roniginn von Ungarn, Schwefter Raifers Rarl V, Die es hat 1548 erbauen laffen.

4. Die Mannsabtenen Bonne : Efperance, Came bron, St. Denis und Ghiflenguien; und die Frauen-

abten Bellian oder Bellingen.

# Die Grafschaft Ramur, oder Namen.

§. 1.

- Son dieser Grafschaft hat Joh. Surhon eine Charte gezeichnet, die Blaeuw gestochen, Machber haben de Witt, Visscher, Nolin, und die Somannischen Erben 1746 dergleichen geliesert. Jaillot hat die Grafschaft auf 12 Blüttern abgebildet, und von einzelnen Gegenden hat man auch Charten.
- §. 2. Sie wird von bem Biethum Luttich mb Berzogthum Brabant umgeben, berühret auch gegen Abend die Graffchaft hennegan. Ihre größte Ausbehnung von Abend gegen Morgen beträgt 6½, und von Mitternacht gegen Mittag ungeführ 6 Meilen.
- §. 3. Sie ist sehr bergicht und waldicht. Der vornehmsten Reichthum des Landes macht des häusige Eisen aus, welches start verarheitet, auch Ju Stahl bereitet wird. Man hat auch Blen, Rupfer und Gallmen, viel Steinkolen, schwarzen und weißen Marmor, Schiefer, nebst andere brauchbaren Steinen. Die ebenen Gegenden no gen allerlen Getraide. Un verschiedenen Orten wird rother Wein gepresset, der aber nicht erhelich ist. Die Maas durchströmt einen großen Theil der Grafschaft, und nimmt ben Namur die Sambre auf, welche Flusse dem Lande zum großen Vortheil gereichen. Die Länderenen der Grafschaft, beste

thehen aus 2069 Pflügen, von welchen 209 der beistlichkeit gehören.

6. 4. Die ganze Grafschaft, bas Stud, weljes Frankreich besigt, mit gerechnet, enthalt Stadte, und 158 Borfer. Die Sprache ber immobner ift schlecht frangolisch, aber ein fogeanntes Balleb. Die Stande Diefes Landen, estehen aus der Geistlichkeit, dem Abel und der jauptstadt Mamur mit ihrem Gebiet. Die Seiftlichkeit wird in zwo Rlaffen abgetheilet; zu er erften gehoren ber Bifchof ju Damur als Abt n St. Gerard, Die Aebte ju Florefe, Balfort, Brandpre, Moulins, Bonefe, Jardinet, Geonfart, und die Probfte ber Collegiatfirchen Gesin und Walcour; au ber zwenten gehoren ber Bifchof, ber Dechant ber Cathebralfirche U. E. Fr. u Mamur. In Abwesenheit des Bischofs, hat der Dechant der Cathedral - Kirche den Borfig ben der Beiftlichkeit. Die Beiftlichkeit ber zwenten Rlaffe, erfammlet fich nur, wenn Gubfibien verlanget meren, und ift nicht verpflichtet, die Entschließunen bet Beiftlichkeit ber erften Rlaffe anzunehmen. Die Berfammlungen der Geiftlichkeit, werden in dem ischöflichen Pallast angestellet. Der 21del, ber er zwente Stand ber Graffchaft ift, stellet nicht illein bie Ebelleute bes Landes, fondern auch das ange Land vor, die vorhinn genannte Beiftlichfeit ind die Sauptstadt ausgenommen. Er ermablet ille 6 Jahr 2 Deputirte, bie fich in bem alten laniesherrschaftlichen Pallast zu Namur versammlen. Der dritte Stand bestebet aus den 25 Bunften der. hauptstadt, die die ganze Stadt vorstellen, und 2366 5

aus dem Magistrat, der das Gebiet der Stadt durstellet. Er trägt zu den Subsidien, die die Landstätte bewilligen, ordentsicher Weise den dritten Theil ben. 1789 hob Kaiser Joseph II die Priditegia und Verfassung der Proving, wegen des Umgehorsams derselhen, aus: Ob es daben bleiben werde, ist jest, da dieses gedruckt wird, unbekannt.

5. 5. Die jegige Graffchaf: Namur, macht im zehnten Jahrhundert einen Theil der Graf Chaft Lomme, (Pagus Lommensis, Comitatus Lomacensis,) und der Graffchaft Arnau, (Pagus Arnuenfis,) aus; jene lag zwischen der Maas und Sambre, Diese erstreckte fich bon ber Sambre a bis jenfeits Gemblours, langft ber Drnau. erfte Graf gu Damue, ben man gewift kennet, ift Robert, Beringers, Grafen zu Lomme, Gohn, bem fein Sohn Albrecht folgte, ber im Jahr 998 gestorben fenn foll, R. Beinrich erflatte 1198 Balbuin, Grafen zu Hennegau, ber ein Some ftersohn Seinriche, Grafen zu Ramur, und befelben bestimmter Nachfolger mar, für einen Mart grafen des Reichs. Graf Johann III, der feine rechtmäßigen Rinber hatte, bertaufte die Graf Schaft Namur 1421 an Philipp ben Guten, jog zu Burgund, für 132000 Kronen. farb 1429.

Frankreich bat von dieser Grafichaft im Nimmegischen Frieden die Festung Charlemont, nebk unterschiedenen Dorfern, bekommen.

S. G. Das Mapen ber Grafichaft, bestehetin einem schwarzen Lowen im goldenen Felde, mit ei

m über ben gangen Schild gezogenen rechten werbalfen.

5. 7. Der Landesberr feget ben Gouverneur r Stadt und Graffchaft Namur, ber zugleich ieneral-Cavitain und Souverain-Bailli der Grafbaft ift. Die hohen Landescollegia, find 14 1) ber rovinzialrath, ber aus einem Prafibenten, 6Rajen, und unterschiedenen Bedienten bestehet. Die defehle des hofs sind ordentlicher weise an den bouverneur, Prafidenten und Glieder des Raths erichtet, werden von bem Gouverneur erbrochen, on ihm an ben Prafibenten, und von diefen gut Bekanntmachung an Das Ober Unit gefchickt. Das Ober - Umt, (le souverain bailliage) meljes in Lehnsfachen richtet, Die erfte Erkenntnig e Streitigkeiten zwischen bon Edelleuten und iben Bedienten hat, und die landesfürftlichen Beble bekannt machet.

5. 8. Die Graffchaft enthält

I. Folgende Städte und Restungen.

Lamur ober tkamen, vor Alters tkamon, lat. Vamurum, auch Namurcum, die Hauptstadt der Grafschaft, liegt in einem Thal zwischen 2 Bergen an der Naas, die hieselbst die Sambre und das Flüschen Bederin aufnimmt, und über welche sowohl, als über de Sambre, eine steinerne Brücke gehauet worden: ene führet nach der Vorstadt Jambe, diese nach dem Schloß. Die Stadt selbst liegt zwischen der Maas, Sambre und dem Flüschen Vederin, ist eine der schonten in den Niederlanden, und start befestiget. Das ieste Schloß, an dessen Fuß die untere Stadt liegt, die Fortresse Terra nova, das Fort Oranjeword, und als Fort Coehorn, liegen an der Weissete der Stadt, wissen der Naas und Sambre auf einem Berge, und

an der Rorbolifeite jenfeits des Ahlfichens Beberin, liegen bie Baftionen Balard, S. Sigere, l'Epinois und S. Antoine, auf einem Berge. Die Stadt if ber Sig bes Gouverneur und bes Provinzialrathe biefer Graffchaft, und feit 1559 auch der Sikeines Bifchofs, beffen Pallaft fcon, unb beffer Cathebral Rirche bem beil. Aubin gewidmet ift. Dan gablet noch außerden 2 Collegiat - Rirchen, 5 Dfarr-Rirchen und ein Gemi narium. Unter ben 13 Kloftern, ift auch ein ehemaliges Jefuiter Collegium. Es werden bier viel Meffer, Scheeren, Degen, Flinten, Piftolen und andere Go chen von Gifen, auch wen Spigen verfereiget. Die Stadt wurde 1692 bont ben Frangofen, in Gegenwert bes Ronias Ludivia XIV, erobert, aber 1695 ihnen von Wilhelm III, Kanig von Großbritannien, und von dem Churfürffen gu Bayern, wieder meggenommen, 1701 wurde fie von den Frangosen besett; 1704 von den Bunbesgenoffen bombarbirt; 1712 vom Ronig Phi lipp V bem Churfürften ju Bapern abgetreten: und 1715 ben Generalftaaten, als ein Barriereplas gur Befahung eingeraumet. 1746 bemachtigten fich ihrer abermals die Frangofen, und jogen erft 1749 wieder ab.

2. Charlevoi, Caroloregium, eine Stadt an der Sambre, die an bem Ort gebauet worben, wo borber bas Dorf Chernoi gestanden bat. Die Spanier fen gen an, fie ju befestigen, und Bauban machte bernad einen fehr feften Dlas baraus, welchen Eurenne 1667 wegnahm, und Frankreich 1667 im aachenschen Frie ben behielt. Der Pring von Dranien belagerte fie 1670, und 1677 vergeblich; 1678 aber wurde fie den Spaniern gurudigegeben. 1693 murde fie von den Frangofen erobert, 1697 gurud gegeben, 1701 aber male befest, 1713 wieder verlaffen, aber 1746 von neuem eingenommen, und 1747 ihrer Reftungswerfe beranbt. Gie bestehet aus der obern und untern Stadt: jene flehet auf einem felfigten Berge an ber Rordfeite ber Sambre, diefe auf der andern oder luttichischen Seite bes Rluffes.

3: Walcourt, Vallocuria, eine kleine Stadt, nahe n dem Flüßchen Bebre, hat dine Collegiat=Kirche, id gehört der daben liegenden Ubten Jardinet. 1689 urben die Franzosen in hiesiger Gegend von den Ries

rlandern gefchlagen.

4. Bonvigne oder Bovines, Boviniacum, ein sehr tes Städtchen, nicht weit von der Maas, welches gdessen ein fester Plas war, der 1215 von dem Grasn zu Enpemburg, 1430 aber von dem Bischof zu kütsch vergeblich belagert wurde, und zwischen welchem id der nahgelegenen lüttichischen Stadt Dinant, ehessen eine große Eisersucht war. 1474 wurde hier ein riede zwischen Ludwig XI und dem Herzog zu Burzund, Karl dem Kühnen, geschlossen. 1554 bemächzen sich die Franzosen dieses Orts; gaben ihn aber 558, wiewohl sehr verwästet, zurück.

#### II. Folgende merfmurdige Derter.

1. Andenne, an der Maas, auf einem Berge, ne gegen das Ende des zten Jahrhunderts gestiftete bten, die nachmals in ein weltliches Stift verwanselt worden, dessen beständiger Abt der jedesmalige leaf zu Namur ist; das Kapitel aber aus 30 adelichen itiftsfrauen, die unter einer Probstinn und Dechanse stehen, und 10 Domherren besteht, welche Persnen insgesammt von dem Landesherrn ernennet wersen. Bey der Abten lieget ein Dorf.

2. Argenton, eine Bernhardiner Nonnengbten, an er Grange von Brabant, nicht weit von Gemblours.

3. Beaufort, eine ansehnliche herrschaft an ber faas, beren Schloß, welches ehebessen ein sehr fester lat gewesen, 1429 von den Einwohnern der Stadt mi, und 1554 noch völliger von den Franzosen zerftost iff.

4. Biefme, mit dem Zunamen la Colonoise, eheeffen Beverna, nachmals Bievene, ein großes Dorf
wischen der Sambre und Maas, woselbst der heil. Seerin, vom 7ten Jahrhundert an, verehret worden.

2. Die Serrichaft Scioo; die dem Marquid m Spontin gehöret:

3. Die Herrschaft Ausenarde, die ju Flanden,

und dem Landesheren gehöret.

4. Die Perefchaft Obbais; Die ber Abten ju fie zeffe gehöret.

5. Die herrschaft Anvelois, an welcher die Alle

Bioreffe, und die Baronen Lem Theil haben.

6. Die Berrichaft Bam, an ber Sambre, bie in frenberrlichen Baufe Lew geboret.

7. Die Berrichaft Saup.

8. Die Berrichaft Belloeill, in ber Graficafion negau- bie bem fürflichen Saufe Ligne gehöret.

9. Die Berrschaft Boffu, die den Prinzen w

Chyman gehoret.

16. Die herrschaft Jetrud Lumai, die den Im gen von Rache gehöret.

11. Die herrichaft Wanghe, die ben Grafen M

Eiriment gehöret.

12. Die Berrichaft Bergilers, die ben Frephind von Cortemback geboret.

Ende bes funften Theile.

|                | า จึ                 | l.                    | •     |
|----------------|----------------------|-----------------------|-------|
| lado           |                      | Ava                   |       |
| #act)          | <b>6</b> 35. 636     | Admont 492. 503       | . 511 |
| ır, Fl.        | 13                   | Melft, Bisthum        | 729   |
| bach           | 22                   | — Graffc. 730.73      | 2.735 |
| serda <b>m</b> | 128                  | - Stabt 670           | · 735 |
| ernfee         | 473                  | Welteren              | 734   |
| ertamm'        | 224                  | Aerschot              | 682   |
| ertham         | 137                  | Alertrycfe            | 749   |
| stetten        | 446                  | Aleth                 | 757   |
| 6, Fl.         | 646                  | Aletrode              | 682   |
| ben, Fl.       | 596                  | Ufflenz               | 514   |
| hen, See       | 596                  | Affligem, Abt. 671.   | 67.7. |
| henrain        | 596                  | willingson, mon of re | 690   |
| henthal .      | <b>583. 586.</b> 596 | Ufenede               | 724   |
| Dorf           | 303.300.390          |                       | 734   |
| Electron 1     | 596                  | No. Er.               | 472   |
| bleuthen       | 480                  | Ager, Fl.             | 470   |
| elshöfen       | 644                  | Agglyach              | 462   |
| er, Fl.        | 17, 180              | — Flecken             | 462   |
| ersbach        | 179                  | - Marft               | 462   |
| ige, Fl.       | 584                  | Aggipach, Flecken 446 | 5.462 |
| lerfluß        | 180                  | — Fluß                | 451   |
| lereberg.      | 559                  | — Rarth. 376. 446     | . 451 |
| leberg         | 557- 559             | Aglar                 | 576   |
| leberger J     | Rreis 556            | Agftein, Schl.        | 446   |
| - 76 - 2       | (                    | Gee W                 | Amme. |

| Agums '              | 583   | Altenburg, Kl. Deft. 37 |
|----------------------|-------|-------------------------|
| Aichberg             | 501   | 460, 4                  |
| Aidussina            | 569   | - Steperm.              |
| : Migeltingen        | 636   | — Tyrol. 6              |
| Aigen .              | 480   | Altendorf 2             |
| Aigle                | 715   | Altenhofen 5            |
| Aindd, Schl.         | 556   | Alten Lang 5            |
| Aire                 | 727   | Altenmarkt, Destreich.  |
| Aistersheim          | 471   | - Stenerm.              |
| Aiterwang            | 586 - | Altenstadt 2            |
| <b>Ala</b>           | 651   | Altenfatt , Rl.         |
| Alb, Die, Geb. 9.    |       | Altensteig 4            |
| Alb=Bruck            | 624.  | Alte Stadt, Prag !      |
| Albeins              | 655   | Alt=Gersdorf 3          |
| Alben                | 559   | Althort - 1             |
| Albensee             | 371   | Altingen 6              |
| Albrechtiß           | 206   | Alt=Knin, Sol. 2        |
| Alerowis             | 289   | Alt=Lichtenstein, Sol4  |
| Alkofen              | 471   | Altmet 6                |
| Allemagne :          | 8     | Altorf, Amt um          |
| Aller, Fl.           | 17    | Flecken                 |
| Allerheifigen Thal   | 444   | — Landvogt.             |
| — zu, Kl. 245.       | 254   | Alt = Pechlarn          |
| Alost                | 728   | Alt=Pilsen 2            |
| Misemberg            | 689   | Alt=Rasen, Sol.         |
| Alst, Graffchaft     | 735   | Alt=Reisch 2            |
| - Stadt              | 735   | Alt=Schloß Burgfall4    |
| Altbach, Fl.         | 197   | Alt=Spaur               |
| Alt=Bitschow         | 181   | Altstadt, Flecken 2     |
| Alt=Mansfo           | 278   | Alt=Titschein 262.2     |
| Alt=Breisach         | 621   | Alt-Tyrnau 2            |
| Alt=Brunn, Borff.    | 277   | Alt=Balkenburg 7        |
| Alk = Bunglau        | 178   | Alt=Beitrach            |
| Alt = Dobern         | 301   | Altwilmsdorf            |
| Alte Lauban, Fl.     | 345   | Altwoschip 19           |
| Altena               | 697   | Altzedlischt 4          |
| Alten = Biefen, Ball | en:   | Allzer, Fl. 7           |
|                      | 682   | Alget, Bl.              |
|                      |       | ***                     |

| ,                 | <i>,</i>      |                      |             |
|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| mberes.           | 692           | Aquileja, Gebiet     | 575         |
| arbleve, Dorf     | 722           | — Stadt              | 576         |
| - Fl. 703.        | 721           | Araberg              | 45I         |
| mbras, Probften   | 597           |                      | 611 ·       |
| - Schl. 593.      | <i>5</i> 97 , | Archenne             | 677         |
| mel               | 722           | Arco 585. 588.       | 611         |
| mbesso            | 610           | Ardacker 376.        | 446         |
| mras              | 597           | थाrdenborg           | 748         |
| m Reschen         | 584           | Ardenburch           | 744         |
| inschelberg       | 239           | Ardenne, Grafic.     | 709         |
| mftetten          | 446           | Ardenner Wald        | 707         |
| mtig 346.         |               | Arelatische Reich    | 6           |
| mtzell            | 640           | Aren                 | 584         |
| ndain .           | 723           | Arendonk             | 698         |
| ndane             | 723           | Argenton, Abten 678  | .765        |
| ndeche            | 588           | Allianiba            | 506         |
| ndelfingen        | 644           | Arfel                | 699         |
| ndenne, Abten     | 765           | Arfleban             | 286         |
| nderlecht /       | 685           | Arlberg, Bg.         | 613         |
| n der Telle       | 583           | Arlon. 708. 711.     | 712         |
| ndraz             | 655           | Arlstein, Rl.        | 529         |
| ngelsta Hora      | 219           | Arnan, Grasschaft    | 762         |
| nger              | 500           | — Stadt              | 181         |
| ngermühle, Soll.  | 453           | Arnoldstein, Rl.     | 529         |
| ngern             | 453           | Urnsdorf             | 340         |
| nhoft             | 235           | Arnsfels             | 502         |
| ntenftein         | 508           | Arquennes            | 688 .       |
| nnaberg, Berg     | 366           | Arsa, Fl.            | 563         |
| pras              | 655           | Arschot              | 682         |
| nfemburg          | 721           | Artois, Grassch. 661 | 730         |
| nthell 583.       |               | Arvel, Abtep         | 708         |
| ntoing            | 759           | Arz, Sol.            | 65 <b>x</b> |
| ntonsbad          | 433           | Ustha                | 471         |
| ntorf             | 692           | Alchan               | боо         |
| ntwerpen 661.667. |               | Aschauer Winkel      | 471         |
| 671, 674.         | 092           | Ulche                | 690         |
| - Abt.            | 671           | Usling               | 550         |
| mvets             | 692           | Albang.              | 440         |
|                   |               | Ccc 2 Mi             | parm        |

|                          | 53 Aupe, Fl. 133.     |
|--------------------------|-----------------------|
| Aspelaere , 7:           | 36 Aursberg 547.      |
| Aspremont 70             | os Ausche             |
| Affenede 728. 734. 74    | 3. Auschti            |
|                          | o8 Aulviß             |
| ath 7                    | 57 Aussee, Mahr.      |
|                          | 32 — Steperm. 371.490 |
|                          | 82 Aussig 136.        |
| Attergau .4.             | 71 Auffow             |
| Atterfee 371. 4          |                       |
|                          | 12 Aussti             |
| Attermasch 3             | 53 Austerlit          |
|                          | 53 Austerthal         |
| Apenberg, das Amt gu     | Austi, Markest.       |
| und um 6                 | 10 — Stadt            |
| Mu, Deftr. ob der Ens 41 | 3 Aufti Gefferin.     |
|                          | 36 Autern             |
|                          | 38 Auvelois           |
| Audenarde, Berrich. 70   | 58 Auwal              |
|                          | 54 Auweghem           |
| <del>-</del>             | 59 Auwerghem          |
|                          | 36 Averbobe, Abten    |
|                          | o Avesnes             |
|                          | i Avio                |
|                          | o Avis, Fl.           |
| A                        | 5 Aramer Gegend       |
|                          | 6 Arams               |
|                          | 15 Arei               |
| Augest, Dimiger Rr. 29   | 4 Ancha               |
| — Prerauer Kr. 20        | 8 — Fi.               |
|                          | 9 Apgebrock '         |
|                          | 5 Anlingen            |
| Ungezd 24                | , J                   |
|                          | 9 Anst, Fl.           |
|                          | 4 Anvaille, Herrsch.  |
| Uuliers 7                |                       |
| Aulne 70                 |                       |
| Ac                       | 5 Appiers, Abten      |

| <b>25.</b>          | •                | Bastogné 708. 711  | .713          |
|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| aden .              | 433-             | Battelau           | 295           |
|                     | 288              | Vauchaute.         | 728           |
|                     | 296              | Baudach            | 355           |
| der, Bg.            | 505              | Baudour            | 759           |
|                     | 540              | Baveghem           | 735           |
|                     | 201              | Baumannshole       | .10           |
|                     | 133 <sup>°</sup> | Baumgarten, Deftr. | 454           |
|                     | 512              | — Iprol.           | 608           |
| dia, la             | 509              | Banmgartenberg, J  | RI.           |
| )rn                 | 261              | 376.               |               |
|                     | 734              | Baussau            | 255           |
|                     | 748              | Bautersem          | 677           |
|                     | 77               | Bautsch            | 264           |
|                     | 77               | Baugen             | 334           |
| ard, Bast.          | 764              | Bavan              | 7,55          |
| len an der Etsch un | 5                | Bauwel             | 69 <b>8</b> . |
| m Gebirge (         | 556              | Bawarow            | 206           |
|                     | 555              | Banchem            | 691           |
| legen des deutscher | 1                | Banerisches Meer   | 18            |
|                     | 555              | Baherisch = Graß   | 498           |
|                     | 480              | Banrifch Waidhoven | 446           |
| t, Fl.              | 510              | Beaufort           | 765           |
| tenthal             | 510              | Beaulien, Schl.    | 685           |
| terfem (            | 577              | Beaumont           | 758           |
| ial (               | 55 i             | Beaupré, Abten     | 737           |
| au :                | 270              | Bechin             | . 199         |
| ıf, ter, Kl.        | 576              | Bechiner Rreis     | 197           |
| die, Strudel        | 13               | Bechnite           | 199           |
| anfy :              | 263              | Bechynffo '        | 197           |
| au '                | 206              | Beefevoort, Commen | th.           |
| bençon              | 758              |                    | 682           |
| ter                 | 133              | Beerfele           | 689           |
| ruth 301.           | 332              | Beets, Schanze     | 681           |
| Bberg               | 218              | Beitelftein, geft. | 610           |
| ferode              | 742              | - Gericht          | 610           |
| Tevelde             | 743              | Beigich            | 35 <b>5</b>   |
| fe = Wavre, Abten   | 677              | Belfort, Schl.     | 606           |
| •                   |                  | Ecc 3              | Dels          |

Belfort, Thurm Bergffadt, Bobm. 733. Bellan — Måbr. 563 Bellian, Abten Belle Bergftadtl, U. g. fr. m 752 Berg = Stickelberg, 759 Bellingen, Abten QQ1. 759 Bellmanneborf Berlacre 342 Belloeil 759. 768 Bernadtite 331 Belvedere Bernardis .430 201 Belgheim Bernau, Schlof 634 Benatef 466 Bernett, Rl. 176 Bengtfn 176 Bernhardsthal Benau Bernstadt, Bohm. 183 355 Beneschan - Laufis. 331 201 Beneichow, Martiff. 195 Bernftabel 331 — Stadt 229 Berone Bennern' 642 Beriches φi Benfen 229 Berichott Beram 562 Berffeth Beraun, Rl. Berthelsborf 133. 237. - Stadt 136. 237 Bertoleborf Berauner Rreis Bertry 237 Beraun Maa, Fl. Berteborf 331 210 Beraunffo Berwine, FL 237 Berchem 697 Bergdorf Berchtolsborf Beschowis. 195 461 651 415 Berenau Befenboig 295 Berg, Berrichaft Befenello 645 — Schloß 645 Befeno - Schwab. 640 Bethleem, Prior. Bergatreuther : Amt 640 415 Betsch Bergen 265 Betfcwa, Rl. 756 — op Zoom Bettlern 219 **6**96. Beuggen , Comment Berghes 691 619. 630 Berghof 430 73 Beveren Bergilers, Herrich. 768 - Frenheit 74 Berg = Reichenftein 130. - herric. Beberna 137. 207

| pgarten .         | 451   | Biskupis,    | <b>Pradiffs</b> | er É        |
|-------------------|-------|--------------|-----------------|-------------|
| pghem.            | 691   | Areis 🔌      | •               | 270         |
| hen               | 562   | — Olmüşe     | r Ar.           | 255         |
| brich             | 714   | - Inonmei    | Rr.             | 289         |
| dlern             | 512   | Biffeng      | - 270.          | 271         |
| edburg 708. 711.  | 714   | Bissophs Fo  | ntain           | 758         |
| ela, Bungl. Kreis | 176.  | Bistra, Boh  | m.              | 188         |
|                   | 177   | — Krain.     |                 | 560         |
| Tschaslauer Ar.   | 190   | Bistriß, Bi  | hm. Kau         | r=          |
| elach Fl.         | 447   | zimer Kr.    |                 | 195         |
| elchrad           | 182   | — — Prac     | hin. Ar.        | 212         |
| eltschiß          | 207   | — Mabr. I    | Dorf            | 270         |
| erbeect           | 676   | — Herrscha   | ft ·            | 263         |
| erstetten         | 645   | Biffriza .   | ,               | 506         |
| ervliet           | 729   | Bitina       |                 | 552         |
| esme la Colonoise | 7.65  | Bitow        |                 | 294         |
| evene             | 765   | Bitowansky   | ,               | 289         |
| la, Fl.           | 217   | Bitschow '   | ,               | 181         |
| Markeflecken      | 176   | Blaesvelt    |                 | б90         |
| lin .             | 230   | Blandain .   | •               | 748         |
| lina              | 127   | Blanice, Fl. | • •             | 207         |
| llich             | 715   | Blanis, Fl.  |                 | 206         |
| Unerberg, Bg.     | 129   | Blankenberg  | ·               | 750 .       |
| lowig -           | 270   | Blanfenburg  | 3               | 635         |
| nche 754.         | 758   | Blansfo      | •               | 278         |
| ngerloch          | 13    | Blatna       | •               | 207         |
| rgstein           | 230   | Blato See    |                 | 179         |
| rkenberg          | 239   | Blegni       |                 | 706         |
| rfstein           | 230   | Blefe, Fl.   |                 | 720         |
| rnbaumerwald, Ge  | 6.    | Blenberg     | 516.            | 527         |
| 9. 532.           | 545   | Blenburg     |                 | 525         |
| samberg 452.      | 456   | Blepofen     |                 | 55I         |
| schheim -         | 333   | Bleystadt :  | 128. 137.       | 224         |
| schostact         | 549   | Blovig       |                 | 212         |
| schofs = Teinis   | 211   | Bludenz      |                 | 617         |
| schofsborf ·      | 500   | Blumenau     | *               | 260         |
| schover Kreis     | 179 . | Blumeneck    |                 | 624         |
| fein,             | 651   | Bluno -      |                 | 328         |
|                   |       | Ecc 4        |                 | <b>D0</b> = |

|                             |              | ٠           | •                        |            |
|-----------------------------|--------------|-------------|--------------------------|------------|
| Bober, M.                   | 17.          | 355         | Boganow                  | 188        |
| Bobrawa                     | •            | 285         | Bogarde                  | 690        |
| Bochdalig `                 |              | 278         | Begfing                  | 456        |
| Bochout                     | •            | 743         | Bogfowig                 | 274        |
| Bochori                     |              | 244         |                          | 562        |
| Bochtik                     | •            | 288         | Bohdanes .               | 188        |
| Bochilis                    |              | 456         | Bohorfeliß               | 286        |
| Bodeghem                    |              | 690         | Bojerheim                | 12         |
| Bodenbach, Fl               |              | 133         | Bojheim                  | 124        |
| Bodenegger Ar               | nt           | 640         | Boita, Fl.               | 610        |
| Bodenfach                   | •••          | 636         | Bolant                   | 705        |
| Bodensee                    | 18.          | 614         | Boldrad                  | 18         |
| Bobenstadt ':               |              | 263         | Boleslamsto              | 174        |
| Bodenftein                  | ,            | 441         | Bolup                    | 562        |
| Böfftall                    |              | 464         | Bolzano                  | 60         |
| Bobeim 122,                 | 124.         | 124         | Bombane                  | 706        |
| Boheimisch = B              | rob          | 136         | Bomsborf                 | 351        |
| Bobeimische &               | ebirae       | 125         | Bondorf, Breisgan,       | 624        |
| - Bald                      | vána.        | 125         | - Enkemp.                | 721        |
| Bobeimfirchen               | - <b>୬</b> ・ | 125         | Bonefe                   | 761        |
| Böhmen                      | •            | 447`<br>124 | Boneffe, Abten           | 756        |
| Böhmisch Anch               | <b>.</b>     |             | Bonis .                  | 289        |
| Badwa                       | , MR         | 175         | Bonlet                   | 67         |
| — Brod                      | TAR          | 133         | Bonn                     | 2]         |
| Rampig                      | *3º+         | 194         | Bonne Esperance, 2       | رد         |
| - Krut                      | •            | 229         | Some Chetantel 2         | nee<br>Tak |
| — Lepra                     |              | 454         | tth                      | 759<br>712 |
| - Reichenan                 | ٠,           | 229         | Bonnevone, Abten<br>Boom | 698        |
| - Steingenun                |              | 203         |                          | 790        |
| — Rudolet<br>— Trybl        |              | 296         | Bononische Lehne         |            |
| - Maibhafan                 | . •          | 188         | Book, das Amt ju u       | ۳۳<br>Hn   |
| — Waidhofen<br>— Wiesenthal |              | 460         | um<br>Sea Gradina Se     | 640        |
|                             |              | 218         | Bor, Bechiner Rr.        | 301        |
| - Wolleschna                |              | 295         | — Piloner Kr.            | 211        |
| — Zinnwald                  | . 129.       | 233         | Vord, Fl.                | 250        |
| Boefingen                   |              | 745         | Borborch                 | 729        |
| Bosson                      |              |             | Boref                    | 218<br>606 |
|                             | _            | 177         | Borgo d'Egna             | 615        |
| Bögberg                     | •            | 629         | — di Vasulgana           |            |
| •                           | •            |             |                          | æ          |

| soriefc '         | 212    | Bourscheit '         | 721       |
|-------------------|--------|----------------------|-----------|
| dorlen            | 508    | Bouffut              | 759       |
| dormbach, Kl.     | 444    | Boutendael, Rl.      | 689       |
| Forme             | 754    | Bouvenferfe          | 749       |
| bornheim 728. 73: | 2. 743 | Bouvigne             | 765       |
| bornhem           | 743    | Bovines              | 765       |
| bornival          | 688    | Boganowis            | 278       |
| Bornmal           | . 721  | Bozejow              | 201       |
| bornsborf         | 351    | Brabant, Bergogti    | <b>).</b> |
| Borotin, Bohm.    | 201    |                      | 688       |
| - Mähr.           | 278    | - Deffreich.         | 668       |
| 3orotinfa         | 216    | — Roman.             | 669.      |
| 3orow .           | 212    | — Wallon.            | 669       |
| Borowa            | 191    | Bradawfe, Fl.        | 209       |
| 3orowa <b>n</b>   | 201    | Brades               | 177       |
| 3orowna -         | 295    | Braine, l'Allen      | 687       |
| 3orowsto          | 191    | - le Chateau         | 759       |
| zorsbecke 📜 🗀     | 698    | - le Comte           | 758       |
| 30schegow -       | 201    | Brandeis ob der Cibe | 194       |
| 30scher=Umt       | 640    | — — Delit            | 182       |
| Soschowit         | 286    | Brandenburg, Barot   | 1.720     |
| doffowig          | 243    | - Schloff            | 720       |
| doffowstein       | 289    | Brandhof, herrsch.   | 464       |
| dospow, Bg.       | 175    | Branis               | 278       |
| 3offenit          | 278    | Branky               | 247       |
| 30Bfowig          | 255    | Brasmanil            | 748       |
| dossu, Herrsch.   | 768    | Brasmenil            | 759       |
| Sotestagno        | 610    | Braunan              | 184       |
| dotsch, Bg.       | 505    | Brauneggen           | 608       |
| 30gen 584. 587    |        | Braunsberg           | 265       |
| zouchain '        | 755    | Braunseiffen         | 256       |
| zonchout 691      | . 697  | Bredenhouc           | 7.18      |
| <i>yougaerde</i>  | 690    | Breege, Fl.          | 10        |
| Souggenhout       | 691    | Bregarten            | 483       |
| Zoulaere ' 736    | • 737  | Bregeng, Fl.         | 614       |
| 3ouloigne         | 721    | - Graffcaft          | 614       |
| 3ourburg          | 749    | — Stadt              | 615       |
| 3ournonville      | 691    | Bregenzer Claus      | 616       |
|                   | : -    | Ecc 5                | Bre=      |
| ,                 |        |                      |           |

| Bregenzer See Bregenzerwald Gregenzerwald Greisgau Greisgau Greisenbungg, Schl. Breitenbungg, Schl. Breitenfurt, Schl. Breitenfe  415 Breitenfe Brund Brunder Kreis Grund Brügge 667. 670. 726 Brüge 667. 670. 726 Brüge 667. 670. 726 Brüge 667. 670. 726 Brüge 667. 670. 671 Brüge, Fl. Brüge Greich 667. 670. 671 Brüge, Fl. Brüge Greich 667. 670. 671 Brüge, Fl. Brüge Brüge 667. 670. 671 Brüge, Fl. Brüge, Fl. Brüge Siz Brümner Areis Brüge 512 Brumau Brugg 512 Brumau Cro Brumau Cro Brumau Cro Brumau Cro Brumed Greich. G |                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bregengerwald Breisgau 618. 620 Breisgau 618. 620 Breitenbrugg, Schl. 485 Breitenfurt, Schl. 431 Breitenfurt 559 Brud an der Lentha  414. 435 Breitenfurt, Schl. 431 — Lena 245 Brud 245 Brud 259 Brud 251 Brud 252 Brud 251 Brud 251 Brud 251 Brud 251 Brud 252 Brud 251 Brud 251 Brud 251 Brud 251 Brud 252 Brud 251 Brud 251 Brud 252 Brud 253 Brud 25 | Bregenzer See 18          | Brfedslaw 282             |
| Breitsgau 618. 620 Brud an ber Lentha Breitenbrugg, Schl. 485 Breitenfurt, Schl. 431 —— Mur 512 Breitenfee 415 —— Lena 245 Brem 559 Bruder Kreis 512 Brenta, Fl. 585. 612. 652 Brentonico 651 Brüge 667. 670. 726 Breifanone 653 Früge 667. 670. 726 Breifangen 619. 622 Brüge 667. 670. 726 Breifangen 619. 621 Brünner Kreis 276 Brifeuil 759 Brünner Kreis 276 Brige, Fl. 10. 621 Brünner Kreis 276 Brünnen 276 Brünner Kreis 276 Brünnen 276 Brünner Kreis 276 Brünner 585 Brünner 585 Brünner 585 Brünner 585 Brünner 585 Brünner 585 Bruncefaga 256 Bru |                           |                           |
| Breitenbrugg, Schl. 485 Breitenfurt, Chl. 431 Breitenfurt, Chl. 431 Breitenfee 415 Brem 559 Bruder Kreis 512 Brenne, Berg 582 Brenta, Fl. 585. 612. 652 Brûck 289 Brentonico 651 Brûgge 667. 670. 726 Breffanone 653 Breunlingen 619. 622 Brûgge 667. 670. 743 Breunlingen 619. 621 Brûgge 667. 670. 671 Briffau 759 Brûgge 667. 670. 671 Briffau 356 Brinn 356 Brinn 276 Brûgge 667. 670. 671 Brûgge 667. 670. 671 Brûgge 667. 670. 671 Brûgge 667. 670. 671 Brûgge 743 Brûgge 743 Brûgge 743 Brûgge 567. 670. 671 Brûge 667. 670. 671 Brûge 667. 670. 671 Brûge 743 Brûgg 136. 217 Brûge 512 Brûffel 667. 670. 671 Brûge 667. 670. 671 Brûge 667. 670. 671 Brûge 667. 670. 671 Brûge 743 Brûge 667. 670. 671 Brûge 667. 670. 671 Brûge 667. 670. 671 Brûge 667. 670. 671 Brûge 743 Brûge 667. 670. 671 Brûge 667. 670. 743 Brûge 667. 670. 743 Brûge 667. 670. 671 Brûge 667. 670. 671 Brûge 667. 670. 671 Brûge 667. 670. 671 Brûge 667. 670. 743 Brûge 667. 670. 743 Brûge 667. 670. 743 Brûge 667. 670. 743 Brûge 667. 670. 720 Brûge 667. 670. 720 Frûge 667 |                           | Brsesowa 259              |
| Breitenfurt, Schl. 431 — Rur 512 Brem 559 Brucker Kreis 512 Brenta, Fl. 585. 612. 652 Brück 289 Brentonico 651 Brüge 667. 670. 726 Breffanone 653 727. 728. 729. 730. 743 Breunlingen 619. 622 Brüge 667. 670. 674 Breifeuil 759 Brünner Kreis 276 Brifeuil 759 Brünner Kreis 276 Brifan 356 Brinn 276 Brüge 667. 670. 671. Brifan 259 Brünner Kreis 276 Briffan 259 Brünner Areis 276 Briffan 259 Brumau 270 Briffan 259 Brumau 270 Brife 259 Brumau 270 Brife 361. Bruncefaga 256 Briren, Bisth. 361. Brundolo 585 Thrien, Bisth. 361. Brundolo 585 Briren Grabt 653 Bruneck 654 Bripleck 596 Druneck 683 Broode, Stadt 354 Broode, Stadt 329 Broode, Stadt 329 Brooden, 364 Brooden, 365 Br |                           | Bruck an det Lentha       |
| Breitenfurt, Schl. 431 — Rur 512 Brem 559 Brucker Kreis 512 Brenta, Fl. 585. 612. 652 Brück 289 Brentonico 651 Brüge 667. 670. 726 Breffanone 653 727. 728. 729. 730. 743 Breunlingen 619. 622 Brüge 667. 670. 674 Breifeuil 759 Brünner Kreis 276 Brifeuil 759 Brünner Kreis 276 Brifan 356 Brinn 276 Brüge 667. 670. 671. Brifan 259 Brünner Kreis 276 Briffan 259 Brünner Areis 276 Briffan 259 Brumau 270 Briffan 259 Brumau 270 Brife 259 Brumau 270 Brife 361. Bruncefaga 256 Briren, Bisth. 361. Brundolo 585 Thrien, Bisth. 361. Brundolo 585 Briren Grabt 653 Bruneck 654 Bripleck 596 Druneck 683 Broode, Stadt 354 Broode, Stadt 329 Broode, Stadt 329 Brooden, 364 Brooden, 365 Br | Breitenbrugg, Schl. 485   |                           |
| Brem 559 Brucker Kreis 512 Brenner, Berg 582 — Viertel 512 Brenta, Fl. 585. 612. 652 Brentonico 651 Brügge 667. 670. 726 Breffanone 653 727. 728. 729. 730. 743 Breunlingen 619. 622 Brüghe 743 Breysach 618. 619. 621 Brünner Kreis 276 Brifeuil 759 Brünner Kreis 276 Brilan 356 673. 675. 683 Brinn 276 Brüg 136. 217 Briquement 718 Brugg 512 Briffan 259 Brumau 270 Brix 217 Bruncefaga 256 Brixen, Bisth. 361. Brundolo 585 587. 588. 652 Brunect 654 — Commenth. 656 Brunegen 654 — Stabt 653 Brunn, am Gebirge 436 Briplect 596 — Destreich. 367. 415 Briod 177 Bruwaer 738 Brod 177 Bruwaer 738 Brod Niemetschft 190 Brzeniowes 184 Brod Niemetschft 190 Brzeniowes 184 Brod Niemetschft 271 Brugesles 683 Brod Niemetschft 190 Brzeniowes 184 Brod Niemetschft 271 Brzeniowes 184 Brodana 285 Bichowka, Fl. 133 Bronspen 205 Brodana 285 Bichowka, Fl. 133 Bronspen 230 Buchenstein 655 Brodard 230 Buchenstein 655 Brodard, Commenth, 767 Brodalau 230 Brodard 230 Brodard 230 Brodard 230 Brodard 230 Brodard 230 Brodard, Commenth, 767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Breitenfurt, Schl. 431    |                           |
| Brenner, Berg 582 — Viertel 512 Brenta, Fl. 585. 612. 652 Brentonico 651 Brügge 667. 670. 726 Breffanone 653 Freysach 618. 619. 622 Brügge 667. 670. 743 Breunlingen 619. 622 Brügge 667. 670. 743 Breunlingen 619. 622 Brügge 743 Breighach 618. 619. 621 Brügge 759 Brügner Rreiß 276 Briffan 356 Brinn 276 Brüger, Fl. 10. 621 Brügfel 667. 670. 671. Brilan 356 Brinn 276 Brüger 136. 217 Briquement 718 Brugg 512 Briffan 259 Brumau 270 Brix 217 Bruncefaga 256 Brixen, Bisth. 361. Brundolo 585 587. 588. 652 Brunect 654 — Commenth. 656 Bruneggen 654 — Ctabt 653 Brunn, am Gebirge 436 Briplect 596 — Destreich. 367. 415 Briplect 596 Bruwaer 738 Brod 177 Bruwaer 738 Brod 177 Bruwaer 738 Brod Niemetschft 190 Brzeniowes 184 Brod Niemetschft 190 Brzeniowes 184 Brod Niemetschft 271 Briggnis, Prachin. Ar. 206 — Saazer Areiß 218 Brofama 285 Brohowfa, Fl. 133 Bronsfen 705 Buch 645 Bruchau 218 Brofchan 220 Buchenstein 655 Brundlan 230 Buchenstein 655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Breitenfee 415            |                           |
| Brenta, Fl. 585. 612. 652 Brentonico 651 Brügge 667. 670. 726 Breffanone 653 727. 728. 729. 730. 743 Breunlingen 619. 622 Brüghe 743 Breysach 618. 619. 621 Brügne 245. 248. 276 Brifeuil 759 Brünner Rreis 276 Brilan 356 673. 675. 683 Brinn 276 Brigge 567. 670. 671. Brilan 356 Brinn 276 Brüge Brügel 667. 670. 671. Brilan 356 673. 675. 683 Brinn 276 Brüge 872 Brigge 512 Brügel 759 Brünner 758 Brü |                           |                           |
| Brenta, Fl. 585. 612. 652 Brentonico G51 Breifauone G53 Breunlingen G19. 622 Brügge G67. 670. 726 Breunlingen G19. 622 Brüghe T43 Breupfach G18. 619. 621 Brügne Friewil T59 Brünner Kreis T67. 670. 671. Brilan T61. 621 Brüffel T63. 675. 683 Brinn T63. 675. 683 Brinn T78 Brigge T67. 670. 671. Brilan T78 Brugg T136. 217 Briquement T18 Brugg T12 Briffau T17 Bruncefaga T20 Briren, Bisth. 361. Brundolo T88 T88. 652 Brunect T63 Brundolo T88 Brundolo  |                           |                           |
| Brentonico 651 Brügge 667. 670. 726 Breffanone 653 727.728.729.730.743 Breunlingen 619. 622 Brüghe 743 Breisch 618. 619. 621 Brünn 245. 248. 276 Brifeuil 759 Brünner Kreis 276 Briege, Fl. 10. 621 Brüst 667. 670. 671. Brilan 356 673. 675. 683 Brinn 276 Brüg 136. 217 Briquement 718 Brugg 512 Briffan 259 Brumau 270 Brix 217 Bruncefaga 256 Brixen, Bisth. 361. Brundolo 585 - S87. 588. 652 Brunect 654 - Commenth. 656 Bruneggen 654 - Stadt 653 Brunn, am Gebirge 436 Brixlect 596 Destreich. 367. 415 Brino 276 Bruwaer 738 Brod 177 Bruwaer 738 Brod 1845 Brod Niemetschft 190 Brzeniowes 184 Brod Niemetschft 190 Brzeniowes 184 Brofana 285 Bichowka, Fl. 133 Bronsfen 705 Buch 645 Brofani 230 Buchenstein 655 Bronard, Commenth, 767 Buchlau 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Brenta, Fl. 585. 612. 652 | Brück                     |
| Breisinone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brentonico 651            | Brügge 667. 670. 726      |
| Breunlingen 619. 622 Brüghe 743 Breysach 618. 619. 621 Brünn 245. 248. 276 Brifeuil 759 Brünner Kreis 276 Briege, Fl. 10. 621 Brüstl 667. 670. 671. Brilan 356 673. 675. 683 Brinn 276 Brüg 136. 217 Briquement 718 Brugg 512 Briffan 259 Brumau 270 Brix 217 Bruncefaga 256 Brixen, Bisth. 361. Brundolo 585 — Commenth. 656 Brunect 654 — Commenth. 656 Brunegen 654 Brixlect 596 Destreich. 367. 415 Briplect 596 Destreich. 367. 415 Briod 177 Bruwaer 738 Brod 177 Bruwaer 738 Brod 177 Bruwaer 738 Brod 177 Bruwaer 738 Brod 177 Brupelles 683 Brode, Stadt 354 Brizelles 683 Brode, Stadt 354 Brizelles 683 Brod Niemetschft 190 Brzeniowes 184 Brod Niemetschft 190 Brzeniowes 184 Brod Niemetschft 271 Brzezelle, Prachin. Ar. 206 Brogne, Ibt. 766 — Gaazer Areis 218 Brofama 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 230 Buchenstein 655 Bronard, Commenth, 767 Buchlau 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 727.728.729.730.743       |
| Brifeuil 759 Brünner Kreis 276 Priege, Fl. 10. 621 Brüsst 667. 670. 671. Brilan 356 673. 675. 683 Brinn 276 Brüg 136. 217 Briquement 718 Brugg 512 Briffan 259 Brumau 270 Brix 217 Bruncefaga 256 Brixen, Bisth. 361. Brundolo 585 587. 588. 652 Brunect 654 — Commenth. 656 Bruneggen 654 — Stadt 653 Brunn, am Gebirge 436 Brixlect 596 Destreich. 367. 415 Brino 276 Bruwaer 738 Brod 177 Bruwaer 738 Brod 177 Bruwaer 738 Brod 177 Brupelles 683 Brode, Stadt 354 Brizelles 683 Brode, Stadt 354 Brizelles 683 Brod Niemetscheft 190 Brzeniowes 184 Brod Niemetscheft 271 Brizelles 207 Brod Niemetscheft 271 Brizelles 218 Brofama 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 230 Buchan 218 Broschan 230 Buchan 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | Brüghe 743                |
| Brifeuil 759 Brünner Kreis 276 Priege, Fl. 10. 621 Brüsst 667. 670. 671. Brilan 356 673. 675. 683 Brinn 276 Brüg 136. 217 Briquement 718 Brugg 512 Briffan 259 Brumau 270 Brix 217 Bruncefaga 256 Brixen, Bisth. 361. Brundolo 585 587. 588. 652 Brunect 654 — Commenth. 656 Bruneggen 654 — Stadt 653 Brunn, am Gebirge 436 Brixlect 596 Destreich. 367. 415 Brino 276 Bruwaer 738 Brod 177 Bruwaer 738 Brod 177 Bruwaer 738 Brod 177 Brupelles 683 Brode, Stadt 354 Brizelles 683 Brode, Stadt 354 Brizelles 683 Brod Niemetscheft 190 Brzeniowes 184 Brod Niemetscheft 271 Brizelles 207 Brod Niemetscheft 271 Brizelles 218 Brofama 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 230 Buchan 218 Broschan 230 Buchan 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brensach 618. 619. 621    |                           |
| Brilan 356 673. 675. 683 Brinn 276 Brüx 136. 217 Briquement 718 Brugg 512 Briffan 259 Brumau 270 Brix 217 Bruncefaga 256 Brixen, Bisth. 361. Brundolo 585 587. 588. 652 Brunect 654 — Commenth. 656 Bruneggen 654 — Stadt 653 Brunn, am Gebirge 436 Brixlect 596 — Destreich. 367. 415 Brinner Hofgericht 654 Brug 584 Brno 276 Bruwaer 738 Brod 177 Bruxelles 683 Brode, Stadt 354 Brixelles 683 Brod Niemetschft 190 Brzeniowes 184 Brod Niemetschft 271 Brzeniowes 184 Brod Uhersty 271 Brzeniowes 218 Brofama 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 230 Buchan 218 Broschan 230 Buchenstein 655 Bronard, Commenth, 767 Buchlan 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | Brunner Kreis 276         |
| Brilan 356 673. 675. 683 Brinn 276 Brüx 136. 217 Briquement 718 Brugg 512 Briffan 259 Brumau 270 Brix 217 Bruncefaga 256 Brixen, Bisth. 361. Brundolo 585 587. 588. 652 Brunect 654 — Commenth. 656 Bruneggen 654 — Stadt 653 Brunn, am Gebirge 436 Brixlect 596 Defireich. 367. 415 Brino 276 Bruwaer 738 Brod 177 Bruxelles 683 Brod, Stadt 354 Brixelles 683 Brod Niemetschft 190 Brzeniowes 184 Brod Niemetschft 190 Brzeniowes 184 Brod Uhersty 271 Brzezwich, Prachin. Ar. 206 Brogne, Ibt. 766 — Gager Areis 218 Broffan 230 Buchenstein 655 Bronard, Commenth. 767 Buch 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Briege, Ml. 10. 621       | Brussel 667. 670. 671.    |
| Brinn 276 Brük 136. 217 Briquement 718 Brugg 512 Briffan 259 Brumau 270 Brix 217 Bruncefaga 256 Brixen, Bisth. 361. Brundolo 585 587. 588. 652 Bruneck 654 — Commenth. 656 Bruneggen 654 — Stadt 653 Brunn, am Gebirge 436 Brixleck 596 — Destreich. 367. 415 Brixner Hofgericht 654 Bruß Brno 276 Bruwaer 738 Brod 177 Bruxelles 683 Brode, Stadt 354 Brixelles 683 Brod Niemetscheft 190 Brzeniowes 184 Brod Niemetscheft 271 Bryezlis, Prachin. Ar. 206 Brogne, Abt. 766 — Saazer Areis 218 Broffan 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 230 Buchenstein 655 Bronard, Commenth. 767 Buchau 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brilan 356                | 673. 675. 683             |
| Briquement 718 Brugg 512 Briffan 259 Brumau 270 Brix 217 Bruncefaga 256 Brixen, Bisth. 361. Brundolo 585 587. 588. 652 Brunect 654 — Commenth. 656 Bruneggen 654 — Stadt 653 Brunn, am Gebirge 436 Brixlect 596 — Destreich. 367. 415 Brixner Hofgericht 654 Bruß Brno 276 Bruwaer 738 Brod 177 Bruxelles 683 Brode, Stadt 354 Brixelles 683 Brod Niemetschffn 190 Brzeniowes 184 Brod Niemetschffn 271 Brizelles 218 Brod Uherstr 271 Brizelles 218 Brofama 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 230 Buchan 218 Broschan 230 Buchenskein 655 Bronard, Commenth, 767 Buchlan 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brinn 276                 |                           |
| Brisfan, 259 Brumau 270 Brix 217 Bruncesaga 256 Brixen, Bisth. 361. Brundolo 585 587. 588. 652 Bruneck 654 — Commenth. 656 Bruneggen 654 — Stadt 653 Brunn, am Gebirge 436 Brixleck 596 — Destreich. 367. 415 Brixner Hofgericht 654 Bruk 584 Brno 276 Bruwaer 738 Brod 177 Bruxeses 683 Brode, Stadt 354 Brixes 683 Brod Niemetschft 190 Brzeniowes 184 Brod Niemetschft 271 Brizeski, Prachin. Ar. 206 Brogne, Abt. 766 — Saazer Areis 218 Brossana 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 230 Buchenstein 655 Brogaar, Commenth, 767 Buch 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Briquement 718            |                           |
| Brix . 217 Bruncefaga 256 Brixen, Bisth. 361. Brundolo 585 587. 588. 652 Bruneck 654 — Commenth. 656 Bruneggen 654 — Stadt 653 Brunn, am Gebirge 436 Brixleck 596 — Destreich. 367. 415 Brixner Hofgericht 654 Bruk 584 Brno 276 Bruwaer 738 Brod 177 Bruxelles 683 Brode, Stadt 354 Brixelles 683 Brod Niemetscheft 190 Brzeniowes 184 Brod Niemetscheft 271 Brizellis, Prachin. Ar. 206 Brogne, Abt. 766 — Saazer Areis 218 Brofama 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 230 Buchan 218 Brofchan 230 Buchenstein 655 Bronard, Commenth. 767 Buchlan 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                           |
| Briren, Bisth. 361. Brundolo 585 587, 588. 652 Bruneck 654 — Commenth. 656 Bruneggen 654 — Stadt 653 Brunn, am Gebirge 436 Bripleck 596 — Destreich. 367. 415 Bripner Hofgericht 654 Brus 584 Brno 276 Bruwaer 738 Brod 177 Brupelles 683 Brode, Stadt 354 Brzeks 683 Brod Niemetscheft 190 Brzeniowes 184 Brod Niemetscheft 271 Brzeniowes 184 Brod Uhersty 271 Brzeniowes 218 Brofama 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 230 Buchan 218 Broschan 230 Buchenskein 655 Bronard, Commenth, 767 Buchlan 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                           |
| 587. 588. 652 Bruneck 654 — Commenth. 656 Bruneggen 654 — Stadt 653 Brunn, am Gebirge 436 Bripleck 596 — Destreich. 367. 415 Bripner Hofgericht 654 Bruk 584 Brno 276 Bruwaer 738 Brod 177 Brupelles 683 Brode, Stadt 354 Brießh 207 Brod Niemetscheft 190 Brzeniowes 184 Brod Uhersty 271 Brzeniowes 184 Brofana 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 230 Buchenstein 655 Bronard, Commenth, 767 Buchlan 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                           |
| — Commenth. 656 Bruneggen 654 — Stadt 653 Brunn, am Gebirge 436 Brirleck 596 — Destreich. 367. 415 Brirner Hosgericht 654 Bruß 584 Brno 276 Bruwaer 738 Brod 177 Brupelles 683 Brode, Stadt 354 Brzessh 207 Brod Niemetscheft 190 Brzeniowes 184 Brod Uhersty 271 Brzeznic, Prachin. Ar. 206 Brogne, Abt. 766 — Saazer Areis 218 Brossaa 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 230 Buch 645 Brossan 230 Buchenstein 655 Bronard, Commenth, 767 Buch 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 587. 588. 652             | Bruneck 654               |
| — Stadt 653 Brunn, am Gebirge 436 Bripleck 596 — Destreich. 367. 415 Bripner Hofgericht 654 Brus 584 Brno 276 Bruwaer 738 Brod 177 Brupelles 683 Brode, Stadt 354 Brzesse 683 Brod Niemetscheft 190 Brzeniowes 184 Brod Uhersty 271 Brzessis, Prachin. Ar. 206 Brogne, Abt. 766 — Saazer Areis 218 Brossaa 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 230 Buchan 218 Brossaa 230 Buchenskein 655 Bronard, Commenth. 767 Buch 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Commenth. 656           | Bruneggen 654             |
| Bricleck 596 — Destreich. 367. 415 Briner Hosgericht 654 Brus 584 Brno 276 Bruwaer 738 Brod 177 Brupelles 683 Brode, Stadt 354 Brießh 207 Brod Niemetscheft 190 Brzeniowes 184 Brod Uhersty 271 Brogne, Abt. 766 Brogne, Abt. 766 Brosne 285 Brokowka, Fl. 133 Bronsten 705 Buch 645 Broshan 230 Brokhan 230 Brownard, Commenth, 767 Buchan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |
| Brirner Hofgericht 654 Brus 584 Brno 276 Bruwaer 738 Brod 177 Brupelles 683 Brode, Stadt 354 Brzeksh 207 Brod Niemetschen 190 Brzeniowes 184 Brod Uhersty 271 Brzeniowes 218 Brofama 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 230 Buchan 218 Brokhan 230 Buchenskein 655 Bronard, Commenth, 767 Buch 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brirleck 596              |                           |
| Brno 276 Bruwaer 738 Brod 177 Brupelles 683 Brode, Stadt 354 Brzesch 207 Brod Niemetscheft 190 Brzeniowes 184 Brod Uhersch 271 Brzeznic, Prachin. Ar. 206 Brogne, Abt. 766 — Saazer Areis 218 Brosama 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 705 Buch 645 Broschan 230 Buchan 218 Broschan 230 Buchenstein 655 Bronard, Commenth, 767 Buchlan 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |
| Brod 177 Bruxelles 683 Brode, Stadt 354 Brzekh 207 Brod Niemetschen 190 Brzeniowes 184 Brod Uhersch 271 Brzeznic, Prachin. Ar. 206 Brogne, Abt. 766—Saazer Areis 218 Brotawa 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 705 Buch 645 Broschan 230 Buchan 218 Broschan 230 Buchenstein 655 Bronard, Commenth. 767 Buchlan 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brno 276                  |                           |
| Brode, Stadt 354 Brzekh 207 Brod Niemetschen 190 Brzeniowes 184 Brod Uhersch 271 Brzeznic, Prachin. Ar. 206 Brogne, Abt. 766 — Saazer Areis 218 Brossaa 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 705 Buch 645 Brossan 230 Buchan 218 Broschan 230 Buchenstein 655 Bronard, Commenth. 767 Buchlan 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brod` 177                 |                           |
| Brod Niemetscheft 190 Brzeniowes 184 Brod Uhersty 271 Brzeznich, Prachin. Ar. 206 Brogne, Abe. 766 — Saazer Areis 218 Brossaa 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 705 Buch 645 Brossan 230 Buchan 218 Broschan 230 Buchenstein 655 Bronard, Commenth, 767 Duchlan 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brode, Stadt 354          |                           |
| Brod Uhersty 271 Brzeznis, Prachin. Ar. 206 Brogne, Abt. 766 — Saazer Areis 218 Brostawa 285 Bichowka, Fl. 133 Bronssen 705 Buch 645 Broschan 230 Buchan 218 Broschan 230 Buchenstein 655 Bronard, Commenth. 767 Duchlan 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |
| Brogne, Abt. 766 — Saazer Kreis 218 Brofama 285 Bichowka, Kl. 133 Bronssen 705 Buch 645 Brofani 230 Buchan 218 Brokhan 230 Buchenstein 655 Bronard, Commenth, 767 Duchlan 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brod Uhersty 271          | Brzeznis Prachin. Kr. 206 |
| Brokama 285 Bichowka, Kl. 133 Bronssen 705 Buch 645 Brokan 230 Buchan 218 Brokhan 230 Buchenstein 655 Bronard, Commenth, 767 Buchlan 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Brogne, Abt. 766          | — Saazer Kreis 218        |
| Bronssen 705 Buch 645 Brosani 230 Buchan 218 Broschan 230 Buchenstein 655 Bronard, Commenth, 767 Duchlan 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brofawa 285               | Bschowka, Fl. 133         |
| Broschan 230 Buchan 218<br>Broschan 230 Buchenstein 655<br>Bronard, Commenth. 767 Buchlan 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                           |
| Brofcan 230 Buchenftein 655<br>Brouard, Commenth. 767 Buchlau 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |
| Bronard, Commenth. 767 Buchlau 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Broschan 230              | Buchenftein 655           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                           |

| incilowis 244.      | 271                                     | Bunglaner Rr.        | 374  |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|------|
| Bucholt             | 691                                     | Burcht .             | 741  |
| Buckenholt          | 691 `                                   | Burg, Krain. 558.    | 559  |
| Budes               | 235                                     | — Laufik             | 328  |
| Budo                | 357                                     | Burgau, Flecten 631. | 624  |
| Budiegowiß, Bohm.   | 198                                     | — Marfgr. 630.       | 631  |
| - Mahr.             | 292                                     | - Marft, Steperm.    | 500  |
| Budin               | 235                                     | Burg=Beiftrig        | 507  |
| Budischau           | 278                                     | Burgrofen            | 602  |
| Hudisch fowig       | 289                                     | Burgstall, Deffr.    | 447  |
| Budischyn .         | 334                                     | — Iprol.             | 603  |
| Budissau            | 264                                     | — Vorstadt           | 548  |
| Budissin 308.       | 334                                     | Burgund, Graffc.     | 661  |
| — Dom Capitel 31    |                                         | - Bergogth.          | 661  |
| 3156                |                                         | Burgundische Rreis   | 659  |
| Budissinische Areis | 327                                     | - Reich              | 6    |
| Budkan              | 289                                     | Buria, Wind.         | 579  |
| Budkershof          | 280                                     | Burfan               | 333  |
| Budfowsto           | 201                                     | Burfen im Breisgan   | 622  |
| Budweis, Böhm. 136  | .198                                    | Burfersdorf, Lauf.   | 341- |
| - Mabr.             | 292                                     | - Deffreich.         | 436  |
| Budynie             | 235                                     | Burfheim 619.        | 622  |
| Buchsendorf         | 440                                     | Buschleiden          | 712  |
| Buden, Commenth.    | 630                                     | Buschtiehrad         | 235  |
| Bürglen, Drobften   | 625                                     | Bustowis             | 219. |
| Bürgliß             | 235                                     | Bufleiden            | 712  |
| Burgftein .         | 230                                     | Buß                  | 645  |
| Buctowan            | 207                                     | Butgenbach -         | 722  |
| Buctowsto           | 20i                                     | Butschowis           | 279  |
| Bulgarn, Ri.        | 468                                     | Burheim, Rarth. 641  | .644 |
| - Berrich.          | 486                                     | - Dorf               | 642  |
| Bulfa               | 454                                     | Bunngen, Fort        | 681  |
| — FL                | 454                                     | Buzow                | 177  |
| Bullange            | 722                                     | Bygaerde             | 690  |
| Bullingen           | 722                                     | Bylin .              | 230  |
| Bullion             | 562                                     | Byrn, Bg.            | 532  |
| Bunffins            | 749                                     | Bylichit             | 176  |
| Bungtau             | 178                                     | Byftrig'             | 279  |
|                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                      | By=  |

| Bhftrzig               | 195  | Caporetta             | 570   |
|------------------------|------|-----------------------|-------|
| Bytischka Ossowa       | 279  | Cappel                | 640   |
| •                      | •-,  | Carlos                | 689   |
| Œ.                     | ′    | Carlebad 22.132.136   | .222  |
| Caaden 136.            | 217  | Carleberg             | 255   |
| Cadburge, Fl.          | 209  | Carlshof, Abten       | 141   |
| Cadober                | 610  | Carlftadter Borftadt  | 548   |
| Cadiand                | 726  | Carlstein             | 238   |
| Caele, Bl.             | 732  | Carneid "             | 607   |
| Calau                  | 358  | Carnische Alpen 518   | . 532 |
| Caldes                 | 652  | Cafel                 | 351   |
| Caldif 605.            |      | Caffelrie van der Oud | en:   |
| <b>Caldonatich</b>     | 652  | burg                  | 734   |
| Calbonaticher Gee      | 585. | Caffel, Fland. 729.   |       |
|                        | 652  | 0 ****                | 35    |
| Caldonat 585.          | 652  | Castagnavicza, Kl.    | 569   |
| Calbonazzo             | 652  | Castel alto           | 612   |
| Cafian                 | 651  | Castelan :            | 612   |
| Ealiano .              | 651  | Caftelara             | 652   |
| Ealfene .              | 743  | Caffelbarco 588.      | 613   |
| Calloo, Rirchfpiel 741 | 742  | Caftelbark            | 61    |
| - Schanze              | 741  | Caffelbell            | 60    |
| Calmine                | 705  | Castelcorn            | 61    |
|                        | 605  | Castel Pfund          | 60    |
| Cambran                | 755  | Castellberg 620.      | 62    |
| Cambron, Abten         | 754  | Castelnovo            | 61    |
| 757.                   |      | Caftelrut             | 60    |
| Camenz                 | 335  | Castua, Herrsch.      | 56    |
| Camerlinf              | 748  | — Stadt               | 56    |
| Campach, Fl.           | 528  | Catharinaberg         | 12    |
| Campei, Geb.           | 585  | Catharinenberg        | 21    |
| Campenhout             | 686  | Catharinenhof         | 34    |
| Campidell              | 604  | Capalese              | 65    |
| Campo di S. Pietro     | 614  | Cauwnbergh, Probft.   |       |
| Canale                 | 569  | Cell                  | 51.   |
| Canich                 | 354  | Čelles                | 68    |
| Cantecrop              | 697  | . Cerequit 203.       | 20    |
| Capel                  | 525  | Cerlofin .            | 31    |
|                        | J-J  |                       | Car   |

| Cetische Gebirge 439                       | Choken 188                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Cetische Gebirge 439<br>Chablowka, Fl. 133 | Chopschevie 558                |
| Charlemont, Fest. 762                      | Chrast 188                     |
|                                            |                                |
| Champin 734<br>Charlesoi 764               | Charles Co                     |
|                                            |                                |
| Chassesu Thierri 766                       |                                |
|                                            | Chrudimfa, Fl. 133. 186        |
|                                            | Chrudimsto 186                 |
| Cherlik 279<br>Chernoi 764                 | Chrudimsky, Fl. 189            |
| Chennow 201                                | Chudenis 212                   |
| Chiemsee, See 18                           | Chudowein 255                  |
| Chiers, Fl. 708                            | Chulm 224                      |
| Chies, Fl. 612                             | Chur, Bisth. 658               |
|                                            | me es ei                       |
| Chievre 757<br>Chiman 754                  | Chwalfowig 272<br>Chwalnan 271 |
| Ching Prior. 712                           | Cidlina, Fl. 133.              |
| Chinn, Stadt 708. 711.                     | Cilier Kreis 505               |
| 713                                        | Cilli 490. 506                 |
| Chisch 219                                 |                                |
| Chisse 219                                 |                                |
| Chiusa di Bressanone 654                   |                                |
| Chliwis 184                                | Cirknistu Jesern 544           |
| Chlomin 195                                | Eirle 598.                     |
| Chlumes, Beraun. Kr. 238                   | Cismon 612                     |
| - Konigingt. Kr. 182                       | Clagenfurt 517, 521            |
| — Prachiner Rr. 207                        | Claire fontaine, Abten 712     |
| Chlumz 230                                 | Clairfaur 721                  |
| Chlupiß 292                                | Clam, Deftr.ob d. Ens 483      |
| Choltis · 188                              | - unter ber Ens 441            |
| Chomotow 217                               | Clano 559                      |
| Chorein 263                                | Clauf, Schloß. 480             |
| Chorin 247                                 |                                |
| Chotiebor 191                              |                                |
| Chotieborg 191                             | Clementy 711                   |
| Chotiefcau, Rl. 141. 212                   | Clemsferfe 748                 |
| Chotusis 191                               | Clerfaur 721                   |
| Chokemig 195                               | Cles, Schl. 651                |
|                                            | Clez                           |

| Cles                 | 651   | Cremfier 263.     | 271   |
|----------------------|-------|-------------------|-------|
| Cibsterle            | 219   | Creuzen           | 484   |
| Cluse                | 743   | Croman            | 289   |
| Cobelo               | 613   |                   | 569   |
| Coecamere            | 738   | Erostwis          | 331   |
| Coehorn, Fort        | 763   | Cruncfenbourgh    | 689   |
| Coin                 | 23    | Crunsholdem       | 738   |
| Colm                 | 328   | Ctiborg           | 196   |
| Colmen               | 340   | Eugnon            | 719   |
| Comagena             | 366   | Eulm .            | 224   |
| Comagenifche Gebir   | raé   | Culpa, Fl.        | 534   |
| 366,                 | 439   | Eumtich 676. 677  |       |
| Comines              | 745   | Cunewalda         | 332   |
| Commenthuren am &    |       | Cunnersborf, Gorl | iB.   |
|                      | 656   | Rr.               | 340   |
| Commotau 137.        | _     | - Bittaner Rr.    | 341   |
| Condino              | 65i   | <b>Eurtatsch</b>  | 605   |
| Condé                | 755   | Cydlina, Fl. 183. | 189   |
| Confinen, Walfche    | 611   | Czaslauer Rreis   | 189   |
| Conradgrun           | 223   | Cjaslawsto        | 189   |
| Conron le Chateau ,  | 678   | Cjaslaw           | 189   |
| Contif               | 697   | Cheich            | 24    |
| Cored                | 651   | Czerefwiß         | 20    |
| Cormons              | 569   | Czeperfa, Teich   | 187   |
| Corrigido            | 563   | Czeska Ziemie     | 125   |
| Cortagga             | 605   | Czischowa         | 209   |
| Cortina              | 610   | Chisten           | 237   |
| Cortrof 729. 730.734 | 1.738 | • •               |       |
| Cosel                | 332   | <b>D.</b>         |       |
| Costanz              | 645   | Dadizele          | 74    |
| Coffnig              | 645   | Daelem, Graffc.   | 702   |
| Coutelaere           | 749   | 704               | . 705 |
|                      | 738   | ← Stadt           | 700   |
| Covolo               | 613   | Dalhem, Graffc.   | 666   |
| Conghem              | 740   | ` -               | 705   |
| Eranau               | 534   | — Vorft.          | 704   |
| Erchewis .           | 212   | Dalleschiß        | 290   |
| Ereba                | 332   | Damme 744         | 749   |
|                      |       |                   | -     |

|                        | •                      |
|------------------------|------------------------|
| dammteich, Teich 338   | Deutsche Flandern 731  |
| )ampoillers 711        | — Haus zu Störzing 657 |
| )anamischl 202         | - herrenviertel 655    |
| Jannowiß 290           | — Hof zu Wien 655      |
| )arensfa Stran 552     | - Landsberg 503        |
| )asburg 711. 721       | — Meer 18              |
| Jaschiß 188            | Deutschen Ofen ` 605   |
| dtschiß 295.           | Deutsche Reich 5. 65   |
| )auba 177              | Deutsch Saufe 253      |
| Jaubis 340             | — Jaknig 264           |
| Janbrawiß 284          | — Konis 292            |
| Jaubrawnif 284         | Deutschkopisk 236      |
| dauphinenstraße 647    | Deutschland 2          |
| date 766               | Deutsch-Mey 605        |
| )awle 238. 240         | — Nofen 605            |
| Jeifing 211            | — Diffig 344           |
| demer, Fl. 669. 680    | — Paulnaß 247          |
| Jender, Fl. 727. 742.  | — Pawlowiß 264         |
| 754- 759               | — Rudoleh 296          |
| Jender monde 727.      | Dewitsch 266           |
| 732 733 742            | Dennse 733. 739        |
| Jenn 651               | Dibischau 195          |
| Jennebach 626          | Dickebusch 744         |
| Jennsborn 708          | Dictric 708. 711. 715  |
| Jennsburg 708          | Diebig 287             |
| Jenzingen '634         | Dieghem 685            |
| dervoschez, Salbinsel  | Diehsa 339             |
| 545                    | Dielbeeck 690          |
| Jeschun 201            | Diepenstenn 690 -      |
| Jesny 132. 197         | Diest 670, 681         |
| Desselberghe 734       | Dietis 279             |
| Jesseldonk 734         | Dietkirch 715          |
| Jeteniß 182            | Dietmanns 46x          |
| Deutsch=Altenburg .436 | Dietrichsbach 331      |
| — Braniß 278           | Dietrichstein 529      |
| — Brausniş 182         | Dietschin 229          |
| - Brod 136. 190        | Differdange, Abten 721 |
| - Dörffel, Borft. 292  | Diligem, Abten 690     |
|                        | Dilie                  |

| •                                     | •          |                                            |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| Dilliach                              | 610        | Dolenigen 35                               |
| Dillingen, Abtep                      | 671        | Dolhain, Vorst. 79                         |
| Dinant .                              | 765        | Dollanchen 35                              |
| Dinbach                               | 484        | Dolloploß 25                               |
| Dinerof                               | 721        | Dolni Bausow 17                            |
| Dinfhof                               | 628        | Dolzig 35                                  |
| Dion le Mont                          | 678        | Domaschin 19                               |
| Dirnberg, Schl.                       | 512        | Domassau 2                                 |
| Diwnit                                | 271        | Domazeliß 26                               |
| Dirmuiden 745.                        | 751        | Domazlik 21                                |
| Doberlug                              | 351        | Domborschitz 2                             |
| Dobersperg                            | 462        | Dombschit 2                                |
| Dobiaco                               | 609        | Domstått! 2                                |
| Doblbad                               | 502        | Donau, Fl. 10. 3                           |
| Dobra, Herrsch.                       | 466        | Donaustädte 630. 66                        |
| Dobralug .                            | 351        | Donauthal 470.6                            |
| Dobratsch, Bg.                        | 533        | Dongelberg 6                               |
| Dobrava                               | 556        | Donnerberg, Bg. 1                          |
| Dobrawa, Fl.                          | 189        | Donnersbach 5                              |
| Dobrawik                              | 176        | Doornif 746. 7                             |
| Dobrilugt 346.                        | 350        | WALLIOUSE -                                |
| Dobromilis                            | 255        | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    |
| Dobrotiwa, Kl.                        | 240        | Dornach, Schl. 485. 4 Dornbach             |
| Dobrowa, Fl.                          | 133        |                                            |
| Dobrusta                              | 184        | Dornnet 665. 729. 7<br>Dos di Trent, Bg. 6 |
| Dobrzany                              | 212        | Dostrent 6                                 |
| Dobrzan "                             | 212        | Dovie, Fl. 7                               |
| Dobrzem                               | 212        | Doran 141. 2                               |
| Dobrziß                               | 238        | Dori 1                                     |
| Dochamp                               | 718<br>236 | Draaburg 5                                 |
| Dochsan<br>Dobern                     | 301        | Drachau 2                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 442        | Prahna 3                                   |
| Dobling 415.                          | 742        | Drafenhofen 4                              |
| Dorfel im Gebirge                     | 279        | Drage, Fl. 490. 5                          |
| Doschna, Prerau. Rr.                  | 264        | Drahenig 2                                 |
| — Znoym. Kreis                        | 290        | Drahotaus 2                                |
| Dohms                                 | 342        | Dranowis 2                                 |
| _~*,                                  | JT,        | Dra                                        |

| Irasfirchen 4:         | 35         | Dulchnick, Bergichl. | 240        |
|------------------------|------------|----------------------|------------|
| drau, Fl. 490. 517. 58 | Š5         | Dunagowig            | 283        |
| Irehna 346. 3          | 51         | Dunawit              | 283        |
|                        | 58         | Durby                | 708        |
|                        |            | Durbun 711.          | 716.       |
| Iremnow 34             |            | Durme, Fl.           | 741        |
| bren gander über der   |            | Duron, Geb.          | 651        |
|                        |            | Dur, Böhm.           | 230        |
|                        | 14         | — Tyrol.             | 597        |
| Irhowle, Gol 20        | 7          | Dunsborg             | 686        |
| droffing 453. 45       |            | Dworze               | 255        |
| brosfiedel 464. 46     | 57         | Dyl, Fl. 669. 674    | . 7ÔI      |
|                        | 12         | Dyxmuiden            | 726        |
| Irosendorf 40          | 5 <b>1</b> |                      | ,          |
|                        | 12         | €.                   |            |
| drichemanomik 29       | 56         | Ebelsperg            | 477        |
| Irschewohostik , 20    | 54         | Ebenfurth            | 436        |
|                        |            | Ebenthal -           | 454        |
|                        | 30         | Ebergassing          | 443        |
| )np 1.                 | 75         | Cberndorf, Rl.       | 526        |
| dibraucke 3.           | 58°        | Eberebach 302, 340,  | 345        |
| )uch8 2:               | 30         | Ebersberg 372.       | 477        |
| )uchtschow 2           | 30         | Ebersdorf 436.       | 442        |
| Judzeele 74            | 48         | Ebly                 | 712        |
| Judian 23              | 30         | Ebringen ,           | 626        |
| ) પૈ જિલ્લા 67         |            | Echternach .         | 714        |
| Juffel 69              | 98         | Eckardsa <b>u</b>    | 454        |
| Jufowarn 29            |            | Eclo                 | 751.       |
|                        |            | Edelaer              | 738        |
| dirnholz 24            |            | Edelstetten          | 634        |
| )urnig 450. 45         |            | edhiş 💮 💮            | 437        |
| drnfrut 4.             |            | Edt                  | 472        |
|                        |            | Eedt                 | 447        |
| Mirre Krain 54         |            | Eelewyt              | <b>689</b> |
| Jurrenaft 6            |            | Eertvelde .          | 743        |
| Jurrenstein 40         | 52 🗀       | Ceffen               | 749        |
| dirr = hennersborf 3   |            | Eferting             | 470        |
| Juin 5:                | 58         | Effas                | 655        |
| 5 Th. 7 H.             | •          | <b>2000</b>          | Effers     |

| Efferding             | 470  | Eifenaryt 489. 5     |
|-----------------------|------|----------------------|
| Egenberg, Schl.       | 478  | Eisenberg, Bohm. 2   |
| Egenburg '            | 460  | — Mähr. 2            |
| Eger, Fl. 15. 126. 13 | 3.   | Eisenstat 1          |
|                       | 216  | Eifentraten, auf bet |
| - Stadt 22, 132.      | 226  | Eißgarn, Kl. 376. 9  |
| Egerische Bezirf      | 225  | Eisgrub              |
| Eggenberg, Schl.      | 501  | Eisnern 544          |
| Eggendorf             | 447  | Eferen               |
| Eggenweiler Umt       | 640  | Elbbrunnen           |
| Egna                  | 606  | · Elbe, Fl. 15. 133. |
| Chingen an der Don    | au   | Elbgrund, Thal       |
|                       | 647  | Elene '              |
| — am Neckar           | 642  | Elexniți .           |
| Ehrenberg 585.        | 599  | Ethenis :            |
| Chrenburg             | 608  | Elischau :           |
| Chrenebrunn           | 454  | Elissem              |
| Ehrhausen             | 503  | Elixem (             |
| Ehrwald               | 599  | Elmpt                |
| Chrwalder Schanz      | 599  | Einbogen 136.        |
| Eibenschiß            | 290  | Elnbogner Gebiet     |
| Eibesthal'            | 454  |                      |
| Eibesmald             | 2503 | Els `                |
| Eichfeld              | 510  | Elft .               |
| Eichhorn              | 284  | Elster, Fl.          |
| Eichen.               | 628  | - die fleine         |
| Eider, Fl.            | 5    | — die schwarze       |
| Cidlig                | 219  | — Stadt              |
| Eiffel, Fl.           | 707  | · Elstra             |
| Eigen Beilbrunn       | 201  | Elz, Fl. 622. 626.   |
| Eigensche Rreis       | 331  | Elzbach              |
| Eignische Kreis       | 331  | Elze, Fl. 708.       |
| Einodt                | 512  | Elzeghem             |
| Einstol ,             | 212  | Elzthal !            |
| Eirs                  | 601  | Emans, Abten         |
| Eisack, Fl. 606.      | 653. | Emmerstorf           |
| — Viertel             | 606  | <b>Ems</b>           |
| Eischen, Sl.          | 721  | Endingen 619.        |

|                      | •           | • .                |                |
|----------------------|-------------|--------------------|----------------|
| ngaadein, Thal-      | 657         | Erlaph, Fl.        | .446           |
| ngelhartszeuRl.37    | 6.474       | — große            | 447            |
| - Markt              | 471         | - fleine           | 447            |
| ngelhaus .           | 219         | Erlebach           | 127            |
| ngeleberg            | 219         | Erliß, Fl.         | 133            |
| ngelezell, Rl.       | 474         | Etich, Fl. 71:     |                |
| nghien               | 757         |                    | t zu           |
| nn . 605.            | 606         | und um             | 640            |
| nneberg 609.         | 654         | Eschelberg, Schl.  | 481            |
| ns, Fl. 11. 365. 369 | , 490       | Escornaix          | 736            |
| · Land ob der,       | 467         | Esperance _        | 754            |
| - unter ber,         | 414         | Espiers            | 740            |
| Gtadt                | 476         | Espinlieu, Abtep   | 757            |
| isburg, Schl.        | 476         | Esplechin _        | 748            |
| isdorf, Vorst.       | 476         | Estainbourg        | 748            |
| tsthal '             | 511         | Estainputs         | 748            |
| nerdorf. 415.        | 452         | Estalle .          | 716            |
| Herbdorf 437.        | 453         | Etsch, Ballen 36   | 1. 656         |
| im Langenthal        | 454         | - Fluß 584. 600    | 0. 649         |
| izesfeld.            | 437         | — Viertel          | 602            |
| )ieres               | 746         | Etschland          | 602            |
| Epinois, Baft.       | 764         | Ettenhein=Munfter  | r 619.         |
| pan 588.             | 604         |                    | 625            |
| ternach, Abten       | .708        | Etterbeef          | 685            |
| Stadt 708. 711.      | 714         | Eula               | 130            |
| bach                 | 645         | Eule 13            | 7. 194         |
| breichsdorf am Mo    |             | Eulenberg          | _ <b>256</b> · |
|                      | 436         | Eulo               | 353            |
| 56                   | 686         | Eupen              | 705            |
| berg, Mähr.          | 291         | Evás               | 655            |
| Destreich.           | 437         | Everbergh          | 686            |
| Worstadt             | 428         | Everboden, Abt. 67 |                |
| loch                 | 10          | Everghem 733       |                |
| gnée                 | 718         | Eversham, KL       | 752            |
| &burg                | _23         | Ewanziß            | 290'           |
| leß                  | 629         | Encte, Fl.         | 690            |
| ad), S <b>di.</b>    | 475         | Engem              | 697            |
| af, Fl.              | <b>3</b> 69 | Enlau              | 194            |
|                      |             | D004               | Edite.         |

| •                   | _             |                       |
|---------------------|---------------|-----------------------|
| Ennham, Abten       | 736           | Fenncur               |
| Eppet               | 183           | Kering !              |
| Eppolta             | 432'          | Ferlach :             |
| Enfact, Fl.         | 584           | Ferner !              |
| Enwanowis           | 256           | Ferenig !             |
| · .                 | •             | Feuchting !           |
| - ₹•                | ٠             | Feuilli '             |
| Facuwet             | 688           | Feperect              |
| Fäckersee           | 517           | Figen '               |
| Faistriß, Fl.       | 486           | Rilftein              |
| Falkenau            | 218           | Jinkenstein, Sol.     |
| Falkenstein, Deffr. | 452.          | Finsterming           |
| Secondary, 10 day   | 454           | Firn                  |
| — Tyrol.            | 596           | Fischa, Fl.           |
| Famenne, Geg. 707   | . 713         | Fischament            |
| Famine, Geg.        | 713           | Fischamund            |
| Faogna '            | 605           | Fischbach, Amt        |
| Farnbach, Kl.       | 444           | Fistrix, Fl.          |
| Fassa, Thal         | 655           | — Stadt               |
| Faur, Herrich.      | 768           | Biume                 |
| Favorita 424.       |               | Flandern, das deutsch |
| Feigelstein, Bg.    | 227           |                       |
|                     | <i>5</i> 25•  | - das eigene'         |
| 550.                | . 560         | - das faiserliche     |
| — Marft             | 500           | — das wälsche         |
| — Stadt             | 506           | — Graffch. 661.725.   |
| Feldbach            | 500           | - herrich.            |
| Feldes, Schl.       | 544           | Flaß                  |
| Feldeffer Gee 534.  | 544           | Flavon                |
| Feldkirch, Graffch. | 614           | Flehau                |
| Feldkirchen 527.    | . <b>5</b> 28 | Fleims, Thal          |
| Reldsberg           | 453           | Fleß, Fl.             |
| Feldsburg 452.      | 453           | Fleurus'              |
| Relia, Fl. 525.     | 527           | Fleury                |
| Kellabrunn .        | 454           | Flitsch               |
| Fellm               | 444           | Flobecq               |
| Fendter, Bg.        | 582           | Flohau                |
| Fenn                | 605           | Flonne, Abten         |
|                     |               | 3                     |

| Santha .             | 1    | Cummer in Section    |       |
|----------------------|------|----------------------|-------|
| loréfe               | 761  | Frauenhaus, Schl.    | 475   |
| foreffe, Abten       | 766  | Frauensee, See       | 552   |
| forival, Abten       | 676  | Frauenstein, Schl.   | 55 I  |
| da labruck           | 470  | Frauenthal, Bohm. S  | Cl.   |
| britgen              | 332  |                      | 193   |
| olgarria             | 612  | — Krain. Kl.         | 55 I  |
| ondo.                | 606  | Stenerm.             | 503   |
| ontaine '            | 759  | Frauheim, Schl.      | 495   |
| - l' Epesque         | 758  | Freisach, Commenth.  | 656   |
| ontana               | 658  | — Karnth.            | 523   |
| ontenop              | 759  | Freudenthal, Karnth. | 516   |
| orbes                | 201  | — Rrain, Karth. 537  | .560  |
| orchdorf             | 479. | Freudenthaler Viert. | 262   |
| orchtensee           | 517  | Freundsberg          | 596   |
| orchtenstein, Schl.  | 541  | Frenberg, Mahr.      | 265   |
| ormbach              | 448  | - Steperm.           | 501   |
| orsta, Herrsch. 346. | 353  | - Breisgau.          | 619   |
| - Stadt              | 353  | Frenburg 618. 619.   | 620   |
| rain                 | 290. | Commenth.            | 626   |
| ranche Comté         | 664  | Frene Land           | 748   |
| ranfenau             | 35 i | - von Brügge         | 728   |
| rankenburg           | 471  | Frenenthurn          | 555   |
| rankenmarkt .        | 472  | Frenheit             | 184   |
| anfenthal, Rrain     |      | Fredr, Soll.         | 766   |
| Stift                | 547  | Frensect             | 457   |
| - Lausiy. Dorf       | 333  | Frenstadt.           | 483   |
| rankstadt 261.       | 265  | Frenftatt!           | 272   |
| rangowa Lhotta       | 271  | Frenftein, Dahr.     | 294   |
| rasne                | 588  | - Steherm.           | 509   |
| raflau               | 507  | Friaul, Deftreich.   | 565   |
| iasten f             | 614  | Fribus 128.          | 224   |
| ating                | 294  | Friburg              | 201   |
| auenberg, Bechin     |      |                      | 629   |
| Rr.                  | 202  | Frickthal            | 629   |
| - Prachinet Kr.      | 207  | Fridau, Deffr.       | 447   |
| - Pilbner Kreis      | 215  | - Steperm. 502.      | 656   |
| rauenbrunn           | 553  | Fridberg             | 500   |
| auenburg             | -512 | Fridingen            | 643   |
|                      |      |                      | Fride |
|                      |      |                      | ,     |

| Fridiand          | 256                 | <b> </b>                |
|-------------------|---------------------|-------------------------|
| Friedberg         | 501                 | Gaasbeck 6              |
| - Friedersdorf,   | Rieders             | Gabel, Bungl. Rr. 1     |
| laufiț            | 351. 355            | — Chrudim. Kr.          |
| - Oberlaufit,     | Budif-              | Gabert 559. 5           |
| nn. Ar.           | 337                 | Gableng 3               |
| - Gorlig. Kr.     | 339. 344            | Gablib - 4              |
| Friedland, Bohi   | m. 176              | Gebiopa 1               |
| — Laufis.         | 346. 356            | Gaben                   |
| Friedrichstein, E | 5 <b>d)l. 558</b> - | Gaming, Kl.             |
| Friedrich Dein    | rid,                | Gansefeld, das 4        |
| Schanze           | .696                | Gärsten, KL 4           |
| Friesach          | 516. 523            | Gårgezon 6              |
| Friesland         | , <b>6</b> 61 ·     | Gaesbeeck 6             |
| Friperg           | 481                 | Gåßling 4               |
| Fristan           | 290 ,               | <b>Gagaran</b> 4        |
| Fristat           | 272                 | Sajafzen 6              |
| Fronhofen         | 444                 | Gail, Fl. 517.5         |
| Frohnsburg        | 461                 | Gaissau                 |
| Fronleiten        | 500                 | · Gaiz                  |
| Fryberg           | <b>201</b> .        | Gallenstein, Schl.      |
| Fülltein          | 268                 | Galtiana 5              |
| Fünstermung       | 84گر                | Galligniana 5           |
| Fürstenberg, Las  | usig. 352           | Galnenfirchen 4         |
| — Tyrol.          | GOI                 | Galspach                |
| Fürstenbruck      | 178                 | Gaming, Markt 4         |
| Fürstenfeld, Com  | imenth.             | - Rarth. 447, 449.4     |
|                   | 501                 | Gand 7                  |
| — Stadt           | 499                 | Gangnaen Thal           |
| Fulda, Fl.        |                     | Charles Arms Char       |
|                   | 17                  |                         |
|                   | 248. 264            | Dus halling.            |
| Fulpmer           | 608                 |                         |
| Furnes            | 726. 751            | - Schloß & Carichenthal |
| Furth             | 447                 | Gartsee .               |
| Fusiach           | 616                 | Saffen 3                |
| Fusdor?           | -                   | Gastorf                 |
| fighter!          | 295                 | Onlinet.                |
| . •               | <b>`</b>            | •                       |

| kastrin, Fl. 528       | Gent, Burggr. 728. 634   |
|------------------------|--------------------------|
| launerstorf 455        | Georgenthal 231          |
| laussig 333            | Geras, Al. 376. 466      |
| laveren 735            | Gerfow 218               |
| iana 245. 270          | Gerlachsheim 342         |
| ianl, Fl. 610          | Germanien 7              |
| laywik 289             | Geronfart, Abten 761.766 |
| daschau- i .290.       | Gersdorf, Budiffin. Rr.  |
| ebelzig 340            |                          |
| iebhardtsdorf 337      | — Zittauer Kr. 302. 341  |
| ebrathofen, das Amt    | , — Laubaner Kr. 342     |
| um 641                 | Geffenet 256             |
| ebren 351              | Gest 678                 |
| eelen 705              | Gesta Geronpont 678      |
| eersbergen 670. 736    | Geste, Fl. 679           |
| eersberghe 732. 736    | Geitel 702               |
| eertsberghe 736        | Gete, Fl. 669. 679       |
| eete 679               | Gegendorf, Schl. 437     |
| etau 463               | Geul, Fl. 703            |
| eibsdorf 346           | Gewild 628               |
| eigelbacher = Amt 640  | Gewitich 256             |
| eisern 480             | Generaus, Schl. 556      |
| eisthal 533            | Generaberg, Bohm. 183    |
| eldenacten 679         | — Khrath. 523            |
| lberland, Herzogth.    | Generswalda 328          |
| 661723                 | Genrach, Kl. , 509       |
| emblans 678            | <b>Gfåll</b> 463         |
| mblours, Abt. 671. 678 | Gheel 699                |
| mmelans 678            | Ghendt 732               |
| mnif, Karth. 451       | Ghete, Fl. 7 67.9        |
| mnig 291               | Ghistenguien, Abten 759  |
| mpe 681                | Ghiftel 744. 749. 751    |
| mûnd 461               | Ghysele 735              |
| nap 687                | Gias, Fl. 677            |
| nappe 687              | Gjadjof 502              |
| nesien 604             | Giban 254                |
| nifom 191:             | Gidama 254               |
| nt, Fland. 667. 670.   | Gibton 678               |
| 726 — 732.             | DDD4 Gies-               |
|                        |                          |

| Muse Manies Charles |             | Granberg .         | - 214 |
|---------------------|-------------|--------------------|-------|
| Groß-Gariza, Infel  |             |                    |       |
| Groß=Grabe          | 329         | Grünbergen, Abten  | 678   |
| Groß = hennersdorf  | 341         | Grünfrauter Amt    | 640   |
| Groß-Janikau        | 297         | Grünthal           | 135   |
| Qtog= Zepter        | 358         | Gruhna             | 339   |
| Groß - Karlauza, H  | 016         | Grulich .          | 183   |
| m                   | 5.46        | Grumes             | 651   |
| Groß=Kölzig         | 323         | Grund, Thal        | 712   |
| Groß = Röß          | 634.        | Gruno              | 356   |
| Grok = Luga         | <b>3</b> 58 | Grusbach           | 291   |
| Groß = Mähren       | 249         | Grusburg           | 191   |
| Groß=Mehre          | 301         | Sichmend           | 477   |
| Groß = Mehlo        | 358         | Guardiella         | 580   |
| Groß : Meseritsch   | 295         | Guben 302. 347     |       |
| Groß=Muckro         | 356         | Gubeniche Rreis    | 352   |
| Groß = Nehwift      | 196         | Galbenfron         | 201   |
| Groß : Nimtschils   | 280         | Guldenen Rrone, ju |       |
| Groß - Olfowig      | `289        | Gunthersthal, Al.  | 626   |
| Groß = Partwiß      | 328         | Bunz, Fl.          | 634   |
| Groß = Pechlarn     | 446         | Gunzberg           | 634   |
| Gros-Postwig        | 335         | Günzburg 631       | . 634 |
| Groß= Prifen        | 231         | Günzelstorf        | 441   |
| Groß = Radisch      | 340         | Guettau            | 484   |
| Groß=Rußbach        | 455         | Gustaun            | 607   |
| Groß = Schonan      | 345         | Guignies           | 748   |
| Groß Gieghards      | 465         | Gumpendorf, Borf   | . 427 |
| Groß=Sfalis         | 185         | Gumpoltsfirchen    | 367.  |
| Groß = Sonntag, Co  | m=          | 415                |       |
|                     | 656         | Gundendorf, Borft  | 427   |
| Groß=Epor           | 606         | Gundermanusdorf    | 415   |
| Groß = Tetta        | 340         | Gundersdorf .      | 437   |
| Groß= Beickereborf  | 458         | Sunderftorf        | 455   |
| be Grote Sout       | 698         | Gunteredorf        | 455   |
| Grottau             | 178         | Guntramsdorf       | 437   |
|                     |             | Gurein             | 277   |
| Grub, Schl.         | 479         | Gurgler , Bg.      | 582   |
| Granau, Laufig.     | 342 -       | Gurk, Fl. 517. 52! | • 534 |
| — Defir. Sol.       | 485         | Stadt              | 535   |
|                     | _           | <i>"</i>           | Gun   |

| and the second s |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Surffeld 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saillenftein, Commenth.   |
| Gurnis, Kl. 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 508                       |
| Gurtweil 624. 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Haimburg 435              |
| Gutenberg 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hainaut 753               |
| Guteneck 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hainburg 435              |
| Sutenftein, Berrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bainean, Bl. 753          |
| Destreich, 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Painfeld 501              |
| Schwab. 645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sainfelden 447. 451       |
| - Marft 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hainsbach 231             |
| — Schloß 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Painspach 231             |
| Gutschdorf 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sal</b> 758            |
| Gutta 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Halbau, Dorf 340          |
| Guttaring 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Stadt 340               |
| Gutwarfes 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Halen 681                 |
| Gyhlow 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ball, Destreich. 371. 477 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — Throl. 584. 587. 594    |
| <b>3</b> 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Haue 758                  |
| Da, Fl. 639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hallstadt 370. 472        |
| Bang, Deftreich. ob ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dallfiatterfee 371. 477   |
| Ens 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Palstatt 469: 480         |
| - unter der Ens 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Halstrow 333              |
| Haagland 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Haltstrow 333             |
| Saal 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sam, Herrich. 768         |
| Haarleebeeke 739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hamaide 759               |
| Haasberg, Herrich. 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Samme, Dorf 676           |
| — ©фloß 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — Probsten 676            |
| Haban 711, 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hammerflat 191            |
| Habr igt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hannune 680               |
| Habrowane 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dansestädte 50            |
| Habrschip 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hanspach 231              |
| Saderstorf 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hankdorf 264              |
| Hahnichen 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Panut . 680               |
| Haesdonk 742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hard 616                  |
| Daff, frische 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Farbect 461. 466          |
| - große 17. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hardessem 735             |
| - fleine 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Safnerbach 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Parne 734                 |
| Pageland 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Harseaux 740              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Part                      |

| <b>Sart</b>          | 485   | Pebbe 225                |
|----------------------|-------|--------------------------|
| Partberg             | 500   | Heembecke, Over = und    |
| Hartmanik .          | 207   | Neer 691                 |
| Hartmonnow           | 215   | Heffene 701              |
| Hartwigsborf         | 345   | Degau .639               |
| harz, Gebirge        | , 9   | Dehenberg, Schl. 48      |
| Parzee               | 718   | Beidenreichstein 46      |
| Parzwald             | . 9   | Peidenschaft 56          |
| Haslach .            | 481   | Deiligen Benigne Rl. 24  |
| Saftieres, Abten 766 | 5.767 | Beilige Berg, Bohm.      |
| Hatigsdorf           | 340   | Rl. Berauner Kr. 24      |
| Hatton               | 719   | Saager Rr. 12            |
| <b>Daudion</b>       | 697   | — Måhr. 25               |
| Sauenstein, Bohm.    | 128   | - Gertrub, Abten 67      |
| - Breisg. 620. 624   |       | - Belene, Bg. 51         |
| Hault                | 758   | Johannes unter bem       |
|                      | . 486 | Felfen, Rl. 24           |
| — Doft               | 705   | - Lorenz, Bg. ,51        |
| — Galzburg           | 511   | — Ulrich, Bg. 51         |
| Hauseck, Herrsch.    | 447   | - Beit, Bg. 51           |
| Daufen am Raltenmo   |       | Beiligen Rreug, Bohm.    |
|                      | 645   | • 21                     |
| Bausrnck = Rreis     | 467   | Måhr.Kl. 28              |
| Hausruck-Wald        | 467   | Steperm. Quel            |
| Hang .               | 511   | le : 50                  |
| Haußbrunn            | 452   | —— Iprol. 59             |
| Haufwalda            | 333   | Deiligen Rreugthal, Rl.  |
| Baupenbichl, Schl.   | 512   | 64                       |
| Havel, Fl.           | 15    | Beiligenstadt 415. 4     |
| Hapré .              | 758   | Beilig Rreuz, Rl. 4      |
| Pavresse             | 719   | - im Walde. Al. 37       |
| Band, Bechiner Rr.   | 201   | Heimfels 61              |
| - Piloner Rreis      | 211   |                          |
| Handa '              | 231   | Deinrichsgrun 128. 1     |
| Handen               | 610   |                          |
| Hannburg             | 435   | Beift 70                 |
| Hanne, Fl.           | 753   | Beiterebeim, Prior. 61   |
|                      | 341   | Delfenberg, Deftreich. 4 |
|                      |       | fulfet                   |

| Belfenberg, | Steperm. 508    | herwigsborf, Budiff | in.  |
|-------------|-----------------|---------------------|------|
| Belfenftein | 266             | Kr.                 | 332  |
| Delmannset  | 484             | — Görliß. Kr.       | 345  |
| Belfegem    | 738             | Herzelles           | 688  |
| Dengft .    | 128             |                     | 292  |
| Dennegau    | 661. 753        | Herzogburg          | 376  |
| henneredor  | f, Laufis.      | herzogenburg        | 447  |
| Dorf, Bul   | biffin. Kr. 332 | Derzogenbuich 670.  |      |
| — — (Kör    | lip. Kr. 344    | Herzogenraid `      | 706  |
| - Marftfl.  | 341             | Herzogenrode        | 702  |
| — Måhr.     | 247. 264        | Berjogsbad          | 433  |
| - in Geiff  |                 | Heßgang, Rl.        | 11   |
| Berbemont   | 719             | — obere, Fl.        | 480  |
| Berberftein | 501             | Set Veer, Schanze   | 741  |
| Derberftorf | 505             | hegendorf, Schl.    | 43 E |
| Berbolzhein | 1 . 623         | Deuberg, Bg. 642.   | 643  |
| Herent      | 675             |                     | 740  |
| Herentals 💮 | 698             | . henrnen           | 738  |
| Herf "      | . 68t           | Sever               | 702  |
| Herlaer     | 685             |                     | 675  |
| Derman=M    |                 |                     | 765  |
| Bermanstad  |                 |                     | 749  |
| Hermedorf   | 333             |                     | 677  |
|             | 15. 421. 437    | Henmissen .         | 697  |
| Herrenals.  | 437             |                     | 738  |
| Perrenhuth  |                 | — Dorf              | 738  |
| herrmanns   |                 | Hhradischt, Schl.   | 198  |
| Perrn=Bat   | imgarten 452.   | Hilleghem           | 736  |
|             | 454             |                     | 636  |
| Herschdorf  | 345             |                     | 438  |
| Hertain'    | 748             | himmelpforte, Rl.   | 286  |
| Hertenberg  | 598             |                     | 743  |
| Hertiz      | 247             |                     | 233  |
| & Bertogen  | dael, Kl. 676   | Hinterrhein         | 12   |
| & Dertogen  | enland, Al. 681 | Hirschberg, Bg.     | 616  |
| Bertogenrai |                 |                     | 176  |
| & Bertogin  | nendael , 689   | A                   | 22   |
| Perve       | 667. 705        | Pirschfeld          | 345  |
|             |                 | •                   | Hir= |

| •                 | •    |                        |
|-------------------|------|------------------------|
| Hirffall, Kl.     | 616  | Hohen=Bucka 33         |
| Histerreich       | 561  | Sobened, Pertid. 44    |
| Higing 431.       | 432  | — Schloß bi            |
| Hasinslaw         | 217  | Hohenelb 18            |
| Hinst:            | 188  | Hohen = Ems 61         |
| Hlubio            | 356  | Hohenfurth 141. 29     |
| Hubofa            | 207  | Hohenmauth, Bohm.      |
| Huboky            | 207  | 137. 1                 |
| Hoboken           | 697  | - Steperm. 56          |
| Hochenau .        | 455  | Hohen = Ofterwit, Sol. |
| Hocheneck .       | 507  | 5/                     |
| Socheneg          | 506  | Soben = Ruperftorf 4   |
| Dochfilgen        | 595  | Doben = Ruppersdorf 4  |
| hochhaus, Schf.   | 479  | Sobenstadt, Herrsch. 2 |
| Hochschanz        | 599  | Hohenwangen 631. 6     |
| Hochwald 264.     |      | Hohenwart 4            |
| Hodimont          | 7°5  | Hohfirch 3             |
| Dedfowig          | 178  | Sobfirce 3             |
| Hodonin           | 280  | Solan, Bunglauer Rr. 1 |
| Social, Bregenz.  | 616  | - Leutmeriger Rr. 2    |
| Doctenberg.       | 508  | Holenburg 4            |
| Soffein 415. 432. | 438  | Holeschan .            |
| Sorberg .         | 507  | Soletin 1              |
| Þóri <b>b</b>     | 202  | Holines ?              |
| hortenberg .      | 598  | Holitich 1             |
| Posting           | 291  | Holland, Graffc.       |
| -\$of 455∙        | 457  | Hollabrunn 4           |
| Hofberg           | 471  | Hollenbach, Fl.        |
| \$0€              | 255  | hollenburg, Schl.      |
| Hoffirchen        | 481  | Holomaut :             |
|                   | 457  |                        |
| Hoffleig          | 616  | Holthem ?              |
| 't Hof von Lire   | 698  | Solskirche             |
| Hohemaut :        | 187  | Hombete 692.           |
| Sobenberg, Schl.  | 643  | de hont, Fl.           |
| - Rieder 630.     | 642  | Hontsbroek ?           |
|                   | -642 | hooghsvorft            |
| - Sobenbrud       | 185  | Soogstraten (          |

| dereich orig 182 Honorst 708.  dereich 642 711. 720  dereich 642 70000rst 698  derige, Fl. 133 Hous 706  dereich 340 Houthaire 748  dereich 358 Houthaire 748  dereich 358 Honorst 680  dereich 368 Honorst 680  dereich 368 Honorst 680  dereich 314 327  dereich 328  dereich 3618. 241  dereich 238 Heades, Köhm. Schl. 210  dereich 238 Heades, Köhm. Schl. 210  dereich 239 Heades (Köhm. Schl. 220  dereich 3618 Long  dereich 3618 L |                    |      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------------|
| dorige, Fl. 133 Hous 706 dorfa 340 Houthaire 748 dorn 461 Houthem 680 dornait 358 Howitschip 271 dorne 358 Howe 739 dorne 358 Howe 300 dorne 300  |                    | 206  | Houffalize, Stadt 708.  |
| porize, Fl. 133 Hous 706 borfa 340 Houthaire 748 born 461 Houthem 680 bornaü 358 Howitschip 271 borne 358 Howe 739 bornek 505 Hopersdorf 300 bornek 687 Hoperswerda, Herrsch. bornussen 628 314-327 borschewis 202 — Stadt 328 borschwis 238 Hradef, Böhm. Schl. 210 borschwis 205 Hradef, Böhm. Schl. 210 borgepnik 202 Hradef, Böhm. Schl. 210 borzepnik 202 Hradef Schwick 199 borzise 182 Hradef Schwick 199 borzise 182 Hradef Schwick 199 borzise 182 Hradef Schwick 198 borzy 207 Hradefsch Sindrichu 199 borzise 182 Hradefsch Sindrichu 199 borzise 182 Hradefsch Sindrichu 199 borzise 182 Hradefsch Schwick 245. 269 borzy 207 Hradischt 245. 269 borzy 207 Hradischt Rreis 269 borzy 207 Hradischte Horry Taz bostau 213 Hradischte Horry Taz bostau 213 Hradischte 269 bostau 213 Hranische 269 bostau 291 Hranische 269 bostialku 271 Hr |                    |      |                         |
| dorfa 340 houthaire 748 dorn 461 houthem 680 dornait 358 howethem 580 dornet 358 howe 739 dornet 505 hopersdorf 300 dornet 687 hoperswerda, herrsch. dornassenis 202 — Stadt 328 dorschowis 238 hrades, Bohm. Schl. 210 doruschowis 205 — Mahr. Gut 271 dorn 239 — Wartsch. 291 dorzepnis 202 hradesch Gindrichu 199 dorzepnis 202 hradesch Gindrichu 199 dorzepnis 202 hradesch Gindrichu 199 dorzepnis 203 hradesch Gindrichu 199 dorzepnis 203 hradesch Gindrichu 199 dorzepnis 203 hradisch M. 245. 254 dorzewis 238 — Stadt 245. 269 dorzy hradischer Kreis 269 dorzy hradischer Kreis 269 dosingen, Abten 711. 721 hradischer Kreis 269 dosingen, Abten 721 hradischer Kreis 269 dosingen, Abten 721 hradischer Kreis 269 dosingen, Dradisch 205 hradisch 176 dostau 231 hradische 205 dostau 213 hradische 205 dostau 213 hradische 209 dostein, Bg. 263 hradisch 176 dostein, Bg. 263 hradisch 270 dostinten 181 hrob, Bechin. Kr. 202 dostinten 181 hrob, Bechin. Kr. 202 dostinten 181 hrob, Bechin. Kr. 202 dostinten 238 hrobsa, 263 dostinten 238 hrobsa, 263 dostinten 255 hrodisch 264 dostinten 257 hradisch 269 dostinten 257 hradisch 269 dostinten 258 hrobsa, 263 dostinten 258 dostinten 258 hrobsa, 258 dostinten 259 dostinten 258 dostinten 258 dostinten 258 dostinten 259 dostinten 258 dostinten 259 dostinten 258 dostinten 259 dostinten 259 dostinten 258 dostinten 259 dostinten  |                    |      |                         |
| dornant 358 howitchy 271 dorne 358 howerchorf 300 dornek 505 hopersdorf 300 dornek 505 hopersdorf 300 dornek 687 hoperswerda, herrsch. dornassen 628 314. 327 dorschowit 202 — Stadt 328 dorschowit 203 hradef, Bohm. Schl. 210 dornschowit 205 — Mahr. Gut 271 dorn 239 — Martist. 291 dorzepnik 202 hradetsch Gindrichu 199 dorzepnik 202 hradetsch Gindrichu 199 dorzepnik 202 hradetsch Gindrichu 199 dorzepnik 203 hradetsch Gindrichu 199 dorzepnik 203 hradisch 245. 269 dorzewih 238 — Stadt 245. 269 dorzewih 238 — Stadt 245. 269 dorzewih 238 — Stadt 245. 269 dorzen horiensch 238 hradisch 198 dossen, Abten 711. 721 hradischer Kreiß 269 dossen 231. hor 198 dossen 231. hor 198 dossen 232. hradisch 176 dossen 233. hradisch 176 dossen 234 dossen 235 hradisch 176 dossen 236 hradisch 176 dossen 237 hradisch 269 dossen 238 hradisch 176 dossen 239 hradisch 269 dossen 239 hradisch 269 dossen 239 hradisch 269 dossen 238 hradisch 175 dossen 238 hradis | vorize, Fl.        | 133  |                         |
| dornan 358 howischy 271 dorne 358 home 739 dornek 505 homersdorf 300 dornek 687 homersdorf 300 dornek 687 homerswerda, herrsch. dornassenik 202 — Stadt 328 dorschowis 238 hradef, Bohm. Schl. 210 doruschdowis 205 — Mahr. Gut 271 dorn 239 — Martsch. 291 dorzepnik 202 hradetsch Sindrichu 199 dorzis 203 hradetsch Sindrichu 198 dorzowis 238 — Stadt 245. 269 dorzo hradischie horn Taz dossau 213 hradischie horn Taz dossau 213 hradischie 176 dossau 213 hradischie 269 dossau 213 | borfa              |      |                         |
| dornek 505 Sopersdorf 300 dornek 505 Sopersdorf 300 dornek 687 Sopersdorf 300 dornek 687 Soperswerda, Herrsch. dornassenik 202 — Stadt 328 dorschowit 203 Hrades, Bohm. Schl. 210 doruschdowit 205 — Mahr. Gut 271 dorn 239 — Mahr. Gut 271 dorn 239 — Martsch. 291 dorzepnik 202 Hradessch Gindrichu 199 dorzik 202 Hradessch Gindrichu 199 dorzik 203 Hradessch Gindrichu 199 dorzik 203 Hradessch Gindrichu 199 dorzik 203 Hradessch Al. 245. 254 dorzowik 238 — Stadt 245. 269 dorzy 207 Hradisch 245. 269 dorzy 307 Hradisch 245. 269 dorzy 307 Hradisch 245. 269 dorzy 307 Hradisch 245. 269 dorzy 507 Hradisch 245. 269 dorzy 507 Hradisch 269 doscon 231. Hor 198 doscon 231. Hor 198 doscon 231. Hor 198 doscon 231. Hor 198 doscon 231. Hor 257 doscon 231. Hor 257 doscon 231. Hor 257 doscon 231. Hordisch 269 doscon 358 doscon 368. 263 Hradisch 269 doscon 369. Hradisch 269 doscon 369. Hradisch 269 doscon 369. 175 doscon 269 d | born               | 461  |                         |
| Jorne 358 hone 739 Jornek 505 honersdorf 300 Jornek 687 honerswerds, herrsch. In derenifen 628 In derf, Bohm. Schl. 210 In derrichdiovik 205 — Mahr. Gut 271 In derrichdiovik 202 hradetsch Gindrichu 199 In derschie 203 hradetsch Gindrichu 199 In derschie 204 hradisch In derschie 205 In derschie 206 In derschie 207 hradisch 245. 269 In derschie 208 hradisch 245. 269 In deschie 209 hradisch In der Reis 269 In deschie 209 hradisch 257 In deschie 209 hradisch 269 In deschie 269 In desc | Dornan             | 358  | Howitschip 271          |
| pornes 505 Honersborf 300 pornes 687 Honersborf Herrsch.  dernussen 528 Josephan Herrsch.  dernussen 528 Josephan Herrsch.  dernussen 528 Hradef, Bohm. Schl. 210 deruschdiovis 238 Hradef, Bohm. Schl. 210 deruschdiovis 205 — Mahr. Gut 271 dern 239 — Martis. 291 derzepnis 202 Hradetsch Sindrichu 199 derzis 202 Hradetsch Sindrichu 199 derzis 238 — Stadt 245. 254 derzewis 238 — Stadt 245. 269 derze 238 — Stadt 245. 269 derze 238 — Stadt 245. 269 describ, Absten 711. 721 Hradischter Kreis 269 describ, Absten 721. Hradischter Heris 269 describ, Absten 231. her 198 describs 290 Hradisch 176 describs 290 Hradisch 176 describs 290 Hradisch 269 describs 291 Hranis 244 describs 292 Hranis 244 describs 293 Hradisch Rr. 202 describs 294 describs 295 Hradisch Rr. 202 describs 295 Hradisch Rg. 175 describs 295 Hradisch Rg. 358 describs 295 Hradisch Rg. 538 describs 295 Hradisch Rg. 532 describs 295 Hrasisch Rg. 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sorne              | 358  | Hone 739                |
| dernussen dorschernik dorscher | bornef             | 505. | Hoperddorf 300          |
| dernussen dorschernik dorscher | bornes             | 687  | Poperswerda, Herrsch.   |
| porschemik 202 — Stadt 328 porschowig 238 Hradef, Bohm. Schl. 210 poruschdiovig 205 — Mahr. Gut 271 pory 239 — Mahr. Gut 271 pory 239 — Martsch. 291 porzepnik 202 Hradetsch Sindrichu 199 porzig 202 Hradetsch Sindrichu 199 porzig 203 Hradetsch Sindrichu 199 porzig 204 Hradetsch Sindrichu 199 porzig 205 Hradetsch Sindrichu 198 porzig 207 Hradisch 245. 269 porzy 207 Hradisch 245. 269 porzy 207 Hradisch 245. 269 porzy 207 Hradisch 245. 269 posingen, Abten 711. 721 Hradisch Iveris 269 posingen, Abten 721. Hradischie Horn Taz posina 231. hor 198 posicu 231. hordischie 176 posicu 231. hordischie 269 posicu 231. hradischie 269 posicul 232. Hradisch 269 posicul 233 Hradisch 269 posicul 234 posicul 235 Hradisch 244 posicul 236 posicul 237 Hranisch 244 posicul 238 posicu | bernuffen          | 628  | 314. 327                |
| porschowith 238 Pradef, Bohm. Schl. 210 doruschdiovith 205 — Mahr. Gut 271 dorn 239 — Markell. 291 dorzepnik 202 Hradetsch Gindrichu 199 dorzik 202 Hradetsch Gindrichu 199 dorzik 203 Hradetsch Gindrichu 199 dorzik 203 Hradetsch Gindrichu 199 dorzik 238 — Stadt 245. 254 dorzowith 238 — Stadt 245. 269 dorzy 207 Hradisch 245. 269 dorzy 207 Hradisch 245. 269 doringen, Abten 711. 721 Hradischte Horn Taz dossau 211. Hor 257 dossau 213 Hradischie 176 dossau 213 Hradischie 176 dosserdik 290 Hradisch 269 dosserdik 291 Hranisch 269 dosserdik 292 Hranisch 269 dosserdik 293 Hradisch 269 dosserdik 294 dosserdik 295 Hranisch 244 dosserdik 297 Hranisch 244 dosserdik 297 Hranisch 269 dosserdik 238 Hrobka, Bg. 175 dosserdok 265 Hrochow Tepnetsch 188 — Flus 265 Hrochow Tepnetsch 188 dosserdevie 558 Hrottowik 292 dosserdisch 269 dosserdisch 269 dosserdisch 269 dosserdisch 269 dosserdisch 265 dosserdisch 269 dosserdisch  | borschepnik        | 202  | — Stadt 328             |
| dornscholovis 205 — Mahr. Gut 271 dorn 239 — Markell. 291 dorzepnik 202 Hradetsch Gindrichu 199 dorzis 202 Hradetsch Gindrichu 199 dorzis 182 Hradetsch Gindrichu 199 dorzis 238 — Stadt 245. 254 dorzowis 238 — Stadt 245. 269 dorzy 207 Hradisch 198 dosingen, Abten 711. 721 Hradischer Kreis 269 dosingen, Abten 721 Hradischie Horn Taz dossau 211 Hradischie Horn Taz dossau 213 Hradischie 176 dossau 213 Hradischie 176 dossau 213 Hradischie 176 dossau 213 Hradischie 269 dosserlis 290 Hradischie 269 dosserlis 291 Hranische 269 dosserlis 291 Hranische 269 dosserlis 291 Hranische 269 dosserlis 291 Hranische 269 dosserlis 292 dosserlis 293 Hrobka, Bg. 175 dosserlos 265 Hrochow Tepnetsch 188 — Flus 265 Hrochow Tepnetsch 188 dossichevie 558 Hrottowis 292 dosserlist, Prior, 708 Hruschiga, Bg. 532 dosserlist, Prior, 708 Hruschiga, Bg. 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | diamonis           | 238  | Hradef, Bohm. Schl. 210 |
| pory 239 — Markell. 291 porzepnik 202 Hradetsch Gindrichu 199 porzik 202 Hradetsch Gindrichu 199 porzik 202 Hradetsch Gindrichu 199 porzik 182 Hradetsch Kel. 245. 254 porzowik 238 — Stadt 245. 269 porzy 207 Hradisch 198 posingen, Abten 711. 721 Hradischer Kreiß 269 posingen, Abten 721 Hradischie Horn Taz possau 231. hor 198 possau 213 Hradischie 176 possau 213 Hradischie 176 possau 213 Hradischie 176 possau 213 Hradischie 269 posserlik 290 Hradischie 269 posserlik 290 Hradischie 269 possius 203 Hradischie 269 possius 203 Hradischie 269 possius 204 possius 205 Hradischie 269 possius 207 Hranische 269 possius 207 Hranische 269 possius 208 Hradischie 209 possichevie 558 Hratiowik 209 possichevie 209 possichevie 209 possichevie 209 possichevie 209 possichevie 209 possichevi | oruscholiovis      |      | — Mahr. Gut 271         |
| porzepnik 202 Hradetsch Gindrichu 199 dorzisk 202 Hradetschsko 179 dorzisk 182 Hradetschsko 179 dorzisk 238 — Stadt 245. 254 dorzowisk 238 — Stadt 245. 269 dorzy 207 Hradischt 198 dosingen, Abten 711. 721 Hradischte Horn Taz dosingen, Abten 721 Hradischte Horn Taz dossen 231. hor 198 dossen 232. hradischie 176 dossen 233. hradischie 176 dossen 234 dossen 235 Hradischie 269 dossen 236 Hradischie 269 dossen 237 Hranische 269 dossen 238 Hrobs Bechin Kr. 202 dossen 238 Hrobs, Bec | born               |      |                         |
| porzik 202 hradetschsto 179 dorzike 183 hradisch, Al. 245. 254 dorzowik 238 — Stadt 245. 269 dorzowik 207 hradischt 198 dosingen, Abten 711. 721 hradischte Horn Taz dosingen, Abten 721 hradischte Horn Taz dossen 231. hor 198 dossen 232. hradischte 176 dossen 233. hradischte 269 dossen 244 dossen 252. hradischte 269 dossen 253. hradischte 269 dossen 254 dossen 254 dossen 255 doss |                    |      |                         |
| dorziske 182 Gradisch, Al. 245. 254 dorzowis 238 — Stadt 245. 269 dorzy 207 Gradischt 198 dosingen, Abten 711. 721 Gradischte Horn Taz dosingen, Abten 721 Gradischte 176 dosingen 231 Gradischte 269 dosins 290 Gradischte 269 dosins 290 Gradischte 269 dosins 291 Granischte 269 dosins 292 dosinsche 265 Groot dosins 265 Groot dosin |                    | 202  |                         |
| horzy 207 Hradischt 198 hosingen, Abten 711. 721 Hradischter Kreis 269 hosingen, Abten 721 Hradischter Hreis 269 hossie 231. hor 198 hossie 231. hor 198 hossie 231. hor 257 hosau 213 Hradischte 176 hosteradis 290 Hradisc 269 hosteradis 290 Hradisc 269 hosterit 290 Hradisc 269 hosterit 290 Hradisc 269 hosterit 290 Hradischt 172 hosterit 291 Hranischte 269 hostin 291 Hranischte 269 hostin 291 Hranischte 269 hostin 291 Hranischter Rr. 202 hostin 291 Hranischter Rr. 202 hostischter 238 Hrobsa, Bg. 175 hosterios 265 Hrochow Tepnetsch 188 — Flus 265 Hrochow Tepnetsch 188 hossischevie 558 Hrottowis 292 hove 697 Hruscheza, Bg. 532 houssister Rr. 708 Hruscheza, Bg. 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |      | Pradisch, Kl. 245. 254  |
| horzy 207 Hradischt 198 hosingen, Abten 711. 721 Hradischter Kreis 269 hosingen, Abten 721 Hradischter Hreis 269 hossie 231. hor 198 hossie 231. hor 198 hossie 231. hor 257 hosau 213 Hradischte 176 hosteradis 290 Hradisc 269 hosteradis 290 Hradisc 269 hosterit 290 Hradisc 269 hosterit 290 Hradisc 269 hosterit 290 Hradischt 172 hosterit 291 Hranischte 269 hostin 291 Hranischte 269 hostin 291 Hranischte 269 hostin 291 Hranischter Rr. 202 hostin 291 Hranischter Rr. 202 hostischter 238 Hrobsa, Bg. 175 hosterios 265 Hrochow Tepnetsch 188 — Flus 265 Hrochow Tepnetsch 188 hossischevie 558 Hrottowis 292 hove 697 Hruscheza, Bg. 532 houssister Rr. 708 Hruscheza, Bg. 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | horzowik           | 238  | - Stadt 245. 269        |
| defin, Abten 711. 721 hradischer Kreis 269 dosingen, Abten 721 hradischie horn Tas dosffa 231. hor 198 dosffeblaha 265 hradisc 176 dosferadis 290 hradise 269 dosferit 290 hradise 269 dosferit 290 hradise 269 dosferit 290 hradise 269 dosferit 290 hradisc 172 dosfialfau 271 hranische 269 dosfiin 291 hranis 244 dosfiin 291 | yorin'             | 207  |                         |
| hofingen, Abten 721 hradischtie horn Tas dosta 231. hor 198 dosta 265 hradisto 257 dostau 213 hradissie 176 dosteradis 290 hradise 269 dosterits 291 hradishin 172 dosterits 291 hranis 244 dosterits 292 dosterits 293 hradise 293 dosterits | bofin, Abten 711.  | 721  | Hradischer Kreis 269    |
| posta 231. hor 198 rosselaha 265 Gradisto 257 rosau 213 Gradistie 176 roseradis 290 Gradiste 269 roserlis 290 Gradiste 269 roserlis 290 Gradiste 269 roserlis 290 Gradiste 269 rosselas 271 Granistiche 269 rossiumen 181 Grob, Bechin. Kr. 202 rossis 271 — Leutmeriser Kr. 231 rossenlos 265 Grode 368 rossenlos 265 Grode 358 rossichevie 558 Grottowis 292 rosesselas Gradisia, Bg. 532 rossselas Bg. 532 rossselas Bg. 532 rossselas Bg. 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |      | Pradischtie Horn Ta=    |
| rossellaha 265 Fradisso 257 dokau 213 Hradissie 176 dosteradis 290 Hradisse 269 dosterlis 290 Hrdly 184 dosterlis 291 Hranis 244 dosterlis 292 dosterlis 293 Hrobsa 293 dosterlis 293 dosterlis 295 Hranis 295 dosterlis 295 dost |                    |      | bor 198                 |
| pokau 213 hradiklie 176 pokeradik 290 hradike 269 pokerlik 290 hradike 269 pokerlik 290 hradike 269 pokialkau 271 hraniklide 269 pokialkau 271 hraniklide 269 pokialkau 291 hranik 244 pokianen 181 hrob, Bechin. Kr. 202 pokik 271 — Leutmeriker Kr. 231 pokerlok 238 hrobka, Bg. 175 pokerlok 265 hrochow Lepnetich 188 — Fluk 265 hroch 358 pokichevie 558 hrottowik 292 powe 697 hruscheza, Bg. 532 pousfalize, Prior, 708 hruschiza, Bg. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rosseblaha         | 265  | 6 h 166                 |
| posteradik 290 Hradiste 269 hosserlik 290 Hrdly 184 hosserlik 290 Hrdly 184 hosserlik 290 Hrdly 184 hosserlik 290 Hrdly 184 hosserlik 291 Hranisk 269 hosserlik 291 Hranisk 244 hosserlik 291 Hranisk 244 hosserlik 291 Hranisk 202 hosserlik 271 — Leutmeritzer Ar. 231 hosserlik 238 Hrobsa, Bg. 175 hosserlik 265 Hrochow Tepnetsch 188 — Flus 265 Hrochow Tepnetsch 188 hossichevie 558 Hrottowisk 292 hove 697 Hruscheza, Bg. 532 houssellize, Prior, 208 Hruschiza, Bg. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 213  |                         |
| posserlig 290 Proly 184 posserlig 290 Proly 172 posserlig 263 Fradschin 172 posserlig 271 Frankliche 269 posserlig 291 Pranklig 244 posserlig 291 Pranklig 244 posserlig 291 Pranklig 244 posserlig 291 Pranklig 202 posserlig 293 Frode, Bg. 175 posserlig 265 Froden Tennetschi 188 — Flus 265 Frode 358 possichevie 558 Frottowis 292 posserlig 292 posserlig 293 Fruschesa, Bg. 532 possesserlig 293 posserlig 294 Fruschesa, Bg. 532 posserlig 295 Fruschesa, Bg. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ofteradit          |      | Pradifte 269            |
| hostein, Bg. 263 hradschin 172 hostialkau 271 hraniss 244 hostiunen 181 hrob, Bechin. Kr. 202 hostis 271 — Leutmeritzer Kr. 231 hostowis 238 hrobka, Bg. 175 hostevlos 265 hrochow Teynetsch 188 — Flus 265 hroch 358 hostschevie 558 hrottowis 292 hove 697 hruscheza, Bg. 532 houssalize, Prior, 708 hruschiza, Bg. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | offerliß .         | 290  | Hrdin 184               |
| Dostialfan   271   Öranitsche   269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | boftein, Bg.       | 263  |                         |
| hostin 291 Åranis 244 hostinnen 181 Årob, Bechin. Kr. 202 hostis 271 — Leutmeriter Kr. 231 hostowis 238 Hrobka, Bg. 175 hosteplos 265 Årockow Tepnetsch 188 — Flus 265 Årock 358 hosticevie 558 Årottowis 292 hove 697 Åruscheza, Bg. 532 houssallize, Prior, 708 Åruschiza, Bg. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ostialfan          |      |                         |
| hostumen 181 Spob, Bechin. Ar. 202 hostig 271 — Leutmeriger Ar. 231 hostowis 238 Hrobka, Bg. 175 hosteplos 265 Hrochow Tepnetsch 188 — Flus 265 Hrochow Tepnetsch 188 hossichevie 558 Hrottowis 292 hove 697 Hruscheza, Bg. 532 houssallize, Prior, 708 Pruschiza, Bg. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bostin             |      |                         |
| opfich 271 — Leutmeriter Ar. 231 doftowis 238 Hrobka, Bg. 175 doseplos 265 Hrochow Tepnetsch 188 — Fluß 265 Hrochow Tepnetsch 258 dosechevie 558 Hrottowis 292 dove 697 Hruscheza, Bg. 532 doublike, Prior, 708 Hruschiga, Bg. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | oftinnen           |      |                         |
| opftomis 238 Hrobka, Bg. 175 depende 265 Hrochow Tepnetsch 188 — Fluß 265 Hrothow Issuer 358 depende 558 Hrothowis 292 dove 697 Hruscheza, Bg. 532 doubtelite, Prior, 708 Hruschiga, Bg. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |      |                         |
| > dervlog 265 hrochow Tennetsch 188 265 hroch 358 hrottowig 292 hove 697 hruscheza, Bg. 532 houstalize, Prior. 708 hruschiza, Bg. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | oftowis            | 238  |                         |
| - Fluß 265 Hroof 358<br>hossichevie 558 Hrottowiß 292<br>hove 697 Hruscheza, Bg. 532<br>houssige, Prior, 708 Pruschiza, Bg. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Solasios           | 265  |                         |
| hossichevie 558 Hrottowis 292<br>hove 697 Hruscheza, Bg. 532<br>houssallige, Prior, 708 Pruschiza, Bg. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Fluß             | 265  |                         |
| 5000 507 Hruscheza, Bg. 532<br>Ionsfalize, Prior. 708 Pruschiza, Bg. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | possichevie        |      | Prottowiß 292           |
| Jouffalize, Prior 708 Bruschiza, Bg. 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |      |                         |
| Prusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jouffalize, Prior. | 708  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      | .Prusse.                |

|                                       | •                                       |                     |             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|
| Hrussowany'                           | 291                                     | Janowitschky        | 19          |
| Przib                                 | 194                                     | Janowisky           | I           |
| Hanerwasser)                          | 176                                     | Jardinet, Abt. 761. | . 7         |
| Buttenberg .                          | 525                                     | <i>Paromieris</i>   | 2           |
| Hulchau                               | 257                                     | Jaromierzik         | 2           |
| Hulein .                              | 263                                     | Jaromirz 136        | . 1         |
| Sulpen                                | 687                                     | Jarostowi <b>g</b>  | 2           |
| Dulft                                 | 733                                     | Jasse ,             | 6           |
| Humbect .                             | 692                                     | · Yakfan            | 2           |
| Humpoletsch /                         | 191                                     | Jauche<br>Jauerburg | 6           |
| Hun Brod                              | 271                                     | Janerburg -         | 5           |
| hundsheim                             | 438                                     | gauernict           | 3           |
| Hungarisch Brod                       | 271                                     | Javornig, Bg.       | 5<br>3<br>5 |
| Suffenet .                            | 207                                     | Janspiß             | 2           |
| Dusnig                                | 207                                     | Ademalle *          | 7           |
| Hustopetschip'                        | 265                                     | Idansfo, See        | 1           |
| Hustopet                              | 280                                     | Idrer=See           | 6           |
| Suthberg, Bg.                         | 341                                     | Idria               | 5           |
| Див                                   | 273                                     | — FI.               | 5           |
| Sunbergen                             | 696                                     | Idrianer Boben      | 5           |
| Syrben                                | 634                                     | Pedowni <b>s</b>    | 2           |
|                                       | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Jehser.             | 3           |
| <b>3</b> :                            |                                         | Jenefien            | 6           |
| Jabbeke.                              | 749                                     | Jeffeniße           | 5           |
| Jabeek<br>Zablona                     | 705                                     | Jesufens Ent        |             |
| Jablona                               | 127                                     | Resus Eiche         | 6           |
| Stabioni                              | 188                                     | Pael !              | 7           |
| Nablonik '                            | 230                                     | Igglesdorf          | 6           |
| Faringhof                             | 503                                     | Iglau 245. 248      | . 2         |
| Jambe, Vorft.                         | 763                                     | Ralauer Kreis       | 2           |
| Jamma, Krain.                         | 560                                     | Iglawa, Fl. 281     | . 2         |
| - Måbr.                               | 285                                     | Thu. Ti. / 472      | . 5         |
| Jamniß                                | 291                                     | Iler, Fl. 10.       | , 6         |
| Jamoigne                              | 720                                     | ુપા, જા.            | 6           |
| Fankendorf                            | 340                                     | -Jimenau, Fl.       |             |
| Janfow                                | 195                                     | 34                  | 5           |
| Janowis                               | 213                                     | Imbach, Kl.         | 4           |
| - Vhlirsky                            | 195                                     | Im Bad              | 5           |
|                                       | - <b>-</b> -                            | •                   | 3           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         |                     |             |

| m Leim, Thal             | 611  | Ische, Fl.                     | 687           |
|--------------------------|------|--------------------------------|---------------|
| inpden                   | 690  | Ischen 370. 469.               | 472           |
| mft .                    | 600  | / icanem                       | 740           |
| ncourt                   | 678  | Isendyck .                     | 748           |
| n der Krone, Rl.         | 563  | Isenghien ?                    | 740           |
| ngelinünster             | 739  | Jier, Fl. Baper. 10            | - 585         |
| ngering, an der          | 510  | - Boheim.                      | 133           |
| ngrowing                 | 280  | — Flandr.                      | 744           |
| niching                  | 609  | Isera                          | 612           |
| nn, Fl. 10.              | .584 | Theres                         | 758           |
| nner=Krain 543.          | 556  | Jileres<br>Jimin<br>Jinp       | 562           |
| nner = Deftreich         | 487  | Ing                            | 640           |
| nnichen                  | 609  | 361, 31.                       | 610           |
| nnthal 584.              | 591  | Isus, Fl.                      | 569           |
| - Ober                   | 598  | Iper, Fl.                      | 365           |
| - Unter                  | 591. | Ipern, Fl.                     | 463           |
| nnychen 🗸 .              |      | — Markt                        | 463           |
| nspruck 587. 590.        | 592  | Istrien                        | 588           |
| nful                     | 490  | Istreich                       | 588           |
| oachimstein, Stift       | 300. | Itterbeck                      | 690           |
|                          | 342  | Ittre                          | 688           |
| oachimsthal 137.         | 223  | Itwa                           | 213           |
| ochm <b>ó</b> thal       | 223  | Judenburg 489.                 | 509           |
| ðrfn <b>w</b>            | 218  | Judenburger Rreis              | 509           |
| ohannesbad .             | 184  | — Viertel                      | 509           |
| ohannesbrunnen           | 184  | Judenstadt, Vorst.             | 424           |
| ohansthal                | 264  | Judiciarien 585.               | 651           |
| ohnsdorf                 | 345  | Judogne                        | .679          |
| osephsberg               | 443  | Judoigne                       | 679           |
| osephsstadt, Vorst.      | 425  | Judri, Fl.                     | 566           |
| oslowik                  | 291  | Julierberg, Bg. Julische Alpen | 584           |
| p <b>∉, &amp;l.</b> 369. | 445  | Julische Alpen                 | 610           |
| · Stadt                  | 445  | Fullusdurg                     | 457           |
| psfeld, das              | 446  | Jung Bunglau 136               | . 175         |
| pfiţ                     | 450  | Jungenwoschig                  | 129           |
| rdming                   | 51.1 | Jungfern = Teinig              | 237           |
| rriß                     | 292  | Jung = Woschip                 | 202           |
| sabelle, Schanze         | 741  | Ivano                          | 612           |
| 5 <b>E</b> h. 7 A.       |      | Ecc                            | Zvoi <b>k</b> |
|                          |      |                                |               |

| Juoir                  | 711   | Rament, Leutmeris. R  | ŗ.   |
|------------------------|-------|-----------------------|------|
| Frei                   | 685   |                       | 231  |
|                        | -     | <b>Ramienz</b>        | 335  |
| <b></b>                |       | Kamlach, Fl.          | 634  |
| Radan                  | 217.  | Rammer, Herrsch.      | 455  |
| Radiboschiß            | 129   |                       | 471  |
| Rarnerviertel          | 420   | Rammereberg, St. P    | e-   |
| Rarnthen               | 515   | ter                   | 511  |
| - Obers                | 527   | Rammerflein, Berrich. | .514 |
| - Unter-               | 521   | Rauneze               | 550  |
| Ratich .               | 512   | Ramnik                | 23F  |
| Raff                   | 128   | Ramp, Fl. 369.        | 461  |
| <b>Aagaran</b>         | 455   | Rank                  | 191  |
| RahleBerg, ber, Geb. 9 | .366  | Kanfer, Fl.           | 550  |
| Kainach, Fl.           | 502   | Kannis, Fl.           | 133  |
| Rains                  | 603   | Kanzach, Kl.          | 645  |
| Raiserliche Flandern   | 731   | Rapelle `             | 602  |
| Raifers Augst          | 629 , | - op den Bofc         | -692 |
| Raisereberg, herrich.  | 514.  | Rapfenderg            | 513  |
| Kalau 347.             | 358   | Rapliß                | 202  |
| Ralauische Kreis       | 357   | Rapricte              | 751  |
| Kalawa                 | 358   | Rarbit                | 231  |
| Ralen                  | 366   | Kardasch Rzetschis    | 203  |
| Rplenberg, Geb. De     | H=    | Karlau, S <b>H</b> l. | 499  |
| reich. 366. 367.415    | .432  | Karlow                | 171  |
| — Karuth.              | 531   | Karlsbach .           | 448  |
| Rallenberg             | 645   | Rarlsberg             | 182  |
| Ralsching              | 202   | Rarlsstadt            | 171  |
| Ralf                   | 610   | Karlstadt, Borst.     | 425  |
| Kaltengang, Fl.        | 441   | Karlffein, Bobm.      | 238  |
| Ramberg :              | 195   | — Destreich.          | 463  |
| Kamen ,                | 199   | Raristetten           | 448  |
| Ramenis, Bedin. Rr.    | 199   | Karlee                | 640  |
| - Chrudimer Rr.        | 188   | Karst, Berg 532.      | 557  |
| — Königingr. Kr.       | 184   | <b>Rarwig</b>         | 231  |
| - Leutmerißer Rr.      | 229   | Kaschpersty Hory      | 207  |
| — Mähren               | 297   | Rasegowiß             | 207  |
| Kament, Beraun. Kr.    | 239   | Ratowis               | 207  |
|                        |       | <u> 2</u> 4           | MOM  |

| atow                | 213   | Rereto               | 552         |
|---------------------|-------|----------------------|-------------|
| atscher             | 262   | Rettenhof            | 442         |
| attan               | 463   | Repu.                | 721         |
| attendorf 247.      |       | Rhan                 | 224         |
|                     | 1517  | <b>Rhostau</b>       | 564         |
| aßelsdorf           | 438   | <b>Rhornau</b>       | 226         |
| ağenfiein           | 508   | Riemfee              | 597         |
| agow                | 191   | Riernberg            | 474         |
| aumberg             | 451   | Riefefem             | 68 t        |
| kamię, Böhm.        | 195   | Riefelstein, Gol.    | 550         |
| – Mähr. 280.        | 281   | Rieklingkwalda 300   | .343        |
| aurzim 136.         | 194   | Rildrecht            | 742         |
| laurzimer Kreis     | 193   | Rindisch             | 333         |
| faurzi <b>uisto</b> | 193   | Rinnig               | 254         |
| Cant .              | 213 . | Kinzig, Fl.          | . 14        |
| favalowi <b>s</b>   | 247   | Rirchberg, Graffchaf | 1644        |
| lavanis .           | 281   | - Defir. Rl. 438.    | 444         |
| Pag A               | 721 . | — am Walde           | 463         |
| edyn .              | 213   | — am Wechsel         | 438         |
| Peblik              | 228.  | Rirchdorf            | 477         |
| lefermarkt 💮 🗀      | 484   | Rirchhapn            | 351         |
| Leffermarec (       | 484   | Rirchhofen 624.      | 625         |
| lehlen              | 711   | Rirchschlag          | 438         |
| lebrbach, Fl.       | 433   | RirdschlagerBad372   | 1.486       |
| Leisten .           | 620   | Rirchwiedern         | 295         |
| Reliersdorf *       | 265   | Kiffelowi <b>ę</b>   | 266         |
| Reltsch             | 266   | Riffibl              | 185         |
| Rematen             | 472   | Riffendorf           | 634         |
| Remliß              | 351   | Rittliß .            | 333.        |
| Remnatha            | 480   | Righichl             | 59 <b>5</b> |
| Rémniy              | 341   | Rigbubel 584.        | <b>595</b>  |
| Rentschiß           | 292   | Rladna               | 184         |
| Rengingen 618. 619. | 622   | Aladno               | 236         |
| Rerfenrode          | 706   | Kladrau, KL          | 141         |
| Rerschan            | 563   | Kladrau, Königingra  | ıp.         |
| Rerschbach          | 490   | Kr.                  | 186         |
| Rerschön            | 563   | — Piloner Ar.        | 213         |
| Rerselaarberg, Bg.  | 738   | Rlan                 | 559         |
| •                   | '     | Erra S               | Rlaps       |

| <b>64</b>             |            | States Mark           |      |
|-----------------------|------------|-----------------------|------|
| Rlappendorf.          | 656        | Rlofter = Grab        | 231  |
|                       | 211,       | Rloster Reuburg 367.  |      |
|                       | 211        |                       | 432  |
| Rlein=Baugen          | 332        | , Abten 376.          | 432  |
| Klein=Briesen         | 236        | Rlosterrade, Abten    | 706  |
| Rlein=Bytischka       | 279        | Anadlersdorf          | 291  |
| Rlein=Dorfel, Vorft.  |            | Rneffeldaere          | 734  |
| Rleindorf .           | 556        | Anezmost              | 178  |
| Rleine frische Haf    | 18         | Anien ,               | 130  |
| Rleine Seite          | 172        | Anièpa <b>s</b>       | 599  |
| Rlein = Gorija, Insel | 545        | Knin . 137.           | 239  |
| Rlein = Jenikau       | 295        | Rnittelfeld           | 510  |
| Rlein=Karlauza, Hi    |            | Anocke, Schanze       | 752  |
|                       | 546        | Ruoque, Schanze       | 753. |
| Rlein = Lanbach, Fl.  | 548        | Robylnik              | 237  |
| Rlein=Mariazell       | 444        | Rochau                | 281  |
| Alein = Pechlarn      | 446        | Rodowa                | 23   |
| Rlein = Pientschip    | 267        | Kading, Fl.           | 506  |
| Rlein = Schonau       | 345        | Roffact               | 503  |
| Rlein = Stalix        | 183        | Roefelbergh           | 685  |
| Rleinfolf, Umt        | 495        | Ronigingraß 136.      | 180  |
| Alein - Spor          | 606        | Ronigingraßer Rr.     | 179  |
| Rlein = Benedig, Juf. | 545        | Königinn Kloster      | 277  |
| Rienau                | 213        | Ronigsberg, Bohm.     | 224  |
| Rlenni                | 183        | - Steperm.            | 508  |
| Rlentsch              | 213        | Ronigsbruck, Derrfe   |      |
| Riettau               | 136        | 301. 314.             |      |
| Rlennen Bygaerden     |            | — Stadt               | 329  |
| Ŕĺ.                   | 690        | 'Ronigsect            | 203  |
| Klingenberg           | 486        | Ronigefeld, Dorf      | 277  |
| Klitten '             | 340        | — Karthause . 245.    | 277  |
| Rlissadorf:           | 342        | Ronigshapu            | 340  |
| Rlip                  | 332        | Ronigehenn            | 301  |
| Rlobank               | 237        | Ronigshof, Soll. 136. |      |
| Rlobanky              | 270        |                       | 341  |
| Rlobuk                | 270        |                       | 605  |
| Alofotifa Hora, Bg.   |            | Ronigssaal, Rl. 141.  |      |
| Rlogin                | 195        | Ronigstadl            | 185  |
| *                     | <i>)</i> • |                       | nig  |

|                 |                 |                      | ,          |
|-----------------|-----------------|----------------------|------------|
| dnigstetten     | 444- 448        | Roffeleg am Adlerfti | ıß 183     |
| lonigswart 🗀    | 213             | - an der Elbe        | 194        |
| dnigswartha     | 333             | — anı Kreuzel        | 195        |
| tonigswiesen    | 484             |                      | 272        |
| Pofel           | 613             | —— Stadt             | 260        |
| logetin '       | 257             |                      | :3e# ·     |
| logi            | 471             | Walde ·              | 195        |
| lohlfurth       | 344             |                      | 183        |
| Poblo           | 354             |                      | 555        |
| lohlstadt 📄     | 594             |                      | . 18       |
| ofer            | 268             | -Rotiß               | 332        |
| oforn.          | . 268           | Roticha              | 1 213      |
| ofin            | 194             | Aottis .             | 463        |
| olinez          | 208             |                      | 332        |
| dlin            | 136             | Rowalowis .          | 266        |
| colowetfc       | 213             | Konatka .            | 281        |
| colowrat        | 195             | , Kozlan             | 236        |
| omarow.         | 213             |                      | 239        |
| omarşiğ         | 202             | Aradrup              | 230        |
| comeggen .      | 463             | Rrasa                | 178        |
| emoran          | 272             | Rrag Brenensky       | 276        |
| onis            | 254             | - Gihlawsty          | 294        |
| opidl <b>no</b> | 183             | — Holomausky         | 252        |
| opist           | 134             | — Hradisty           | 269        |
| oppe, Bg.       | 505             | — Prerowky .         | 262        |
| orbeck an der   | Dyle 676        | — Znogemsky          | 288        |
| – an der Loo    | 676             | Rrain, Herzogth.     | 529        |
| britschane      | 272             | - Stadt              | 550        |
| ornhaus         | 236             | <b>Arainburg</b>     | 550        |
| dorn = Neuburg  | 452             | Arainska des hela    | <b>530</b> |
| defendont, Al   | 698             | <b>Arafau</b>        | 548        |
| ortenbergh, A   | l. 687          | Arakhovo .           | 548        |
| orntna          | 244             |                      | 257        |
| ofiat           | 556             | <b>Rrafowit</b>      | 236        |
| coffumberg      | 188             | <b>Rrali</b> g       | 257        |
| Costainaveza    | 553             | Kralowe = Pradetsch  | 180        |
| oftel, Arain.   | 53 <del>4</del> | . Kralowiß           | 236        |
| – Mähr.         | 282             | Rralowty Schlaster   | 277        |
| • •             |                 | Ecc 3                | Ara=       |
|                 |                 |                      |            |

## Register,

|                       | -                |                      |                   |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Aranicisfeld.         | 508              | Arenwis .            | 231               |
| Aranzach              | 596              | Kriechbaum, Sch.     | 485               |
| Rrafa                 | 178              | Rriegern .           | 219               |
| Araschau              | 236              | Rrinec               | 176               |
| Rraflis               | 224              | Kringa               | 563               |
| Araina hora           | 239              | Krink.               | 562               |
| Arafino .             | 267              | Rrischa              | 340               |
| <b>Arattan</b>        | 178              | Rripendorf           | 431.              |
| Arasau '              | 178              | <b>Arolupy</b>       | 219               |
| Arauppen.             | 231              | Rromerziz            | 263               |
| Rreibitsch'           | 231              | Aronenburg           | 721               |
| Areibig.              | 231              | Aroninet             | 605               |
| <b>Areisbach</b>      | 451              | . Rropin             | 263               |
| Rreis ob dem Manhai   | rt6= ·           | Rroppen ,            | 333               |
| berg                  | 459              | <b>Arosau</b>        | 333               |
| - unter bem Manh      | art <b>š</b> = ' | Rrottenhofen         | 503               |
| berg                  | 451              | Arfacin .            | 281               |
| - ob dem Wiener-T     | Bal=             | Arfefetiß            | 190               |
| be                    | 444              | -Krissanau           | 281               |
| - unter dem Bien      | er=              | Kriffankn            | 283               |
| Walde                 | 415              | Arsitschankan        | 211               |
| Rreife des S. R. Reid | <b>58</b> 66     | <b>Krugan</b>        | 3,5               |
| Rrembs, Fl.           | 459              | Arumau, Bobm.        | 201               |
| — Stadt               | 459              | — Måhr.              | 289               |
| Krems, Fl.            | 459              | — Destreich.         | 463               |
| - Markeflecken        | 231              | Krumbach, Schwabi    | ſφ                |
| - Stadt 368.          | 459              | Destr.               | 634               |
| Rremsed, Gol.         | 479              | - Unter « Destreich. | 430               |
| Rremfier              | 263              | Arumlow, Bohm.       | 200               |
| Aremsmänster, KL      | 376.             | — Mahr.              | 289               |
|                       | 478              | Krumpisch ;          | 257               |
| - Marke               | 477              | Rrumfpreeifche Rreif | 350               |
| <b>Aremsthal</b>      | 479              | <b>A</b> rupfa       | 231               |
| Rrenau                | 258              | Arustan .            | 178               |
| Kreugenstein          | . 455            | Resimentad           | 235               |
| Areughof              | 277              | Rrugenburg.          | 191               |
| Rreufberg .           | 191              | Rezin                | 185               |
| Areusschanz           | 696              | Arzysaudow           | 191<br><b>162</b> |
| ``                    |                  |                      | ZW                |

| •                        | _                            |
|--------------------------|------------------------------|
| loberg 513               | - Labe, Fl. 15               |
| ihnewald 266             | Lach 549                     |
| ihowit 273               | Lachsenberg, Schl. 431       |
| unftadt, herrich 277.281 | Lachsendorf 432'             |
| üpper 342                | <b>Eadis</b> 584. 600        |
| ürnberg 620. 623         | Lahn, Fl. 13                 |
| uenring , 463            | kand, Vorst. 499             |
| ilthan 292               |                              |
| ufffein 595              |                              |
| ufus 132. 183            |                              |
| ulow 331                 |                              |
| umpale 547               |                              |
| umfact 202               | Lagaris , biz                |
| unis . 292               |                              |
| unna 342                 | Lago di Caldonazzo 585.      |
| unsberg 329              | 652                          |
| unstwart 213             | — di <b>Garda</b> , 585. 650 |
| upferberg 128. 220       | Láha 452                     |
| utna Hora 190            | Lahn, Fl. 13                 |
| uttenberg 129. 136.      | Laimburg 605                 |
| 137. 190                 | Lainsts, Fl. 461             |
| attenplan 213            | gaten 685                    |
| uttersela 128            |                              |
| wasik 273                | Lambach, Markt 472           |
| wietnis, Bg. 276         | — Kloster 376. 473           |
| wietnicze, Bg. 287       | Lana 603                     |
| ingow 270                |                              |
| bruberg, herrsch. 469    |                              |
| vii, 81. 708             | — das frene 748              |
| pssbert 183              | Landecf, Glaj. 22            |
| ٤.                       | — Tyrol. 600                 |
|                          | Landen 680                   |
| aa 452                   | Landesfrone, Bg. 344         |
| aab 452                  | Landfurth 642                |
| aach am Jauerling 463    | Landhort 642                 |
| aa <b>s</b> 547. 558     | Landrech 755                 |
| aaß 602. 657             | Landsberg, Herrsch. 634      |
| <b>133</b>               | — Steperm. 503               |
| -                        | Ecca Lands=                  |

| Landshut             | 281   | Laufa . 290             |
|----------------------|-------|-------------------------|
| Landsfron, Bohm.     | 186   | Laufowi <b>ş</b> 293    |
| — Karnth.            | .529  | Laun 136. 217           |
| — Schwäb.            | 642   | Launit, Fl. 484         |
| Landelnit            | 281   | Laund 217               |
| Laudstein            | 202   | Laurach 478             |
|                      | 553   | Laurana 562             |
| Landstraße ben Wien  | 427   | Laurensart 677          |
| Landstroft           | 553   | Lanfit, Martgr. 298.299 |
| Langenau ;           | 344   | - Rieder= 311. 346      |
| Langendorf 248. 257  | . 262 | - Dber= 311. 314        |
| Langenlois .         | 463   | Lauterbach 128. 137.224 |
| Langen Sohland       | 341   | Lautschiß 286           |
| Langenstein -        | 636   | Lautschka, Gut 247. 263 |
| Langfeld ,           | 464   | — Thal 216              |
| Lankowis .           | 505   | - Studena 25?           |
| Lanne                | 688   | Lauzian 258             |
| — FL                 | 688   | Lava 452                |
| Laris                | 605   | Lavant, Bisthum 524     |
| Lagberg              | 484   | — Fl. 517               |
| Latein .             | 292   | — Öфl, 54               |
| Lathem               | 734   |                         |
| La Tour, Sol.        | 687   |                         |
|                      | 602   |                         |
| Laubach              | 548   | Lawalda 33              |
| Laubach .            | 548   | Laremburg, Schl. 431    |
| Lagfaß               | 654   | Laybach, Commenth. 65   |
| Lauban               | 345   | 351. 534. 548. 549. 55  |
| - Prior. 314.        | 316   | - Stadt 521. 54         |
| Laubansche Areis     | 342   |                         |
| Lauben               | 463   | Lebedau 272             |
| Lauchert, Fl.        | 647   | Lebenberg 603           |
| Laudect              | 600   | Led, Fl. 10. 585. 655   |
| Laufenburg, Herrsch. | 620.  | Lechschang 500          |
|                      | 629   | Lechthal 600            |
| — Stadt 620.         | 626   | Lede 736                |
| Lauffen, Destreich.  | 472   |                         |
| - Steperm.           | 507   | Lederthal 586. 650      |
|                      | ₹.    | Lebetja.                |

| ebetsch 191               | Leopoldshann 344         |
|---------------------------|--------------------------|
| konitsche 280             | Leopoldstädt, Borft. 424 |
| leefdael 686              | Lerchenfeld, alte 425    |
| leeuwen 580               | — neue 428               |
| leeuwerghem 736           | Lercheniß 195            |
| leeuw S. Leonhard 670.    | Lerine, Kl. 678          |
| 68р                       | germoos 600              |
| —— Pierre '670            | Leschen 258              |
| — <b>G.</b> Peter 690     | Leschwiß 341             |
| — S. Legrad 490           | Lesdain 748              |
| Beiben 463                | Lestow 213               |
| Leibnig 503               | Leffe, Abten 766         |
| leimgrube, Borff. 426     | — Fl. 708                |
| Zeipnick. 266             | Leffines 737. 757        |
| keitha, Fl. 369           | Leffonis 292             |
| Beithaberg, Bg. 436       | Lettowis 248. 281. 282   |
| Leitmerig .228            | Leuba 339                |
| Zeitschach 503            | Leuben 513               |
| Leliendal, Kl. 701        | Leupeghem 738            |
| Lembach, Destreich. 481   | Leufe 757                |
| — Stenerm. 509            | Leuten . 356             |
| Zemberg, Steperm. 507     | Leutersdorf, Lauf. 241   |
| — Tyrol. 610              | — Máhr. 247              |
| Zengmoos auf dem Ritz 🖰 👚 | Leuthel 346. 356         |
| ten, Commenth. 607.657    | Leutfircher Beide 637.   |
| Lengnau 630               | 640. 641                 |
| gengiee 526               | Leutmerig 136, 228       |
| Lengstein 657             | Leutmeriger Rr. 227      |
| Leno, Fl. 611             | Leutomischl 186          |
| Leng 759.                 | Leuttersdorf 266         |
| Leoben 489. 513           | Leuven 674               |
| Leobersdorf 437           | Leuze 754                |
| Leonfelden 481            | Levico 651               |
| Leonrad 505               | Levig 651                |
| Leopoldsberg, Bg. 366.    | Lewin 231                |
| 443                       | Leve, Fl. 727. 732       |
| Leopoldschlag 484         | Lenferer Wein 604        |
| Leopoldsdorf 438          | Lentacher Wein 604       |
| -                         | Ece 5 Lep-               |

| Leytha, Fl.         | 435           | Lieskan          | 351                                |
|---------------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| Lhota               | 182           | Lieve, Fl. 727.  | 732                                |
| Liban, Bungl. Ar.   | 178           | Ligist           | 503                                |
| - Königinge. Kr.    | 185           | Ligne            | 758                                |
| Libet               | 551           | Ligurische Lebne | 76                                 |
| Libenow             | 178           | Liheschiß        | 127                                |
| Libens              | 220           | Liisen .         | 641                                |
| Liberchies          | 687           |                  | .451                               |
| Libije              | 336           | Lilienthal, Kl.  | 701                                |
|                     | 233           | Lille            | 756                                |
| Libochowit          | 232           | Lillo 666.       | 696                                |
| Libova              | 264           | Limale           | 678                                |
| Liburnien 556.      | 562           |                  | <b>6</b> 61.                       |
| Lichtenau, Laufig.  | 342           |                  | 702                                |
| - Deftr. ob ber Ens | 482           | - Stadt          | 704                                |
| - unter ber Ens     | 464           | Linar, Sol.      | 357                                |
| Lichtenberg         | 344           | Einda            | 342                                |
| Lichtenhaag, Schl.  | 481           | Lindar           | .562                               |
| Lichtenftabt . 128. | 225           | Lindenan -       |                                    |
| Lichtenfiein, Bohm. | 213           |                  | 333<br>355                         |
| — Defireich.        | 415           | Lindt, Sol.      | 51:                                |
| - Steperm.          | 512           | Linsmean ,       | 68                                 |
| Lichtenwald         | 507           | Linfter          | 72                                 |
| Lichtenwart         | 452           | Lintgen .        | 71                                 |
| Lichtenwerth        | 434           |                  | 65                                 |
| Lichtervelde        | 751           | — Destreich.     | 46                                 |
| Liderkerfe          | 736           | Lipizza          | 58                                 |
| Liebau              | 264           | Eipnig           | 19                                 |
| Liebe               | 336           | Lipniğa          |                                    |
| Liebenstein         | 482           | Lipow            | 50                                 |
|                     | 356           | Lippe, Fl.       | 27                                 |
| Lieffenshoet .      | 696           | Eippen           | 15<br>225                          |
| Lienz 585.          | 610           | aniqui?          |                                    |
| Lienzer Rieuse      | 610           | Lipten           | 29                                 |
| Lier                | 699.          | Eipthal          | 358                                |
| Liere:              | 698           | Eischa           | 27 <sup>2</sup><br>33 <sup>6</sup> |
| Lierre              | 699           | Lischau          | 35°                                |
| Liefing '           | 415           | Liser, Fl. 516.  |                                    |
| <b>₩</b>            | - <b>F</b> -3 | , 510.           | 3.7                                |

| ismale                | 678   | Loeven 669. 671, 672. 674 |
|-----------------------|-------|---------------------------|
| isonzo, Fl. 565. 566. | .∕569 | Logatez 559               |
| lissa, Bohm.          | 177   | Lohn, Fl. 13              |
| — Laufis.             | 344   | lopia 333                 |
| iffeweghe             | 748   | Loibel, Bg. 531           |
| lifta                 | 351   | Loibersborf 437           |
| ifina                 | 282   | Loibl, Bg. , 516. 551     |
| iten                  | 554   | Loitsch 559               |
| lithan                | 554   | Loferen 741               |
| Litja                 | 554   | Lofet 221                 |
| Litmeris .            | 292   | Loketsko 221              |
| litomierziß           | 228   | Lomas 65x                 |
| Litomierzifchto       | 227   | Lombaerdhyde 750. 752     |
| fitompfl              | 186   | Lombardische Lehne 76     |
| <b>Eitopetsch</b>     | 266   | Lomme, Rl. 718            |
| Litorale ·            | 572   | — Graffc. 762             |
| Litschau              | 461   | Lomnit, Bechin. Rr. 202   |
| Littau                | 258   | - Koniginngr. Rr. 183     |
| Littenfcat            | 272   | — Mähr. 282               |
| Littowle              | 258   | Louberzele 691            |
| Lobbeta, Fl.          | 336   | £00 726. 752              |
| Lobenftein, Gol.      | 481   | - Christi 734             |
| Lobesbach, Bl.        | 134   | Loppem 749                |
| Lobieschit            | 267   | Loppio, Schl. 612         |
| Lobije                | 336   | Lord, Fl. 478             |
| Lobfowis              | 195   | — Markt 478               |
| Loch in der Donan     | . II  | Lorich 478                |
| Lochowit              | 239   | १०१क 558                  |
| Lodron                | 612   | Loschin 244               |
| Lobau 302.            |       | Loschon 130               |
| Lobanische Berg       | 301   | Loschiß 258               |
|                       | Fi.   | Lofenstein 477            |
| 332.                  |       | Lostize 258               |
| Lobel, Bg.            | 531   | Loftorf 448               |
| Loenbecte.            | 686   | Lothringen, Bergogth.     |
| Loenhout              | 697   | 662. 664                  |
| 2860                  | 282   | Lothringifche Reich 6     |
| Loschna               | 266   | Lounjowis 195             |
| An Laketan            | -43   | Lovens                    |

| Lovendeghem.          | 727          |                           | 11   |
|-----------------------|--------------|---------------------------|------|
| Louvain               | 674          | Lugau 3                   | 51   |
| Lowofit.              | 232          | Lufa 2                    | 89   |
| Lichtin               | 213          |                           | 90   |
| Lichton               | 213          | Lufamet, Bechiner Rr.     |      |
| Lischin               | 202          | 2                         | 02   |
| Luba, Fl.             | 302          | — Tschablauer Kr. 1       | 92   |
| Luban                 | 345          | Luffau 2                  | 72   |
| Lubbe, Fl.            | 355          |                           | 37   |
| Lubel, Bg.            | 531          | Luntenburg . 2            | 82   |
| Lubenz                | 220          |                           | 88   |
| Lubeft, Fl.           | 355          | Luscheß 1                 | 85   |
| Eubio                 | 356          | Luschnit, Fl.             | 197  |
| Lublana 🐪             | 548          | 0. 64 . 17. 694           | 133  |
| Lubnow '              | 357          |                           | 116  |
| Lubus, Fl:            | 302          | Lutopez 2                 | 148  |
| Luctau, 302. 347.     |              | Luttenberg .              | Ot   |
| Luckauische Rr.       | 350          | Luxemburg, Bergogth.      | •    |
|                       | 351          | 661. 706. 7               | /£1. |
| Eucze                 | 188          | - Stadt 667. 708.         | 711  |
| Lucito                | 217          |                           | 97   |
|                       | æ18.         | A Committee of the second | 209  |
| Ludweiß               | 464          |                           | 99   |
| Ludwigsborf           | 344          | A B A                     | 727  |
| Lubben 302. 347.      | 356          |                           | 288  |
| Lubbenau, Herrsch.    | 346          |                           | 88   |
| — Stadt               | 357          | M.                        |      |
| Lubbensche Kreis      | 356          | Maas, Fl. 703:707.70      | 08.  |
| Libenis '             | 258          | 723. 7                    | 760  |
| , Lübect "            | 5 <b>5</b> 1 | Maasland, das obere       | •    |
|                       | 258          |                           | 102  |
| - Liteng              | 610          | Machan 4                  | 65   |
| Luenzenser Klaufe     | біо          |                           | 82   |
| Lueg, Schl. 552. 558. | 560          |                           | 82   |
| — 3ou                 | 582          | Machowit 2                | 80   |
| Luentenberg .         | 490          | Maeghbendael, Abtep 6     | 77   |
| Lätterdorf            | 345          |                           | 41   |
| Lüşelburg, Berjogth.  | 706          |                           | 74   |
|                       | • .          | <b>M</b>                  |      |
|                       |              | ,                         | •    |

| aprenderg 504. 508       | meanth' 21. 133                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ährisch=Budweiß 292      | Malschwiß 332                       |
| äbrische Gebirge 242     | Malser Heide 586. 600               |
| ährisch - Krumau 289     | Mandel, Fl. 739<br>Mandere, Fl. 739 |
| ihrisch Meustadt 245.    | Mandere, Fl. 739                    |
| 258                      | Maneem 713                          |
| ährisch=Ostrau 265       | Manhartsberg, ob deni,              |
| ährisch=Triban. 258      | Kreis. 459                          |
| aele 749                 | -unter bem 451                      |
| ånnerstorf 438           | Mannsbera 500                       |
| årftel 451               | Mannsee 371. 472                    |
| årfti 500                | Maniee, Kl. 474                     |
| årtel / 657              | — Markt 472                         |
| årz, Fl. 490             | Maravia, Fl. 242                    |
| ässenderg 514            | Marbach 464, 470                    |
| åuselwiß 339             | March, Fl. 242.244.369              |
| ahrburg 501              | Marchburg 501.                      |
| ahrburger Kreis, 501     | Marche 707. 708. 713                |
| ajenburg 603             | Marchef 453                         |
| ajerau 616               | Marche les Dames, Ab=               |
| ai <b>s</b> ' 691        | ten 767                             |
| aistatt 583              | Marchfeld 451. 456                  |
| ala Goriza Insel 545     | Marchiennes 726                     |
| alavas 556               | Marcourt 718.                       |
| alherg 456               | Marect 453                          |
| alburget 528             | Mareith 657                         |
| aldegem , 690            | Mare di Carnero 563                 |
| aldeghem 749. 751        | Margarethendorf, Schl.              |
| aldere 691               | 427                                 |
| ale, Fland. 749          | Marglissa 336                       |
| Trient. 652              | Marhavania 249. 274                 |
| aleschan 192             | Mariaberg, Kl. 587.601.             |
| aleve 678                | Maria Diking 431, 432               |
| alhoti <b>h</b> 248, 266 | — Zell, Kl. Deftreich.              |
| alin 192                 | 376. 444                            |
| alines 701               | - Steperm. 514                      |
| allenowiß 272            | Mariahülf, Vorst. 426               |
| als 601                  | — im Schöff, Vorst. 426             |
|                          | Mas                                 |

| Maria Saal, Probst. 526   | Martinsverg 404. 598   |
|---------------------------|------------------------|
| Maria = Schul 283         |                        |
| Maria Täfferl 464         |                        |
| Marieferfe 743            | Marzamin 561           |
| Mariemont 759             | Maschan 220            |
| Marienbourg 755           | Maschtow 225           |
| Marien = Brunn 285        | : Wallendoven og       |
| Marien: Saal, Ml. 277     | Mastricht 661          |
| 479                       | Wathausen 484          |
| Marienstern, Rl. 314.     | . Matrey 601           |
| - 315. 330                | Matic 601              |
| Marienthal, Krain. Rl.    | Matscherthal 601       |
| 551                       | Matschowig 201         |
| - Lausis. Rl. 314. 315.   | . Magdorff 266         |
| 339                       | Magen 455              |
| - Luxemb. Prior. 721      | Maubeuge 755           |
| Marienthron, Karth. 451   | Mauchniß 281           |
| Marientroft am Perg 482   | . Mauer, die 439       |
| Mart = Burg = Bern=       | Mauerkalksburg 415     |
| heim 23                   | Maulde 747. 74         |
| Martereborf, Laufig. 341. | Maurbach 376. 444. 451 |
| 342                       | Maurffetten 649        |
| - Deffreich. ' 452        |                        |
| Marklissa 336             | Mauten 52              |
| Markowik 259              |                        |
| Martstenn 706             | — Steperm. 513         |
| Marlagne, Ginfiedlen 766  | Mauth 59               |
| Marlanje, Einstedley 766  | Mauthausen 479. 481    |
| Marlin, Fl. 175           |                        |
| Marlogne, Abtep 766       | Mandelberg, Comment.   |
| Marquarek 295             | 266                    |
| Marschalt 295             | Mayers, Herrich. 466   |
| Marschowis, Bohm. 239     | Mayn, Fl. 13. 14       |
| — Måhr. 282               | — der rothe, Fl. 14    |
| Marfette, RL 713          | - der weiße, Fl. 14    |
| Marstetten 645            | Manu <del>l</del> 23   |
| Martel 583                | Mapres 296             |
| Martellange 712           | Made 602               |
|                           | Mede                   |

## Régister.

| Rechelen, Herri. 661.700 | Meretingen, Commen-      |
|--------------------------|--------------------------|
| - Stadt 670. 701. 729.   | thuren 504               |
| 73,1                     | Merkenstein 441          |
| Mechdelwiese 227         | Merflin - 214            |
| Dedach 636               | Merode 699               |
| Mederit 279              | Merowis 208              |
| Medlenko 282             | Mersch 721               |
| Medling 438. 439         | Merrem 698               |
| Meenen 730, 740          | Merzdorf 332             |
| Meer, Banerfches 18      | Merzhausen 621. 626      |
| - deutsches 18           | Meferitsch 265. 266. 267 |
| - Berrichaft 706,        | Meseritschfo, Iglauer    |
| Reerbeck 690             | <b>Ar.</b> 295           |
| Meerhont 682             | — Inopmer Kr. 292        |
| Reetterte 748            | Meffene 745              |
| Mehaigne, Fl. 766        | Mesines 745              |
| Mehrerau, Abten 616      | Metau, Fl. 181           |
| Meibling 432             | Metga, Fl. 133           |
| Meiffan 453              | Methull 560              |
| Mekine, Rl. 550          | Metlifa, Commenth. 554   |
| Melain 679               | Metnis, Bl. 523          |
| Melaune 339              | Metschin 214             |
| Melin 679                | Mettau, Thal 628. 629    |
| Melino, Fl. 133          | Mettnig 507              |
| Melt 448                 | Megaris 202              |
| Melle 735                | Megen 455                |
| Melling, Commenth. 504   | Megin 214                |
| Melnik 137. 175          | Meulebeefe 739           |
| Melsbroef 686            | Mens . 691               |
| Melten 604               | Menffemburg 721          |
| Memmingen, Amt um 641    | Mento 240                |
| Menes 286                | Mezo Lombardo 603        |
| Mengen 643               | — Tedesco 605            |
| Menin 740                | Mezzo Lombardo . '. 650  |
| Menis 286                | Michaelsberg, ber 339    |
| Meran 587. 602           | Michelbach 449           |
| Merchten 690             | Michelsberg 214          |
| Meretinja, Comenth. 656  | Michelftetten, Rl. 551   |
|                          | <b>Mi</b> ¢\$≈           |

|     | Michowit           | 196   | Mislik             | 291           |
|-----|--------------------|-------|--------------------|---------------|
|     | Middelborgh        | 749   | Mistach            | 452           |
|     | Middelburg in Blad | ın=   | Mistek             | 265           |
|     | deren              | 749   | Mistelbach .       | 456           |
|     | Miebers .          | 608   | Misto              | 265           |
|     | Mielnif .          | 175   | Mistriß=Wognow     | 286           |
|     | Mies, Fl.          | 237   | Mitrow             | 190           |
| •   | — Stadt            | 211   | Mittel = Krain     | 543           |
|     | Mieschit           | 196   | Mitterburg, Graffd | <b>5.</b> 561 |
| •   | Mieff              | 136   | - Stadt            | 561           |
|     | Mies, Fl.          | 209   | Mittlerrhein, Fl.  | 13            |
| ٠   | Mieftetsch Wognu   | 192   | Mittler = Rogbach  | 452           |
| , , | Mietschin          | 214   | Miterau            | 282           |
|     | Milbacher Klause   | 608   | Miza, Fl.          | 209           |
| •   | Milessow           | 125   | Mlada Boleslaw     | 175           |
|     | Miletin            | 183   | Mladfow            | 185           |
|     | Milewsto           | 202 - |                    | 272           |
|     | Milin              | 239   | Minischek          | 239           |
|     | Milfel             | .332  | Mochow             | 196           |
| • , | Millacker 481.     | 482   | Modling 367. 41    | 5. 439        |
| •   | Millacker Bab      | 372   | Möhlin             | 629           |
|     | Millotis           | : 272 | Mohlinbach         | 629           |
|     | Millowis.          | 220   | Molf, Abten 37.    | 5. 376        |
| ٠   | Millwald           | 609   | - Stadt            | 448           |
|     | Milstadterfee 517. |       | Mdll, Fl. 517      | 7. 528        |
|     | Milstät            | 528   | Molten             | 604           |
|     | Miltschin          | 203   | Móramska Trebom    |               |
|     | Miltschowes        | 181   | Moerbeck           | 733           |
|     | Mincheudorf, Kl.   | 550   | Moerferte          | 748           |
|     | . Mincio, Fl.      | 585   | Mörsdorf           | 444           |
|     | Mirau 258.         | 259   | Moerseke           | 743           |
|     | Miroflaw (*)       | 291   | Moerstorf 711      | 1. 715        |
|     | Mirotice           | 480   | Merz, Fl.          | 512           |
|     | Mirotis            | 208   | Mörzthal           | 512           |
| ,   | Mirouart 711.      | 722   | Morzzuschlag       | 513           |
|     | Mirowiß            | 208   | भारतील             | 558           |
|     | Mirschin           | 296   | Mossenbach, Schl.  | 479           |
|     | Missibortschip     | 292   | Möstieniß          | 272           |
|     |                    |       | ,                  | Wes           |

| Rôtnië 508                                    | Mans Cum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rotnik 508<br>Rottling, Commenth.             | Moog 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| # · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | Moraschik 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Stadt 554. 656                              | Morau, Fl. 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rosaltone 554                                 | Morava, Fl. 244. 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               | Morawet, Mähr. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | Morawez, Bohm. 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nolda, Fl. 169                                | Moriensart 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>*</b> 4. <b>*</b>                          | Morschis 259<br>Mortagne 727. 746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Roledin, Fl. 528<br>Rolenbeek 685             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Roll 699                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rollenburg, Schl. 466                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rolven 586. 606                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30                                            | ACC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | - M - M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — See 472<br>Rontaigu, Gff <b>4</b> , 711.718 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Stadt 682                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rontani 602                                   | Manual and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ronterie, Fort 683                            | Man Comm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rontesanto, Bg. 569                           | - ACC |
| Kontfort, Grafsch. 614                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Schl. 614                                   | Toma Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rontignies S. Christos                        | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| phe 759<br>Rontmedy 711                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rontpreiß 507                                 | Meno 236<br>Muchenberg 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ront S. Jean, Com-                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| menth. 712                                    | Müglit 254. 259<br>Mühl, Fl. obere und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| – S. Wibert 677                               | untere 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rontserrat, Abten                             | - große und fleine 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Böhm. 141                                     | Mühlberg 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - — Destreich, 376.425                        | Mühldorf 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ronzen 705                                    | Mühlgrub, Schl. 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 <b>C</b> b. 7 <b>A</b> .                    | Sff Wah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • 37. 1 W                                     | wit min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| A contract of the contract of |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mählhausen, Abten 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Muttersdorf 214                         |
| — Böhnt 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Muttietow 24                            |
| — Schwab. 636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Muyfen 70                               |
| Muhl=Kreis 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mujafow 338                             |
| Mählstädt 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Myk, Fl. 55                             |
| Munchendorf, Rl. 550.551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mza, Fl. 209                            |
| Munchengras 176. 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.                                      |
| Münchroth, das Amt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| um 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . Nachod 18                             |
| Münkendorf, Kl. '550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rago - 611                              |
| Münster, Luxenb. Abt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nalschow 29                             |
| 708. 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rameche 79                              |
| — Tyrol. 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ramen, Grafichaft 70                    |
| Münsterthal 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Stadt 79                              |
| Münzbach 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ramiest, Brinner Rr.28                  |
| Murs, Fl. 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Jglauer Kreis 29                      |
| Mürzzuschlag 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Ölmüşer Kr. 29                        |
| Mürzthal 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Inonmer Kreis 29                      |
| Müsinen 614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Namon 769                               |
| Mütten 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ramur, Graffc. 661                      |
| Mulda, Fl. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 760. 76                                 |
| Mulde, Fl. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Stadt 667. 761.76                     |
| Muldauer Kreis , 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nanas, Bg. 57                           |
| Mulknik 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , Napagedla 27                          |
| Mullem 738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Napandl 27                              |
| Munderfingen 643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Narche 711                              |
| Muntschifan 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Narrn, Fl. 48                           |
| Munzisan 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rassareit 58                            |
| Mur, Fl. 490. 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rassart 18                              |
| — Vorstadt 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raffenfuß 54                            |
| Murau 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rassonge 72                             |
| Murect 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Naste, Fl. 757<br>ter Nath 689          |
| Murek, ober 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Murstetten 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Muschau 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Musines 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200000000000000000000000000000000000000 |
| Musta 300. 301. 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Mustau 314. 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mazaret, Abtep 699                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O/M                                     |

|                 | . •   |                      |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| azareth 699     | 734   | Reubau, Vorft.       | 426  |
| eau             | 705   | Meubach, Fl.         | 197  |
| ebelgan         | 614   | Reuberg, Kl. 492.    | 515  |
| ebelloth        | 10    | Reu=Bitichof 136.    | 181  |
| ebelfchüt       | 331   | Meu = Blansto -      | 278  |
| echanis         | 183   | Nen = Brenfach       | 621  |
| echin           | 748   | Reuburg, Breisgan.   | 618  |
| echwist         | 196   | Defir. Graffch.      | 475  |
| ectar, Fl.      | Т3    | — <b>©</b> ტ[.       | 475  |
| edwiediß        | 284   | Neu=Boftefig         | 200  |
| tereename       | 738 ` | Reu . Cilli          | 509  |
| ter = Seembece  | 691   | Reudeck 128.         | 220  |
| ter = Denliffem | 677   | Meudorf, Destreich.  | 415. |
| terwinde        | 680   | 421.                 | 439  |
| er = Niche      | 676   | Reue Bruch           | 479  |
| egirzf          | 214   | Meue Mark.           | 550  |
| thosfovig       | 127   | Reuenburg, im Breis  | g.   |
| thwizd .        | 196   | 619.                 | 622  |
| liniß .         | 506   | - Luxemburg.         | 711  |
| tiffe, Fl. 17   |       | — an Rhein           | 614  |
| Hendurg, Landgr |       | Revenzauche          | 356  |
|                 | 635   | Reuerburg            | 722  |
| Landgericht     | , 636 | Reuern               | 214  |
| Solok.          | 635   | Reue Welt            | 173  |
| metfa Hausowa   | 253   | Reufchatean 718.     | 719  |
| тофотів         | 273   | Reuschatel 708.      | 718. |
| ពព០លម្ដែ        | 283   | Reufelden            | 481  |
| pomuce          | 214   | Reufels .            | 475  |
| prachom         | 205   | Reugedenn            | 214  |
| schwiß          | 333   | Reuhaus, Bohm.       | 199  |
| selthal         | 558   | - Deftr. ob der Ens  | 481  |
| the, Fl.        | 698   | - unter der Ens      | 433  |
| thene           | 676   | — Schwab.            | 642  |
| tolis           | , 206 | - Steperm.           | 512  |
| tschetin .      | 214   | — Throi. 603.        | 604  |
| tworis          | 239   | Neuhof               | 192  |
| Bdienis         | 273   | Reuhofen, ob der Ens |      |
| u = Atterfee    | 471   |                      | 449  |
|                 |       | <b>3</b> 5 f 2       | gen= |

| •                       |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Rauhabel 248            | Reuffadt, Deftr. Rl. 37  |
| Renhilbt 267            | — Prag. 17               |
| Reufirch . 329. 333     | Reuftadtel, Krain. 55    |
| Reukirchen 472          | — Måhr. 28               |
| Reuflofter 508          | - Destreich              |
| Reufost 560             | - Reuftadter Seide 4     |
| Neu-Koniginn-Graß 180   | Meuftadel, Pilen. Rr. 21 |
| Neufretscham 300        | - Leutmeris. Kr. 23      |
| Reu-Lichtenstein, Schi. | Renfiadtler Kreis 55     |
| 438                     | Renftift, Bobm. 2        |
| Neumark 214             | — Arain. 55              |
| Neumärktl 551           | — Māhr. 29               |
| Reumarkt, Destreich.    | — Destreich. 4           |
| 473- 484                | — Stenerm. 50            |
| - Steverm. 511          | - Tyrol. Gericht 60      |
| .— Tprol. 606           | — <del>- 1.</del> 587. € |
| Neumes 650              | - Bien, Borft. p         |
| Reundorf 722            | Neustupow - 20           |
| Neukirch - 329. 333     | Reu-Titschein 26         |
| Reunkirchen 439         | Reu=Weffeln 282. 2       |
| Neu-Paka 185            | Reu = Wieslig 27         |
| Reu=Pilsen 210          | Reu=Zell, Rl. 346. 3     |
| Reupölla , 464          | Revele 7                 |
| Neu-Reichenan 202       | Reweflow 23              |
| Dita-Ditingsima 203     | Rendau 32                |
| Reureisch, Rl. 296      | Mengetin 24              |
| Reureusch, Rl. 245      | Mezdenicz 4              |
| Neuschloß 273           | Niboschowik a            |
| Neu-Schloß Burgstall    | Rickelsberg 3            |
| 447                     | Nieche #                 |
| Reu : Schonborn 457     | Nieda 34                 |
| Reuschulf. 516          | Rieder=Biela 34          |
| Reu-Serowiß 293         | Rieder = Dennersborf 349 |
| venledt, Bodm.Bung-     | Riederhofen - 636        |
| lauer Kr. 178           | Rieder Dobenberg 69      |
| — — Königingr. Ar. 181  | Rieder = Doffabrung 49   |
| — Destreich. 433        | Rieder= gana 69          |
| Commenth. 655           | Rieber=Land, bas 36      |
|                         | Diff.                    |

|                      |       | . •              |              |
|----------------------|-------|------------------|--------------|
| eder = Laufis        | 346.  | Rochtelt         | 338          |
| eder=Linde           | 342   | Nodrio           | 600          |
| eder=Oderwiß         | 341   | Moirmont         | 678          |
| eder = Deffreich 363 | .414  | Roferen          | 738          |
| eber = Rafen         | 609   | Nomi             | 611          |
| ederrhein            | 13^   | Monnenlufch      | 745          |
| eder = Noßbach       | 456   | Ronnenwald       | 331          |
| eber = Seiffersdorf  | 339   | Rondberg 584. 60 | 6. 65ì       |
| eder=Gelters         | 22    | Roort = Meerbede | 687          |
| eder = Gulg          | 452   | Rorderwick       | 699          |
| eder = Bintel        | 655   | Nordsee          | ` 1 <b>8</b> |
| eder = Balfee.       | 449   | - Nordstetten    | 642          |
| eber = Wiefa         | 337   | Noricum          | 588          |
| emberg               | 175   | Nos, Fl. 609     |              |
| emissa .             | 355   | Rogdorf          | 353          |
| enz, Fl.             | 654   | Roftis           | 7 332        |
| ers, Fl.             | 723   | Novagne, Dorf    | 706          |
| esty                 | 340   | — Schanze        | 706          |
| eumunster            | 748   | Rovomesto        | 553          |
| euweghe              | 736   | Nowa Wes         | 285          |
| euwendam, Fort       | 752   | Nowe Meffot      | 283          |
| euwferfe             | 752   | Newydworn        | 192          |
| euwpoort 745.        | 751   | Nown Gitschin    | 267          |
| ewerburg             | 722   | Nuedorf 415. 432 | 440          |
| flasberg 129.        | 232   | Ruslau           | 286          |
| flowing              | 292 \ | Ruth             | 705          |
| folsburg             | 283   | Ryenburg         | 136          |
| fulowis              | 293   | Nymburg          | 175          |
| រាមស្រុបម្រំ         | 257   | ۵.               | ,•-          |
| ms, Fl.              | 708   | Ob= Nelb         | 452          |
| mtschig              | 257   | Dbbais           | 768          |
| nive                 | 737   | Obeczniz         | `130         |
| nove 728.            | 737   | Dbedach          | 511          |
| fin                  | 311   | Dbenberg         | 485          |
| velle 675.           | 688   | Obenhausen       | 642          |
| wenburch .           | 433   | Ober=Aspang'     | 440          |
| mnis                 | 273   | Ober = Berffowig | 236          |
| jelle, Mi.           | 687   | Ober = Biela     | 344          |
|                      | -     | eff3             | Dber=        |
|                      |       |                  |              |

| Ober = Bofrawa       | 285            | Dber = Leutesborf 19  |
|----------------------|----------------|-----------------------|
| Ober = Brokawa       | 285            | Ober - Lhoffa 275     |
| Dberburg             | 508            | Ober=Liena 610        |
| Dber = Cerequis      | 203            | Ober = Mahrburg 501   |
| Ober=Cilli           | 506            | Ober = Mans 60        |
| Dber = Ennneteborf   | 330            | Ober=Motnik 508. 9    |
| Ober : Draaburg      | 528            | Ober=Muret A          |
| Ober = Fellabrunn'   | 456            | Obernalb 45           |
| Ober=Fenn            | 605            | Obernau 64            |
| Ober = Fribus        | 224            | Dberndorf, Sohenb. 64 |
| Ober = Gasting       | 440            | — Karnth. Kl. 5       |
| Ober = Georgenthal   | 231            | - Steperm. 511        |
| Ober=Goffing         | 440            | Ober = Reuern . 24    |
| Ober=Gurf            | 534            | Ober=Reufirchen 4     |
| Oberhaus, Schl.      | 511            | Ober = Rimtschit 29   |
| Ober=Hand            | 201            | Ober = Oderwiß 34     |
| Dher = Bobenberg     | 630            | Dber = Destreich 5    |
| Ober = Hollabrunn    | 452.           | Dber = Bannonien 49   |
|                      | 455            | Ober=Pamlowis 26      |
| Ober=Innthal         | 598            | Dber = Perichtowis 27 |
| Ober = Jörgenthal    | 231            | Ober : Diefting 4     |
| Ober = Rarnthen      | 527            | Ober=Plan 29          |
| Ober = Rapfenberg, C | òφl.           | Ober=Poig 59          |
|                      | 513            | Ober = Madfersburg 54 |
| Ober = Raunig        | 292            | Ober=Ranna, Schl. 49  |
| Ober = Rirchberg     | . <b>644</b> \ | Ober=Rasen 69         |
| Ober = Rlobank       | 277            | Oberrhein 19          |
| Ober = Krain         | 543            | Obere Rheinviertel 6  |
| Ober = Arisendorf    | 432            | Oberried 624. 69      |
| Ober = Rudberg, S    | rhl.           | Ober = Rosbach 49     |
| ,                    | 513            | Ober = Rokbach 48     |
| Ober=Kunnersvorf     | 330            | Ober=Schossenried 229 |
| Ober=Runreit         | 226            | Dberseedorf 54        |
| Ober= Lana           | 603            | Ober=Seiffersdorf 339 |
| Ober-Lausit 311      | 314            | Ober = Sifting 41     |
| Ober=Lanbach 534     | • 559          | Ober-Sivering #       |
| Ober = Leidensborf   | 232            | Oberfte Beggang 4     |
| Ober = Leitendorf    | 232            | Dberftein, Gol 5      |
|                      | •              | Dia                   |

| ~                 |             |                        | _          |
|-------------------|-------------|------------------------|------------|
| er = Stepermark   | 509         | Destreich, Ober= 467   | · 581      |
| er = Sulz         | 452         | — Schwäbisch= 618      | . 630      |
| er=Gulg           | 458         | — Unter=               | 414        |
| er = Thurheim     | 635         | —. Vorder:             | 618        |
| er=Tobling        | 442         | Deftreichische Breisg. | 618        |
| er=Traaburg       | 528         | — Rreis                | 359        |
| er=Tscherekwe     | 203         | Dezthal                | 599        |
| er=Ullersdorf, N  | ie=         | Offenhausen.           | 473.       |
| derlausis.        | 35 <b>5</b> | Offen = Zell           | 625        |
| Oberlausig.       | 341         | Ogerose .              | 358        |
| er = Walsee       | 482         | Ohrse, Fl.             | 225        |
| er = Waltersdorf  | 444         | Dhrze, Fl. 216.        |            |
| er = Wels         | 510         | Olfowik                | 289        |
| er=Wiesa          | 337         | Dueschiß               | 281        |
| er=Wipthal        | 607         | Ollsperg 619.          | 630        |
| er = Wolbing      | 449         | Olmüş 245.             |            |
| er = Wolz         | 510         | Olmüger Kreis          | 252        |
| er=Psche          | 687         | Dine                   | 706        |
| er = Zenring      | 512         | Ombras, Schl.          | 597        |
| = Murau           | 510         | Onse lieve Bro ten W   | it;        |
| rowis, Abten 245  | .277        | ten Tack               | <b>737</b> |
| haint             | 718         | Domberghe              | 736        |
| damps             | 718         | Dordegem               | 670        |
| en                | 722         | Dorsbect.              | 705        |
| er, Fl. 17.       | 244         | Dost                   | 705        |
| erin              | 35 I        | Dostacker              | 734        |
| ilienbergh, Rl.   | 724         | Dost=Cadier            | 706        |
| tafrin            | 440         | Dost = Ecfloo          | 743        |
| ffingen, herrich. | 645         | Dostende :             | 750        |
| pen               | 705         | Dostferfe              | 748        |
| freich            | 363         | Dostmael               | 698        |
| Ballen            | 655         | Op = Bruffel           | 685        |
| Inner=            | 487         | Op=Dormael             | <b>680</b> |
|                   | 414         | Opdorp, Brabank        | 691        |
|                   | er          | — Flandr.              | 743        |
| Ens               | 363         | Ophem .                | 686        |
| ob der Ens        | 467         | Op : Henliffem         | 677        |
| unter ber Ens     | 414         | Dp = hombete 692.      | 702        |
|                   | • •         | 8ff 4                  | Dp2        |

| Op=Linthere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 677   | Offberg 7                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| Opotschina .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 183   | Ditende 7                |
| Oppach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 332   | Operberg 3               |
| Oppatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 296   | Dfrau, Magr. Setti       |
| Oppatowit, Bohm. !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ti.   | - leavest mender Speeche |
| Manager Al Sandado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 187   | Stadt                    |
| - Mähr. Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 259.  | — — Borft.               |
| Oppendorp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 691   | Ostrawisa, Fl.           |
| Opplonis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 509.  | Diris                    |
| Op = Puers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 691   | Offrolower=Augest        |
| Opfal, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 686   | Offrom, Kl.              |
| Oranjeword, Fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 763   | — Stadt                  |
| Orchimont 711.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 715   | Diffee.                  |
| Drgeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 719   | Ottafring 415.432.       |
| Drival, Kl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 689.  | Ottaslawig '             |
| Drize, Fl. 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225   | Ottau, Fl.               |
| Orlig, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180   | Ottawa, Fl.              |
| Orfschischto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 296   | Ottenheim                |
| Ornau, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 762   | Ottenschlag -            |
| Orp le grand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 680   |                          |
| Orp le petit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 680   | Ottenstein               |
| Drichefcau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 273   | Dttock                   |
| Drt 456.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 470   | <b>Ottofrin</b>          |
| Ortenburg, Rarnth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 529   | Dudenaarden              |
| — Lausiy. Schl. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.335 | Oudenaerde 728.          |
| Ortgraben, Borff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500   |                          |
| Orval, Abten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 714   |                          |
| Oschmarik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 292   | Oudenborg '              |
| Didmit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 178   | Duren, Fl. 708.          |
| Diek, Ki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 234   | — herrsch.               |
| Oslawan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 283   | — Stadt                  |
| Oslowan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 277   | Durt, Fl. 703.           |
| Osseg, Rl. 129. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Duwerghem .              |
| Offiach, Al:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 529   | Over = Boulaere          |
| Ossacher See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 517   | Dver Deembede            |
| Official Contract of the Contr | 558   | Over = Niche             |
| Office Office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 283   |                          |
| Ofling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 333   | Doerpffel 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Ð                        |

| hmin, Bs. 345 Pawlowik 267 - Dorf 345 Pechern 338 Pechlarn, Markt 446 labenik 192 — Stadt 446 lacher, Bg. 491. 505 Peerle, Schanze 741 laerel, Schanze 741 Pegga 500 läsigl 657 Pei 584 laillenstein 508 Peitelstein, Fest. 610 lalik 226 Pelbrzimow 199 lamele, Burg 738 Pellenberch 676 lannecken 485 Pelrzimow 199 lantosfel 527 Peltenberg, Al. 289 anzen 229 Pennenbeck 685 arc, Abt. 671. 676 Pensen 229 larc des Dames 681 Penzig 344 arbubik 187 Penzing 344 arbubik 187 Penzing 440 aris en Arbenne 713 Pereira 696 ark, Dorf 686 Perg, Markt 484 - Al. 676 — Schloß 482 artschendorf 267 Perneck, Al. 376. 466 assistan 267 Perneck, Al. 376. 466 assistance Balb 467 Perninger 225 assistance Balb 467 Perninge | Indot         | 724         | Vawlifow             | 192         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|
| Porf 9. Pechern 338 Pechlarn, Markt 446 labenis 192 — Stadt 446 lachen, Bg. 491. 505 Peerle, Schanze 741 laerel, Schanze 741 Pegga 500 läsigl 657 Pei 584 laillenstein 508 Peitelstein, Fest. 610 lalis 226 Pelbrzimow 199 lannele, Burg 738 Pellenberch 676 lannecken 485 Pelrzimow 199 lantosfel 527 Peltenberg, Al. 289 anzen 229 Pennenbeck 685 arc, Abt. 671. 676 Pensen 229 lardubis 187 Penzing 344 arbubis 187 Penzing 440 aris en Arbenne 713 Pereira 696 art, Dorf 686 Perg, Markt 484 artschenborf 267 Pergen, Perssch. 652 artschenborf 267 Pergen, Perssch. 652 artschenborf 267 Pergen, Perssch. 652 affan 267 Perneck, Al. 376. 466 affan 267 Perneck, Al. 376. 466 affan 267 Perneck, Al. 376. 466 affan 584 Pernegg 514 affane Balb 467 Perninger 225 affer, Fl. 602 Destreich. Schloß 479 affenr 603. 657 Persen 584. 604 affenauer Thal 600 Perssling, Fl. 447 afew 203 Perse, Fl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inmitt. Ste.  | 734         |                      | 267         |
| P. Pechlarn, Markt 446 labenih 192 — Stadt 446 labnenfirchen 484 Pecq 746 lacer, Bg. 491. 505 Peerle, Schanze 741 laerel, Schanze 741 Pegga 500 läsigl 657 Pei 584 laillenstein 508 Peitelstein, Fest. 610 lalih 226 Pelbrzimow 199 lamele, Burg 738 Pellenberch 676 lannecken 485 Pelrzimow 199 lantossel 527 Peltenberg, Al. 289 anzen 229 Pennenbeck 685 arc, Abt. 671. 676 Pensen 229 arc des Dames 681 Penzing 344 arbubih 187 Penzing 344 arbubih 187 Penzing 440 aris en Arbenne 713 Pereira 696 ars, Oorf 686 Perg, Markt 484 - Al. 676 — Schloß 482 arischenbors 267 Persen, Persse, 652 arz, Schl. 471 Peringer 225 as 562 Pers 686 asis 562 Pers 686 as |               |             |                      |             |
| labenih 192 — Stadt 446 labnenfirchen 484 Pecq 746 lacher, Bg. 491. 505 Peerle, Schanze 741 laerel, Schanze 741 Pegga 500 läsigl 657 Pei 584 laillenstein 508 Peitelstein, Fest. 610 lalik 226 Peldrzimow 199 lamele, Burg 738 Pellenberch 676 lannecken 485 Pelrzimow 199 lantosfel 527 Peltenberg, Al. 289 anzen 229 Pennenbeck 685 arc, Abt. 671. 676 Pensing 344 arbubik 187 Penzing 344 arbubik 187 Penzing 344 aris en Arbenne 713 Pereira 696 arf, Dorf 686 Perg, Markt 484 - Al. 676 — Schloß 482 arischenborf 267 Perngen, Perrsch. 652 arz, Schl. 471 Peringer 225 as 562 Perk 686 asali 500 Pern 236 assali 500 Perneck, Al. 376. 466 a |               | <b>57</b> 3 | Mechlarn, Mart       | 1150<br>116 |
| ladnenfirchen 484 Pecq 746 lacher, Bg. 491. 505 Peerle, Schanze 741 laerel, Schanze 741 Pegga 500 läsigl 657 Pei 584 laillenstein 508 Peitelstein, Fest. 610 lalih 226 Peldrzimow 199 lamele, Burg 738 Pellenberch 676 lannecken 485 Pelrzimow 199 lantossel 527 Peltenberg, Al. 289 anzen 229 Pennenbeck 685 arc, Abt. 671. 676 Pensen 229 arc des Dames 681 Penzing 344 aris en Arbenne 713 Pereira 696 arf, Dorf 686 Perg, Markt 484 aris en Arbenne 713 Pereira 696 arf, Coff Ses Pergen, Perssch, 652 artschendorf 267 Pergen, Perssch, 652 arz, Schl. 471 Peringer 225 as 562 Perk 686 asail 500 Pern 236 assail 500 Pern 584 assail 584 Pernegg 514 assail 585 Pernegg |               | tna         | - Staht              | 446         |
| lacker, Bg. 491. 505 Peerle, Schanze 741 laerel, Schanze 741 Pegga 500 läsigl 657 Pei 584 laillenstein 508 Peitelstein, Fest. 610 lalik 226 Pelbrzimow 199 lamele, Burg 738 Pellenberch 676 lannecken 485 Pelrzimow 199 lantosfel 527 Peltenberg, Al. 289 anzen 229 Pennenbeck 685 arc, Abt. 671. 676 Pensen 229 arc des Dames 681 Penzig 344 arbubik 187 Penzing 440 aris en Arbenne 713 Pereira 696 arf, Dorf 686 Perg, Markt 484 artschendorf 267 Pergen, Perssch, 652 affan 267 Perneck, Al. 376. 466 affan 267 Perneck, Al. 376. 466 affan 267 Perneck, Al. 376. 466 affan 584 Pernegg 514 affane Bald 467 Perninger 225 affer, Fl. 602 Perssch, Schloß 479 affeyr 603. 657 Persen 584. 604 affenauer Thal 600 Perssling, Fl. 447 afew 203 Perse, Fl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lahmonfirmen  |             |                      | 746         |
| laerel, Schanze 741 Pegga 500 läsigl 657 Pei 584 laillenstein 508 Peitelstein, Fest. 610 laliß 226 Pelbrzimow 199 lamele, Burg 738 Pellenberch 676 lannecken 485 Pelrzimow 199 lantosfel 527 Peltenberg, Al. 289 anzen 229 Pennenbeck 685 arc, Abt. 671. 676 Pensen 229 arc des Dames 681 Penzig 344 arbubiß 187 Penzing 440 aris en Arbenne 713 Pereira 696 arf, Dorf 686 Perg, Markt 484 - Al. 676 — Schloß 482 artschendorf 267 Pergen, Perssch. 652 arz, Schl. 471 Peringer 225 as 562 Perk 686 asial 500 Pern 236 assand 267 Perneck, Al. 376. 466 assand 267 Perneck, Al. 3 |               |             |                      | 741         |
| läsigl 657 Pei 584 laillenstein 508 Peitelstein, Fest. 610 lalik 226 Pelbrzimow 199 lamele, Burg 738 Pellenberch 676 lannecken 485 Pelrzimow 199 lantossein 229 Peltenberg, Al. 289 anzen 229 Pennenbeck 685 arc, Abt. 671. 676 Pensen 229 arc des Dames 681 Penzig 344 arbubik 187 Penzing 440 aris en Arbenne 713 Pereira 696 arf, Dorf 686 Perg, Markt 484 artichendorf 267 Pergen, Perssch. 652 artichendorf 267 Pergen, Perssch. 652 arz, Schl. 471 Peringer 225 as 562 Perk 686 asial 500 Pern 236 assassi 562 Perk 686 assassi 562 Perk 586 assassi 562 Perk 584. 604 assassi 562 Perken 584. 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |                      | 741         |
| laillenstein 508 Peitelstein, Fest. 610 laliß 226 Pelbrzimow 199 lamele, Burg 738 Pellenberch 676 lannecken 485 Pelrzimow 199 lantossein 229 Peltenberg, Al. 289 anzen 229 Pennenbeck 685 arc, Abt. 671. 676 Pensen 229 arc des Dames 681 Penzig 344 arbubiß 187 Penzing 440 aris en Arbenne 713 Pereira 696 arf, Dorf 686 Perg, Markt 484 - Al. 676 — Schloß 482 artschendorf 267 Pergen, Perssch, 652 arzschel, 471 Peringer 225 as 562 Perk 686 asail 500 Pern 236 assis 562 Perk 686 asail 500 Pern 236 assis 562 Perneck, Al. 376. 466 assis Bald 467 Perninger 225 assis 562 Perneck, Al. 376. 466 assis Perneck, Al. 376. 466 assis Pernegg 514 assis Foll 600 Perninger 225 assis Foll 600 Perninger 225 assis Foll 600 Perninger 384. 604 assis Foll 600 Perssing, Fil. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             | Nei:                 | 200         |
| lalik 226 Pelbrzimow 199 lamele, Burg 738 Pellenberch 676 lannecken 485 Pelrzimow 199 lantoffel 527 Peltenberg, Al. 289 anzen 229 Pennenbeck 685 arc, Abt. 671. 676 Penfen 229 arc des Dames 681 Penzig 344 lardubik 187 Penzing 440 aris en Arbenne 713 Pereira 696 arf, Dorf 686 Perg, Markt 484 - Al. 676 — Schloß 482 artschendorf 267 Pergen, Persch, 652 arzschol. 471 Peringer 225 as 562 Perk 686 afail 500 Pern 236 affan 267 Perneck, Al. 376. 466 affan 584 Pernegg 514 affan 584 Perninger 225 affer, Fl. 602 — Destreich. Schloß 479 affeyr 603. 657 Perfen 584. 604 atschlawik 259 Persenburg 462 akemauer Thal 600 Persling, Fl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hillenstein   |             |                      |             |
| lamele, Burg 738 Pellenberch 676 lannecken 485 Pelrzimow 1999 antoffel 527 Peltenberg, Al.: 289 anzen 229 Pennenbeck 685 arc, Abt. 671. 676 Penfen 229 arc des Dames 681 Penzig 344 arbubis 187 Penzing 440 aris en Arbenne 713 Pereira 696 arf, Dorf 686 Perg, Markt 484 - Al. 676 — Schloß 482 artichenborf 267 Pergen, Perrich 652 arz, Schl. 471 Peringer 225 as 562 Perk 686 afail 500 Pern 236 affan 267 Perneck, Al. 376. 466 affan 584 Pernegg 514 affan 584 Pernegg 514 affan 584 Perninger 225 affer, Fl. 602 — Deftreich. Schloß 479 affen 603. 657 Perfen 584. 604 atichlawis 259 Perfenburg 462 afenauer Thal 600 Persting, Fl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | olik          |             | Alelbrimon           |             |
| lannecken 485 Pelrzimow 1999 lantoffel 527 Peltenberg, Al. 289 anzen 229 Pennenbeck 685 larc, Abt. 671. 676 Penfen 229 larc des Dames 681 Penzig 344 lardubiß 187 Penzing 440 aris en Arbenne 713 Pereira 696 arf, Dorf 686 Perg, Markt 484 - Kl. 676 — Schloß 482 artschendorf 267 Pergen, Perrsch. 652 arzschl. 471 Peringer 225 as 562 Perk 686 asail 500 Pern 236 assis 562 Perk 686 assis 562 Pern 236 assis 562 Perneck, Al. 376. 466 assis 467 Perninger 225 assis 562 Perneck, Al. 376. 466 assis 563 Perneck, Al. 376. 466 assis 564 Perninger 225 assis 565 Perneck, Al. 376. 466 assis 566 Perninger 225 assis 567 Persen 584. 604 assis 567 Persen 584. 604 assis 569 Persen 584 | lamele Rura   |             | Mellenherch          | 678         |
| lantoffel 527 Peltenberg, Al. 289 anzen 229 Pennenbeck 685 arc, Abt. 671. 676 Penfen 229 arc des Dames 681 Penzig 344 arbubiß 187 Penzing 440 aris en Arbenne 713 Pereira 696 arf, Dorf 686 Perg, Markt 484 - Al. 676 — Schloß 482 artschendorf 267 Pergen, Perrsch. 652 arz, Schl. 471 Peringer 225 as 562 Perk 686 asail 500 Pern 236 assail 500 Pern 236 assail 500 Pern 236 assail 500 Perneck, Al. 376. 466 assail 584 Pernegg 514 assail 467 Perninger 225 assail 562 Perneck, Al. 376. 466 assail 564 Perninger 225 assail 584 Pernegg 514 assail 584 Perninger 225 assail 562 Perneck, Al. 376. 466 assail 584 Pernegg 514 assail 584 Perninger 225 assail 562 Perneck, Al. 376. 466 assail 584 Pernegg 514 assail 584 Perninger 225 assail 584 Perninger 225 assail 584 Perninger 225 assail 584 Perninger 384. 664 assail 585 Persen 584. 664 assail 585 Persen 586 assail 585 Pe | Annocie       | 49¢ .       |                      |             |
| anzen 229 Pennenbeck 685 arc, Abt. 671. 676 Penfen 229 arc des Dames 681 Penzig 344 arbubis 187 Penzing 440 aris en Arbenne 713 Pereira 696 arf, Dorf 686 Perg, Markt 484 - Kl. 676 — Schloß 482 artschendorf 267 Pergen, Perrsch. 652 arz, Schl. 471 Peringer 225 as 562 Perk 686 asail 500 Pern 236 asfau 267 Perneck, Kl. 376. 466 asser Bald 467 Perninger 225 asser 562 Perneck, Kl. 376. 466 asser Bald 467 Perninger 225 asser 562 Perneck, Kl. 376. 466 asser Bald 467 Perninger 225 asser 562 Perneck, Kl. 376. 466 asser Bald 467 Perninger 225 asser 562 Pernsch. Schloß 479 asser 563 Ser Persen 584. 664 asser 564 Persen 584. 664 asser 565 Persen 584. 664 asser 566 Persen 584. 664 asser 567 Persen 584. 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             | Neltenhera. EL:      |             |
| arc, Abt. 671. 676 Penfen 229 arc des Dames 681 Penzig 344 ardubiß 187 Penzing 440 aris en Arbenne 713 Pereira 696 arf, Dorf 686 Perg, Markt 484 - Kl. 676 — Schloß 482 artschendorf 267 Pergen, Herrsch. 652 artschendorf 267 Pergen, Herrsch. 652 arz, Schl. 471 Peringer 225 as 562 Perk 686 asail 500 Pern 236 assis 562 Perk 686 asail 500 Pern 236 assis 562 Perneck, Kl. 376. 466 assis 584 Pernegg 514 assis 670 Perneck, Mahr. 284 assis 687 Perninger 225 assis 562 Pernsch, Mahr. 284 assis 687 Persinger 225 assis 687 Persinger 462 assis 689 Persinger 225 assis 689 Persinger 384. 664 assis 689 Persinger 384. 664 assis 689 Persing, Mahr. 284 assis 689 Persinger 384. 664 assis 689 Persinger 384. 686 assis 689 Persinger 384 assis 689 Persinger 384 assis 689 Persinger 384 assis 689 P |               |             | Mennenhed            | 686         |
| arc des Dames 681 Penzig 344 arbubih 187 Penzing 440 aris en Arbenne 713 Pereira 696 ark, Dorf 686 Perg, Markt 484 - Kl. 676 — Schloß 482 artschendorf 267 Pergen, Perrsch. 652 arz, Schl. 471 Peringer 225 as 562 Perk 686 asail 500 Pern 236 assass 562 Perk 686 asail 500 Pern 236 assass 562 Perk 586 asail 500 Pern 236 assass 562 Pern 236 assass 562 Pern 236 assass 562 Perneck, Kl. 376. 466 assass | are like 621  | 626         | <b>3</b> .           |             |
| arbubik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | are hed Dames | 681         |                      |             |
| aris en Arbenne 713 Pereira . 696 ark, Dorf 686 Perg, Markt 484 - Kl. 676 — Schloß 482 artschendorf 267 Pergen, Herrsch. 652 arz, Schl. 471 Peringer 225 as 562 Perk 686 asail 500 Pern 236 astan 267 Perneck, Kl. 376. 466 assaur Bald 467 Perninger 225 assaur Bald 467 Perninger 246 assaur Bald 469 Pernsch. Schloß 479 assaur Bald 469 Perschurg 462 assaur Bald 469 Perschurg 462 assaur Bald 600 Perschurg 463 assaur Bald 600 Perschurg 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             | Nenzina              |             |
| arf, Dorf 686 Perg, Markt 484 - Kl. 676 — Schloß 482 artschendorf 267 Pergen, Herrsch. 652 arz, Schl. 471 Peringer 225 as 562 Perk 686 asail 500 Pern 236 assail 267 Perneck, Kl. 376. 466 assail 267 Perninger 225 assail 262 Pernstein, Mahr. 284 assail 262 Pernstein, Schloß 479 assail 263 Persenburg 462 assail 260 Persting, Fl. 447 assail 260 Persting, Fl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             | Mereira              |             |
| - Rl. 676 — Schloß 482 artschendorf 267 Pergen, Herrsch. 652 arz, Schl. 471 Peringer 225 as 562 Perk 686 asail 500 Pern 236 assassassassassassassassassassassassass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 696         |                      |             |
| artschendorf 267 Pergen, herrsch. 652 arz, Schl. 471 Peringer 225 as 562 Perk 686 asail 500 Pern 236 assail 267 Perneck, Al. 376. 466 assail 267 Perninger 225 asserg 562 Pernstein, Wahr. 284 asser, Fl. 602 Destreich. Schloß 479 asserb 259 Persenburg 462 asserb 260 Persting, Fl. 447 asserb 203 Perse, Fl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             | - Chine              |             |
| arz, Schl. 471 Peringer 225 as 562 Perk 686 afail 500 Pern 236 affan 267 Perneck, Al. 376. 466 affan 584 Pernegg 514 affaner Bald 467 Perninger 225 afferg 562 Pernftein, Mahr. 284 affer, Fl. 602 — Destreich. Schloß 479 affenr 603. 657 Perfen 584. 604 atschlawig 259 Persenburg 462 afenauer Thal 600 Persting, Fl. 447 afew 203 Perfe, Fl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 267         |                      |             |
| as 562 Perk 686 afail 500 Pern 236 affan 267 Perneck, Al. 376. 466 affan 584 Pernegg 514 affaner Bald 467 Perninger 225 afferg 562 Pernftein, Mahr. 284 affer, Fl. 602 — Deftreich. Schloß 479 affeyr 603. 657 Perfen 584. 604 atschlawig 259 Persenburg 462 apenauer Thal 600 Persting, Fl. 447 apen 203 Perfe, Fl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | are Sal       |             |                      |             |
| afail 500 Pern 236 affan 267 Perneck, Al. 376. 466 affan 584 Pernegg 514 affaner Wald 467 Perninger 225 afferg 562 Pernftein, Mahr. 284 affer, Fl. 602 — Deftreich. Schloß 479 affeyr 603. 657 Perfen 584. 604 atfchlawig 259 Perfenburg 462 ahenauer Thal 600 Perfling, Fl. 447 ahem 203 Perfe, Fl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | <b>462</b>  |                      | 686         |
| affan 267 Perneck, Al. 376. 486 affan 584 Pernegg 514 affaner Bald 467 Perninger 225 afberg 562 Pernftein, Mahr. 284 affer, Fl. 602 — Deftreich. Schloß 479 affeyr 603. 657 Perfen 584. 604 atschlawig 259 Persenburg 462 ahenauer Thal 600 Persling, Fl. 447 ahem 203 Perfe, Fl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 500         |                      |             |
| affan 584 Pernegg 514 affaner Wald 467 Perninger 225 afberg 562 Pernftein, Mahr. 284 affer, Fl. 602 — Destreich. Schloß 479 affenr 603. 657 Perfen 584. 604 atschlawig 259 Persenburg 462 ahenauer Thal 600 Persting, Fl. 447 ahem 203 Perfe, Fl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 267         |                      | 456         |
| affaner Wald 467 Perninger 225 aßberg 562 Pernstein, Mahr. 284 asser, Fl. 602 — Destreich. Schloß 479 asserblawis 259 Persenburg 462 assenbure Thal 600 Persting, Fl. 447 asserb 203 Perse, Fl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | £84         | Merneaa              | 514         |
| aßberg 562 Pernftein, Måhr. 284 affer, Fl. 602 — Deftreich. Schloß 479 affeyr 603. 657 Perfen 584. 604 atschlawig 259 Persenburg 462 ahenauer Thal 600 Persling, Fl. 447 ahem 203 Perfe, Fl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | affaner Malb  | 467         | Herninger            | 225         |
| affer, Fl. 602 — Deftreich. Schloß 479<br>affenr 603. 657 Perfen 584. 604<br>atschlawis 259 Persenburs 462<br>ahenauer Thal 600 Persling, Fl. 447<br>ahew 203 Perfe, Fl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | akhera        | 562         | Vernftein, Mahr.     | 284         |
| affeyr. 603. 657 Perfen 584. 604 atschlawit 259 Persenburg 462 apenauer Thal 600 Perkling, Fl. 447 apew 203 Perse, Fl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             | - Deftreich, Schloff |             |
| atschlawit 259 Persenburg 462<br>apenauer Thal 600 Perssing, Fl. 447<br>apew 203 Perse, Fl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | affenr 603.   |             |                      |             |
| atenauer Thal 600 Perkling, Fl. 447<br>atem 203 Perfle, Fl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | atichlawis    |             |                      | 463         |
| apew 203 Perfte, Fl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             | Versling, M.         | •           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             | Verfte, Ri.          |             |
| 44101Clp: _ 245 20t10t09 0/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aulonis.      | 248         | Perwens              | 678         |
| ausram 283 Perwes 678. 759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ausram        | 283         |                      |             |
| ausbrany 283 Pefciera 585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             | Veschiera            |             |
| angen 220 Vetau 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | _           |                      | 502         |
| Bis Pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                      | \$100       |

| •                   |       |                       |             |
|---------------------|-------|-----------------------|-------------|
| Peteghem ,          | 738   | Philippeville .       | 755         |
| Petersburg, Sol.    | 220   | Pianza, Sumpf -       | 547         |
| Petersborf ,        | 436   | Picharschowit         | 293         |
| Petershapfen, Feft. | 646   | Piementel, Fort       | 696         |
| Petershann          | 340.  | Pientschisky          | 267         |
| Peterswald          | 232   | Piern, Berg           | 479         |
| Detran              | 274 . | — Fl.                 | 480         |
| Petreuse, &L        | 711   | Pieton, Dorf          | 759         |
| Petronel            | 440   | — F1.                 | 759         |
| Vetrow              | 244   | Pieve di Primer       | 612         |
| Vetrowes            | 295   | Pihrenstein, Schl.    | 482         |
| Petrowis, Koniginn  | 3r.   | Pilgram, Bohm. 136    |             |
| Kr.                 | 185   | Pillerfee, Mark       | 595         |
| - Rafownther Kr.    | 236   | — See                 | 595         |
| Petschan 128.       |       | Pillichsborf.         | 456         |
| Petschfau           | 192   | Pilling               | 476         |
| Pettau              | 502   | Pilnikan              | 185         |
| Pegfa               | 183   | Pilsen 136.           |             |
| Pegwar              | 192   | Pilsenet .            | 214         |
| Peutsch             | 289   | Pilsner Kreis         | 209         |
| Penrbach            | 473   | Pingga, Vorst.        | 500         |
| Pfaffendorf         | 340   | Pink, Fl.             | 500         |
| Ptaffenhofen        | 644   | Pirawart              | 456         |
| Pfaffenthal         | 712   | Pirhawart             | 432         |
| Pfaffstädten        | 444   | Pirkfeld              | 501         |
|                     | 415   | Pirs                  | 640         |
| Pfalz in Costanz    | 646   | Piset                 | 205         |
| Pfalgstädte !       | 78    | Pilino                | 5.62        |
| Pfanaberg .         | 501   | Pisling               | 293         |
| Pfannenberg, Schl.  | 615   | Piffet                | · 136       |
| Pfeffereberg        | 654   | Pitschen              | 562         |
| Pferricher Amt      | 640   | Pitten                | 441         |
| Haum .              | 606   | Pithem                | 739         |
|                     |       | Pigenburg, Comment    |             |
| Pforten 301. 346.   |       | Windshowe Dl Cammerns | y.<br>701   |
| MELLE               | 354   | Olivanhorf            | -           |
| Pfunds              | 600   | Nikendorf             | 449<br>Slaw |
|                     |       |                       |             |

| Man 21                 | '               | Makkushu Meutatan    |       |
|------------------------|-----------------|----------------------|-------|
|                        | <b>治</b> .<br>之 | Podhrady, Königinng  | )r    |
|                        |                 | Kr.                  | 185   |
|                        |                 | Podiebrad            | 183   |
| Manik 21               |                 | Podiebrader Kreis    | 237   |
| llaß, Al. 141. 23      | O               | Podiwin              | 282   |
| llassendaal, Fort 75   |                 | Podoly, Böhm.        | 192   |
| llatten 128. 137. 22   | 5               | — Måhr. 248.         | 267   |
| llat, Bechin. Rr. 20   | <b>'3</b>       | Podpethio            | 547   |
| - Saazer Kr. 22        |                 | Podrojch             | 339   |
| llagern 65             | 6               | Podstata             | 263   |
| lleiswabl 23           | 2               | Podskalsky Wein      | 227   |
| eiswedel 23            | 2               | Podziatek            | 297   |
| leß, Böhm. 136. 18     | I               | Podlarn              | 446   |
| – Schwäb. 64           | .2              | Pochkall             | 464   |
| letarje 55             | 6               | Pollander, Vorstadt  | 548   |
| letriard 55            | 6               | Polland, Fi.         | 549   |
| 1eb 56                 | 9               | Pollau, Kl. 493.     | 50I   |
| lenburg 52             | 5               | — Markt              | 501   |
| lenstadt 22            | 4               | Poltenberg, Rl. 245. | 289   |
| lima, Fl. 60           | 2               | — Marktflecken       | 289   |
| ludenz, Graffc. 61     | 7               | Posenbeug            | 462   |
| - Stadt 61             | 7               | Pöyleinstorf         | 415   |
| lumenau 259. 26        |                 | Poenel               | 698   |
| lumlow 26              |                 | Pohla                | 333   |
| unsegem 69             | 7               | Pohorschelik         | 273   |
| jenek 210. 21          | 4               | Pohorfeles           | 173   |
| zensto 20              | 9               | Pohorlik             | 286   |
| an' 21                 | 0               | Poig, Bg.            | 557   |
| ina 21                 |                 | — FI.                | 557   |
| ciflies 45             | 6               | Poilvache            | 767   |
| dberjach, Schl. 55     | 9               | Poisdorf             | 452   |
| odbrdsto 23            | 7 🕮             | Pokonowi <b>k</b>    | 296   |
| destarie von Reif 65   | <b>o</b> : '    | Pofrat -             | 226   |
| odrejate 55            | 5               | Polder van Wilmerdo  |       |
| destarie von Trient 65 | o ·             | en Orderen           | 696   |
| dhorfan 22             | <b>1</b> 0      |                      | 274   |
| dhrady, Chrudim.Ar.    |                 | Polhaim, Schloß      | 469   |
| 1\$                    |                 | Politschka 137.      |       |
|                        |                 |                      | Jolis |

| Polis, Königinngr. K   | tr.         | Prachatik.      | 206          |
|------------------------|-------------|-----------------|--------------|
|                        | 185         | Prachenfto      | 203          |
| - Leutmeriger Rr.      | 232         | Prachiner Kreif | 205          |
| <b>Bollehrad</b>       | 285         | Prachno, Sol.   | 205          |
| Polna                  | 198         | Prasberg        | 508          |
| Polsena                | 333         | Prag            | 136. 19      |
| Polsnika               | 333         | Prakschis       | 273          |
| Posseran 504.          | 656         | Pralis          | 181          |
| Poltar, Sumpf          | 547         | Prandect, Sol   | 485          |
| Polupin                | 296         | Prandorf        | . 485        |
| Pomeifi                | 220         | Prank, Schl.    | 512          |
| Pontafel               | 527         | Pranzol, Sol.   | 654          |
| le Pont d'Ope          | 716         | Prat            | 584          |
| Ponteba                | 1527        | Prater ben Wiel | <b>4</b> 428 |
| Poperingen 745.        |             | Pras            | 712          |
| Popowis                | 180         | Prawlan         | 281          |
| Poppelin               | 296         | Prat            | 583          |
| Porzifcht, das verbrat |             | Preding         | 505          |
| te                     | 215         | Preluka, Haf.   | 564          |
| Posorie                | 284         | Prem            | - 559        |
| Postelberg "           | 220         | Prerau          | 267          |
| Postfowis              | 262         | Prerauer Kreis  | 263          |
| Postoina               | <b>5</b> 59 | — Viertel       | `262         |
| Postoloprty            | 220         | Preschen        | 353          |
| Posiwik                | 335         | Presis, Sol.    | 607          |
| Potendorf, Soll.       | 485         | Prefinis        | 128. 137     |
| Potschafen             | 200.        | Presnis         | 218          |
| Potschatek             | 200         | Prewald -       | 560          |
| Potschatty             | 200         | Prezina, Fl.    | . 552        |
| Pottendorf             | 441         | Priedal `       | 203          |
| Pottenstein, Bohm.     | 183         | Priel, Bg.      | 369          |
| - Deftreich.           | 441         | Priesen         | 35           |
| Poucque *              | 739         | Prietip         | 333          |
| Pouderle               | 698         | Primiero        | 613          |
| Pourle                 | 698         | Primör          | 584. 613     |
| Powna                  | 236         | •               | 504. 613     |
| Pont                   | 537         | Primolan        |              |
| Popforf                | 456         | Prinn, Fl.      | 643          |
|                        |             | •               | Priv         |

| ringenhof in Brug | ge.  | Puchs              | 512                |
|-------------------|------|--------------------|--------------------|
| 733•              | 743  | Puecham .          | 470                |
| rifen             | 230  | Puechberg, Schl.   | 475                |
| rissen            | 220  | Puelendorf         | 452                |
| rodlig            | 260  | , Pürglis          | 235                |
| ronowitsch        | 551  | Villenbera         | 456                |
| roßetich .        | 188  | Püsterthal .       | 655                |
| rostiegom         | 260  | Pulgaren, Bertich. | 468                |
| roftmeri&         | 290  |                    | 486                |
| rofinis           | 260  | Puflik             | 296                |
| rotivin           | 208  | Pulis .            | 293                |
| rschestawelk.     | 268  | <i>Yulfa</i>       | 454                |
| richescholup      | 273  | — Fluß `           | 454                |
| rschilep          | 273  | Vulkau             | 452                |
| rferow            | 267  | Pulsniß, Fl. Bohm. | 133                |
| rsibislaw         | 190  | — - Laußn.         | 302                |
| irtischis         | 239  | - Stadt            | 333                |
| ruffen            | 220  | Bulft, Commenth.   | 5 <sup>2</sup> 7 ' |
| lruim, Fl.        | 708  | Pupping, Kl.       | 474                |
| rumberg '         | 599  | Purnis             | 296                |
| rumershofen       | 213  | Purschwis          | 335                |
| runecten          | 654  | Puschwiß           | 219                |
| enfimmiß          | 268. | Pufferia, la       | 608                |
| rugendorf         | 461  | Pusterthal 583.    | 608                |
| rzebanifliß       | 208  | Pustomerz          | 287                |
| rzediis           | 228  | Pustumirtsch       | 287                |
| iczelautsch -     | 187  | Putten             | 699                |
| lrzeschtiß        | 214  | Pugleinftorf       | 481                |
| lezibor, Böhm.    | 175  | Pormont            | 23                 |
| – Mähr.           | 265  | Pprn, Bg. 479.     | 532                |
| rzibram, Marktft. | 192  | — Fluß             | 480                |
| - Stadt 130, 137. |      | Ppfceli            | 196                |
| rzidal -          | 203  |                    |                    |
| rzinda            | 215  | <b>Q.</b>          |                    |
| rzymiśł           | 190  | Qualfowis          | 293                |
| thu i             | 260  | Quarebbe           | 686                |
| uchaim 470.       | 471  | Quaffit            | 273                |
| ифат              | 473  | Quattri Vicariati  | 650                |
|                   |      |                    | neis,              |
|                   |      |                    |                    |

| Rengereborf, Gorli    | <b>ķ.</b>     | Riol 634               |
|-----------------------|---------------|------------------------|
| Яr.                   | 340           | Riß, Amt dieß und jen  |
| Reninsart, Rl.        | 689           | feits der 641          |
| Rennersdorf           | 341           | — FL 641               |
| Rentscher Wein        | 604           | Rift 738               |
| Rennweg, Vorff.       | 427           | Rickan, Böhm. 19       |
| Reschersee            | 600           | — Mähr. 24             |
| Retenberg             | <i>5</i> 97 · | Riva 650               |
| Rettenberg            | 597           | Riviern 690            |
| Rep                   | 452           | la Rocca, Schl. 650    |
|                       | -645          | · la Roche 711. 716    |
| Reves                 | 688           | la Rochie 79           |
| Revo                  | 651           | Rocheem 681            |
| Rhātia                | 587           | Rochefort, Graffd. 716 |
| Rhein, Il.            | 12            | 74                     |
|                       | 492           | - Stadt 711. 71        |
| Rheinfelden, Berrfe   |               | Rocete 713             |
| 620.                  |               | Rohitsch 491. 59       |
| — Stadt 620.          |               | Rodank 607             |
|                       | 630           |                        |
| Rheinthal             | 629           | Rode le Duc 700        |
| Rheinviertel bas ober |               | Rodenegg 607           |
| Ribenza               | <b>555</b>    | Rodenhunsen 733        |
| Richel                | 706           | Rodt, Commenth. 720    |
| Richnow               | 203           | - Maperev 713          |
| Ried                  | 657           | Romerstadt 260         |
| Riedan                | 473           | Roer, Fl. 13. 74       |
| Riederstorf           | 484           | Roerdorp 706           |
| Riedlingen            | 643           | Roermonde 670.723.74   |
| Rieg                  | 558           | Roschit. 49            |
| Rieggerspurg          | 501           | Rotelstein 49          |
| Rien                  | 696           | Nog 452. 40            |
| Rienz, Fl.            | 653           | Roeuly 191             |
| Riefengebirge         | 125           | Rofen 600              |
| Rieg                  | 508           | Rofenthal 599          |
| Riemnis               | 268           | Rofnersee 59           |
| Rinfing               | 555           | Rogendorf, Col. 464466 |
|                       |               | Robitst 506. 508       |
| Ringempeiler          | 640           | The Atting             |
| •                     |               | ٠, هانيه               |

| 1                |       |                     | • 1   |
|------------------|-------|---------------------|-------|
| ohnsperg         | -645  | Rosenau, Defireich. | 465   |
| ohrau            | 441   | Rofenberg, Bohm.    | 200   |
| ohrbach 284.     | 285   | - Destreich.        | 465   |
| oitla            | 506   | Rosenberger Teich   | 197.  |
| ofetnis, Bohm.   | 184   |                     | 199   |
| Mähr.            | 248   | Roseneck, Schl.     | 559   |
| Pradifc. Kr. 🔍   | 273   | Rosenhof            | 555   |
| Prerau. Kr.      | 268   | Rosenthal, Bohm. 2  | 30=   |
| Znopin. Kr.      | 293   | chiner Ar.          | 203   |
| fizan            | 136   | — Prachin. Kr.      | 208   |
| fytnik           | 184   | - Leutmeris. Ar.    | 231   |
| fytschany        | 211   | — Lausis.           | 331   |
| intzan           | 211.  | Resinital           | 208   |
| lduc 704.        | 700   | Rosner, Bg.         | 582   |
| llet             | 722   | Rokak               | 449   |
| maniche Laud     | 669   | Rossau, Vorst.      | 424   |
| ngenkod          | 129   | Roßberg             | 48I   |
| ngy              | 748   | Roffelaere 744.     | 745   |
| nov, Bungl. Rr.  | 177   | Robib, Böhm. Schl.  | 188   |
| Tschast. Kr.     | 192   | — Mähr.             | 285   |
| seberg .         | 215   | - Destreich.        | 449   |
| nse              | 737   | Rosmald             | 268 . |
| i fe <b>it</b>   | 670   | Roswald             | 268   |
|                  | 689   | Rotenburg am Necka  | r 643 |
| de               | 689   | — Tyrol.            | 596   |
| = Kloster        | 686   | Roth, Fl.           | 641   |
| Bbeete           | 739   | Rothenacker         | 647   |
| Roofen, Abten    | 735-  | Rothenbach          | 465   |
| sendael, Abtep   | 691   | Rothenburg          | 340   |
| ft               | 682   | Rothenhaus          | 220   |
| ba <b>ch</b>     | 481   | Roth = Martinkan    | 292   |
| ina, FL          | 600   | Rothölhütten        | 261   |
| Þig              | 293   | Roth Rzetschit      | 303   |
| dialowi <b>z</b> | 177 - | Rothwaffer          | 344   |
| lborf.           | 451   | Rotfelaer           | 682   |
| Rosen, Abten     | 735   | Rottel, Fl.         | 481   |
| nau, Mähr.       | 265.  | Rottenburg          | 596   |
| 266,             | 267   | Mottenfel\$         | 511   |
| Ch. 7 %.         |       | G g g               | Rop   |
| _                |       |                     |       |

|                    | _     |                       |
|--------------------|-------|-----------------------|
| Rottenmann 493.    | 510   | Rutschefort ' 71      |
| Rottenmanner Taur  | n 510 | Runslede 73           |
| Did son son        | 681   | Ruzing, Schl. 5       |
| Rot=Besselli       | 184   | Rychemburg 18         |
| Rotzinfa.          | 285   | Myen %                |
| Roultees           | 745   | Ryenz, Fl.            |
| Roule              | 757   | Rymiarow 26           |
| Roußelaar          | 745   | Rymenant 69           |
| Roveredo           | , 611 | Ruffel 73             |
| Rovereith          | 611   | Rzechlowit 2          |
| Nowensto .         | 178   | Rzetschit 2           |
| Richifowis         | 268   | Rzifowiz ( 2          |
| Rsetschkowik       | 285   | <b>©.</b>             |
| Rstschann          | 196   | S. Achtenrode 6       |
| Rubempré           | 686   | — Adrian, Abten 7     |
| Ruchowan           | 290   | — Andra 449. 4        |
| Rudig -            | 220   | vor dem Hagen         |
| Rudniş             | 235   | thal 4                |
| Rudolphstadt129.19 | 7.204 | — Andrea, Kl. 7       |
| Rudolphewerth 537  | - 553 | — Andree 5            |
| Ruhland            | 333   | — Andre an der Trak   |
| Ruhlandische Kreis | 333   | fen 3                 |
| Rulhand            | 722   | — André, Limb. 7      |
| Rulland 🗎          | 722   | - Annaberg 368. 4     |
| Rum=Berg           | 532   | - Unnen, Rl. 2        |
| Rumburg '          | 232   | - Untoine, Baft. 7    |
| Rume               | 748   | - Benigne, Rl. 2      |
| Rumes              | 746   | — Bernard, Abt. 693.6 |
| Rumpst             | 698   | — Bernhard, Braban    |
| Rundfal, Fl.       | 467   | Abten 6               |
| Rune, Rl.          | 505   | — — Deffreich. Rl. 4  |
| Runzen = Moos      | 476   | - Bertin, Abten 7     |
| Rupau              | 215   | — Blaffi, Abten 61    |
| Rupel, 31. 669.    |       | 6                     |
| Rupelmonde         | 741   | — Catharina, Kl. 2    |
| Ruppersborf        | 341   | — Clare, Rl. 254-2    |
| Ruprechtshofen     | 449   | — Corona 2            |
| Rusbach, Fl.       | 454   | — Eroce 5             |
| <b>-</b>           |       | G, Ere                |

| Croir 569. Denis, Abten, Ben-                                           | S. Johann, Insel 240                        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Denis, Abten, Ben=                                                      | - in her Unfel                              |
| neg. 754. 757. 759                                                      | Abten 141                                   |
| Denns, Fland. 734                                                       | Johannes unter dem                          |
| Dorothea 376                                                            | Felsen, Rl. 141                             |
| neg. 754. 757. 759<br>Denns, Fland. 734<br>Dorothea 376<br>Ermachor 528 | — Johannis, Krain. 558                      |
| Felin, Abten 757                                                        | — Joseph 505                                |
| Felin, Abten 757<br>Fiacre, Bast. 764                                   | - Jurgen auf bem                            |
| Florian, Kl. 376. 479                                                   | Schmarzwalde 622                            |
| — Marft, Deftr. 478<br>— Steperm. 503                                   | — Katrine Waver 691                         |
| Steperm. 503                                                            | — Cambert 687                               |
| Fulien,Abten 754.757                                                    | — Lamprecht 492. 511<br>— Landelin, Bad 626 |
| Gallen 513                                                              | - gandelin, Bad 626                         |
| Geertrunden Meche=                                                      | — Leger 748                                 |
| n 685                                                                   | — Leonhard, Karnth. 525                     |
| Georgen am Leng=                                                        | - Destreich. 484                            |
| e 526                                                                   | — — im Forst 444.449                        |
| Georgenberg, Rl. 597                                                    | Stenerm. 303                                |
| Feorgenfeld 234                                                         | — — Vorstadt 499                            |
| Beorgen im Sand-                                                        | - Lorenz, Bg. 507.517.                      |
| fe 523<br>— Commenth. 656                                               |                                             |
| — Commenth. 656                                                         | - Lorenzen 609                              |
| - Steperm. 507                                                          | - Lorenz im Gottes:                         |
| Berard, Abt. 761. 766                                                   | thal, Kl. 451                               |
| Bermain in Mons                                                         | - Mard, Flandr. 746                         |
| 754- 756                                                                | — Euremb. 714                               |
| Bhistain 754. 757                                                       | - Maria Magdatena,                          |
| ALLE UXS                                                                | Sohle 557                                   |
| belena, Bg. 527                                                         | — inferiore 580                             |
| ubert, Abten 722                                                        | - Marie, Berrich. 721                       |
| acob am Meer,                                                           | — — Schanze 741                             |
| ten 564                                                                 | —— Waver 699                                |
| vachimsthal 128.                                                        | - Marien am Gee 563                         |
| örgen, 471.484.                                                         | — Martin 746                                |
| örgenberg, Kl. 587                                                      | — Maximin, <b>116t.</b> 708                 |
| 597                                                                     | — Medard 714                                |
| oest ter Haegen 685                                                     | - Mergen 626                                |
| ohann, Dorf 616                                                         | — Michaelsfloster 278                       |
| ,                                                                       | <b>G 5 9</b> 2 <b>S.</b> Mis                |

| Sitt                                                                                                          | 41.444                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 6. Michael, Defir. 465                                                                                        | S. Philippe, Brab.                      |
| - Probsten 587. 605                                                                                           | Fort 696                                |
| - 4ntwerp. 693.695                                                                                            | Sort 560 Standr. Fort 735               |
| - Michaelsburg 608                                                                                            | — Polten 376. 49                        |
| - Michel, Brab. Abt. 671                                                                                      | — Procopius 4                           |
| — — Iprol. Dorf 604                                                                                           | - Remy=Geft h                           |
| - Riclas, Steperm. 556                                                                                        | Ruprecht p                              |
| —— Flandr. 741                                                                                                | — Gebastianberg 21                      |
| — Rianor. 741 — Ricosas 11 — Rifsas 141 — Rifosa 484 — Omer 729 — Oswalb 485 — Baternian 528 — Plans. Pl. 526 | - Gerf, Dorf 5                          |
| — Riflas 141                                                                                                  | —— Schl. 558.5                          |
| - Nifola 484                                                                                                  | - Gervio, Schl. &                       |
| — Omer 729                                                                                                    | — Thomas 245.27                         |
| - Demaid 485                                                                                                  | — Trutpert 619.61                       |
| — Paternian 528                                                                                               | — Ulrich, Tyrol. 59                     |
| — Paul, Al. 526<br>— Pauls 604<br>— Peter, Abten 617                                                          | Wien, Vorft.                            |
| - Pauls 604                                                                                                   | - Ulrichsberg 517.97<br>- Ulrixkapetle  |
| - Peter, Adten 617                                                                                            | — Hirixrapeue o                         |
| Breisg. 619. 625                                                                                              | - Beit am Pflaum g                      |
| —— Karnth. 517                                                                                                | - — Derg 527. 51                        |
| - Decan in Bu-                                                                                                | Karnth. 5                               |
| diffin 314. 315. 329                                                                                          | Deftreich. 4                            |
| —— in der Au 449                                                                                              | - auf dem Pragir                        |
| Abten in Flans                                                                                                | Schf. 1                                 |
| bern 733. 734<br>— Defireich. 481                                                                             | —— Sol. 4                               |
| —— Deitreich. 481                                                                                             | - Beith, Krain. 57                      |
| Zornadi 448                                                                                                   | 556. 5                                  |
| ~ im Walde 563                                                                                                | - Beitsberg                             |
| — bey Pludenz, Kl.                                                                                            | - Birgilienberg, Al.                    |
| —— Jette 690                                                                                                  | — Bit, Luremb. 711.79<br>— Deftreich. # |
| Mason Mont Mars                                                                                               | - Deprein                               |
| — Peter Pani, Prob-                                                                                           | - Waudru 754 1                          |
| sten 141                                                                                                      | — Willebrurds Velle                     |
| — Petersberg, Geld. 724                                                                                       | - Wolfgang 4                            |
| —— Eprol. 599                                                                                                 |                                         |
| —— Eprol. 599<br>— Peters 706                                                                                 | — Wolfganger See 4 Saale, Al. 14        |
|                                                                                                               | Saale, Fl. 14.19 Saalermood P           |
| - Aroksten                                                                                                    | Confest day was the                     |
| —— Couegium. 277<br>—— Probstey 277                                                                           | Saalfeld, Geg. \$22. 5                  |
|                                                                                                               | <b>₩</b>                                |

## . Register.

| ian, Fl.                | 507        | Galurn.            | 605               |
|-------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| iar, Kl. 343            |            | Salzburg           | 235               |
| Martiff.                | 286        | Salzinne, Abten    | 767               |
| Stadt                   | 285        | Sambre, Bl. 753    |                   |
| ay 136                  | 5, 217     | Samofty            | 208               |
| ager Rr.                | 216        | Samson             | 767               |
| blat                    | 208        | Sandau, Lentmeris. |                   |
| brieb                   | 257        |                    | 233               |
| cco                     | 611        | - Piloner Rreis    | 215               |
| ch sendurg              | 528        | Sandhofen          | 698               |
| chfenfelg               | 508        | Sandishovet        | 751               |
| psenfels                | 509        | Sandweiller        | 711.              |
| fa                      | 196        | Sanson             | 767               |
| ref                     | 202        | Samvliet           | 696               |
|                         | 293<br>185 | Sarblingfieln 365  |                   |
| 000                     | 105        | Sarca, Fl. 585.61  | . 403<br>1. 668 ` |
| )en<br>Kacken Oleman el | 653        | Sana Gi            | 715               |
| hfischer Zinnwal        | 10-233     | Sare, Fl.          | 608               |
| denhofen                | 508        | Sarenthal .        | 608               |
| i, <b>€</b> 1.          | 506        | Sarenthein         | 600<br>600        |
| iğ                      | 340        | Sarnonico          | 651               |
| negt                    | 509        | Sars               | 75                |
| chen .                  | 328        | Sart les Moines, P | rior.             |
| einsbach                | `481       |                    | 767               |
| that                    | 657        | Sas van Gent       | 733               |
| fenect                  | 464        | Sasawa, Fl.        | 189               |
| senstein, Kl.           | 451        | Safleben .         | 358               |
| elaere                  | 734        | Satalis            | 196               |
| tiugen .                | 695        | Sakta              | 183               |
| an -                    | 208        | Sau, Fl. 491       |                   |
| 10                      | 354        | Sauerbrunn         | 226               |
| nau                     | 441        | Saulgau            | 643               |
| rn                      | 654        | Saulgen .          | 643               |
| n\$.                    | 662        | Saure, Fl.         | 714               |
| saft .                  | 351        | Sauraffel, Bg.     | 366               |
| ver, Fl.                | go I       | - Alippe           | 479               |
| 1, Graffc. 711          | 1. 719.    | Sautis             | 192               |
| tansforf.               | 432        | Sava               | 551               |
| ersborf                 | 415        | Save, Bl.          | 534               |
|                         | - T        | 6583               | · Gas             |
|                         | . •        |                    |                   |

|                                         |              | . •              | 1        |
|-----------------------------------------|--------------|------------------|----------|
| Saveltem                                | 686          | Schenberg        | 643      |
| Saventhem                               | 686          | Schenegg         | 608      |
| Savione                                 | 653          | Schenkafeld      | 485      |
| Savre, Fl.                              | 708          | Schenfendober    | 353      |
| Sazawa, Fl.                             | 190          | Schenkendorf :   | 346. 353 |
| - Markt                                 | 196          | Schenna          | 607      |
| Scarpe, Fl. 727.                        |              | Schennewerd, J   | M. M     |
| Schadenweiler                           | 642          | Schental '       | 215      |
| ©фåffa                                  | 290          | Scheppach        | 631      |
| Schärfenberg, Schl.                     | 556          | Scherau          | 215      |
| Schaerpenberg, Bg.                      | 737          | Scherawit        | 271      |
| Schärnstein, Schl.                      | 478          | Scherloschin     | 212      |
| Schaesberg .                            | 705          | Scherpenhenvel   | 682      |
| Schaidtwien .                           | 441          | Schenkafeld      | 485      |
| Schallenberg, Schl.                     | 480          | Scheut           | 68       |
| Schambach                               | 180          | Scheutvelt       | · 68     |
| Schamers                                | 204          | Schiblo          | 352.35   |
| Scharbilligbrouc                        | 722          | Schildberg       | 256      |
| Scharditschfa                           | 286          | Schilde          | 696      |
| Scharebeeck                             | 685          | Schildern        | 465      |
| Scharffeneck, Berric                    | <b>).</b>    | Shiltach, Fl.    | · 643    |
| 439-                                    |              | Schilter         | 、 290    |
| Scharnis                                | 598          | Schin            | 705      |
| Scharten .                              | 472          | Schindelbacher!  |          |
| Schattau .                              | 291          | Schinnen         | 705      |
| Shaplar                                 | 182          | Schinvelt        | 705      |
| Schaumberg, Graff                       | ф.           | Schipfa, Fl.     | 21       |
|                                         | 474          | Schiplaken, Sch  |          |
| Schaumburg, Graff                       |              | Schirgismalda    | 330      |
| . 30                                    | 474          | Schischelit      | 18       |
| Schebrat                                | 239          | Schkofialoka     | . 54     |
| Scheffingen                             | 627          | Schlackenwald    | 128.23   |
| Cheibs .                                | 449          | Echlackenwerth . | 218      |
| Schelbe, &1. 669. 727                   |              | Schlädming       | 513      |
| Schelesnife                             | <b>544</b> - | Schlaggenwerth   | 137      |
| Scheletau Schalelinaan                  | 297          | Splatan          | 268      |
| Schelflingen                            | 646          | Schlan Schlan    | 127      |
| Scheneben                               | 743          | Schlanders       | 601.657  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              |                  | Solar    |

| landers, Commenth.            | Schönborn, öffr. Schi. 457                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 602. 657                      | Schönbrunn, Laufit. 342                                            |
| langenbad 22                  | - Destr. Schloß 431                                                |
| ilappaniß 279                 | Schönbühel 450                                                     |
| latten . 268                  | Schöndorf 342                                                      |
| ileby 193                     | Schoneck 608                                                       |
| ileiffa . 339                 | Schönfeld, Böhm. 128.                                              |
| lichem, Fl. 642               | 137. 225                                                           |
| lierbach, Rl. 376.            | — Kanky. 357                                                       |
| <b>47</b> 7• <b>4</b> 79      | Schönhof, Schl. 221                                                |
| logi, Ki. 376. 480            | Schönlinde 233                                                     |
| logiofi 457                   | Schönpaß 569                                                       |
| lufenau 233                   | Schönstein, Mahr. 248.                                             |
| luschowis 272                 | 268                                                                |
| möllen 333                    | — Stenerm. 508                                                     |
| morfa 329                     | Schönthal, Böhm. 215                                               |
| nalls, Karth. 601             | <b>Sch</b> őps, Fi. 302.                                           |
| Thal 601                      | Schörfling 473                                                     |
| nalser, Bg. 582               | Schonberg, Bg. 606                                                 |
| neeberg, Krain. 547           | Schoorisse 736. 737                                                |
| Destreich. Bg. 366            | Schooten 698                                                       |
| Throl. 584                    | Schoften, jum, in Bien 376                                         |
| neekuppe 227                  | Schotten Viertel 423                                               |
| odwien 441                    | Schottwien 441                                                     |
| ockl, Bg. 491. 500            | Schramberg 643                                                     |
| ibles 221                     | Schrattenberg 512                                                  |
| dnau, Bohm. 230               | Schrattenthal 453                                                  |
| Lausiß. 331                   | Schreckenstein, Schl. 233                                          |
| Destreich. 438. 441           | Schreibersdorf 300. 342                                            |
| dnbach, Bohm. 128             | Schrems 465                                                        |
| 225                           | 'Schrime 617                                                       |
| Laufis. 332                   | Schröttenberg 453                                                  |
| onberg, Krain. 556            | Schrosenstein, Schl. 600                                           |
| Lausis. 302. 342              | Schüttenhofen 136. 205                                             |
| Mähr. 248. 261                | Schüttringen 711 Schumberg 244. 261 Schumbergt 556 Schurz 184 Shuf |
| Destreich. 465<br>Schmäb. 642 | Schumberg 244. 261                                                 |
|                               | Schumbergk 556<br>Schurz 184                                       |
| önborn, Laufig. 351           | Shi 4 Shu                                                          |
|                               | <b>♥ 5 5 4 ♥</b> ₩₩₽                                               |

| Schussen, Fl. 639        | Sowerbtberg 48           |
|--------------------------|--------------------------|
| Schutteren 619. 625      | Schwerte 337             |
| Sontterhofen 134         | Schwichan 21             |
| Schwaben, Landvogten     | Sowbone, Fl. 43          |
| 630. 636                 | Scies 76                 |
| Sowabenia 261            | Sclapen 17               |
| Schwaben 233             | Gebaftiausberg 128. 17   |
| Schwadorf 441            | - 31                     |
| Sowabifch = Deftreich    | Geben 65                 |
| 618, 620                 | Gebenfiein 44            |
| Schwächa, Fl. 442        | Geblis, AL 18            |
| Schwächat 442            | Gechsftabte. in ber gan- |
| Schwalbach 22            | HG 31                    |
| Schwallenbach 465        |                          |
| Schwanastatt 470         |                          |
| Schwankerg 504           |                          |
| Schwannestadt 470        | Gedingen, Stift 6        |
| Schwartschama, Fl. 276   | 627. 6                   |
| Schwarza, Fl. 284        | - Stadt 620. 62          |
| Schwarzach 616, 643      | Gedlet, Bohm. Rl. 19     |
| Schwarzau, Fl. 284       |                          |
| Schwarzbach, Kl. 625     | <b>Ar.</b> 239. 2        |
| Schwarze Elffer, Fl. 303 | —— — Prachin.Kr.         |
| Schwarze Biertel 482     | 2                        |
| — Waffer 302             | Sedlis, Dorf 132, 2      |
| — Biefe 446              | — Kioster 1.             |
| Schwarzenbach 442        | - Martiff. Bechin,       |
| Schwarzenberg 620.623.   | Rr. 2                    |
| Schwarz Rosteles 195     | — — Königinngr.Kr.       |
| Schwarzwald 9. 618       | , 1                      |
| Schwarzwasser 303        | — — Prachin. Kr. 2       |
| Schwaß, Bohm. 128        | Sedinis :                |
| Schwaj, Schi.Bihm. 233   | Stolo                    |
| — Eprol. 584. 596        | Gedijan 13               |
| Schweich 712             | See, Abernfte            |
| Schweigers 465           | A/ £                     |
| Schweinig 204            | - Ollhandes              |
| Schwepnik 329            | A4                       |
| ~                        | Accretice .              |

### Megifter.

|                |            | الأرام في المستر المستر |             |
|----------------|------------|-------------------------|-------------|
| ee, Blaco      | 179        | See, Wocheiner          | 534         |
| Bodensee       | 18         | - Wordtse               | 517         |
| Bregenzer      | 18         | — Bolfganger            | 473         |
| Caldonaticher  | 652        | — Zeuerice              | 646-        |
| Chiemfee       | 18         | - Zepitscher            | 563         |
| Cirfniper - 1  | 8. 534     | See, Dorf               | 340         |
| Dummerfee .    | 18         | Geeberg                 | 227         |
| Båcterfee      | 517        | Seeburger : See         | 18          |
| Seldeffer      | <b>534</b> | Geefeld                 | <i>5</i> 99 |
| Forchtenfee    | 537        | Seehof                  | 227         |
| Frauenfee      | 552        | Geeland                 | 66 t        |
| Frische Haff   | 18         | Seefiati                | 220         |
| di Garda       | 585        | Geevenborren, Rl.       | 689         |
| Gardsee        | 585        | Geeberghem              | 734         |
| Gefalzene      | 18         | Gegonjano               | 651         |
| Snunderfee 46  |            | Gegunjan                | 65 t        |
| Große Saff     | 7. 18      | Seibersborf             | 442         |
| Grunbelfee     | 371        | Seibenberg 314          | · 339       |
| Sallflatter    | 371        | Geidschiß               | 221         |
| Jorer          | 612        | Seiff : Dennersborf     | 345         |
| Kleine Daff    | 18         | Seifenburg              | 554         |
| Rofiniger      | 18.        | Seiffenberg             | 554         |
| Lengfee        | 526        | Seiffenftein, St. 370   |             |
| Mansee         | 37£        | Seitendorf .            | 339         |
| Milstädtersee  | - 517      | Seitenftetten, Rl.      | 376.        |
| Monsee         | 472        | 450.                    | 45 I        |
| Rordsee        | 18         | Beittenftabten, Ri.     | 451         |
| Offiamerfee?   | 517        | Seis, Karth.            | 509         |
| DRifee         | , 18       | Selain, Probst.         | 761         |
| Pillersee      | 595        | Gelange                 | 712         |
| Restherfee     | 600        | Selan, Kl. 141.         |             |
| Rofnersee      | <b>599</b> | Gelle, Bl.              | 753         |
| Seeburger      | 18         | Gelleg                  | 688         |
| Suse           | 18         | Gellowis                | 286         |
| Transerfee 371 | 1, 469     | Gellrain                | 583         |
| Untersee       | 645        | Selters                 | 22          |
| Belbefer       | 552        | Seitschan               | 238         |
| Beifenfes      | 517        | Gely, Karth.            | _507.       |
|                | •          | Medic                   | Sem=        |

| Sembriach            | 501         | 's Sertogen = Eplant,    |
|----------------------|-------------|--------------------------|
| Gemering, Bg.        | 366         | <b>S</b> 21. 68          |
| Gemilam .            | 185         | 3' Hertoginnendael 6     |
| Semile .             | 177         | Shinin 50                |
|                      | 177         | Shumberg 54              |
| Gemmering, Bg.441    | .514        | Sichen 6                 |
| Semois, Fl. 708.     | 712         | Sicfizen 6               |
| Geneffe              | 688         | Giblowochits 21          |
| Genftenberg, Bohm.   | 184         | Sigeburg 4               |
| — Laufis.            | 301         |                          |
| - Destreich. 465.    | 466         | Gieghards 4              |
| Genne, 3l. 669. 683. | 688         | Sierendorf. 49           |
| Gennes               | 688         | Sierning 40              |
| Genouiat 234.        |             | Sigmaringen, Grafic.     |
| Genofaty             | 193         | 6#                       |
| Gewichaf             | 193         | Sikowez 24               |
| Senoschat            | 204         | Gilberberg . 201         |
| Genosetich 559.      | 579         | Si!!, Fl. 5H             |
| Genosezsche -        | <i>55</i> 9 | Gillebecke 74            |
| Sense '              | 340         | Sillian 610              |
| Geroup               | 688         | Silly 759                |
| Gerowis              | 204         | Gilz 59                  |
| Gervola              | 580         | Gimpelvelt 70            |
| Serwantermanns       | 748         | Singen, Berrich. 63      |
| Gesewiß              | 189         | Singeneck, Schl. 46      |
| Setsch'              | 188         | Sion, Abten 14           |
| Setschemis           | 189         | Sitizena, Kl. 55         |
| Gevenbergen          | 698         | Sittich, Rl. 537. 547.55 |
| Serten 583.          | 610         | Sittig, Kl 55            |
| Senda 333.           | 334.        | Sfal 18                  |
| Seydenberg:          | 339         | Stalit, Kaurzim, Kr. 19  |
| Seydschik            | 132         | - Königinugr. Kr. 18     |
| Genfriedeberg        | 635         | Sfalika 248. 29          |
| Se>mobo              | 198         | Sfalik, Kl. 14           |
|                      |             | Stalikschka 261. 26      |
| 's Grafen = Wefel    | 698         | Sfalizfa 24              |
| 's Bertogendael, Al  |             | Sfutsch 18               |
|                      | 676         | Stworetsch . 19          |
|                      | _           | <b>Efor</b>              |

| ,                          |      | •                                     |             |
|----------------------------|------|---------------------------------------|-------------|
| Styri                      | 234  | Somerghem .                           | 734         |
| labnig .                   | 204  | Sonjen : Bofc 684                     | 684         |
| Han                        | 235  |                                       | 675         |
| Haner Kreis                | 234  | Sonnebeefe .                          | 745         |
| Stanffo                    | 234  | Conneberg, Bohm.                      | 22I         |
| Slatina                    | 286  | - Deftreich. Grafic.                  | 617         |
| Slaupen                    | 184  | — — Schloß                            | 617         |
| Slawietin /                | 236  | Sonnenberg 128.                       | 127         |
| 5lawietiß                  | 293  | Sonnenburg, Tprol. K                  | 1 37 ·      |
| 5lawitschin                | 273  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 609         |
| 5lawin                     | 293  | — — Landgericht                       | <i>5</i> 97 |
| 5lawfa                     | 223  | Sontagberg, Al.                       | 451         |
| blawfow, Bohm.             | 223  | Sontio, il, Fl.                       | 566         |
| – Mahr.                    | 278  | Sorau 346.                            | 300.        |
| 5lawonis                   |      | Gorr Sorr                             | 182°        |
| žlamojajom                 | 297  | Sotteghem .                           |             |
| Slendingen                 | 237  | Sout = Leeuwen 670.                   | 735         |
| Sloni <b>s</b>             | 734  | Sowines                               |             |
| Sloweni <b>Gradez</b>      | 236  | Sone                                  | 256         |
| Imal=Brabant               | 507  |                                       | 722         |
| Smetschna                  | 692  | Spaichingen, Flecken — Thal           | 643         |
| Smissen                    | 236  |                                       | 643         |
| Smidary                    | 184  | Sparbeek                              | 705         |
| Smirfchi <b>s</b>          | 184  | Spaur, Sol.                           | 651         |
| 5mrdow                     | 193  | Speffart, Walb                        | , 9         |
| Suelleghem                 | 749  | Spilberg, Mabr. Sch                   |             |
| Sobieslaw<br>Socies        | 199  | . A.M. 641                            | 277         |
| Sobisset<br>Zakasa         | 268  | — Destt. Schl.                        | 479         |
| Zobotfa<br>Zobland am maka | 176  | - Steperm.                            | 512         |
| Sohland am rother          |      | Spinges                               | 654         |
| Stein                      | 341  | Spital, Karnth.                       | 528         |
| — an der Spree             | 332  | — Destreich.                          | 37I         |
| Zohre                      | 342  | — Stift 376.                          |             |
| Zoignies 754.              |      | Spitalberg, Vorst.                    | 426         |
| Soleilmont, Abten          | .767 | Spiß, Herrsch. 463.                   | 465         |
| Zolenvre                   | 721  | Sponau                                | 268         |
| Soliers, Abten             | 767  | Spor, Maggiore                        | 606         |
| Solnis                     | 185  | — Minore                              | 606         |
| Sombreffe                  | 687  | — Schloß                              | 606         |
| •                          | -    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | oree,       |

|                     |       | * 4                 |       |
|---------------------|-------|---------------------|-------|
| Spree, Dorf         | 338   | Stargard            | 355   |
| — F1.               | 302   | Starfenbach         | 182   |
| Sprembergifche Krei |       | Starfenberg, Soll   | 614   |
| Spreinberg          | 358   | Starfow             | 184   |
| Spremont            | 705   | Starfstadt          | 14    |
| Springenstein, Sol. | 482   | Startsch .          | 29    |
| Spro, Fl.           | 302   | Starzedel           | 35\$  |
| Sprowis             | 328   | Stabnik             | 231   |
| Sprowa, Fl.         | 302   | Stauffen, Broids.   | 624   |
| Sfliepanom          | 106   |                     | 625   |
| Ssumava             | 125   | · Salos             | 625   |
| Siwiham             | 215   | Stavele             | . 751 |
| Staak               | 457   | Stechan, Sol.       | 511   |
| Stab                | 213   | Stectborn           | 64    |
| Stablowis           | 269   | Stecknis            | 22    |
| Stabelfirchen, Sol  |       | -Steenhupsen        | 73    |
| Stadtgut ben Bien   |       | Steenferfe          | 75    |
| Stadthausen         | 643   | Steen Uffel         | 699   |
| Stabteldorf         | 457   | Stein, Karnth.      | 527   |
| Stattl Enzersborf   | 453   | — Krain.            | 55    |
| Stahrenberg 442     | 475   | - auf dem Ritten    | .65   |
| Stahrenberg-Fischa  | 1 442 | — Deftreich.        | 46    |
| Stahrenberg-Pieffin | 9 442 | - Schwäbisch-Def    | r.62  |
| Stainach            | 512   | - Steperm. Sol.     | 51    |
| Stainz, Fl.         | 503   | - unter Lebenberg   |       |
| - SI.               | 505   | Steinach, Berrich.  | 60    |
| — Markt             | 505   | — Rloster           | 60    |
| Stalle              | 689   | Steinafirchen am &  | orp   |
| Stams 587           | · 599 |                     | 45    |
| Stanis              | 286   | Steinbühel, Gol.    | 55    |
| Stanfow             | 215   | Steinegg            | 60    |
| Stannern            | 294   | Steinfeld, das      | 41    |
| Stanzerthal         | 600   | Stein = Rheinfelden | 62    |
| Stapfenreut         | 457   | Steinz, Rl.         | 49    |
| Stara               | 185   | Stefene             | 74    |
| Stara Boleslaw      | 178   | Stenan              | 71    |
| Starein             | 46 I  | Stenico             | 65    |
| Stare Mefto         | 257   | Stenig              | 65    |
|                     |       |                     | Stetl |

| Sternberg, Bobm     | 196    | Store               | 651    |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| - Mahr. 245.        | 261    | Strachoting .       | 289    |
| Sternichang Aniepas | 599    | Strahov             | 173    |
| Sterzingen 587.     | 606    | Strahwalda          | 332    |
| Stetten am Raltenmo | irft : | Strafonis           | 206    |
| 1                   | 645    | Stramberg           | 267    |
| - im Wiefenthal     | 628    | Stranow             | 177    |
| Steß.               | 233    | Stransdorf          | 458    |
| Steper, Fl.         | 371    | Strasburg 524       |        |
| - Landschaft        | 487    | Straschen           | 237    |
| - Stadt             | 487    | Straschiowis        | 273    |
| Stepermart :        | 487    | Ottascow .          | 215    |
| - Obers             | 509    | Straffan            | 282    |
| - Unters            | 498    | Stfasnik            | 274    |
| Stepersberg, Schl.  | 442    | Strasinis           | 244    |
| Stepergarften, Rl.  | 376    | Straß, Deftreich.   | 458    |
| Stepr, Fl.          | 371    | - Steperm.          | 501    |
| - Stadt 476.        | 498    | Straten             | 749    |
| Steprdorf, Borft.   | 476    | Strakow             | 204    |
| tepred              | 483    | Straupis. 340       | 5. 356 |
| stiahlaw, Shl.      | 215    | Strat '             | 203    |
| sciechowik          | 239    | Strajow             | 185    |
| stieckna            | 209    | Streckenftein, Soll | - 233  |
| tiepanow, Böhm.     | 196    | Stremilow           | 204    |
| – Mähr.             | 284    | Streng              | 612    |
| Stillfried 452.     | 457    | Strengberg          | 450    |
| stob                | 215    | — Beb.              | 450    |
| stoctach .          | 635    | Strigno             | 612    |
| stockein -          | 712    | Striled.            | 274    |
| stockerau           | 457    | Strimilow .         | 204    |
| stoder, That        | 375    | Strobnis            | 204    |
| står, Fl.           | 15     | Stroham, Al.        | 474    |
| storzing 606.       | 657    | Strschilfp          | 274    |
| - dentsche Saus zu  | 657    | Strfebis            | 237    |
| störzinger Gebiet   | 583    | Strucht             | 705    |
| stolniky            | 230    | Struden             | 484    |
| stonarow .          | 294    | Strühing            | 451.   |
| stone               | 651    | Strunfowig "        | 209    |
| •                   |        |                     | Strup. |

| Strut .               | 285        | Swadan                 | 23         |
|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| Strzibro              | 211        | . Swalm                | 7          |
| Stuban                | <b>608</b> | — Fi.                  | 7          |
| Stuben = Viertel      | 419        | Swatoborschik          | 2          |
| Studein               | 296        |                        | . 1        |
| Studenig, Rl. 500     | 5. 509     | ` Swietlan             | 27         |
| Stuchsenstein.        | 442        | - Swigan               | 176        |
| Stuppach, Schl.       | 442        | Swingf                 | 561        |
| Subsavione Subsavione | 653        | Swinibrod.             | 17         |
| Suchaczowa            | 244        | Swing                  | - 20       |
| Sucha Dolza, Hole     | 546        | Switawa, Fl.           | 254.2      |
| Guchdol               | 193        | Swigan                 | 18         |
| Suchomost             | 239        | Switawfa               | 29         |
| Sudetische Gebirge    | 9.         | Swobodnicy             | 1          |
| 125                   | 242        | Spojanow               | 1          |
| Sugdol                | 460        | Swynaerde              | 73         |
| Sufdol                | 239        | <b>@</b>               |            |
| Sulgan                | 643        | <b>3.</b>              |            |
| Sulgen                | 643        | Tabor, Böhm.           | 136. 198   |
| Sulm, Fl.             | 503        | - Stenerm.             | 500        |
| Sulz, Fl.             | 651        | Tachow                 | 21         |
| - Destr. 444.         | 458        | Tågermoos              | <b>6</b> 3 |
| — Schwäbisch=Desti    | r. 628     | Taksamik               | 32         |
| — Thal 584.           | 629        | Laintignies '          | 74         |
| Sulgberg              | 652        | Talfer, Fl.            | 604. 60    |
| Sumarein              | 4581       | Lannberg, Bg.          | 58         |
| Sumberg               | 563        | Tarbole ·              | 58         |
| Sumeregf .            | 471        | Tarvis.                | 52         |
| Gungen, Berrich.      | 636        | Taschau.               | 27         |
| Sure, Fl. 708.        | 715        | Taubenheim .           | . 33       |
| Surinig               | 185        | Lauber, Fl.            | 1          |
| Suschis               | 205        | Laucher, Wald          | 33         |
| Susenberk             | 554        | <b><i>Eauchris</i></b> | 300. 34    |
| Suffițe               | 205        | Tauferer, Bg.          | 51         |
| Svarczava, Fl.        | 244        | <b>Taufers</b>         | 601.60     |
| Svietlo               | 466        | Tauschka               | . 21       |
| Svitava, Fl.          | 244        | <b>Laufim</b>          | 21         |
| Sviwen -              | 556        | Taustow                | 21         |
|                       |            | _                      | . Tai      |
|                       | × .        | ٠.                     |            |

| 46 766           | 211         | Dershigh 551               |
|------------------|-------------|----------------------------|
|                  | 288         |                            |
|                  |             |                            |
| pfowig           | 293<br>610  |                            |
| ferecken, Thal   |             | Terviso 563                |
| fereggen, That   | 610         | Tervuren 686               |
| Fer, Fl.         | 461         | ter Bueren 686             |
| 3mig             | 189         | Teschenau 197. 204         |
| netich           | 237         | Teschwiß an der Wiesen     |
| nig, Böhm. 185   |             | 289                        |
| Måhr.            | 282         | Tesino, Thal 612           |
| Ming             | 211         | Tetin 239                  |
| ffe8             | 608         | Tetschen 229-              |
| le, an ber       | 583         | Letta . 340                |
| tsch .           | 296         | Tepen 229                  |
| bana             | 612         | Tenfelstaig, Bg 366        |
| nniger Boden 54  | 4.552       | Teusing 211                |
| npelhof          | 734         | Teutschenkau 229           |
| aplewe           | 748         | Tena, Boheimische, Fl. 465 |
| nenbach, Stift   | 619         | - deutsche, Fl. 460        |
| no               | 650         | — große, Fl. 461           |
| Nvede            | 685         | — Fl. Mähr. 244            |
| remonde .        | 742         | — Marft 465                |
| Roofen, Abten    | 73 <b>5</b> | Tenana Witawa 200-         |
| iche .           | 741         | Tenn 200                   |
| liß              | 229         | Tennetich 187              |
| agnol, Thal      | бıі         | Tenn Horschow 211          |
| Bank, Kl.        | 676         | Tennis, Chrudim, Rr. 189   |
| :ft              | 577         | - Leutmeris. Rr. 228       |
| flou, Bg. 531.   |             | Thal 602                   |
| Seven, Thurm     | 682         | Thal, Abten 609            |
| oli, Sol.        | 603         | Thalern 444                |
| an               | 604         | Thalheim 662               |
| <b>Zath</b>      | 689         | Thauer 585. 597            |
| משמו             | 548         | Thengen 635                |
| t                | 358         | Thenn 650                  |
| a nova, Fort     | 763         | Thennernbach 626           |
| entonge          | 728         | Therestabad 433            |
| :3 <b>.</b>      | . 55I       | Theresienseld 435          |
| ·8~ <del>7</del> | . 33-       | The                        |

| Shereftenftadt 136   | . 228 | Tion 69                             |
|----------------------|-------|-------------------------------------|
| Thielbont            | 675   | Tirimone 69                         |
| Thielt 733           |       | Tirlemont 6                         |
| Thielt ten Dove, Sch | L 720 |                                     |
| Thiene, Fl.          | , 688 | Tirmiş 211<br>Tirnifanifihe Lehne p |
| Thierenftein         | 462   | Tischingen 4                        |
| Thilen               | 699   |                                     |
| Thionville           | 711   | Tischtschin 19                      |
| Thirnis, Bl.         | 450   | Tisens 60                           |
| - Marft              | 450   | Tobiticau, Derrid. 20               |
| 't hof von Liere     | 698   | — Stadt 261                         |
| Thommen              | 720   | Toblack 69                          |
| Thommendorf          | 943   | Toblin g                            |
| 4.4                  | 751   | Töbling #                           |
| Thuningen            | 476   | Tollersheim .                       |
| Charinger Wald       | 9     | Tonniesffein 1                      |
| Thumatschan (        | 273   | Lopl, Abten                         |
| Thus                 | 747   |                                     |
| Thur, FL             | 13    | - Stadt att                         |
| Thuras 279           |       | Toplis 223                          |
| Thurn am Gaber       | 654   | Topliger Bad, Bohm.                 |
| Thurn . Liten, Soll. | 554   | 22. 132. 27                         |
|                      | . 343 | Krain. 556                          |
| Tienen 670           | 676   | Tolmein 569                         |
| Tiemehog             | 189   | Du Tombois, Comment                 |
| Tienhofen            | 676   | 761                                 |
| Lierenstein, Al.     | 376   | Tongerloo, Abten 671.               |
| Tiers,               | 607   | 696, 69                             |
| Tieffis              | 254   | Topan 221                           |
| Tifferbange, Abtep   | 721   | Topelbad 501. 50                    |
| Tillemont            | 676   | Torbole 66                          |
| Tilliach             | địo   | Torre, Fl. 56                       |
| Lillisburg, Schl.    | 478   |                                     |
| Tilly                | 687   | Tour, la, Shl. 67                   |
| Timavo, Fl.          | 558   | Tour und Taffis, Für                |
| Timeltham            | 473   | stenth. 759                         |
| Linische             | 185.  | <b>Cournay</b> . 667. 741           |
| Linist               | 185   | Towatschar 261                      |
|                      | ,     | Tran                                |

|                       |      | · -            |            | •    |
|-----------------------|------|----------------|------------|------|
| aaburg                | 525  | Trento         | ċ          | 649  |
| eacht :               | 283  | Trhowa         |            | 188  |
| :achtin               | 283  | Trianon        |            | 443  |
| acfenburg .           | 508  | Tribauer Bieri | tel *      | 253  |
| agein .               | 485  | Tribenfee      | ٠.         | 458  |
| ambelen, Thal         | 611  | Triebel        | 354.       |      |
| amin                  | 605  | Trient, Bisth. |            |      |
| 'asen, Fl. 369.440    | 445  |                | 588.       |      |
| 'afignies             | 689  | — Stadt        | •          | 649  |
| astirchen             | 436  | Trier          |            | 23   |
| asmauer, herrich.     | 450  | Trieffd        | 243.       |      |
| Markt                 | 450  | Trieft         | ••.        | 577  |
| afp, herrich. 361.    | 657  | Triefte        |            | 577  |
| Schi. 584.            |      | Triefting, Fl. |            | 436  |
| anbet                 | 274  | Trockene Kran  | \$ · · · 3 | 544  |
| aubet                 | 248  | Trosfowis      | . +1.      | 279  |
| auenstein             | 465  | Trofana, Fl.   | ٠ .        | 600  |
| aun, Fl. 369.371      | .469 | Trofenach      |            | 514  |
| Gal.                  | 474  | Trogowik       | •          | 188  |
| auperfee 371.         | 469  | Trotschendorf  |            | 344  |
| aunfirchen            | 478  | Trouille, Fl.  |            | 756  |
| aun = Rreis           | 476  | Trumau         |            | 444  |
| nunffein, Bg. 369     | 470  | Trutnow '      | •          | 181  |
| autenau 136.          |      | Tryberg        | 620        | 623  |
| autenburg, Schl.      | 503  | Trzebechowis   | •          | 185  |
| autmannsdorf, De      |      | Trzehon        |            | 199  |
|                       | 493  | Tichafsdorf    |            | 353  |
| Steperm.              | 501  | Tichaelan      | 136.       | 189  |
| ebanow.               | 189  | Tschaslauer Ri |            | 189. |
| ebeschowig            | 185  | Tschastolowis  |            | 182  |
| :bitfc 248.           |      | Tichechen      | - 125.     |      |
| :biß                  | 356  | Tfcechtik      | 1          | 193  |
| buß .                 | 35.1 | Ticheikowig    |            | 287  |
| bus                   | 340  | Tschefin ,     | •          | 269  |
| ifam, Fl.             | 620  | Tichelafowis   |            | 194  |
| imbeleno, Thal        | 611  | Tichelln       |            | 339  |
| imblen, le            | 706  | Ticherischin   |            | 279  |
| mit                   | 204  | Ticherfowis    | •          | 240  |
| Tb. 74.               | •    | <b>\$55</b>    | \$6        | her- |
| , - / · · · · · · · · | ×    |                | -,         |      |

| Tichermatowis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 203        | Tuppow 211                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 293        | Turnau 129. 17                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 558<br>242 |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Turnhout 69<br>Turnow 176               |
| Tscherna bora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 287        |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 561 .      | Turrach h                               |
| Tscherneml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 554        | ~~~,~~,~~,                              |
| - Commenth. 554.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 050        | Tuvers 69                               |
| Tichernikowis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 182        | Tuy p                                   |
| Tichernischt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 228        | Twen 13                                 |
| Tschernosek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 233        | Anbein 31                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 204        | Tyliach 51                              |
| Tichernutek .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180'       | Tyrnau, Krain. , 54                     |
| Tschestin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191        | — Mahr. 261                             |
| Tschetechowig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 274        | Tyrol, Graffch. 581.58                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 181        | — Solob 4                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 184        | u.                                      |
| Tschirna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 342        |                                         |
| This contract of the contract | 209        | Mback 70                                |
| Tidistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 237        | Udine 575                               |
| Thoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 337        | Nebelbach 901                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 233        | Neberrenter Amt 63                      |
| Ticharen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 128        | Helten, Graffc. 58                      |
| Tüffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 508        | — Thal 58                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 293        | Urmbft 584. 60                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 345        | Uhlava, Fl. 29                          |
| Türnawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 269        | Uhrfieiß 26                             |
| Lurnis ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 233        | Uhrtschüt 26                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444        | <b>11611st</b> 332. 33                  |
| Tuleschitsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Ulletsborf, Laufis. Gor                 |
| Tulmin, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>566</b> | lík Pr. 30                              |
| Tulmino, Hauptmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = ``       | Bittauer Kr. 3                          |
| fcaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 569        | - Mahr. 26                              |
| - Markt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 570        | Ulmerfeld 449- 47                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 445.       | Ulrichsfirchen B                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 445        | lliten 69                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444        | Ulufne 55                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 651        | Und, Kl. 460                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190        | Ungarischbrod 245                       |
| , manufacture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Halon                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | *************************************** |

| garfchig          | 294   | Unter = Haus                            | 511         |
|-------------------|-------|-----------------------------------------|-------------|
| itschan           | 258   | Unter = Hand                            | 201         |
| fer Frauen Saal   | 479   | Unter = Innthal .<br>Unter = Jörgenthal | 59 <b>1</b> |
| fer Frau zu dren  | Ei=   | Unter = Jorgenthal                      | 231         |
| ben .             | 461   | Unter = Rarnthen                        | 52 <b>T</b> |
| ere liebe Frau    | auf.  | Unter = Rapfenberg                      | 513         |
| em Ochsenwege     | ·680  | Unter = Rirchberg                       | 644         |
| ere liebe Frau'im | Lich= | Unter= Rrain 543                        | . 552       |
| enthal, Kl        | 466   | Unter = Aralowis                        | 193         |
| cre-liebe Frau    | im    | Unter = Rrigendorf                      | 415.        |
| Scheutvelt.       | 685   | •                                       | 432         |
| rer lieben Frau   | u     | Untere <b>Eand</b>                      | 620         |
| 3a1 .             | 754   | Unter = Loitsch.                        | 559         |
| er lieben Franer  | 1     | Unter = Mays                            | 602         |
| 5chlag            | 480   | Unternalb                               | 452         |
| er liebe Frau i   | m     | Unter = Revern                          | 214         |
| dessel            | 555   | Unter Destreich                         | 414         |
| er liebe Frau 31  | ar    | Unter = Paugen                          | 178         |
| ammer             | 685   | Unter = Pawlowis                        | 237         |
| er Frauen Pfort   |       | Unter = Perfchkowig                     | 237         |
| arth.             | 451   | Unter = Piefting                        | 441         |
| er lieben Frau    | en    | Unter = Reichenstein                    | 137.        |
| erestädtel        | 207   |                                         | 207         |
| er lieben Frai    | ren . | Unter=Rößbach                           | 452         |
| immelfahrt        | 556   | lluter = Sandau                         | 215         |
| er = Baufen       | 178   | Unter = Schoffenried                    | 226         |
| er = Bernowiß .   | 237   | Unterfee                                | 645         |
| r=Berichkowiß     | 237   | Unter = Sifring                         | 415         |
| r=Bobrawa         | 285   | Unter = Stepermark                      | 498         |
| r=Brofawa         | 285   | Unter = Tanowiß                         | 279         |
| r = Brzezan       | 196   | Unter Thurheim                          | 635         |
| r = Cerequis      | 204   | Unter = Toblingen 43                    | 2.442       |
| r=Draaburg        | 525   | Unter = Traaburg                        | 525         |
| r=Durrenbach      | 451   | Unter=Licherefive                       | 204         |
| r = Fellabrunn    | 454.  | Unter= Waltersdorf                      | 441.        |
| <u>.</u>          | 456   |                                         | 442         |
| r = Fenn          | 605   | Unter=Wipthal                           | 607         |
| r = Georgenthal   | 231   | Unter = Wifterrig                       | 283         |
|                   |       | <i>\$662</i>                            | Inters      |
|                   |       |                                         | •           |

| Unter = Wolbing       | 449         | Balenciennes m                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|
| Unterphu              | 657         | Balarz, Thal 611               |
| Unter-Begring         | 511         | Valkenburg 662. 702            |
| Unz, Fl.              | 560         | 704.70                         |
| Unzersbach            | 569         | Vall Sugana, That ke           |
| Unzmarkt              | 512         | Ballis Josaphat, Kan           |
| Uphasselt             | 736         | 4                              |
| Nppau, Fl.            | 181         | Vaprinaz, Shl. A               |
| Uranya Jam <b>a</b>   | 546         | Vaprinez - 94                  |
| Urmath                | 548         | Bapriniz . 54                  |
| Urfpiß                | 287         | Baferode 75                    |
| Urspring, Al.         | 644         | Bassenaere 74                  |
| Afeldange, Prior. 71: | 2.722       | Vatsche 351                    |
| Useldingen            | 722         | Bau le Due, Kl. 6              |
| Uffofen, Bg.          | 554         | Bau les Monnes, Pri            |
| Uslava, Fl.           | 207         | 101                            |
| Utrecht               | <b>6</b> 62 | Bederin, Fl. 🚸                 |
| Utwa                  | 215         | Beer, het, Schange 74          |
| Uttenheim             | . 609       | Beldes 552 65                  |
| - Uutferfe            | 748         | Beldeser See 5                 |
|                       |             | Beldidena 5                    |
| <b>V.</b>             |             | Belefalo 5                     |
| <b>Vauls</b>          | 705         | Belfa Goriza, Jufel 54         |
| Baduj.                | 614         | Bellach, Fl. 9                 |
| Vállan                | 657         | — Markt 9                      |
| Val Arso              | 611         | Bels 60                        |
| Baldes Ecoliers, Pr   | ior.        | Belturns 69                    |
| ,                     | 720         | Belvain 747. 7                 |
| Bal Dien, Abten       | 706         | Benetet, Infel #               |
| Bal di Fienne         | 651         | Berdinges 6                    |
| Bal di Ledro          | 650         | Verdinges 4<br>Vere, Schanze 8 |
| Bal di Mon            | 651         | Verhnika - M                   |
| Bal di Ratti          | 606         | Beringen 4                     |
| Val di Sol            | 652         | Bermo' 5 <sup>60</sup>         |
| Val lagarina          | 611.        |                                |
| Bal Sugano 585.       | 612.        | Verruca, Feft.                 |
|                       | 652         | Vestmonja 600                  |
| Bal S. George, Abt    |             | Bestin, Thal                   |
|                       | - (-1       | Design                         |
| •                     |             | A TOTAL                        |

| <b>\$fchan</b> 358        | Blierzele 735            |     |
|---------------------------|--------------------------|-----|
| urne 749. 751             | Bliesseghent 748         | ;   |
| jon 759                   | Noti, Fi. 470            |     |
| 33an 650                  | Vôflabruck 479           |     |
| zano 650                  | Böflmarkt 473            |     |
| anven, Graffch. 719       | Bolfelmarft 523          |     |
| Stadt 711. 720            | Bolfenmarkt 523          | •   |
| ane 737                   | Voeren 700               | 5 . |
| eariate, die vier 650     | Voringen 647             |     |
| chte 738                  | Vortau 294               |     |
| ctor Buhel 609            | Bogelain, Fl. 506        | 5   |
| enne, Graffc. 719         | Bogelfang 630            |     |
| er Aemter 732             | Boitsberg 502            |     |
| ertel zwischen Mur        | Bolders 597              |     |
| ind Drau 501              | Bolderthal 583           |     |
| ind Drau 501<br>greit 612 | Bolfeghem 738            |     |
| la lagarina 612.          | Bolfereborf 337          |     |
| llach 516, 527            | Volousta 564             | ŀ   |
| fanders 607               | Bor = arlbergifche Berr= |     |
| le                        | schaften 581. 613        | 3   |
| lers, Abt. 671. 688.      | Voran, Rlofter 493. 500  | )   |
| 759                       | — Markt 501              | Ľ   |
| lingen 618. 619.621       | - Biertel 498            |     |
| 600                       | Vordere Zinnwald 232     |     |
| FI. 600                   | Bordernberg 489. 514     |     |
| vorden 675. 685           | Borber Deffreich 618     | 3   |
| niza 555                  | Vormisele 745            |     |
| nstgan 583. 600           | Borderrhein, 3l. 18      |     |
| ntschgan 600              | Vornect, Infel 545       | 5   |
| pacco. 559                | Borffelaer 699           | •   |
| rgen 610                  | Borft, Brab. Abten 689   | 5   |
| conpont 678               | — — Dorf 68:             | 2:` |
| rton 708. 711. 714        | — Inrol. Schl. 60:       | 3   |
| chamund 437               | Boffem: 680              | 5   |
| schnagora 553             | Brandryd 681             | Ė,  |
| tring, Kl. 527            | BrouwePart, Abt. 68:     | E   |
| aersioo 749               | bet Brye Land 74         | 8   |
| ierbeck, Abt. 671. 676    | Brytgracht 73            |     |
|                           | Shha 900                 | ż   |

| Bueren              | 675   | Waldhaufen, Rl. 376.  |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Bulpmeß !:          | 608   | Waldfirch 619.620.    |
| be Byf Rooben van h | et    | - Collegiatstift      |
| Lant van Aelft      | 735   | Walbo .               |
| BMIS                | 450   | Baldsee               |
| 28.                 | 40.   | Waldshut 620.         |
| Waas, bas Land 732  | 740   | Waldstädte -          |
| Waasmunster         | 741   | Wald = Bobid          |
| Wachau, herrich.    | 465   | Walem                 |
| Wachfenffein        | 563   | Walfort !             |
| Wachtbefe           | 743   | Walhaitt .            |
| Wacquen             | 739   | Walhorn               |
| Wägftåbtl .         | 233   | Wallenburg 5          |
| man Ci'             | 1342. | Wallern, Bohm. *      |
| Währing             | 415   | — Destreich.          |
| Waelhem             | 691   | Wallgau !!            |
| Ballische Burten    | 209.  | Wallonfche Brabont [  |
| Wallch = Met        | 605   | Wals 7                |
| Balfche Confinen    | 611   | Bale=Bavre M          |
| Walfche Flandern    | 731.  | Walten 65             |
| Walsch Michael      | 605   | Balteredorf, Mahr. 16 |
| · Walsch Rosen      | 607   | — Niederlaufit. 39    |
| Waerschoot          | 734   | — Oberlausis 34       |
| Waesten 744.        | 746   | Waltersfirchen 4      |
| Warenberg, Schl.    | 482   | Waltsch, Bohm. 21     |
| Wagram, Marft       | 450   | — Mähr. 29            |
| — Schloß            | 475   | Wambach -7            |
| Baiberefelben       | 485   | Wamberg 18            |
| Waidhofen           | 460   | Wange 4               |
| Waidhoven '         | 446   | Wangen, Berrich. 60   |
| Waizenkirchen       | 473   |                       |
| Walchen             | 475   | - Stadt               |
| Walcour             | 76I   | Manghe, Derrich. 7    |
| Walcourt            | 765   | Wannow 2              |
| Waldau              | 342   | Warerin 74            |
| Walddorf            | 336   | Waring 4              |
| Waldenfels .        | 485   | Waringer Gaffe, Bork  |
| Waldhausen, Markt   | 485   |                       |
|                     |       | Bari -                |

| armbrunn            | 22   | Weiler              | 640    |
|---------------------|------|---------------------|--------|
| ernach . I          | 712  | Weinberg 484        |        |
| arneston 745.       |      | Weingarten, Abten   |        |
| arneton             | 746  | Weinhauß .          | 415    |
| artberg             | 486  | Weinis              | 555    |
| arte, Fl.           | 17   | Weiperth .          | 128    |
| artenberg, Bohm.    | 177  | Weiffact            | 302    |
| Destreich.          | 473  | Weißag              | 351    |
| armict              | 740  | Weiße Berg          | 174    |
| arn                 | 222  | Weißenbach          | 485    |
| affenaar            | 750  | Weißenberg, Laufis. | 947    |
| afferberg, Schl.    | 512  | - Deffreich.        | 483    |
| afferbillich        | 715  | Beißenburg, herrfd  |        |
| afferburg           | 450  | Weißenfels, Rrain.  | 534    |
| atawa, Fl. 132.     | -    |                     | 551    |
| atermale -          | 689  | Weißenhorn, Graffd  |        |
| aton                | 753  | - Stadt             | 645    |
| atsa .              | 551  | Weißenkirchen       | 465    |
| attawa, Fl.         | 205  | Weißensee, Gee      | /517   |
| auffore, Abten      | 767  | Weißenstein         | 556    |
| autier = Braine, Ri | .687 | Weißenthurn         | 512    |
| avre                | 677  | Weißenwolf, Schl.   | 483    |
| ecfenthal           | 642  | Weißfirch           | 269    |
| egenftein, Commen   | ith. | Weißfirden, Mahr.   |        |
|                     | 656  | - Steperm.          | 512    |
| Schloß              | 656  | Weißolhütten        | 262    |
| eggenstein          | 656  | Weißwasser          | 177    |
| egstättl .          | 233  | Weiten              | 466    |
| ehlradiş            | 209. | Weiteneg            | 466    |
| ehrsdorf            | 330  | Weitenstein         | .508   |
| ehrwdg              | 643  | Weitersfeld'        | 466    |
| eichselberg, Soll.  | 554  | Weitra              | 461    |
| richselburg         | 553  | Weitrach -          | 46İ    |
| eictardschlag       | 465  | Weitrafeld          | 466    |
| eictendurf          | 458  | Weitwaffer          | 176    |
| eictersborf         | 458  | Weis                | 501    |
| eideneck            | 466  | Weldene             | 734    |
| tigsdorf            | 341  | Weldere             | 738    |
| , ,                 |      | .55.5 <b>4</b>      | Meles. |

|                     | ·     |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Belegrab            | 274   | Weffenborf M            |
| Belegrob -          | 274   | Beferiß 215             |
| Weletof             | 190   | Westy 27                |
| Welhartik -         | 209   | Westerhard 6p           |
| <b>Belfa</b>        | 273   | Besterioo 6             |
| Bellehrad, Al. 245. | 274   | Westmal "               |
| . Wellersborf       | 355   | Westes #                |
| Welleschin          | 204   | Wevelghem 70            |
| Welmis.             | 353   | Weivery 24              |
| Welmnig             | 353   | Wewerci 24              |
| Wels, Limburg.      | 706   | Weger 54                |
| - Destreich. Graffc | . 469 | Weperburg 4             |
| — Stadt             | 469   | ABeppert a              |
| Welschbirken -      | 209   | Wenppert 19             |
| Welser Seide        | 469   | - Wegr                  |
| Welsperg 585.       | 609   | Weze, Fl. 🖷             |
| Welwarn             | 235   | Wezemael @              |
| Wemmele             | 691   | Wiblingen, Abten 4      |
| Wemschen            | 178   | Wieden 45               |
| Wendisch = Oss      | 34I   | — ben Wien 41           |
| Weart               | 724   | Biedmer Viertel 4       |
| Werb, die, Strubel  | .13   | Biegandsthal 37         |
| Werch, Infel        | 552   | Wien, auf der, Borft. 4 |
| Werdo               | 563   | — deutsche Hofzu 6      |
| Werfenstein         | 484   | — FI. 41                |
| Wernberg, Gol.      | 526   | .— Stadt 390. 41        |
| Wernsborf           | 219   | Wienerherberg 4         |
| Wernsce             | 504   | Wienerisch Renftadt 47  |
| Wernstättl          | - 233 | Wienerwald . 4          |
| Berra, Fl.          | 17    | - ob dem, Kreis #       |
| Wesenbed            | 686   | unter bem, Rreis 4      |
| Wesenurfar          | 473.  | Wiese A                 |
| Wefer, Fl.          | 17    | Wiesenberg #            |
| Wesnit .            | 204   | Wiesenthal 13           |
| Wessechowit         | 269   | Wieting, Rl. 5          |
| Wesselltschfo       | 269   | Wietrun = Jenisow 19    |
| Weffeln, Bohm.      | 304   | Wigstadl                |
| — Máhr,             | 275   | Wihers, Fl. 74          |
|                     | ,     | 3/1/10                  |

| Wildbad .           | 22              | Windisch Matray   | διe . |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Wildberg            | 467             | Windisch Steig    | 466   |
| Bildeck             | 444             | Winge             | 681   |
| Bildenect           | 474             | Wingendorf        | 337   |
| <b>QBildenhag</b>   | 475             | Winghene          | 739   |
| Wildenschwert       | 187             | Wintele           | 743   |
| Wildon              | 504             | Winor:            | 196   |
| Wildfrise, Bg.      | 599             | Winterberg        | 206   |
| Wildftein, Bohm.    | 227             | Wipach 532.       | 559   |
| - Steperm.          | 501             | — Fl. 559.        |       |
|                     | 452             | Wipacher Boden    | 558   |
| Wilhelmsburg 450.   |                 | Wippach           | 569   |
| Wilhelmsfirch       | 640             | Wipthal           | 607   |
| Bilhering, Rl. 376. |                 | Wiroman'          | 244   |
| Willebroeck 669.    |                 | 2Bisbaben         | 22    |
| Willimowiy          | <del>7</del> 94 | Wischan           | 287   |
| Wilmarzhofen        | 635             | Wischerad 170.    |       |
| Wilmerdonf en Ort   | )e=             |                   | 294   |
| ren :               | 696             | Wiffofy mento     | 187   |
| Wiltan 587.         |                 | Wissowis          | 275   |
| Wilten              | 597             | Wisternis ,       | 254   |
| Wilts, Grafic.      | 720             | Witanowis .       | 195   |
|                     | 708             | , Witawa, Fl.     | 132   |
|                     | . 720           | Witschap          | 294   |
| Wimberg             | 206             | Witschein         | 504   |
| Wimbsback !         | 478             | Witschomielis     | 388   |
| Wimislig            | 294             | Bitige, Fl.       | 302   |
| Winded              | 485             | Wittgenau, Bohm.  | 199   |
| Windhag             | 485             | — Lausis.         | 331   |
| Windisch            | 646             | Wittich, Fl.      | 341   |
| — Boumgarten        | 457             | Wittichenau       | .331  |
| Windische Mark      | 530             | Wittichendorf     | 345   |
| Windisch Feiftrig   | 506             | Wittingau .       | 199   |
| Windifc Garffen 478 | 3.479           | Wigelsborf        | 458   |
| Windisch Garten     | 478             | Wißen -           | 355   |
| Windisch Gras       | 507             | Wisomiertschitsch | 262   |
| Windisch Landsberg  | 507             | Wizemi!           | 175   |
| Windisch Mark       | .530            | Wiacho Bregy      | 209   |
|                     | :               |                   | Wla>  |
|                     |                 |                   |       |

|                    |        | . ,               |           |
|--------------------|--------|-------------------|-----------|
| Wlachowit .        | 270    | Wolfenstein, Tr   | tol. 607  |
| Wiadislaw          | 297    | Wolferftorf an de | a Podi    |
| Wlaschim .         | 196    | leuthen           | 458       |
| Witschetin         | 297    | Wolfertschweilet  | Ann 640   |
| Wocheiner = Gan    | 544    | <b>Bolfin</b>     | 297       |
| Wocheinersee 53.   | 4. 544 | Wolleschnist      | 13        |
| Wocheiner Thal 5   | 34.544 | Wolnifa, Fl.      | . 209     |
| Wodow -            | 218    | Wolschan          | 297       |
| Wodnany            | 205    | Wolten            | 175       |
| Wodnian 13         | 6, 206 | Wolpme .:         | 209       |
| Wodran.            | 186    | Wommen            | 749       |
| Woestine, la       | 734    | Wondraczow,       | 196       |
| Wöhrstein, Gol.    | 475    | Wondrzegow .      | ' 196     |
| Wôlan .            | 508    | Wonnenthal, R     | i. 619.68 |
| <b>W</b> dlan      | 508    | Woringen          | 75        |
| Moli .             | 510    | Worlig, Fl.       | 133       |
| Werdt, Al.         | 527.   |                   | 706       |
| Worthe, Ins.       | 12     | Wormlage          | 358       |
| Wordtsee 51        | 7. 522 | Worthausen        | 645       |
| Wognumiestetsch    | 192    | Woßenit .         | 178       |
| Wohantschip        | 277    | Wospork           | 337       |
| Wojgrezg           | 328    |                   | 380. A    |
| Wojrez             | 328    | Wostromir         | 186       |
| Wolarn             | 209    | Wostrom           | 178       |
| Wolawe, Fl.        | 685    | Wostrozan         | 339       |
| Woldrschichon      | 202    | Wotawa, Fl.       | 205       |
| Wolein             | 296    | Wotis             | 240       |
| Wolfframis         | 290    | Wotrow            | 339       |
| Wolfganger See     | 473    | Wrachaflawis      | 262       |
| Wolfpassing        | 458    | Wrani             | 23!       |
| Wolframiglirchen   | 288    | Wranny            | 237       |
| Wolfsberg          | 524    | Wrannan           | 237       |
| Wolfseck .         | 473    | Wranow            | 290       |
| Wolfsegg           | 481    | Wranowa Lhotta    |           |
| Wolfurt            | 616    | Wrony             | 237       |
| Wolin              | 209    | Wrateni           | 294       |
| Bolfenstein, Stene | -      | Wrayau            | 271       |
| 511                | . 512  | Wrchlab           | 182       |
|                    |        | •                 | Wroh      |

| Wrcholtis :      | 195      | <i>'</i>                              | • •         |
|------------------|----------|---------------------------------------|-------------|
| Witherub .       | 216      | Zaaren .                              | 749         |
| DBfetin .        | 275      | Babeltit                              | 301         |
| Wilfersborf 444  | .454.456 | Zabetichni Lhotta                     | 269         |
| Wülferstorf.     | 458      | Zablat                                | 1208        |
| Wimme, Fl.       | 17       | <b>Zaborzan</b>                       | 233         |
| Wümmer Viertel   | 422      | Zabradfa                              | 240         |
| <b>Würmsdorf</b> | 466      | Zabrbowis, Abten                      | 277         |
| Barthing, Schl.  | 475      | Zamfn                                 | 134         |
| Wastenhayn       | 358      | Sahringen                             | 623         |
| Wüthing, Kl.     | 527      | Zagezow                               | 240         |
| Buesb            | 332      | Zahowicz.                             | 244         |
| Wuldau           | 204      | Zahradfa                              | 193         |
| Bulenstetten .   | 644      | Zaising '                             | 463         |
| Bullerstorf      | 458      | Zandhoofd                             | 751         |
| Bultawa, Fl.     | 205      | Zantoscht                             | 178         |
| Bultaros fo      | 237      | <b>Zantoft</b>                        | <b>2</b> 08 |
| Bylimow          | 193      | Zapy                                  | 196         |
| Bompe, Fl.       | 698      | Zardw                                 | 354         |
| Bynarisrade      | 705      | Zasawa, Fleden                        | 196         |
| Byneghem -       | 697      | — Fluß                                | 196         |
| Bynendaal        | 751      | <b>Rafmufp</b>                        | 196         |
| Bynopherge       | 744 749  | Ratec                                 | 217         |
| • 90             | ´        | Bates                                 | 217         |
| •                | :        | Bane El                               | 356         |
| dria i           | 570      | Zana, Fl.                             | 454         |
| echteghem .      | · 749    | Aajawa, Fl.                           | 133         |
| ebegens          | 736      | Aberno<br>Spirom                      | 237         |
| lemeghem         | 749      | Zborowik                              | 240<br>275  |
| ler, Fl.         | 641      | Zbraslav, Kl.                         | 240         |
| nsbrug <b>g</b>  |          | Zbraslawiy                            | 193         |
|                  | 592      | Žbroslawik                            | 197         |
| peren 670. 7     | 727. 729 | Zbaunty                               | 275         |
|                  | 744      | Spentow                               | 294         |
|                  | 744. 751 | gdiar,                                | 285         |
| pres             | 744      | Zdislawis, Bohm.                      | 197         |
| fel, Bl.         | 585      | — Mähr.                               | 275         |
| -                |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3dorf       |

| Zdorstische Rloster 192                          | Zieranowis 276         |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Zebraf 239. 240                                  | Zierotiz 294           |
| Beeveneecte 734                                  | Zillerthal 596         |
| Zeidlern 450                                     | Zilli, Stadt 506       |
| <b>женеги 450</b>                                | — Viertel 59.          |
| Zeiselmauer 366. 447.                            | Zinnberg IN            |
| 750                                              | Zinwald 233            |
| Belenit 233                                      | Ziretsch 114           |
| Zelena Hora, Schl. 214                           | Zirfniza 560           |
| Zelesnis 186                                     | Zirl 598               |
| Bell, Defir. 485                                 | 3iffoto 190            |
| — Schwab. 646                                    | Zistersborf 453        |
| — im Zillerihal 584                              |                        |
| Zellersee 13. 646                                | Zittati 302. 34        |
| Zellhofen, Gol. 485                              | Zittauische Kreis 34   |
| Zeklich 212                                      |                        |
| Zenne, Fl. 702                                   | Zislan 37              |
| Zenonberg 603                                    | Zizcleß 182. 185       |
| Zepitsch 563                                     | glabings 297           |
| Zepitscher Gee 563                               | glatin 24              |
| Berkenghem 749                                   | älebn 19               |
| Zerowiß 204                                      | Älin 27                |
| Zesemis 189<br>Zetrud Lumai 768                  | Äloni <b>s</b> 23      |
| Zetrud Lumai 768                                 | Alutik 21              |
| Zetwing 205                                      |                        |
| Zepa, Fl. 454                                    | znopma 28              |
| Zever, FL 549                                    | Inonmer Kreis 28       |
| Zepring 490                                      |                        |
| Agorzelice 343                                   | Robelberg 55           |
| Abernamel 554                                    | Robel 34               |
| Shortsch 297                                     | Isbing 46              |
| Riatetsfo 216 Riebelle 339 Rieche 351 Riecho 351 |                        |
| Ziebelle 339                                     | Rogenweiler Umt 64     |
| Zieche 351                                       | Bollenreuthe, Amtzu 64 |
| Biecho 351                                       | Bollfeld, Geg. 52      |
| Ziegereberg 443                                  | Zoppanz 29             |
| Rielatowit 269                                   | Bradowik 27            |
| Birtist 288                                      | Frutsch . 19           |
|                                                  | ´ Arii                 |

| grat, Berg :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234              | Buwenferfe        | 748                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234              | Zwalm, Fl.        | 723                                     |
| Rütphett (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 562              | Zwestau           | 205                                     |
| Bu den Wafferschöpfei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n                | Zwetl, Fl.        | 460                                     |
| (i) (ii) (iii) (ii | 544 🖰            | Marft             | 48 L                                    |
| Zu gandstraß, Ri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 553              | — Stadt           | 460                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188              | Zwettel, Rl. 376. | 465                                     |
| Zumberf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 184              | - Stadt           | 466                                     |
| Bum beiligen Rreng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Zwetthal .        | 460                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 599 <sup>i</sup> | Zwictow           | 178                                     |
| Bum Stein auf bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   | . 259                                   |
| Ritten 607.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 656              |                   | 282                                     |
| Zusam, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 635              | Iwota, Fl.        | 134                                     |
| Buggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 628              | Zwyndrecht, Raft. | 74I                                     |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n d              | e x.              | •                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı u              | · A.              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A.               | Section 1         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| A bbatia beatae Maria<br>de Rosis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e                | Amacia            | 601                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Anania            | 651                                     |
| - Rosacis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 564              | Anarafum          | 655                                     |
| - S. Petri in mont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Anassianum        | 476                                     |
| Blandinio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 733              | Anafum            | 476                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 682              | Anaunia -         | 651                                     |
| Ad pedes Sylvae here                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | Anderlacum        | 685                                     |
| niae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 614              | Andethanna        | 714                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 613              | Andracium         | <b>6</b> 55                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 549              | Angia             | 757 •                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 750              | Angianum          | 757                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 635              | Anglomonasterium  | 739                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15               | Anisia            | 476                                     |
| Aldenarda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7</b> 38 -    | Antonia           | 759                                     |
| Aldergemum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 738              | Antverpia         | 693                                     |
| Alostum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 735              | Apostolorum porta | 220                                     |
| Alpes Carnicae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 532              | Aquae Pannonicae  | 433                                     |
| — Juliac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 532              | Arguntum          | 609                                     |
| Alto vadum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202.             | Arlape            | 446                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   | A                                       |

#### Index.

| Arlanum                 | 712   | Brigantina 61                  |
|-------------------------|-------|--------------------------------|
| Arnuensis pagus         | 762   | Brigantinus Comitatus 61       |
| Arula                   | 613   | - Lacus 61                     |
| Aspricollis             | 682   | Brixina 65                     |
| Atagis                  | . 584 | Brixinum - 65                  |
| Athefia                 | 602   | Brugae 74                      |
| Athelis                 | 584   | Brunopolis 69                  |
| Athum                   | 757   | Bruxellac 6                    |
| Atrianus                | 584   | Byrra                          |
| Augia brigantina        | 616   | Byrrhus 58                     |
| - major.                | · 616 | C.                             |
| Augusta Rauracorum      | n 629 | Cadubrium : 61                 |
| Aula Mariae             | 277   | Caldarium 60                   |
| Aula regia :            | 240   | Camina 60                      |
| Austa                   | 228   |                                |
| Austria                 | 364   | Carnia 515. 5                  |
| Aufugum                 | 612   | Carniola 529. 53               |
| Avifium 605             | 655   | Carniolia 53                   |
| Avium                   | 651   | Carnuntum 43                   |
| В.                      |       | Caroloregium: 76               |
| Bastonacum              | 713   | Carufadius . 53                |
| Bauzanum                | 604   | Castrum bellum 6               |
| Rauxare                 | 604   | — cornu 61                     |
| Bechinensis circulus    | 197   | - ferreum 4                    |
| Reda                    | 714   | ruptum 60                      |
| Bedensis pagus          | 714   | Caurzinensis circulus 19       |
| Bellipratum             | 737   | Geleja 50                      |
| Bellemontium]           | 758   | Cervia . 75                    |
| Benacus lacus           | 585   | Cetia Colonia 💯 36             |
| Binchium                | 758   | Cetius mons 366. 53            |
| Bocholta                | 743   | Chiniacum 71                   |
| Boleslavia junior       | 175   | Chrudimenfis circulus 18       |
| Boleslavia vetus        | 178   | Circola 59                     |
| Boleslaviensis circulus | 8 174 | Citium 43                      |
| Boviniacum              | 765   | Cladrubum 21                   |
| Brana Allodium          | 687   | Clara vallis 72                |
| Brennensis circulus     | 276   | Clara vallis 72<br>Claufina 65 |
| Brennie Comitis         | 758   | Claufium 65                    |
|                         | . 44  | Clar                           |

#### Index

| Claustrum Cubali.                | 613   | Fons Latius            | 654         |
|----------------------------------|-------|------------------------|-------------|
| Coenobium infulanum              | 240   | Francia secunda        | 681         |
| Comagena 366.                    |       | Franconatum ditio      | 748         |
| Comageni montes                  | 366   | Fulgarida              | 612         |
| Çomminium -                      |       | Fura .                 | 6 <b>86</b> |
|                                  | 645   | Furna 23'              | 75£         |
| Conticum                         |       | <b>G</b> .             |             |
|                                  | 738   | Gandavum,              | 732         |
| Crupna                           | 23I   | Gardena                | 607         |
| Cubali claustrum,                |       | Gelarnum               | 601         |
| Cubitense territorium            | 221   | Geinblacum             | 678         |
| Cubitus (1,17)                   | 22I   | Geñapum                | 687         |
| Cuttna                           | 190   | Gentiforum '           | 523         |
| Cuttna<br>Czaslavienfis circulus | 189   | Gerardi Mons           | 736         |
| <b>D.</b>                        | rig v | Gerardimontium.        | 736         |
| Danubius, Fl.                    | IQ    | Gilovia                | 194         |
| De ultimis                       |       | Glorium                | 601         |
| Dormael Superius                 |       | Glunicense coenobiu    |             |
| Dorfum Tridentinum               | 650   | Cimmedia comora        | 479         |
| Dravus guid ju me                | 585   | Goritia                | 568         |
| Duinum                           | 558   | Graecium               | 498         |
| Durbutum                         | 716   | Gravia                 | 677         |
| E                                |       | Gurimensis circultis   | 102         |
| Egrense Territorium              | 225   | Gyriense coenobium     | -73         |
| Endidae                          | 606   | Oynomic coemobiam      | 209         |
| Ēnus                             | 584   | H.                     |             |
| Euganei                          | 612   | Haedicollis            | 595         |
| Enfaccus                         | 584   | Haemona                | 549         |
| F.                               |       | Haemonia               | 549         |
| Fanum Divi Gillenii              | 757   | Hala ad Oenum          | 594         |
| — Ş. Hippolyti                   | 445   | Halla .                | 758         |
| - S. Viti                        | 523   | Hannonia .             | 753         |
| Calcia .                         | 655   | Hebanum territorium    | 225         |
| Jandria gallica                  | 731   |                        | 199         |
| Flavonium 📝 📝                    | 606   | Hercinia sylva         |             |
| Florida vallis ( .               | 676   | Hisarcus 584.          |             |
| Fons Episcopi                    | 758   | Hradistiensis circulus |             |
| — gratiarum                      | 509   |                        | 289         |
| , ,                              |       |                        | Ť           |

#### Index.

|                    |            | •                          | 1          |
|--------------------|------------|----------------------------|------------|
| Scarantia          | 598.       | V,                         |            |
| Scarbia .          | 598        | Vadum altum                | 4          |
| Scornacenfis ditie | 736        | Vallis Aufugii             | 1          |
| Sebatum .          | 596        | - Cilarina                 | 1          |
| Septem fontes      | 689        | - Euganea                  | 1          |
| Setaurum           | 651        | - Flemerum                 | 1          |
| Sevacium           | . 596      | - jocola                   | -1         |
| Sichemium          | 682        | - jucunda                  | â          |
| Sila               | 584        | - lagarina                 | á          |
| Silva Gabreta      | 125        | ← Leudri                   | 4          |
| Sitticium          | 556        | - Licatia                  | la         |
| Slavo - Graecium . | 507        | - Mariae Lufat.,           | 339        |
| Sogniacum          | 757        | - Morav.                   | 坍          |
| Solienfis campus   | 522        | - omnium fanctòrum         | #          |
| Sontius            | 566        | - Pustrissa -              | a          |
| Spira              | 740        | 'Sarentina                 | a          |
| Stella Mariae      | 330        | — folis                    | 672        |
| Stenacum           | 603        | - venusta                  | w          |
| Subfavione         | 653        | - Vipitena                 | lq.        |
| T.                 |            | Vallocuria .               | *          |
| Taepula -          | 211        | Veclepontum                | P          |
| Tamilia            | 741        | Vendo - Graecium           | 507        |
| Taxandria          | • 697      | · Venostes                 | 600        |
| Teneraemonda `     | 742        | Viadrus, Fl.               | 17         |
| Teplicia           | 229        | Viana                      | 502        |
| Tergestum          | 577 ·      | Victoria                   | 527        |
| Terra franca       | 748        | Victoriacum                | 57         |
| Teynecium Rochi    | 188        | Vienna                     | 14         |
| Thenac             | 676        | Wiennense nemus, Circu     | 11115      |
| in montibus        | 676        | · infra                    |            |
| Thermae Carolinae  | 222        | — — fupra                  | #          |
| Thoroltum          | 751        | Vindobona                  | 41)<br>50) |
| Tiburnia           | 523        | Vindo - Graecium           |            |
| Tiletum            | 739.       | Vipava                     | 559<br>GD  |
| Tillae mons        | 676        | Virginia                   | 54         |
| Tornacum           | 747        | Virunum                    | 17         |
| Tridentum          | 649        | Vifurgis, Fl.              | i          |
| de Illeimie        | 7-4        | Virianum                   | •I•        |
| de Ultimis         | 603        | W. W.                      | 55         |
| Umbilta<br>Urana   | 600        | Wiltina                    | . "        |
| Urbes filvefires   | 562<br>626 | Z. Zatecensis circulus     | 935        |
| Urbs Magienlis     | 602        | Zareceniis circulus<br>Zea | #          |
| Usta               |            | Znoymensis circulus        | 4          |
| Ona                | 228        | Ziloymenns chedius         |            |

Derbefferungen:
S. 382. 3. 19. 40. ber Bifchof — und Pitschen.
- 360. 3: a. Eirfnig.



,

.

-

.

t .

,

,

.





